

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



The German-American Goethe Library

Aniversity of Michigan.

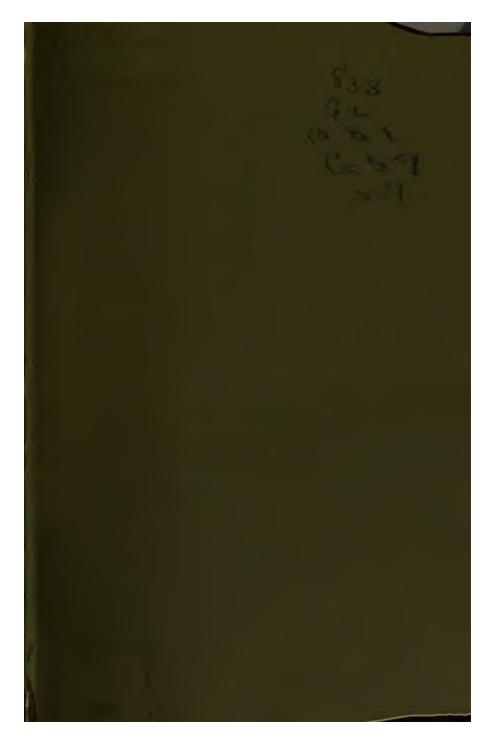

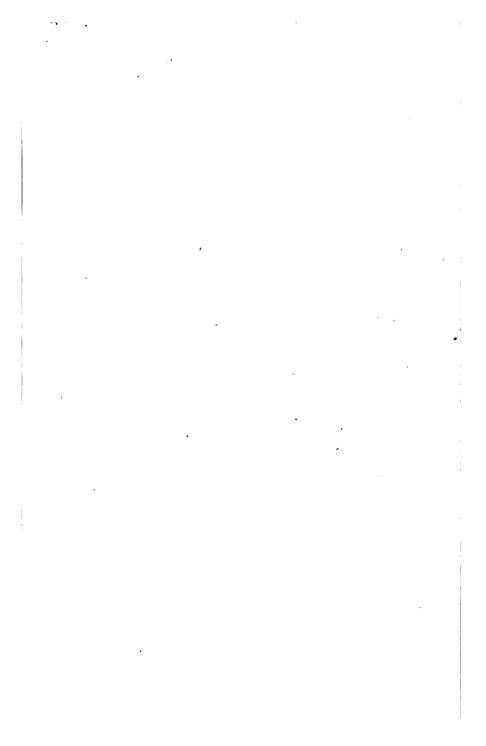

# Goethes

# Sämmtliche Werke.

Vollständige Ausgabe

in fünfzehn Bänden.

Mit Einleitungen von Karl Goedeke.

Meunter Band.



Stuttgart.

Berlag der J. G. Cotta'schen Buchhandlung. 1881.

Drud von Gebrüber Rroner in Stutigart.

## Einleitungen von R. Goedefe.

### Aus meinem Leben.

Wahrheit und Dichtung.

In ben Jahren 1806 bis 1808 erfchien bie Sammlung von Goethes Werten in awölf Banben, Die, nach gewissen innern Begiehungen geordnet, das Reuefte neben dem Früheften, ohne Rudficht auf die Entstehungszeit, vor die Augen des Lefers brachten und in Diefen wenigen Banden die Ausbeute eines faft fechzigjahrigen Lebens und mehr als dreißiglährigen schriftstellerischen Wirtens aufstellten. In dieser Anordnung, die auch später streng festgehalten wurde, um alles in einer gewissen gleichmäßigen Berechtigung, nicht als Lebensspuren eines werdenden Individuums, sondern als Leistungen eines Gewordenen, eines fertig in fich abgefoloffenen Menfchen ericheinen gu laffen, mochte bas eigene Wert bem Orbner wie ein Rathiel für das Bublitum, das hinter dem Wert auch den Wirtenden ju ertennen ftrebt, ericeinen. Die Erwägung biefes Umftandes veranlagte ihn, die Bunfche des Publitums fich ju vergegenwärtigen. Er fand, daß man einer Rachhulfe jum Berftandnig feiner Schriften bedürfe, durch welche die besondern Beranlaffungen, die außern beftimmten Gegenftande, wie die inneren entichiedenen Bildungs. ftufen tenntlich gemacht murben. Gine folche Rachhulfe lieg fich nur geben, wenn die einzelnen Dichtwerte in dronologischer Folge nachgewiesen und von den Lebens- und Gemuthszuftanden, die den Stoff Dagu geliefert, fo wie von ben Beifpielen, welche auf ben Dichter eingewirft, Rechenschaft abgelegt und Die zwischen ben einzelnen Schriften fühlbaren Buden durch Mittheilungen über Werte, Die gurtidgelegt worden, oder Entwurfe, die nicht gur Ausführung ge-langten, möglichst ausgefüllt wurden. Das Ganze tonnte aber nur bann erft ein rechtes Bild bes Dichters, wie er fich entwidelt und feine damalige Stufe erreicht hatte, ben Beschauenden barbieten, wenn es feine engere beforantiere Welt auf bem großen hintergrunde feines Jahrhunderts barftellte. Bu einer folden Arbeit fühlte Goethe fich um fo mehr aufgelegt, ba ber Michblid aus ber Beit wechselnder. welterschütternder Begebenheiten in die Jahre der eignen ftets fort-

ichreitenden Selbstentwicklung ihm die Errungenschaften und auch die großen Wirtungen, die ihm gegonnt maren, erft mieder recht au eigen geben mußte. Er hatte in reichen Papieren, Tagebuchern, Correfponbengen und Actenbundeln, felbft in der Erinnerung eine Gulle von Material, aber bennoch fein außreichendes. Bu verschiedenen malen hatte er seine Papiere geordnet und theilmeise verbrannt: Die Briefe, Die er bon feinen Freunden empfangen, maren nicht mehr bollftandig und gaben nur ihre Erlebniffe und Anfichten; bon ben Briefen, die er geschrieben, hatte er nur felten Copien und oft nur duntle Erinnerungen; Erlebniffe, die ihm ju ihrer Beit bedeutend gemejen, batten fich im Gedachtnig völlig vermischt, andere ließen fich, wie wichtig fie fein mochten, nicht mittheilen, ba fie au garter Natur ober nicht obne Einflechtung noch lebender Theilnehmer gu berichten maren; manches an fich Unerhebliche tonnte bennoch. Da eben nichts Erbeblicheres au melben war, nicht füglich übergangen werben und mußte feine Ratur vermanbeln, wenn es fich barftellen follte; die Dentweise bes Sechzigers endlich, die fich felten in die Ratur des unbefangenen Rindes, des reifenden Anaben, bes aufwachenden Mannes, fo meit diefe Phaien im eignen Individuum durchgemacht find, wieder gurudfinden tann, mußte unwillfürlich ben Charafter ber Darftellung eines wirklichen Lebensganges beeintrachtigen. Wenn fich Goethe, bies alles ermagend, bennoch entichlog, mit ber Beidreibung feines Lebens gu beginnen, jo fonnte er es nur unter gewiffen Borbehalten thun, beren er fich völlig bewußt war und bie er auch den Bertrauten nicht verschwieg. Er mählte eine halb poetische, halb hiftorische Behandlung und nannte die Darftellung aus feinem Leben Dichtung und Bahrheit. Sein ernstejtes Bestreben mar, wie er an Relter (711. 15. Rebruar 1880) ichreibt, das eigentliche Grundwahre möglichst darzustellen, das, infofern er es einfah, in feinem Leben obgewaltet hatte. Wenn aber dies in ivatern Jahren nicht möglich fei, ohne die Rückerinnerung und alfo die Einbildungetraft wirten ju laffen, bemgemäß alfo immer ber Fall eintrete, wo das dichterische Bermögen aushelfen muffe: so sei es flar, daß der Berfaffer mehr die Rejultate und die Art und Weife, wie er das Bergangene fich im Moment der Abfaffung bente, als die Einzelnheiten, wie fie fich früher ereignet, aufftellen und hervorbeben werde. Dies alles, mas bem Ergahlenden und der Ergahlung angehore, habe er unter bem Borte Dichtung begriffen, um fich bes Wahren, beffen er fich bewußt gewesen, ju feinem Zwede bedienen gu fonnen. Dan barf biefe Mittheilung noch enger faffen. Goethe bilbete aus ben Thatsachen, die er im Allgemeinen ftreng dronologisch geordnet. im Gingelnen vielfach unter einander verichoben und verichrantt batte, um fie feinen fünftlerifchen 3meden bienftbar und angemeffen zu machen, eine Dichtung, Die im Großen und Gangen ein Bild, wie es fich in feinem Beifte und Gemuthe über die Beit feines Lebens geftaltet hatte, und auch ein treues Bild biefer Beit felbft wiedergab, fo daß, wenn man die Lefture aller Theile in awangig Buchern beendet hat, man gleichsam die Zeit selbst burchlebt haben wird. Insofern ist die Dar-stellung, worauf es ihm ankam, congruent und man kann fich, worauf es ihm auch antam, fehr wohl ben Begriff ftufenweifer Ausbildung

feiner aus ben Arbeiten icon bekannten Berfonlichkeit bilben. Rur muß man fich febr gewarnt fein laffen, alles, mas Boethe erzählt und wie er es ergablt, für ftreng glaubwürdig zu halten. Weber bie Begebenheiten felbft, noch ihre Folge einer aus ber andern, noch bie Beitbestimmungen, noch die Urtheile über Berfonen, noch felbft bie Schilderungen ber eigenen innern und außern Buftanbe find ber Art, bag man, wo ber geringfte Zweifel bagegen laut wird, fich auf biefe Darftellungen wie auf eine treue hiftorifche Urfunde berufen konnte. Die fleißig jufammengetragenen Briefe und fonftigen gleichzeitigen Radrichten aus Goethes Lebenszeit geben uns ein fast ericopfenbes glaubwurdiges Material, um die Darftellung in Dichtung und Wahrbeit fcritimeis begleiten gu fonnen, und ber Bergleich gwifden biefem Stoff und bem Werte felbit fallt, wenn man die hiftorifche Treue jum Makitabe macht, fo febr ju Ungunften ber Goethe'ichen Arbeit aus, wie diefe, wenn man den Magftab des Boetifden und ber ibeellen Wahrheit anlegt; burch jene Briefichaften und sonftigen Documente nur gewinnen fann. Jacobi, ber manche ber einzelnen Bartien genau mit ber Wirklichkeit bergleichen konnte, weil er fie felbft mit erlebt hatte, rief enthufiastisch aus, als er das Wert gelesen, die Wahrheit biefer Dichtung fei oft mahrhafter, als die Wahrheit felbft. Das muß jeber, auch ohne genauere Renntnig bes Thatfachlichen, gefteben, ber Die Sefenheimer Joule überblickt. Dier ift feine hiftorifche Berichterftattung, bier ift ein reiner Quell iconfter Dichtung, ber aus bem Bergen bes Greifes mit jugendlicher Rraft hervorbricht und die Zweifel wegfpult, ob da, wo die Thatsachen so mannigfach berichoben find, weil die Erinnerung nicht mehr getreu genug mar, Diese lieblichen Schilderungen und anmuthigen Wechselreben nach mehr als vierzig Jahren noch fo fest im Gedachtnig haften tonnten, wie fie im Buche ericheinen. Und wie die Sache felbst bas Walten ber Dichtung anzeigt, ergibt fich an andern Stellen leicht ein ahnliches Berhaltnik. Die lothringische Reise des Jahres 1770 ift scheinbar in das folgende verlegt und dadurch die Sefenheimer Ichnie unflarer geworben. Die bon mir gegebene Richtigftellung bes Zeitpunktes ift allgemein angenommen, ftillichweigend felbft von dem mir fonft fteis grundlos widerfprechenden Dunger. Das erfte Begegnen mit den weimarifden Pringen und Anebel in Frankfurt und Maing wird mit einer fo eingebenden Benauigfeit bes Details geschildert, daß man glauben konnte, es liege eine gleichzeitige Aufzeichnung bes Tagebuches ober eines fonftigen Denkblattes jum Grunde. Allein als Goethe in ber Darftellung an Diefen Buntt getommen mar, bekannte er feinem Freunde Anebel (27. Marg 1813), daß ber Flug Lethe über biefe und einige andere Epochen jo ziemlich feine Gewalt ausgeübt habe, jo daß er den Freund um eine betaillirte Rachricht bitten muß, welche Diefer bann ichwerlich so ertheilt haben tann, wie wir fie jest in Dichtung und Wahrheit lefen, da die Bekanntichaft mit Mofers patriotischen Phantafien erft auf das Zusammentreffen mit dem Bringen und Anebel folgte. Für Die Dichtung mar bas gleichgultig und die höhere Wahrheit, daß Goethe bamals an ber Sand bes prattifchen Mofer icharfere Blide in die Buftanbe ber Welt gethan, leibet in feiner Beife. Bedenklicher ericheinen

Die Abweichungen von der Wirklichkeit, mo fie jum Nachtheil von Berfonen ftattfinden. Es ift icon vielfach bervorgehoben, bag Goethe in feiner Darftellung Berders mannigfache fleine Brrthumer begangen hat; bennoch bleibt nach bem Zeugniß ber gleichzeitigen Briefe bie Schilderung Diefes Charafters im Allgemeinen mahr und richtig. Anders verhalt es fich mit Leng und Rlinger, welche in ber fpaten getrubten Erinnerung die Rollen so zu sagen getaufcht haben. Mit Beng mar bas Berhaltnig, bas bis babin ein fehr gutes gewesen, turg abgebrochen, nicht ohne gegrundeten Unlag von Seiten bes Ungludlichen, ben Goethe nun auch in ber Bergangenheit mit ben Augen anfah, mit benen er ihn beim Abichied aus Weimar betrachten mußte. Leng war langft vericollen, als Goethe über ihn ichrieb. Rlinger aber, ber in feiner Jugend Boethe gedrudt hatte, lebte in hohen Würden in Betersburg und wurde nun in dem Lichte bargestellt, in dem er Goethe mahrend bes Schreibens erfchien, einem Lichte, febr verschieden von bem bes jugendlichen Rufammenfeins. - Unerflärlich ift es, wie Goethe von Rimmermann das berichten konnte, was man gegen ben Schluk bes 15. Buches lefen muß, ba von allem dem Rachtheiligen nicht ein eingiger Bug mit den unumftoglich beglaubigten Thatfachen übereinstimmt, ba Zimmermanns Tochter zwei Jahre in Laufanne gewesen und bort ihren Brautigam gurudgelaffen hatte, ihr Bruder aber erft einige Sahre nach Bimmermanns Befuch bei Goethe, und erweiklich ohne irgend eine Schuld bes ungludlichen Baters, mahnfinnig murde. Solcher Abweichungen ber Dichtung von ber Wirklichkeit ließen fich eine Menge nachweisen, wenn auch teine zweite von diefer verlegenden Berbheit. Doch mag es an diesen Winken genügen. Es wird ohnehin niemand Dichtung und Wahrheit als Quelle benuten, ohne andere Quellen baneben zu Rathe zu gieben. Für die Erläuterung der Gingelnheiten bat G. v. Loeper eine Fulle von Material herbeigeschafft und mit fauberer Benauiakeit verarbeitet.

Die Borarbeiten zu seinem Werte, chronologische Aufzeichnung der Thatsachen, begann Goethe 1809; die Schematifirung beschäftigte ihn im folgenden Jahre, 1811 erschien der erste Theil, die fünf ersten Bücher enthaltend, der zweite mit dem sechsten bis zehnten Buche folgte 1812, der dritte, der das eilfte bis fünfzehnte Buch umfaßt, tam um

Oftern 1814 und ber Schlug nach Goethes Tobe heraus.

### Aus meinem Leben.

Wahrheit und Dichtung.

### Erfter Theil.

Ο μή δαρείς άνθρωπος ού παιδεύεται.

Als Vorwort zu der gegenwärtigen Arbeit, welche deffelben vielleicht mehr als eine andere bedürfen möchte, stehe hier der Brief eines Freundes, durch den ein solches, immer bedenkliches

Unternehmen veranlagt worden.

"Bir haben, theurer Freund, nunmehr die zwölf Theile Ihrer bichterischen Werte beisammen und finden, indem wir fie durch: lefen, manches Befannte, manches Unbefannte; ja, manches Bergeffene wird burch biefe Sammlung wieder angefrischt. Man fann fich nicht enthalten, diese zwölf Bande, welche in Ginem Format por uns fteben, als ein Ganges ju betrachten, und man möchte · fich baraus gern ein Bild bes Autors und seines Talents ent= werfen. Run ift nicht ju läugnen, baß für bie Lebhaftigteit, womit berfelbe feine schriftstellerische Laufbahn begonnen, für bie lange Beit, die seitbem verfloffen, ein Dupend Bandchen zu wenig scheinen muffen. Ebenso tann man fich bei ben einzelnen Arbeiten nicht verhehlen, daß meistens besondere Beranlaffungen dieselben bervorgebracht, und sowohl außere bestimmte Gegenstände als innere entschiedene Bildungsftufen baraus hervorscheinen, nicht minder auch gewiffe temporare moralische und afthetische Maximen und Ueberzeugungen barin obwalten. 3m Ganzen aber bleiben biefe Broduktionen immer unzusammenbangend; ja, oft follte man taum glauben, daß fie von bemfelben Schriftsteller entsprungen feien.

"Ihre Freunde haben indessen die Nachforschung nicht aufgegeben und suchen, als näher bekannt mit Ihrer Lebens- und Denkweise, manches Räthsel zu errathen, manches Problem aufzulösen: ja, sie finden, da eine alte Neigung und ein verjährtes Berhältniß ihnen beisteht, selbst in ben vorkommenden Schwierigs teiten einigen Reiz. Doch wurde uns hie und da eine Nachhulfe nicht unangenehm sein. welche Sie unsern freundschaftlichen Ges

finnungen nicht wohl versagen burfen.

"Das Erste alfo, warum wir Sie erfuchen, itt, bat Sie uns Ibre, bei ber neuen Ausgabe nach gemiffen innern Beziehungen geordneten Dichtwerke in einer dronologischen Folge aufführen und sowohl die Lebens = und Gemüthszustande, die den Stoff dazu bergegeben, als auch die Beispiele, welche auf Sie gewirft, nicht weniger die theoretischen Grundfate, benen Sie gefolgt, in einem gemiffen Rusammenhange vertrauen mochten. Widmen Sie biefe Bemübung einem engern Kreife, vielleicht entspringt baraus etwas, was auch einem größern angenehm und nüglich werben tann. Der Schriftsteller foll bis in fein bochftes Alter ben Bortbeil nicht aufgeben, fich mit benen, Die eine Reigung ju ihm gefaßt, auch in die Ferne ju unterhalten; und wenn es nicht einem Jeden verlieben fein mochte, in gewiffen Jahren mit unerwarteten, machtig wirtsamen Erzeugnissen von Neuem aufzutreten, so sollte boch gerabe au ber Beit, mo bie Ertenntnig vollständiger, bas Bewußtfein beutlicher wird, das Geschäft sehr unterhaltend und neubelebend fein, jenes Bervorgebrachte wieder als Stoff zu behandeln und zu einem Letten zu bearbeiten, welches benen abermals zur Bilbung gereiche, die fich früher mit und an bem Runftler gebildet baben."

Diefes fo freundlich geaußerte Berlangen erwedte bei mir unmittelbar die Luft, es ju befolgen. Denn wenn wir in fruberer Reit leibenschaftlich unsern eigenen Weg geben und, um nicht irre ju werben, die Anforderungen Anderer ungeduldig ablehnen, fo ift es uns in fpatern Tagen bochft erwunscht, wenn irgend eine Theilnahme uns aufregen und zu einer neuen Thätigkeit liebevoll bestimmen mag. Ich unterzog mich baber fogleich ber vorläufigen Arbeit, die größeren und fleineren Dichtwerfe meiner zwölf Bande auszuzeichnen und ben Jahren nach zu ordnen. Ich suchte mir Beit und Umftande ju vergegenwartigen, unter welchen ich fie bervorgebracht Allein das Geschäft ward bald beschwerlicher, weil ausführliche Anzeigen und Ertlarungen nothig wurden, um die Luden zwischen bem bereits Befanntgemachten auszufullen. Denn auporderst fehlt Alles, woran ich mich querst geubt, es fehlt manches Angefangene und nicht Bollendete; ja fogar ift die außere Geftalt manches Bollenbeten völlig verschwunden, indem es in der Folge ganglich umgearbeitet und in eine andere Form gegoffen worben. Außer biefem blieb mir auch noch ju gebenten, wie ich mich in Wiffenschaften und andern Runften bemubt, und mas ich in solchen fremd Scheinenben Fachern, sowohl einzeln als in Berbindung mit Freunden, theils im Stillen geubt, theils öffentlich befannt gemacht.

Alles biefes munichte ich nach und nach zu Befriedigung meiner Boblwollenden einzuschalten; allein diese Bemühungen und Betrachtungen führten mich immer weiter; benn indem ich jener febr wohl überbachten Forderung zu entsprechen wünschte und mich bemubte, die innern Regungen, die außern Ginfluffe, die theoretisch und praftisch von mir betretenen Stufen ber Reibe nach barque stellen, so ward ich aus meinem engen Privatleben in die weite Belt gerudt; die Geftalten von hundert bedeutenden Menichen, welche naber ober entfernter auf mich eingewirkt, traten bervor; ja, die ungeheuren Bewegungen bes allgemeinen politischen Belt= laufs, die auf mich, wie auf die ganze Maffe ber Gleichzeitigen, ben größten Einfluß gehabt, mußten vorzüglich beachtet werben. Denn dieses scheint die Sauptaufgabe ber Biographie ju fein, ben Menschen in feinen Zeitverbaltniffen barguftellen und zu zeigen, in wiefern ihm bas Bange wiberftrebt, in wiefern es ihn begunftigt, wie er fich eine Welt- und Menschenansicht baraus gebilbet und wie er fie, wenn er Runftler, Dichter, Schriftsteller ift, wieder nach außen abspiegelt. hierzu wird aber ein kaum Erreichbares geforbert, daß nämlich bas Individuum fich und fein Jahrhundert tenne, sich, in wiefern es unter allen Umständen baffelbe geblieben, das Jahrhundert, als welches sowohl ben Billigen als Unwilligen mit fich fortreißt, bestimmt und bilbet, bergestalt, daß man wohl sagen tann, ein Jeber, nur gebn Jahre früher oder fpater geboren, durfte, mas feine eigene Bilbung und bie Birfung nach außen betrifft, ein gang Unberer geworben fein.

Auf biesem Wege, aus bergleichen Betrachtungen und Verssuchen, aus solchen Erinnerungen und Ueberlegungen entsprang bie gegenwärtige Schilberung, und aus diesem Gesichtspunkt ihres Entstehens wird sie am besten genossen, genut und am billigsten beurtheilt werden können. Was aber sonst noch, besonders über die halb poetische, halb historische Behandlung etwa zu sagen sein möchte, dazu sindet sich wohl im Laufe der Erzählung mehrmals

Belegenheit.

### Erftes Buch.

Am 28. August 1749, Mittags mit dem Glodenschlage Zwölf, kam ich in Frankfurt am Main auf die Welt. Die Constellation war glücklich; die Sonne stand im Zeichen der Jungfrau und culminirte für den Tag; Jupiter und Benus blicken sie freundlich an, Merkur nicht widerwärtig; Saturn und Mars verhielten sich gleichgültig: nur der Mond, der so eben voll ward, übte die

Kraft seines Gegenscheins um so mehr, als zugleich seine Planetenstunde eingetreten war. Er widersetzte sich daher meiner Geburt, die nicht eher erfolgen konnte, als bis diese Stunde vorüber-

gegangen.

Diese guten Aspekten, welche mir die Aftrologen in der Folgezeit sehr hoch anzurechnen wußten, mögen wohl Ursache an meiner Erhaltung gewesen sein: denn durch Ungeschicklichkeit der Hebamme kam ich für todt auf die Welt, und nur durch vielsache Bemühungen brachte man es dahin, daß ich das Licht erblickte. Dieser Umstand, welcher die Meinigen in große Noth versetzt hatte, gereichte jedoch meinen Mitbürgern zum Bortheil, indem mein Großvater, der Schultheiß Johann Wolfgang Textor, daher Anlaß nahm, daß ein Gedurtshelser angestellt und der Hebammen-Unterricht eingesührt oder erneuert wurde; welches denn manchem

ber Nachgebornen mag ju Gute gefommen fein.

Wenn man fich erinnern will, mas uns in ber frühften Zeit ber Jugend begegnet ift, so tommt man oft in ben Fall, basjenige, mas wir von Andern gehört, mit bem ju verwechseln, was wir wirklich aus eigner anschauender Erfahrung besiten. Ohne also bierüber eine genque Untersuchung angustellen, welche obnebin zu nichts führen tann, bin ich mir bewußt, daß wir in einem alten hause wohnten, welches eigentlich aus zwei durchgebrochenen Saufern bestand. Gine thurmartige Treppe führte gu unzusammenbangenden Bimmern, und die Ungleichheit der Stodwerte war burch Stufen ausgeglichen. Für uns Kinder, eine jüngere Schwester und mich, war der untere weitläuftige Hausslur ber liebste Raum, welcher neben ber Thure ein großes bolgernes Gitterwert hatte, wodurch man unmittelbar mit ber Strage und ber freien Luft in Berbindung tam. Ginen solchen Bogelbauer, mit bem viele Saufer verfeben maren, nannte man ein Gerams. Die Frauen fagen barin, um ju naben und ju ftriden: Die Rochin las ihren Salat; die Nachbarinnen besprachen fich von baber mit einander, und die Stragen gewannen badurch in der guten Jahrszeit ein füdliches Ansehen. Man fühlte fich frei, indem man mit bem Deffentlichen vertraut war. So tamen auch durch diese Berämse die Kinder mit den Nachbarn in Berbindung, und mich gewannen brei gegenüber wohnende Brüder von Och fenftein, binterlaffene Sohne des verstorbenen Schultheißen, gar lieb und beschäftigten und neckten fich mit mir auf mancherlei Beife.

Die Meinigen erzählten gern allerlei Gulenspiegeleien, zu benen mich jene sonst ernste und einsame Männer angereigt. Ich sühre nur einen von diesen Streichen an. Es war eben Lopsmarkt gewesen, und man hatte nicht allein die Küche für die nächste Zeit mit solchen Waaren versorat, sondern auch uns Kindern beraleichen

Geschirr im Rleinen ju spielender Beschäftigung eingekauft. einem schönen Nachmittag, ba Alles ruhig im Sause mar, trieb ich im Gerams mit meinen Schuffeln und Topfen mein Wefen, und da weiter nichts dabei heraus tommen wollte, marf ich ein Geschirr auf die Strafe und freute mich, daß es fo luftig ger= brach. Die von Dofenftein, welche faben, wie ich mich baran ergöpte, daß ich so gar froblich in die Sandchen patschte, riefen: Noch mehr! 3ch faumte nicht, fogleich einen Topf, und auf immer fortwährendes Rufen: Noch mehr! nach und nach fammtliche Schuffelden, Tiegelden, Rannden gegen bas Pflafter ju fcbleu-Meine Nachbarn fuhren fort, ihren Beifall zu bezeigen. und ich war bodlich frob, ihnen Bergnügen zu machen. Borrath aber mar aufgezehrt, und fie riefen immer: Noch mehr! Ich eilte baber stracks in die Ruche und holte die irdenen Teller, welche nun freilich im Berbrechen noch ein luftigeres Schaufpiel gaben; und fo lief ich bin und wieder, brachte einen Teller nach bem andern, wie ich fie auf dem Topfbrett ber Reibe nach erreichen tonnte, und weil fich jene gar nicht gufrieden gaben, fo fturgte ich Alles, mas ich von Geschirr erschleppen tonnte, in gleiches Rur fpater ericbien Jemand, ju hindern und ju Berberben. wehren. Das Unglud war geschehen, und man batte für fo viel gerbrochene Töpfermaare wenigstens eine luftige Geschichte, an ber fich besonders die schaltischen Urheber bis an ihr Lebensende eraösten.

Meines Baters Mutter, bei ber wir eigentlich im Hause wohnten, lebte in einem großen Zimmer hinten hinaus, unmittelebar an ber Hausslur, und wir pflegten unsere Spiele bis an ihren Sessel, ja, wenn sie trank war, bis an ihr Bett hin auszubehnen. Ich erinnere mich ihrer gleichsam als eines Geistes, als einer schönen, hagern, immer weiß und reinlich gekleibeten Frau. Sanft, freundlich, wohlwollend ist sie mir im Gedächtniß geblieben.

Wir hatten die Straße, in welcher unser Haus lag, den Hirschegraben nennen hören; da wir aber weder Graben noch Hirsche sahen, so wollten wir diesen Ausdruck erklärt wissen. Man erzählte sodann, unser Haus stehe auf einem Raum, der sonst außerhalb der Stadt gelegen, und da, wo jett die Straße sich befinde, sei ehemals ein Graben gewesen, in welchem eine Anzahl Hirsche unterhalten worden. Man habe diese Thiere hier bewahrt und genährt, weil nach einem alten Herkommen der Senat alle Jahre einen Hirsch öffentlich verspeiet, den man denn für einen Jolchen Festtag hier im Graben immer zur Hand gehabt, wenn auch auswärts Fürsten und Ritter der Stadt ihre Jagdbesugniß vertümmerten und störten, oder wohl gar Feinde die Stadt einz geschlossen oder belagert hielten. Dieß gesiel uns sehr, und wir

munichten, eine folche gahme Wilbbahn mare auch noch bei unfern

Beiten zu feben gemefen.

Die Hinterseite bes Hauses hatte, besonders aus dem obern Stock, eine sehr angenehme Aussicht über eine beinah unabsehbare Fläche von Nachbarsgärten, die sich dis an die Stadtmauern versbreiteten. Leider aber war, bei Berwandlung der sonst hier bessindlichen Gemeindepläte in Hausgärten, unser Haus und noch einige andere, die gegen die Straßenecke zu lagen, sehr verkürzt worden, indem die Häuser vom Rohmarkt her weitläuftige Hintergebäude und große Gärten sich zueigneten, wir aber uns durch eine ziemlich hohe Mauer unsres Hofes von diesen so nah ge-

legenen Barabiefen ausgeschloffen faben.

Im zweiten Stod befand fich ein Zimmer, welches man bas Gartenzimmer nannte, weil man fich bafelbft burch wenige Gemachie por bem Kenfter ben Mangel eines Bartens zu erfeten gesucht hatte. Dort mar, wie ich heranwuchs, mein liebster, smar nicht trauriger, aber boch febnfüchtiger Aufenthalt. Ueber jene Garten binaus, über Stadtmauern und Balle fab man in eine icone fruchtbare Cbene; es ift die, welche fich nach Soch ft bingiebt. Dort lernte ich Sommerszeit gewöhnlich meine Lettionen, wartete die Gewitter ab und konnte mich an ber untergebenben Sonne, gegen welche bie Fenster gerabe gerichtet maren, nicht fatt genug feben. Da ich aber ju gleicher Zeit bie Nachbarn in ihren Garten manbeln und ihre Blumen besorgen, Die Rinber fpielen, die Gefellichaften fich ergoben fab, die Regelfugeln rollen und die Regel fallen borte, fo erregte dieß frubzeitig in mir ein Gefühl ber Einsamkeit und einer baraus entspringenden Sehnsucht. bas, bem von ber Natur in mich gelegten Ernsten und Ahnungsvollen entsprechend, seinen Ginfluß gar bald und in ber Folge noch beutlicher zeigte.

Die alte, winkelhafte, an vielen Stellen büstere Beschaffenheit bes hauses war übrigens geeignet, Schauer und Jurcht in kindlichen Gemüthern zu erweden. Unglüdlicherweise hatte man noch die Erziehungsmaxime, den Kindern frühzeitig alle Furcht vor dem Ahnungsvollen und Unsichtbaren zu benehmen und sie an das Schauderhafte zu gewöhnen. Wir Kinder sollten daher allein schauderhafte zu gewöhnen. Wir Kinder sollten daher allein schaften, und wenn uns dieses unmöglich siel und wir uns sacht aus den Betten hervormachten und die Gesellschaft der Bedienten und Mägde suchten, so stellte sich, in umgewandtem Schlaften und also für uns verkleibet genug, der Bater in den Beg und schreckte uns in unsere Ruhestatte zurüd. Die daraus entspringende üble Wirkung denkt sich Zedermann. Wie soll Derzenige die Furcht los werden, den man zwischen ein doppeltes Furchtbare einklemmt? Weine Mutter, stets heiter und froh und Andern das Gleiche

gönnend, erfand eine bessere pädagogische Austunft. Sie wußte ihren Zweck durch Belohnungen zu erreichen. Es war die Zeit der Pfirschen, deren reichlichen Genuß sie uns jeden Morgen verssprach, wenn wir Nachts die Furcht überwunden hätten. Es ges

lang, und beide Theile maren gufrieben.

Innerhalb des Hauses jog meinen Blid am meisten eine Reibe römischer Brospette auf fich, mit welchen ber Bater einen Borfaal ausgeschmudt hatte, gestochen von einigen geschidten Borgangern bes Biranefe, die fich auf Architektur und Berfpettive mobl perftanden und beren Radel febr beutlich und ichagbar ift. Bier fab ich täglich die Biazza del Bopolo, das Coliseo, den Betersplat. Die Peterstirche von außen und innen, Die Engelsburg und fo manches Andere. Diese Gestalten drudten fich tief bei mir eine und ber sonft febr latonische Bater batte mobl manchmal die Gefälligfeit, eine Beschreibung bes Gegenstandes vernehmen ju laffen. Seine Borliebe für die italianische Sprache und für Alles, mas sich auf jenes Land bezieht, mar febr ausgesprochen. Gine kleine Marmor : und Naturaliensammlung, Die er von bortber mitgebracht, zeigte er uns auch manchmal vor, und einen großen Theil feiner Beit verwendete er auf feine italianisch verfaßte Reifebeschreibung, beren Abschrift und Redaktion er eigenhändig, beft= weise, langfam und genau ausfertigte. Ein alter beiterer italianischer Sprachmeister, Giovinaggi genannt, mar ibm baran behülflich. Auch fang ber Alte nicht übel, und meine Mutter mußte sich bequemen, ihn und fich felbst mit dem Rlavier täglich zu akkompagniren; ba ich benn bas Solitario bosco ombroso bald kennen lernte und auswendig wußte, ehe ich es verstand.

Mein Bater war überhaupt lehrhafter Natur, und bei seiner Entsernung von Geschäften wollte er gern bassenige, was er wußte und vermochte, auf Andere übertragen. So hatte er meine Mutter in ben ersten Jahren ihrer Berheirathung zum fleißigen Schreiben angehalten, wie zum Klavierspielen und Singen; wobei sie sich genöthigt sah, auch in der italianischen Sprache einige

Renntniß und nothdurftige Fertigfeit ju erwerben.

Gewöhnlich hielten wir uns in allen unsern Freistunden zur Erosmutter, in deren geräumigem Wohnzimmer wir hinlänglich Plat zu unsern Spielen fanden. Sie wußte uns mit allerlei Kleinigkeiten zu beschäftigen und mit allerlei guten Bissen zu erzquiden. An einem Weihnachtsabende jedoch seste sie allen ihren Wohlthaten die Krone auf, indem sie uns ein Puppenspiel vortstellen ließ und so in dem alten Hause eine neue Welt erschuf. Dieses unerwartete Schauspiel zog die jungen Gemüther mit Gewalt an sich; besonders auf den Knaben machte es einen sehr starken Eindruck, der in eine große langdauernde Wirkung nachklang.

Die kleine Bühne mit ihrem stummen Personal, die man uns ansangs nur vorgezeigt hatte, nachber aber zu eigner Uebung und dramatischer Belebung übergab, mußte uns Kindern um so viel werther sein, als es das letzte Bermächtniß unserer guten Großmutter war, die bald darauf durch zunehmende Krankheit unsern Augen erst entzogen und dann für immer durch den Tod entrissen wurde. Ihr Abscheiden war für die Familie von desto größerer Bedeutung, als es eine völlige Beränderung in dem Zustande ders

felben nach fich jog.

So lange die Großmutter lebte, hatte mein Bater fich gehütet. nur bas Mindeste im Saufe ju verandern ober ju erneuern; aber man mußte mohl, daß er fich zu einem Sauptbau porbereitete. ber nunmehr auch sogleich vorgenommen wurde. In Frankfurt, wie in mehrern alten Städten, batte man bei Aufführung bolgerner Gebaube, um Plat zu gewinnen, fich erlaubt, nicht allein mit bem ersten, sondern auch mit ben folgenden Stoden überzuhauen. wodurch benn freilich besonders enge Strafen etwas Dufteres und Aengstliches bekamen. Endlich gieng ein Gefes burch, daß, wer ein neues haus von Grund auf baue, nur mit bem erften Stod über das Fundament herausruden durfe, die übrigen aber sent: recht aufführen muffe. Dein Bater, um ben porfpringenden Raum im zweiten Stod auch nicht aufzugeben, wenig befummert um außeres architektonisches Ansehen und nur um innere gute und bequeme Einrichtung beforgt, bediente sich, wie schon mehrere vor ihm gethan, ber Ausflucht, die oberen Theile bes hauses ju unterftuben und von unten berauf einen nach bem andern wegzunehmen und bas Reue gleichfam einzuschalten, fo bag, wenn gulett gewiffermaßen nichts von bem Alten übrig blieb, ber gang neue Bau noch immer für eine Reparatur gelten konnte. Da nun also bas Einreißen und Aufrichten allmählig geschah, fo hatte mein Bater fich vorgenommen, nicht aus bem Saufe zu weichen, um befto beffer die Aufficht zu führen und die Anleitung geben zu tonnen: benn aufs Technische bes Baues verftand er fich gang aut; babei wollte er aber auch seine Familie nicht von sich laffen. Diese neue Spoche war den Kindern sehr überraschend und sonder= Die Zimmer, in benen man fie oft enge genug gehalten und mit wenig erfreulichem Lernen und Arbeiten geangstigt, Die Bange, auf benen fie gespielt, Die Banbe, fur beren Reinlichkeit und Erhaltung man fonft fo febr geforgt, alles bas vor ber hade bes Maurers, vor bem Beile bes Bimmermanns fallen ju feben, und amar von unten berauf, und indeffen oben auf unterstütten Balten, gleichsam in ber Luft ju schweben und babei immer noch au einer gemiffen Lettion, au einer bestimmten Arbeit angehalten ju werden - Diefes Alles brachte eine Berwirrung in ben jungen

Köpfen hervor, die sich so leicht nicht wieder ins Gleiche segen ließ. Doch wurde die Unbequemlichkeit von der Jugend weniger empfunden, weil ihr etwas mehr Spielraum als disher und manche Gelegenheit, sich auf Balken zu schauteln und auf Brettern zu schwingen, gelassen ward.

Hartnäckig setzte ber Bater die erste Zeit seinen Blan durch; doch als zuletzt auch das Dach theilweise abgetragen wurde und ohngeachtet alles übergespannten Wachstuches von abgenommenen Tapeten der Regen bis zu unsern Betten gelangte, so entschloß er sich, obgleich ungern, die Kinder wohlwollenden Freunden, welche sich schon früher dazu erboten hatten, auf eine Zeit lang zu überlassen und sie in eine öffentliche Schule zu schicken.

Dieser Uebergang hatte manches Unangenehme: benn indem man die bisher zu Hause abgesondert, reinlich, ebel, obgleich streng, gehaltenen Kinder unter eine robe Masse von jungen Geschöpfen hinunterstieß, so hatten sie vom Gemeinen, Schlechten, ja Niederträchtigen ganz unerwartet Alles zu leiden, weil sie aller Wassen und aller Fähigkeit ermangelten, sich dagegen zu schützen.

Um biefe Zeit war es eigentlich, baß ich meine Baterstadt querst gewahr wurde: wie ich benn nach und nach immer freier und ungehinderter, theils allein, theils mit muntern Gespielen, darin auf und ab mandelte. Um den Eindruck, den diese ernsten und würdigen Umgebungen auf mich machten, einigermaßen mitautheilen, muß ich bier mit ber Schilderung meines Geburtsortes porgreifen, wie er sich in seinen verschiedenen Theilen allmählig por mir entwidelte. Um liebsten spazierte ich auf ber großen Mainbrüde. Ihre Lange, ihre Festigkeit, ihr gutes Unfeben machte fie ju einem bemertenswerthen Bauwert; auch ift es aus früherer Zeit beinahe bas einzige Denkmal jener Borforge, welche bie weltliche Obrigfeit ihren Burgern schuldig ift. Der schöne Kluß auf : und abwärts zog meine Blide nach fich; und wenn auf bem Brudentreug ber goldene Sabn im Sonnenschein glangte, fo mar es mir immer eine erfreuliche Empfindung. Gewöhnlich marb alsbann burch Sachsenhausen spaziert und die Ueberfahrt für einen Rreuzer gar behaglich genoffen. Da befand man fich nun wieder bieffeits, ba folich man jum Beinmartte, bewunderte ben Dechanis: mus ber Rrahne, wenn Baaren ausgeladen murben; besonders aber unterhielt und bie Untunft ber Martischiffe, wo man fo manderlei und mitunter fo feltsame Riguren aussteigen fab. Giena es nun in die Stadt herein, fo ward jederzeit ber Saalhof, ber wenigstens an der Stelle ftand, wo die Burg Raifer Rarls des Großen und feiner Nachfolger gewesen sein follte, ehrfurchtsvoll gegrußt. Man verlor sich in die alte Gewerbstadt und befonders Markttages gern in dem Gewühl, das sich um die Bartholomaus-

firche herum versammelte. Bier batte fich, von ben frubsten Beiten an, die Menge ber Bertaufer und Rramer übereinander gedrangt. und wegen einer folden Besitnahme konnte nicht leicht in ben neuern Zeiten eine geräumige und beitere Anftalt Blas finden. Die Buden bes fogenannten Pfarreifen maren uns Rinbern febr bebeutenb, und wir trugen manchen Bagen bin, um uns farbige, mit golbenen Thieren bedrudte Bogen anzuschaffen. Rur selten aber mochte man fich über ben beschränkten, vollgepfropften und unreinlichen Marktolat bindrangen. So erinnere ich mich auch, daß ich immer mit Entfeten por ben baranftogenben engen und baglichen Reischbanken gefloben bin. Der Romerberg mar ein besto angenehmerer Spazierplat. Der Weg nach ber neuen Stadt burch bie neue Rram mar immer aufheiternd und ergoplich; nur verbroß es uns, daß nicht neben der Liebfrauen :Rirche eine Strafe nach ber Beile zugieng und wir immer ben großen Umweg burch die hafengaffe ober die Ratharinenpforte machen mußten. Was aber die Aufmerksamkeit des Kindes am meisten an fich sog. waren die vielen fleinen Städte in der Stadt, die Restungen in der Festung, die ummauerten Klosterbezirke nämlich, und die aus frühern Jahrhunderten noch übrigen mehr oder minder burgartigen Räume: fo ber Nürnberger Hof, bas Compostell, bas Braunfels, bas Stammbaus berer von Stallburg und mehrere in ben spätern Beiten ju Wohnungen und Gemerbebenupungen eingerichtete Beften. Nichts architektonisch Erhebendes mar bamals in Frankfurt zu feben: Alles deutete auf eine langft vergangene, für Stadt und Gegend fehr unruhige Zeit. Bforten und Thurme, welche die Granze ber alten Stadt bezeichneten, bann weiterhin abermals Pforten, Thurme, Mauern, Bruden, Balle, Graben, womit die neue Stadt um= schlossen war, Alles sprach noch zu deutlich aus, daß die Roth= wendigfeit, in unruhigen Beiten bem Gemeinwesen Sicherheit gu verschaffen, biefe Unstalten bervorgebracht, daß die Blage, die Strafen, felbft bie neuen, breiter und iconer angelegten, alle nur bem Bufall und ber Willfur und feinem regelnden Geifte ihren Ursprung zu banten batten. Gine gemiffe Reigung zum Alterthumlichen feste fich bei bem Anaben fest, welche besonders durch alte Chroniten, Solgidnitte, wie g. B. ben Gravefchen von ber Belagerung von Frankfurt, genahrt und begunftigt murbe; wobei noch eine andere Lust, bloß menschliche Zustände in ihrer Mannigfaltigfeit und Naturlichteit, ohne weitern Unspruch auf Intereffe ober Schönheit, ju erfassen, sich bervorthat. So war es eine von unfern liebsten Promenaden, die wir uns bes Jagre ein paarmal zu verschaffen suchten, inwendig auf bem Bange ber Stadtmauer berumqufpagieren. Garten, Sofe, Sintergebaube gieben fich bis an ben Zwinger beran; man fieht mehreren taufenb Menschen

in ihre häuslichen, kleinen, abgeschlossenen, verborgenen Zustände. Bon dem Kuße und Schaugarten des Reichen zu den Obstgärten des sür seinen Nußen besorgten Bürgers, von da zu Fabriken, Bleichpläßen und ähnlichen Anstalten, ja dis zum Gottesacker selbst — denn eine kleine Welt lag innerhalb des Bezirks der Stadt — gieng man an dem mannigsaltigsten, wunderlichten, mit jedem Schritt sich verändernden Schauspiel vorbei, an dem unsere kindische Neugier sich nicht genug ergößen konnte. Denn fürwahr, der der kannte hinkende Teusel, als er für seinen Freund die Dächer von Madrid in der Nacht abhob, hat kaum mehr für diesen geleistet, als hier vor uns unter freiem Hinmel, bei bellem Sonnenschein, gethan war. Die Schlüssel, deren man sich auf diesem Bege bedienen mußte, um durch mancherlei Thürme, Treppen und Rörtchen durchzukommen, waren in den Händen der Zeugherren, und wir versehlten nicht, ihren Subalternen aus beste zu schweicheln.

Bedeutender noch und in einem andern Sinne fruchtbarer blieb für uns das Rathhaus, der Römer genannt. In seinen untern gewöldähnlichen Hallen verloren wir uns gar zu gerne. Wir versichassten uns Eintritt in das große, höchst einsache Sessionszimmer des Rathes. Bis auf eine gewisse Höhe getäselt, waren übrigens die Wände so wie die Wölbung weiß und das Ganze ohne Spur von Nalerei oder irgend einem Bilowerk. Nur an der mittelsten

Band in ber Sohe las man die kurze Inschrift:

Sines Manns Rebe Ift keines Manns Rebe: Man soll fic billig hören Beebe.

Nach der alterthümlichsten Art waren für die Glieder dieser Bersammlung Bänke ringsumher an der Bertäselung angebracht und um eine Stuse von dem Boden erhöht. Da begriffen wir leicht, warum die Rangordnung unseres Senats nach Bänken einzgetheilt sei. Bon der Thüre linker Hand die in die gegenüberzstehende Ede, als auf der ersten Bank, saßen die Schöffen, in der Ede selbst der Schultheiß, der einzige, der ein kleines Tischen vor sich hatte; zu seiner Linken die gegen die Fensterseite saßen nunmehr die Herren der zweiten Bank; an den Fenstern her zog sich die dritte Bank, welche die Handwerker einnahmen; in der Mitte des Saals stand ein Tisch für den Protokollsührer.

Baren wir einmal im Römer, so mischten wir uns auch wohl in das Gedränge vor den burgemeisterlichen Audienzen. Aber größern Reiz hatte Alles, was sich auf Bahl und Krönung der Kaiser bezog. Wir wußten uns die Gunst der Schließer zu versichassen, um die neue heitre, in Fresto gemalte, sonst durch ein Gitter verschossen. Das mit

Burpurtapeten und wunderlich verschnörkelten Goldleisten verzierte Bahlzimmer flößte uns Ehrfurcht ein. Die Thürstüde, auf welchen kleine Kinder oder Genien, mit dem kaiserlichen Ornat bekleibet und belastet mit den Reichsinsignien, eine gar wunderliche Figur spielen, betrachteten wir mit großer Ausmerksamkeit und hosten wohl auch, noch einmal eine Krönung mit Augen zu erleben. Aus dem großen Kaisersaale konnte man uns nur mit sehr vieler Mühe wieder herausbringen, wenn es uns einmal geglückt war, hineinzuschlüchen: und wir hielten denjenigen für unsern wahrsten Freund, der uns bei den Brustbildern der sämmtlichen Kaiser, die in einer gewissen Höhe umher gemalt waren, etwas von ihren

Thaten ergablen mochte.

Bon Rarl bem Groken vernahmen wir manches Marchenbafte: aber bas historisch : Interessante für und fieng erft mit Rubolph von Sabsburg an, ber burch feine Mannheit fo großen Bermirrungen ein Ende gemacht. Auch Rarl ber Bierte gog unfre Aufmerksamteit an fich. Wir batten icon bon ber golbenen Bulle und ber peinlichen Salsgerichtsordnung gehört, auch bag er ben Frantfurtern ibre Unbanglichteit an feinen eblen Gegentaifer, Gunther von Schwarzburg, nicht entgelten ließ. Maximilianen borten wir als einen Denichen: und Burgerfreund loben, und baß von ibm prophezeit worden, er werbe ber lette Raiser aus einem beutschen Saufe fein; welches benn auch leiber eingetroffen, indem nach feinem Tobe bie Wahl nur swischen bem Ronig von Spanien, Rarl bem Fünften, und bem König von Frankreich, Frang bem Ersten, geschwantt babe. Bebentlich fügte man bingu. baß nun abermals eine folde Weiffgaung ober vielmehr Borbedeutung umgebe: benn es fei augenfällig, bag nur noch Blat für das Bild Eines Raisers übrig bleibe; ein Umstand, ber, obgleich jufallig icheinend, bie Batriotischgefinnten mit Besoranif erfülle.

Wenn wir nun so einmal unsern Umgang hielten, versehlten wir auch nicht, uns nach bem Dom zu begeben und daselbst das Grab jenes braven, von Freund und Feinden geschätzten Günther zu besuchen. Der merkwürdige Stein, der es ehmals bedeckte, ist in dem Chor ausgerichtet. Die gleich daneben besindliche Thüre, welche ins Conclave führt, blieb uns lange verschlossen, die wir endlich durch die obern Behörden auch den Eintritt in diesen so bebeutenden Ort zu erlangen wußten. Allein wir hätten besser gethan, ihn durch unsere Einbildungskraft, wie disher, auszuswalen, denn wir fanden diesen in der deutschen Geschichte so merkwürdigen Raum, wo die mächtigsten Fürsten sich zu einer Handlung von solcher Wichtigkeit zu versammeln pstegten, keineswegs würdig ausgeziert, sondern noch obenein mit Balken, Stangen,

Gerüften und anderem solchen Gesperr, das man bei Seite setzen wollte, verunstaltet. Desto mehr ward unsere Einbildungstraft angeregt und das herz uns erhoben, als wir turz nachher die Erlaubniß erhielten, beim Borzeigen der goldnen Bulle an einige vornehme Fremden auf dem Rathhause gegenwärtig zu sein.

Dit vieler Begierbe vernahm der Knabe sodann, was ihm die Seinigen, so wie ältere Berwandte und Bekannte gern erzählten und wiederholten, die Geschichten der zulezt kurz auf einander gesfolgten Krönungen: denn es war kein Franksurter von einem gewissen Alter, der nicht diese beiden Ereignisse, und was sie dez gleitete, für den Gipfel seines Lebens gehalten hätte. So prächtig die Krönung Karls des Siebenten gewesen war, bei welcher des sonders der französische Gesandte mit Kosten und Geschwaat herrliche Feste gegeben, so war doch die Folge für den guten Kaiser destorauriger, der seine Residenz München nicht behaupten konnte und gewissernaßen die Gastfreibeit seiner Reichsstädter ansleben mußte.

War die Krönung Franz des Ersten nicht so auffallend prächtig wie jene, so murbe fie boch burch die Gegenwart ber Raiserin Maria Theresia verberrlicht, beren Schönheit eben so einen großen Einbrud auf Die Manner icheint gemacht zu haben, als Die ernfte murbige Gestalt und bie blauen Augen Rarls bes Siebenten auf bie Frauen. Wenigstens metteiferten beibe Geschlechter, bem aufbordenben Anaben einen bodft vortheilhaften Begriff von jenen beiden Personen beizubringen. Alle diese Beschreibungen und Ergablungen geschahen mit beitrem und beruhigtem Gemuth: benn ber Aachner Friede batte für den Augenblick aller Fehde ein Ende gemacht, und wie von jenen Reierlichkeiten, fo fprach man mit Bebaglichkeit von ben vorübergegangenen Rriegezügen, von ber Schlacht bei Dettingen, und mas bie mertwürdigften Begebenheiten ber verfloffenen Jahre mehr fein mochten; und alles Bedeutenbe und Gefährliche ichien, wie es nach einem abgeschloffenen Frieden au geben pflegt, fich nur ereignet ju haben, um gludlichen und forgenfreien Menschen zur Unterhaltung zu bienen.

hatte man in einer solchen patriotischen Beschränkung kaum ein halbes Jahr zugebracht, so traten schon die Messen wieder ein, welche in den sämmtlichen Kinderköpfen jederzeit eine unglaubliche Sährung hervorbrachten. Eine durch Erbauung so vieler Buben innerhalb der Stadt in weniger Zeit entspringende neue Stadt, das Wogen und Treiben, das Abladen und Aushachen ber Waaren erregte von den ersten Momenten des Bewußtseins an eine unbezwinglich thätige Neugierde und ein unbegränztes Verlangen nach kindischem Besit, das der Knade mit wachsenden Jahren, bald auf diese, bald auf jene Weise, wie es die Kräfte seines kleinen Beutels erlauben wollten, zu befriedigen suchte.

Zugleich aber bilbete fich die Borftellung von dem, mas die Belt Alles hervorbringt, mas fie bedarf und mas die Bewohner ihrer

verschiedenen Theile gegen einander auswechseln.

Diese großen, im Frühjahr und herbst eintretenden Epochen wurden durch seltsame Feierlichkeiten angekündigt, welche um desto würdiger schienen, als sie die alte Zeit, und was von dort her noch auf uns gekommen, lebhaft vergegenwärtigten. Um Geleitstag war das ganze Bolt auf den Beinen, drängte sich nach der Fahrgasse, nach der Brücke, die über Sachsenhausen hinaus; alle Fenker waren besetzt, ohne daß den Tag über was Besonderes vorgieng; die Menge schien nur da zu sein, um sich zu drängen, und die Zuschauer, um sich unter einander zu betrachten: denn daß, woraus es eigentlich ankam, ereignete sich erst mit sinkender Racht, und wurde mehr geglaubt als mit Augen gesehen.

In jenen altern unruhigen Beiten namlich, wo ein Jeber nach Belieben Unrecht that, ober nach Luft bas Rechte beforberte. wurden die auf die Meffen ziehenden Sandelsleute von Begelagerern, eblen und uneblen Geschlechts, willfürlich geplagt und gepladt, fo baß Fürften und andere machtige Stande bie Ihrigen mit gewaffneter Sand bis nach Frankfurt geleiten ließen. wollten nun aber bie Reichsftabter fich felbft und ihrem Bebiet nichts vergeben; fie gogen ben Ankömmlingen entgegen: ba gab es benn manchmal Streitigkeiten, wie weit jene Geleitenben beran tommen, ober ob fie wohl gar ihren Eintritt in die Stadt nehmen tonnten. Weil nun biefes nicht allein bei Sanbels: und Deggeschäften stattfanb, sondern auch wenn hobe Bersonen in Rriegs: und Friedenszeiten, vorzüglich aber zu Wahltagen, fich beranbegaben, und es auch öfters zu Thatlichkeiten tam, sobald irgend ein Gefolge, bas man in ber Stadt nicht bulben wollte, fich mit seinem herrn bereinzubrangen begehrte: fo maren zeither barüber manche Berhandlungen gepflogen, es waren viele Rezesse begbalb, obgleich ftets mit beiberseitigen Borbehalten, geschloffen worden, und man gab die hoffnung nicht auf, ben feit Jahrhunderten bauernden Amist endlich einmal beizulegen, als die gange Anstalt, weßhalb er so lange und oft fehr heftig geführt worden mar, beinab für unnut, wenigstens für überfluffig angesehen werden tonnte.

Unterbessen ritt die bürgerliche Ravallerie in mehreren Abtheis lungen, mit den Oberhäuptern an ihrer Spitze, an jenen Tagen zu verschiedenen Thoren hinaus, fand an einer gewissen Stelle einige Reiter oder Husaren der zum Geleit berechtigten Reichstände, die nebst ihren Anführern wohl empfangen und bewirthet wurden; man zögerte dis gegen Abend und ritt alsbann, kaum von der wartenden Menge gesehen, zur Stadt herein; da denn mancher bürgerliche Reiter weber sein Pferd noch sich selbst auf

bem Pferbe zu erhalten vermochte. Zu bem Brüdenthore kamen bie bebeutendsten Züge herein, und beswegen war ber Andrang dorts hin am stärkten. Sanz zulest und mit sinkender Nacht langte der auf gleiche Weise geleitete Nürnberger Postwagen an, und man trug sich mit der Rede, es müse jederzeit, dem Herkommen gemäß, eine alte Frau darin sitzen; weshalb denn die Straßenzjungen dei Ankunst des Wagens in ein gellendes Geschrei auszuhrechen pflegten, ob man gleich die im Wagen sitzenden Passeziere keineswegs mehr unterscheiden konnte. Unglaublich und wirklich die Sinne verwirrend war der Drang der Menge, die in diesem Augenblick durch das Brüdenthor herein dem Wagen nachzstürzte; beswegen auch die nächsten Häuser von den Zuschauern

am meiften gesucht murben.

L

Eine andere, noch viel seltsamere Reierlichkeit, welche am bellen Tage bas Publitum aufregte, mar bas Pfeifergericht. Es erinnerte biese Ceremonie an jene ersten Zeiten, mo bebeutende Sandelsstädte fich von ben Böllen, welche mit Sanbel und Gewerb in gleichem Mage gunahmen, wo nicht zu befreien, doch wenigstens eine Milberung berfelben ju erlangen suchten. Der Raifer, ber ihrer beburfte, ertheilte eine folche Freiheit, ba mo es von ihm abbieng, gewöhnlich aber nur auf ein Jahr, und fie mußte baber jahrlich erneuert werden. Diefes geschah burch symbolische Gaben, welche bem faiferlichen Schultheißen, ber auch wohl gelegentlich Dbergöllner fein tonnte, vor Gintritt ber Bartholomai-Deffe gebracht wurden, und zwar bes Anftands wegen, wenn er mit ben Schöffen ju Gericht faß. Als ber Schultheiß fpaterbin nicht mehr vom Raifer gefest, sondern von der Stadt felbst gewählt murde, bebielt er doch diese Borrechte, und sowohl die Bollfreiheiten ber Städte, als die Ceremonien, womit die Abgeordneten von Worms, Nürnberg und Alt : Bamberg diefe uralte Bergunftigung aner: tannten, waren bis auf unsere Reiten getommen. Den Tag por Maria Geburt mar ein öffentlicher Gerichtstag angefundigt. In bem großen Raiferfaale, in einem umfdrankten Raume, fagen erhöht die Schöffen, und eine Stufe bober ber Schultheiß in ihrer Mitte; die von den Parteien bevollmächtigten Profuratoren unten gur rechten Seite. Der Aftuarius fangt an, Die auf Diefen Tag gesparten wichtigen Urtheile laut porzulesen: Die Brofuratoren bitten um Abichrift, appelliren, ober mas fie fonft ju thun nothig finden.

Auf einmal melbet eine wunderliche Musit gleichsam die Anstunft voriger Jahrhunderte. Es sind drei Pfeiser, deren einer eine alte Schalmei, der andere einen Baß, der dritte einen Bommer oder Hobboe bläft. Sie tragen blaue, mit Gold verbrämte Mäntel, auf den Aermeln die Noten besestigt, und haben das Haupt besbeckt. So waren sie aus ihrem Gasthause, die Gesandten und

ibre Begleitung binterbrein. Buntt Rebn ausgezogen, von Ginbeimischen und Fremden angestaunt, und so treten fie in ben Saal. Die Gerichtsverbandlungen balten inne. Bfeifer und Bealeitung bleiben por ben Schranten, ber Abgefandte tritt binein und ftellt fich bem Schultheißen gegenüber. Die symbolischen Gaben, welche auf bas genaueste nach bem alten Bertommen geforbert murben, bestanden gewöhnlich in folden Waaren, womit bie barbringende Stadt porzüglich zu handeln pflegte. Der Bfeffer galt gleichsam für alle Waaren, und so brachte auch bier ber Abgefandte einen icon gebrechfelten bolgernen Botal mit Bfeffer angefüllt. Ueber bemfelben lagen ein Baar Sanbidube, munberfam geschlitt, mit Seide besteppt und bequaftet, als Reichen einer gestatteten und angenommenen Bergunstigung, beffen fich auch wohl ber Raifer felbft in gewiffen Rallen bebiente. Daneben fab man ein weißes Stabden, welches vormals bei gesehlichen und gerichtlichen Sandlungen nicht leicht fehlen burfte. Es maren noch einige tleine Silbermungen bingugefügt, und bie Stadt Borme brachte einen alten Filgbut, ben fie immer wieder einloste, so bag berfelbe viele Jahre ein Beuge Diefer Ceremonien gemefen.

Rachdem der Gesandte seine Anrede gehalten, das Geschenk abgegeben, von dem Schultheißen die Versicherung sortdauernder Begünstigung empfangen, so entsernte er sich aus dem geschlossenen Kreise; die Pseiser bliesen, der Zug gieng ab, wie er gekommen war, das Gericht verfolgte seine Geschäfte, die der zweite und endlich der dritte Gesandte eingeführt wurden: denn sie kamen erst einige Zeit nach einander, theils damit das Vergnügen des Publistums länger daure, theils auch weil es immer dieselben alterthumslichen Virtuosen waren, welche Kurnberg für sich und seine Mitstädte zu unterhalten und jedes Jahr an Ort und Stelle zu bringen

übernommen hatte.

Bir Kinder waren bei diesem Feste besonders interessirt, weil es uns nicht wenig schmeichelte, unsern Großvater an einer so ehrenvollen Stelle zu sehen, und weil wir gewöhnlich noch selbigen Tag ihn ganz bescheiden zu besuchen pslegten, um, wenn die Großmutter den Psesser in ihre Gewürzladen geschüttet hätte, einen Becher und Städchen, ein Paar Hand doer einen alten Räders Albus zu erhaschen. Man konnte sich diese spmbolischen, das Alterthum gleichsam hervorzaubernden Ceremonien nicht erklären lassen, ohne in vergangene Jahrhunderte wieder zurückgesührt zu werden, ohne sich nach Sitten, Gebräuchen und Gesinnungen unserer Altvordern zu erkundigen, die sich durch wieder auserstandene Pseiser und Abgeordnete, ja durch handgreissiche und sür uns besitzbare Gaben auf eine so wunderliche Weise vergegens wärtigten.

Solden altebrwürdigen Keierlichkeiten folgte in guter Jahrsgeit manches für uns Rinder luftreichere Feft außerhalb ber Stadt unter freiem himmel. An bem rechten Ufer bes Mains unterwarts, etwa eine balbe Stunde vom Thor, quillt ein Schwefelbrunnen, fauber eingefaßt und mit uralten Linden umgeben. Richt weit bavon fteht ber Sof ju ben guten Leuten, ehmals ein um biefer Quelle willen erbautes Sofpital. Auf ben Gemeinweiben umber versammelte man zu einem gewiffen Tage bes Jahres bie Rindviehheerben aus ber Rachbarschaft, und bie hirten sammt ihren Madden feierten ein landliches Feft, mit Tang und Gefang, mit mancherlei Luft und Ungezogenheit. Auf ber anbern Seite ber Stadt lag ein ahnlicher, nur größerer Gemeindeplat, gleichfalls burch einen Brunnen und burch noch iconere Linden gegiert. Dorthin trieb man ju Bfingften die Schafheerden, und gu gleicher Beit ließ man bie armen verbleichten Baifentinder aus ibren Mauern ins Freie: benn man follte erft fpater auf ben Gebanten geratben, bag man folde verlaffene Rreaturen, die fich einst burch die Welt burchzuhelfen genothigt find, fruh mit ber Belt in Berbindung bringen, anstatt fie auf eine traurige Beise ju begen, fie lieber gleich jum Dienen und Dulben gewöhnen muffe und alle Urfach babe, fie von Kindesbeinen an sowohl physisch als moralisch zu fraftigen. Die Ammen und Mägbe, welche fich felbst immer gern einen Spaziergang bereiten, verfehlten nicht, von ben frühften Zeiten, uns an bergleichen Orte zu tragen und zu führen, fo daß diese landlichen Reste wohl mit ju ben erften Ginbruden gehören, beren ich mich erinnern tann.

Das haus war inbessen fertig geworden, und zwar in ziemslich kurzer Zeit, weil Alles wohl überlegt, vorbereitet und für die nöthige Geldsumme gesorgt war. Wir sanden uns nun Alle wieder versammelt und fühlten uns behaglich: denn ein wohl ausgedachter Plan, wenn er ausgesührt dasteht, läßt Alles vergessen, was die Mittel, um zu diesem Zwed zu gelangen, Undequemes mögen gehabt haben. Das haus war für eine Privatwohnung geräumig genug, durchaus hell und heiter, die Treppe frei, die Borsale lustig, und jene Aussicht über die Gärten aus mehreren Fenstern bequem zu genießen. Der innere Ausdau und was zur Bollendung und Zierde gehört, ward nach und nach vollbracht und diente zugleich zur Beschäftigung und zur Unterhaltung.

Das Erste, was man in Ordnung brachte, war die Bucherfammlung des Baters, von welcher die besten, in Franze oder Halbfranzband gebundenen Bücher die Wände seines Arbeitse und Studirzimmers schmücken sollten. Er besaß die schönen holländis schen Ausgaben der lateinischen Schriftsteller, welche er der äußern Uebereinstimmung wegen sämmtlich in Quart anzuschaffen suchte; sobann Bieles, was sich auf die römischen Antiquitäten und die elegantere Jurisprudenz bezieht. Die vorzüglichsten italiänischen Dichter sehlten nicht, und für den Tasso bezeigte er eine große Borliebe. Die besten neusten Reisebeschreibungen waren auch vorhanden, und er selbst machte sich ein Bergnügen daraus, den Keysler und Nemeitz zu berichtigen und zu ergänzen. Nicht weniger hatte er sich mit den nöthigsten hülfsmitteln umgeben, mit Wörtersbüchern aus verschiedenen Sprachen, mit Reallexiken, daß man sich also nach Belieben Raths erholen konnte, so wie mit manchem andern, was zum Nupen und Bergnügen gereicht.

Die andere Hälfte dieser Büchersammlung, in saubern Pergamentbänden mit sehr schön geschriebenen Titeln, ward in einem besondern Mansardzimmer aufgestellt. Das Nachschaffen der neuen Bücher, sowie das Binden und Einreihen derselben betrieb er mit großer Gelassenteit und Ordnung. Dabei hatten die gelehrten Unzeigen, welche diesem oder jenem Werk besondere Borzüge beislegten, auf ihn großen Einsluß. Seine Sammlung juristischer

Differtationen vermehrte fich jahrlich um einige Banbe.

Runachst aber wurden die Gemalde, die sonst in dem alten Saufe zerstreut berumgehangen, nunmehr gusammen an ben Banben eines freundlichen Rimmers neben ber Studirftube, alle in ichwarzen, mit golbenen Stabden verzierten Rahmen , symmetrisch angebracht. Mein Bater hatte ben Grundfat, ben er öfters und fogar leibenschaftlich aussprach, bag man bie lebenben Deifter beschäftigen und meniger auf die abgeschiedenen wenden solle, bei beren Schatung febr viel Borurtheil mit unterlaufe. Er hatte bie Borftellung, baß es mit ben Gemalben völlig wie mit ben Rheinweinen beschaffen fei, die, wenn ihnen gleich bas Alter einen vorzüglichen Werth beilege, bennoch in jedem folgenden Jahre eben fo vortrefflich als in ben vergangenen konnten hervorgebracht werben. lauf einiger Reit werbe ber neue Wein auch ein alter, eben fo toftbar und vielleicht noch schmadhafter. In diefer Meinung bestätigte er sich vorzüglich durch die Bemerkung, daß mehrere alte Bilber bauptsächlich baburch für die Liebhaber einen großen Werth ju erhalten ichienen, weil fie buntler und brauner geworden und ber harmonische Ton eines folden Bilbes öfters gerühmt murbe. Mein Bater versicherte bagegen, es fei ihm gar nicht bange, daß Die neuen Bilber fünftig nicht auch fcmarz werden follten; baß fie aber gerade badurch gewonnen, wollte er nicht zugestehen.

Nach diesen Grundsagen beschäftigte er mehrere Jahre hindurch die sammtlichen Franksurter Rünftler: den Maler Hirth, welcher Sichen- und Buchenwälber und andere sogenannte landliche Gegens den sehr wohl mit Bieh zu staffiren wußte; deßgleichen Trautmann, der sich den Rembrandt zum Muster genommen und es in

eingeschlossen Lichtern und Widerscheinen, nicht weniger in esselts vollen Feuersbrünsten weit gebracht hatte, so daß er einstens ausgessordert wurde, einen Bendant zu einem Nembrandt'schen Bilde zu malen; ferner Schüt, der auf dem Wege des Sachtleben die Rheinzgegenden steißig bearbeitete; nicht weniger Junkern, der Blumenund Fruchtstüde, Stilleben und ruhig beschäftigte Personen nach dem Borgang der Niederländer sehr reinlich ausschlitze. Nun aber ward durch die neue Ordnung, durch einen bequemern Raum und noch mehr durch die Bekanntschaft eines geschickten Künstlers die Liebhaberei wieder angesrischt und belebt. Dieses war Seeka, ein Schüler von Brinckmann, Darmstädtischer Hofmaler, dessen Lalent und Charakter sich in der Folge vor uns umständlicher entwickeln wird.

Man schritt auf diese Weise mit Vollendung der übrigen Zimmer, nach ihren verschiedenen Bestimmungen, weiter. Reinlichkeit und Ordnung herrschten im Ganzen; vorzüglich trugen große Spiegelsscheiben das Ihrige zu einer vollkommenen Helligkeit bei, die in dem alten Hause aus mehreren Ursachen, zunächst aber auch wegen meist runder Fensterscheiben gefehlt hatte. Der Vater zeigte sich heiter, weil ihm Alles gut gelungen war; und wäre der gute heurer, wicht manchmal dadurch unterbrochen worden, daß nicht immer der Fleiß und die Genauigkeit der Handwerker seinen Forzberungen entsprachen, so hätte man kein glücklicheres Leben denken können, zumal da manches Gute theils in der Kamilie selbst ents

sprang, theils ihr von außen zufloß.

Durch ein außerorbentliches Weltereigniß murbe jedoch die Gemutherube bes Anaben jum erften Mal im Tiefften erschüttert. Um ersten November 1755 ereignete fich bas Erobeben von Liffabon und verbreitete über die in Frieden und Rube icon eingewohnte Welt einen ungeheuren Schreden. Gine große prachtige Residens, zugleich Sandels: und Safenstadt, wird ungewarnt von dem furcht= barften Unglud betroffen. Die Erbe bebt und schwantt, bas Meer brauft auf, die Schiffe schlagen jusammen, die Säufer stürzen ein, Rirchen und Thurme darüber ber, ber königliche Balaft zum Theil wird vom Meere verschlungen, die geborstene Erde scheint Flammen zu speien; denn überall melbet sich Rauch und Brand in den Ruinen. Sechzigtausend Menschen, einen Augenblick zuvor noch rubig und behaglich, geben mit einander zu Grunde, und ber Bludlichfte barunter ift ber zu nennen, bem feine Empfindung, feine Besinnung über bas Unglud mehr gestattet ift. Die Flammen wuthen fort, und mit ihnen wuthet eine Schaar sonst verborgener, ober durch dieses Ereigniß in Freiheit gesetter Berbrecher. ungludlichen Uebriggebliebenen find bem Raube, bem Morde, allen Mißhandlungen bloggeftellt; und fo behauptet von allen Seiten die Natur ihre schrankenlose Willtur.

Schneller als die Nachrichten hatten schon Andeutungen von biesem Borfall sich durch große Landstreden verbreitet; an vielen Orten waren ichwächere Erschütterungen zu verspuren, an manden Quellen, besonders den beilfamen, ein ungewöhnliches Innehalten ju bemerten gewesen: um besto größer mar bie Wirkung ber Rach: richten felbst, welche erft im Allgemeinen, bann aber mit schrecklichen Einzelheiten fich rafch verbreiteten. hierauf ließen es die Gottesfürchtigen nicht an Betrachtungen, die Philosophen nicht an Trostgrunden, an Strafpredigten die Geiftlichkeit nicht fehlen. So Bieles zusammen richtete die Aufmerksamteit ber Welt eine Zeit lang auf diesen Bunkt, und die burch fremdes Unglud aufgeregten Gemüther wurden durch Sorgen für fich selbst und die Ihrigen um so mehr geangstigt, als über die weitverbreitete Wirkung Dieser Explosion von allen Orten und Enden immer mehrere und um: ständlichere Nachrichten einliefen. Ja, vielleicht bat ber Damon bes Schredens ju teiner Zeit fo ichnell und fo machtig feine Schauer über die Erbe verbreitet.

Der Knabe, der alles dieses wiederholt vernehmen mußte, war nicht wenig betroffen. Gott, der Schöpfer und Erhalter himmels und der Erden, den ihm die Erklärung des ersten Glaubensartikels so weise und gnädig vorstellte, hatte sich, indem er die Gerechten mit den Ungerechten gleichem Berderben preisgab, keineswegs väterlich bewiesen. Bergebens suchte das junge Gemüth sich geged viele Eindrück berzustellen, welches überhaupt um so weniger mögelich war, als die Beisen und Schriftgelehrten selbst sich über die Art, wie man ein solches Bhänomen anzuseben habe, nicht vers

einigen konnten.

Der folgende Sommer gab eine nähere Gelegenheit, den zornigen Gott, von dem das Alte Testament so viel überliefert, unmittelbar kennen zu lernen. Unversehens brach ein Hagelwetter
herein und schlug die neuen Spiegelscheiben der gegen Abend gelegenen hinterseite des Hauses unter Donner und Blitzen auf das
gewaltsamste zusammen, beschädigte die neuen Möbeln, verderbte
einige schätzbare Bücher und sonst werthe Dinge und war für die Kinder um so fürchterlicher, als das ganz außer sich gesetzt Hausgesinde sie in einen dunklen Gang mit fortriß und dort auf den Knieen liegend durch schredliches Geheul und Geschrei die erzürnte Gottheit zu versöhnen glaubte; indessen der Bater, ganz allein
gesaßt, die Fensterssugel aufriß und außhob; wodurch er zwar manche Scheiben rettete, aber auch dem auf den Hagel solgenden Regenguß einen desto offinern Weg bereitete, so daß man sich, nach endlicher Erholung, auf den Borsälen und Treppen von kluthendem und rinnendem Wasser umgeben sah.

Solche Borfälle, wie störend fie auch im Ganzen maren, unter-

brachen boch nur wenig ben Gang und die Folge des Unterrichts, ben der Bater selbst uns Kindern zu geben sich einmal vorgenommen. Er hatte seine Jugend auf dem Koburger Gymnasium zugebracht, welches unter den deutschen Lehranstalten eine der ersten Stellen einnahm. Er hatte daselbst einen guten Grund in den Sprachen und was man sonst zu einer gelehrten Erziehung rechentet, gelegt, nachher in Leipzig sich der Rechtswissenschaft bestissen und zulest in Gießen promovirt. Seine mit Ernst und Fleiß versaste Dissertation: Electa de aditione hereditatis, wird noch

von ben Rechtslehrern mit Lob angeführt.

Es ist ein frommer Bunsch aller Bäter, das, was ihnen selbst abgegangen, an den Söhnen realisirt zu sehen, so ohngesähr als wenn man zum zweiten Mal lebte und die Ersahrungen des ersten Lebenslauses nun erst recht nuten wollte. Im Gefühl seiner Kenntnisse, in Gewißheit einer treuen Ausdauer und im Mißtrauen gegen die damaligen Lehrer, nahm der Bater sich vor, seine Kinder selbst zu unterrichten und nur soviel, als es nöthig schien, einzelne Stunden durch eigentliche Lehrmeister zu besehen. Ein pädagogischer Dilettantismus sieng sich überhaupt schon zu zeigen an. Die Bedanterie und Trübsinnigkeit der an öffentlichen Schulen angestellten Lehrer mochte wohl die erste Beranlassung dazu geben. Man suche nach etwas Besserm und vergaß, wie mangelhaft aller Unterricht sein muß, der nicht durch Leute vom Metier ertheilt wird.

Meinem Bater war sein eigner Lebensgang bis dahin ziemlich nach Bunsch gelungen; ich sollte benselben Weg gehen, aber bezuemer und weiter. Er schätzte meine angebornen Gaben um so mehr, als sie ihm mangelten: benn er hatte Alles nur durch unssäglichen Fleiß, Anhaltsamkeit und Wiederholung erworben. Er versicherte mir öfters, früher und später, im Ernst und Scherz, daß er mit meinen Anlagen sich ganz anders würde benommen und nicht so liederlich damit würde gewirthschaftet haben.

Durch schnelles Ergreifen, Berarbeiten und Festhalten entwuchs ich sehr bald dem Unterricht, den mir mein Bater und die übrigen Lehrmeister geben konnten, ohne daß ich doch in irgend etwas begründet gewesen wäre. Die Grammatik mißsiel mir, weil ich sie nur als ein willkurliches Geset ansah; die Regeln schienen mir lächerlich, weil sie durch so viele Ausnahmen aufgehoben wurden, die ich alle wieder besonders lernen sollte. Und wäre nicht der gereimte angehende Lateiner gewesen, so hätte es schlimm mit mir ausgesehen; doch diesen trommelte und sang ich mir gern vor. So hatten wir auch eine Geographie in solchen Gedächtnisversen, wo uns die abgeschmackesten Reime das zu Behaltende am besten einprägten, z. B.

Ober-Disel; viel Morast Macht bas gute Land verhaßt.

Die Sprachformen und Wendungen faste ich leicht; so auch entwickelte ich mir schnell, was in dem Begriff einer Sache lag. In rhetorischen Dingen, Chrieen und dergleichen that es mir Niemand zuvor, ob ich schon wegen Sprachsehler oft hintanstehen mußte. Solche Aufsätze waren es jedoch, die meinem Bater bessonder Freude machten, und wegen deren er mich mit manchem, für einen Knaben bedeutenden, Geldgeschenk belohnte.

Mein Bater lehrte die Schwester in demselben Zimmer Italiänisch, wo ich den Gellarius auswendig zu lernen hatte. Indem ich nun mit meinem Bensum bald fertig war und doch still sigen sollte, horchte ich über das Buch weg und saste das Italiänische, das mir als eine lustige Abweichung des Lateinischen aussiel, sehr

bebenbe.

Andere Frühzeitigkeiten in Absicht auf Gedächtniß und Combination hatte ich mit jenen Kindern gemein, die dadurch einen frühen Ruf erlangt haben. Deßhalb konnte mein Bater kaum erwarten, dis ich auf Akademie gehen würde. Sehr bald erklärte er, daß ich in Leipzig, für welches er eine große Borliebe behalten, gleichfalls Jura studiren, alsdann noch eine andre Universität besuchen und promodiren sollte. Was diese zweite betraf, war es ihm gleichgültig, welche ich wählen würde; nur gegen Göttingen hatte er, ich weiß nicht warum, einige Abneigung, zu meinem Leidwesen; denn ich hatte gerade auf diese viel Zutrauen und große hofsnungen gesett.

Ferner erzählte er mir, daß ich nach Westar und Regensburg, nicht weniger nach Wien und von da nach Italien gehen sollte; ob er gleich wiederholt behauptete, man muffe Paris voraus sehen, weil man aus Italien kommend sich an nichts mehr ergöbe.

Dieses Marchen meines kunftigen Jugendganges ließ ich mir gern wiederholen, besonders da es in eine Erzählung von Italien und zulet in eine Beschreibung von Reapel auslief. Sein sonstiger Ernst und Trodenheit schien sich jederzeit aufzulösen und zu beleben, und so erzeugte sich in uns Kindern der leidenschaftliche

Bunich, auch dieser Baradiese theilhaft zu werden.

Brivat-Stunden, welche sich nach und nach vermehrten, theilte ich mit Nachbardlindern. Dieser gemeinsame Unterricht förderte mich nicht; die Lehrer giengen ihren Schlendrian, und die Unsarten, ja manchmal die Bösartigkeiten meiner Gesellen, brachten Unruh, Berdruß und Störung in die kärglichen Lehrstunden. Chrestomathieen, wodurch die Belehrung heiter und mannigsaltig wird, waren noch nicht bis zu uns gekommen. Der für junge Leute so starre Cornelius Repos, das allzu leichte und durch Pres

vigten und Religions-Unterricht sogar trivial gewordne Neue Testas ment, Cellarius und Pasor konnten und kein Interesse geben; dagegen hatte sich eine gewisse Reim- und Versewuth, durch Lesung der damaligen deutschen Dichter, unser bemächtigt. Mich hatte sie schon früher ergrissen, als ich es lustig fand, von der rhetosrischen Behandlung der Aufgaben zu der poetischen überzugehen.

Wir Anaben hatten eine fonntägliche Busammentunft, wo Beber von ihm felbstverfertigte Berfe produgiren follte. Und bier begegnete mir etwas Bunderbares, mas mich febr lange in Unrub feste. Meine Gebichte, wie fie auch fein mochten, mußte ich immer für die beffern balten. Allein ich bemerkte balb. baß meine Mitmerber, welche febr labme Dinge porbrachten, in bem gleichen Kalle maren und fich nicht weniger bunften; ja, mas mir noch bebentlicher ichien, ein guter, obgleich ju folchen Arbeiten völlig unfähiger Knabe, bem ich übrigens gewogen mar, ber aber feine Reime fich vom hofmeister machen ließ, bielt biefe nicht allein für die allerbesten, sondern mar völlig überzeugt, er habe sie felbst gemacht; wie er mir, in bem vertrauteren Berhaltnig, worin ich mit ihm ftand, jederzeit aufrichtig behauptete. Da ich nun folchen Irrthum und Wahnfinn offenbar vor mir fab, fiel es mir eines Tages aufs Berg, ob ich mich vielleicht felbft in bem Fall befände, ob nicht jene Gebichte wirklich beffer feien als bie meinigen, und ob ich nicht mit Recht jenen Anaben eben so toll als fie mir vortommen möchte? Dieses beunruhigte mich febr und lange Beit: benn es war mir burdaus unmbalid, ein außeres Rennzeichen ber Bahrheit zu finden; ja, ich ftodte fogar in meinen Bervorbrinaungen, bis mich endlich Leichtfinn und Selbstgefühl und gulent eine Brobearbeit berubigten, Die uns Lebrer und Eltern, welche auf unfere Scherze aufmertfam geworben, aus bem Stegreif aufgaben, wobei ich aut bestand und allgemeines Lob bavon trug.

Man hatte zu der Zeit noch keine Bibliotheken für Kinder veranstaltet. Die Alten hatten selbst noch kindliche Gesinnungen und
fanden es bequem, ihre eigene Bildung der Nachkommenschaft
mitzutheilen. Außer dem Ordis pictus des Amos Comenius kam
uns kein Buch dieser Art in die Hände; aber die große Foliobibel, mit Kupsern von Merian, ward häusig von uns durchblättert; Gottsrieds Chronik, mit Kupsern desselben Meisters, des
lehrte uns von den merkwürdigsten Fällen der Weltgeschichte; die Acerra philologica that noch allerlei Fabeln, Mythologieen und Selksamkeiten hinzu; und da ich gar bald die Ordischen Berwandlungen gewahr wurde und besonders die ersten Bücher sleißig studirte, so war mein junges Gehirn schnell genug mit einer Masse von Bildern und Begedenheiten, von bedeutenden und wunderbaren Gestalten und Ereignissen angefüllt, und ich konnte niemals lange Weile haben, indem ich mich immerfort beschäftigte, Diesen Erwerb zu verarbeiten, zu wiederholen, wieder hervorzubringen.

Einen frommern fittlichern Effett, als jene mitunter roben und gefährlichen Alterthumlichkeiten, machte Fenelons Telemach, ben ich erft nur in ber Reufirchischen lleberfetung tennen lernte, und ber, auch fo unvolltommen überliefert, eine aar fuße und moble thatige Wirkung auf mein Gemuth außerte. Daß Robinson Crusoe fich zeitig angeschloffen, liegt wohl in ber Ratur ber Sache: baß Die Insel Felsenburg nicht gefehlt habe, lagt fich benten. Lord Unfons Reise um die Welt verband bas Burbige ber Wahrheit mit bem Bhantasiereichen bes Marchens, und indem wir biefen trefflichen Seemann mit ben Gebanten begleiteten, murben wir weit in alle Welt hinausgeführt und versuchten, ihm mit unsern Fingern auf dem Globus zu folgen. Run follte mir auch noch eine reichlichere Ernte bevorstehen, indem ich an eine Daffe Schriften gerieth, Die gwar in ihrer gegenwärtigen Geftalt nicht vortrefflich genannt werden konnen, beren Inhalt jedoch uns manches Berbienst voriger Zeiten in einer unschuldigen Weise näher bringt.

Der Berlag ober vielmehr bie Kabrit jener Bucher, welche in ber folgenden Beit unter dem Titel: Bolfsschriften, Bolfsbucher, bekannt und sogar berühmt geworden, war in Krankfurt selbst, und fie murben wegen bes großen Abgangs mit stebenben Lettern auf bas schrecklichste Löschpapier fast unleserlich gebruckt. Wir Rinder hatten alfo bas Blud, diefe ichatbaren Ueberrefte ber Mittelzeit auf einem Tischen vor ber hausthure eines Buchers trödlers täglich zu finden und sie uns für ein paar Kreuzer zuzus Der Eulenspiegel, die vier haimonskinder, die icone Melufine, ber Kaifer Octavian, die schöne Magelone, Fortunatus, mit der gangen Sippschaft bis auf ben ewigen Juden, Alles ftand uns ju Diensten, sobald uns geluftete, nach biesen Berten, ans statt nach irgend einer Nascherei, zu greifen. Der größte Bortheil babei mar, daß, wenn wir ein foldes heft gerlefen ober fonft beschädigt hatten, es bald wieder angeschafft und aufs neue ver-

fdlungen werben tonnte.

Die eine Kamilienspazierfahrt im Sommer burch ein plötliches Bewitter auf eine bochft verbriegliche Beife gestort und ein frober Bustand in den widerwärtigften verwandelt wird, fo fallen auch die Kinderkrankheiten unerwartet in die schönste Jahrszeit des Fruhlebens. Mir ergieng es auch nicht anders. 3ch hatte mir eben ben Fortunatus mit feinem Sedel und Bunichbutlein getauft, als mich ein Migbehagen und ein Fieber überfiel, wodurch die Boden fich ankundigten. Die Ginimpfung berfelben mard bei uns noch immer für sehr problematisch angeseben, und ob sie gleich populare Schriftsteller schon faklich und eindringlich empfohlen, so zauberten boch bie beutschen Mergte mit einer Operation, welche ber Ratur vorzugreifen ichien. Spekulirende Englander tamen baber aufs feste Land und impften, gegen ein ansehnliches Honorar, die Rinder folder Berfonen, die fie wohlhabend und frei von Borurtheil fanden. Die Mehrzahl jedoch mar noch immer bem alten Unheil ausgesett; die Krankheit wuthete durch die Familien, todtete und entstellte viele Kinder, und wenige Eltern magten es, nach einem Mittel zu greifen, beffen mahricheinliche Gulfe boch icon burch ben Erfolg manniafaltig bestätigt mar. Das Uebel betraf nun auch unfer Saus und überfiel mid mit gang besonderer Seftiafeit. Der gange Korper mar mit Blattern überfaet, bas Beficht zugedect, und ich lag mehrere Tage blind und in großen Leiden. Man suchte die möglichste Linderung und versprach mir goldene Berge, wenn ich mich rubig verhalten und bas Uebel nicht burch Reiben und Rragen vermehren wollte. 3ch gewann es über mich; indeffen bielt man uns, nach berrichendem Borurtheil, fo marm als möglich und schärfte baburch nur bas Uebel. Endlich, nach traurig verfloffener Beit, fiel es mir wie eine Maste vom Geficht, obne bag die Blattern eine fichtbare Spur auf ber Saut gurud: gelaffen; aber die Bilbung mar merklich verandert. Ich felbst mar zufrieden, nur wieder das Tageslicht zu sehen und nach und nach die fledige haut zu verlieren; aber Undere maren unbarms bergig genug, mich öftere an ben vorigen Buftand ju erinnern; besonders eine febr lebhafte Tante, die früher Abgotterei mit mir getrieben batte, tonnte mich, felbst noch in spätern Rabren, felten anseben, ohne auszurufen: Pfui Teufel! Better, wie garstig ift Er geworben! Dann ergablte fie mir umftandlich, wie fie fich fonft an mir ergost, welches Aufsehen fie erregt, wenn fie mich umbergetragen; und fo erfuhr ich fruhzeitig, daß uns die Menichen für bas Bergnugen, bas wir ihnen gewährt haben, febr oft empfinds lich bußen laffen.

Weber von Masern, noch Windblattern, und wie die Quälsgeister der Jugend heißen mögen, blieb ich verschont, und jedesmal versicherte man mir, es wäre ein Glück, daß dieses Uebel nun für immer vorüber sei; aber leider drohte schon wieder ein andres im Hintergrund und rückte heran. Alle diese Dinge vermehrten meinen Hang zum Rachdenken, und da ich, um das Beinliche der Ungeduld von mir zu entsernen, mich schon öfter im Ausdauern geübt hatte, so schienen mir die Tugenden, welche ich an den Stoikern hatte rühmen hören, höchst nachahmenswerth, um so mehr, als durch die dristliche Duldungslehre ein Aehnsliches empsohlen wurde.

Bei Gelegenheit Diefes Familienleibens will ich auch noch eines

Bruders gebenken, welcher, um drei Jahr jünger als ich, gleichsfalls von jener Ansteckung ergriffen wurde und nicht wenig davon litt. Er war von zarter Ratur, still und eigensinnig, und wir hatten niemals ein eigentliches Verhöltniß zusammen. Auch überslebte er kaum die Kinderjahre. Unter mehrern nachgebornen Geschwistern, die gleichfalls nicht lang am Leben blieben, erinnere ich mich nur eines sehr schönen und angenehmen Mädchens, die aber auch bald verschwand, da wir denn nach Verlauf einiger Jahre, ich und meine Schwester, uns allein übrig sahen und nur um so inniger und liebevoller verbanden.

Jene Krankheiten und andere unangenehme Störungen wurden in ihren Folgen doppelt lästig: denn mein Bater, der sich einen gewissen Erziehungs: und Unterrichtskalender gemacht zu haben schien, wollte jedes Versäumniß unmittelbar wieder einbringen und belegte die Genesenden mit doppelten Lektionen, welche zu leisten mir zwar nicht schwer, aber in sofern beschwerlich siel, als es meine innere Entwicklung, die eine entschiedene Richtung genom-

men hatte, aufhielt und gemiffermaßen gurudbrangte.

Bor biefen bibattifden und pabagogifden Bebrananiffen fluch= teten wir gewöhnlich zu ben Großeltern. 3bre Wohnung lag auf ber Friedberger Gaffe und ichien ebemals eine Burg gemefen gu fein: benn wenn man berantam, fab man nichts als ein großes Thor mit Zinnen, welches ju beiden Seiten an zwei Rachbarbaufer ftieß. Trat man hinein, fo gelangte man burch einen ichmalen Gang endlich in einen ziemlich breiten bof, umgeben pon ungleichen Gebäuben, welche nunmehr alle ju Giner Bobnung vereinigt maren. Gewöhnlich eilten wir fogleich in den Garten, ber fic ansehnlich lang und breit hinter ben Gebäuden bin erstredte und febr gut unterhalten mar; Die Bange meistens mit Rebgelander eingefaßt, ein Theil bes Raums ben Ruchen: gemächsen, ein andrer ben Blumen gewibmet, die vom Frühjahr bis in ben Berbst in reichlicher Abwechslung die Rabatten so wie Die Beete schmudten. Die lange, gegen Mittag gerichtete Mauer mar zu wohl gezogenen Spalier-Pfirsichbaumen genütt. von benen und die verhotenen Früchte ben Sommer über gar appetitlich entgegenreiften. Doch vermieben wir lieber biefe Seite, weil wir unsere Genäschigkeit bier nicht befriedigen burften, und manbten und zu ber entgegengesetten, wo eine unabsehbare Reibe Johannisund Stachelbeerbuiche unferer Gierigfeit eine Folge pon Ernten bis in ben herbst eröffnete. Richt weniger mar uns ein alter, bober, weitverbreiteter Maulbeerbaum bedeutend, fowohl wegen feiner Früchte, als auch weil man uns erzählte, bag von feinen Blattern die Seidenwurmer fich ernahrten. In diefem friedlichen Revier fand man jeden Abend den Großvater mit behaglicher Geichaftigfeit eigenhandig die feinere Obit: und Blumengucht before gend, indek ein Gartner Die gröbere Arbeit verrichtete. vielfachen Bemühungen, welche nothig find, um einen iconen Reltenflor zu erhalten und zu vermehren, ließ er fich niemals verdrießen. Er felbst band forgfältig die Zweige ber Bfirfichbaume facherartig an die Spaliere, um einen reichlichen und bequemen Wachsthum der Früchte zu befördern. Das Sortiren der Amiebeln von Tulpen, Spacinthen und verwandter Gemächse, so wie bie Sorge für Aufbewahrung berfelben überließ er Niemanden; und noch erinnere ich mich gern, wie emfig er fich mit bem Ofuliren ber verschiedenen Rosenarten beschäftigte. Dabei jog er, um fich vor ben Dornen ju ichugen, jene alterthumlichen lebernen Sandidube an, die ihm beim Bfeifergericht jahrlich in Triplo überreicht murben, woran es ihm beghalb niemals mangelte. So trug er auch immer einen talgrähnlichen Schlafrod, und auf bem Saupt eine faltige ichmarge Sammtmute, fo bag er eine mittlere Berion zwischen Alcinous und Laertes batte porftellen konnen.

Alle diese Gartenarbeiten betrieb er eben so regelmäßig und genau als seine Amtsgeschäste: benn eh er herunterkam, hatte er immer die Registrande seiner Proponenden sür den andern Tag in Ordnung gebracht und die Akten gelesen. Sben so suhr er Morgens aufs Rathhaus, speiste nach seiner Rückehr, nickte hierauf in seinem Großstuhl, und so gieng Alles einen Tag wie den andern. Er sprach wenig, zeigte keine Spur von Heftigkeit; ich erinnere mich nicht, ihn zornig gesehen zu haben. Alles, was ihn umgab, war alterthümlich. In seiner getäselten Stube habe ich niemals irgend eine Neuerung wahrgenommen. Seine Bibliothek enthielt außer juristischen Berken nur die ersten Acisebeschreibungen, Seesahrten und Länder-Entdedungen. Ueberhaupt erinnere ich mich keines Zustandes, der so wie dieser das Gefühl eines unverbrüchlichen Friedens und einer ewigen Dauer gegeben hätte.

Was jedoch die Ehrsucht, die wir für diesen würdigen Greis empsanden, dis zum Höchsten steigerte, war die Ueberzeugung, daß derselbe die Gabe der Weissaung besitze, besonders in Dingen, die ihn selbst und sein Schickal betrasen. Zwar ließ er sich gegen Riemand als gegen die Großmutter entschieden und umständlich herauß; aber wir Alle wußten doch, daß er durch bedeutende Träume von dem, was sich ereignen sollte, unterrichtet werde. So versicherte er z. B. seiner Gattin, zur Zeit als er noch unter die jüngern Rathsherren gehörte, daß er bei der nächsten Bakan auf der Schössendauf zu der erledigten Stelle gelangen würde. Und als wirklich bald darauf einer der Schössen wurde, daß zur Kugelung, daß zu Hauf im Stugelung, daß zu Haufe im Stillen Alles zum Empfang der Gäste und Gras

tulanten solle eingerichtet werden, und die entscheidende goldene Rugel ward wirklich für ihn gezogen. Den einfachen Traum, der ihn hiervon belehrt, vertraute er seiner Gattin solgendermaßen: Er habe sich in voller gewöhnlicher Rathsversammlung gesehen, wo Alles nach hergebrachter Weise vorgegangen. Auf einmal habe sich der nun verstorbene Schöff von seinem Sitz erhoben, sei heradgestiegen und habe ihm auf eine verdindliche Weise das Kompliment gemacht: er möge den verlassenen Plat einnehmen,

und fei barauf zur Thure binausgegangen.

Etwas Aehnliches begegnete, als ber Schultheiß mit Tobe abgieng. Man zaudert in foldem Kalle nicht lange mit Befetung biefer Stelle, weil man immer gu fürchten bat, ber Raifer werbe fein altes Recht, einen Schultheißen zu bestellen, irgend einmal mieber bervorrufen. Diegmal ward um Mitternacht eine außerorbentliche Sigung auf den andern Morgen burch den Gerichts: boten angesagt. Beil biesem nun bas Licht in ber Laterne verloschen wollte, fo erbat er fich ein Stumpfchen, um seinen Weg weiter fortfegen ju tonnen. "Gebt ibm ein ganges," fagte ber Großvater zu ben Frauen: "er bat ja boch bie Mube um meinetwillen." Diefer Aeußerung entsprach auch ber Erfolg: er murbe wirklich Schultbeiß; mobei ber Umftand noch besonders merkwürdig war, daß, obaleich fein Reprasentant bei ber Rugelung an ber britten und letten Stelle ju gieben batte, Die zwei filbernen Rugeln querft beraustamen, und also die golone für ibn auf bem Grunde bes Beutels liegen blieb.

Böllig projaisch, einsach und ohne Spur von Phantastischem ober Wundersamem waren auch die übrigen der uns bekannt gewordenen Träume. Ferner erinnere ich mich, daß ich als Knabe unter seinen Büchern und Schreibkalendern gestört und darin unter andern auf Gärtnerei bezüglichen Anmerkungen aufgezeichnet gefunden: Heute Nacht kam N. N. zu mir und sagte . . . . Name und Offenbarung waren in Chiffern geschrieben. Oder es stand auf gleiche Weise: Heute Nacht sah ich . . . . Das Uedrige war wieder in Chiffern, dis auf die Verdindungs und andere Worte,

aus benen fich nichts abnehmen ließ.

Bemerkenswerth bleibt es hierbei, daß Personen, welche sonkt teine Spur von Uhnungsvermögen zeigten, in seiner Sphäre für den Augenblick die Fähigkeiten erlangten, daß sie von gewissen gleichzeitigen, obwohl in der Entsernung vorgehenden Krankheitst und Todesereignissen durch sinnliche Wahrzeichen eine Vorempfinsdung hatten. Aber auf keines seiner Kinder und Enkel hat eine solche Gabe fortgeerbt; vielmehr waren sie meistenstheils rüstige Personen, lebensfroh und nur aufs Wirkliche gestellt.

Bei diefer Belegenheit gebent' ich berfelben mit Dantbarteit

für vieles Gute, bas ich von ihnen in meiner Jugend empfangen. So maren wir 3. B. auf gar mannigfaltige Beise beschäftigt und unterhalten, wenn wir die an einen Materialienbandler Delber verheirathete zweite Tochter besuchten, beren Wohnung und Laben mitten im lebhaftesten, gebrangtesten Theile ber Stadt an bem Martte lag. Bier faben wir nun bem Gewühl und Gebrange, in welches wir uns icheuten ju verlieren, fehr vergnüglich aus ben Kenstern zu: und wenn uns im Laben unter fo vielerlei Bagren anfänglich nur bas Sukhols und die baraus bereiteten braunen gestempelten Beltlein vorzüglich intereffirten, fo murben wir boch allmablig mit ber großen Menge von Gegenftanben betannt, welche bei einer folchen Sandlung aus: und einfließen. Diese Tante mar unter ben Geschwiftern Die Lebhafteste. meine Mutter in jungern Jahren fich in reinlicher Kleidung, bei einer zierlichen weiblichen Arbeit, ober im Lefen eines Buches gefiel, fo fubr jene in ber Nachbarschaft umber, um fich bort verfäumter Rinder anzunehmen, fie zu warten, zu fammen und berumgutragen, wie fie es benn auch mit mir eine gute Beile fo getrieben. Bur Beit öffentlicher Reierlichkeiten, wie bei Rronungen. war fie nicht zu Saufe zu halten. Als tleines Rind ichon batte fie nach bem bei folden Gelegenheiten ausgeworfenen Gelbe gebascht, und man erzählte sich: wie sie einmal eine gute Bartie beisammen gehabt und foldes vergnüglich in ber flachen Sand beschaut, babe ihr Einer bagegen geschlagen, wodurch benn die wohlerworbene Beute auf einmal verloren gegangen. Nicht meniger mußte fie fich viel bamit, baß fie bem porbeifabrenden Raifer Rarl bem Siebenten, mahrend eines Augenblick, ba alles Bolt schwieg, auf einem Brallfteine ftebend, ein beftiges Bivat in bie Rutiche gerufen und ihn veranlaßt habe, ben hut vor ihr abzugieben und für biese tede Aufmerksamkeit aar anabig ju banken.

Auch in ihrem Saufe war um fie her Alles bewegt, lebensluftig und munter, und wir Kinder find ihr manche frobe Stunde

iduldia geworden.

In einem ruhigern, aber auch ihrer Natur angemessenen Zuftande befand sich eine zweite Tante, welche mit dem bei der St. Katharinen-Rirche angestellten Pfarrer Start verheirathet war. Er lebte seiner Gesinnung und seinem Stande gemäß sehr einsam und besaß eine schöne Bibliothek. Hier lernte ich zuerst den Hoomer kennen, und zwar in einer prosaischen Uebersehung, wie sie im siedenten Theil der durch herrn von Loen besorgten neuen Samm-lung der merkwürdigsten Reisegeschichten, unter dem Titel: Homers Beschreibung der Eroberung des trojanischen Neichs zu sinden ist, mit Kupfern im französischen Theatersinne geziert. Diese Bilder verdarben mir dermaßen die Einbildungskraft, daß ich lange Zeit

die Homerischen Helben mir nur unter diesen Gestalten vergegenwärtigen konnte. Die Begebenheiten selbst gesielen mir unsäglich; nur hatte ich an dem Werke sehr auszusepen, daß cs uns von der Eroberung Troja's keine Nachricht gebe und so stumpf mit dem Tode Heltors endige. Mein Oheim, gegen den ich diesen Tadel äußerte, verwieß mich auf den Birgil, welcher denn mei-

ner Forberung polltommen Genüge that.

Es versteht sich von selbst, daß wir Kinder, neben den übrigen Lehrstunden, auch eines fortwährenden und sortschreitenden Religionsunterrichts genossen. Doch war der kirchliche Protestantismus, den man uns überlieserte, eigentlich nur eine Art von trockner Moral: an einen geistreichen Bortrag ward nicht gedacht, und die Lehre konnte weder der Seele noch dem Herzen zusagen. Deßwegen ergaben sich gar mancherlei Absonderungen von der gesestlichen Kirche. Es entstanden die Separatissen, Pietisten, Herrnhuter, die Stillen im Lande und wie man sie sonst zu nennen und zu bezeichnen psiegte, die aber Alle bloß die Absicht hatten, sich der Gottheit, besonders durch Ehristum, mehr zu nähern, als es ihnen unter der Korm der öffentlichen Religion möglich zu sein schien.

Der Knabe hörte von biesen Meinungen und Gesinnungen unaushörlich sprechen: denn die Geistlichkeit sowohl als die Laien theilten sich in das Für und Wider. Die mehr oder weniger Abgesonderten waren immer die Minderzahl; aber ihre Sinnesweise zog an durch Originalität, Herzlichkeit, Beharren und Selbstständigkeit. Man erzählte von diesen Tugenden und ihren Acukerungen allerlei Geschichten. Besonders ward die Antwort eines frommen Klempnermeisters bekannt, den einer seiner kunftgenossen dier Frage zu beschämen gedachte: wer denn eigentlich sein Beichtwater sei? Mit heiterkeit und Vertrauen auf seine gute Sache erwiederte jener: Ich habe einen sehr vornehmen; es ist niemand Geringeres als der Beichtwater des Königs David.

Dieses und bergleichen mag wohl Eindruck auf den Knaben gemacht und ihn zu ähnlichen Gesinnungen aufgefordert haben. Genug, er kam auf den Gedanken, sich dem großen Gotte der Ratur, dem Schöpfer und Erhalter himmels und der Erden, dessen frühere Zornäußerungen schon lange über die Schönheit der Welt und das mannigfaltige Gute, das uns darin zu Theil wird, verzaessen waren, unmittelbar zu näbern: der Weg dazu aber war

febr fonderbar.

Der Knabe hatte sich überhaupt an ben ersten Glaubensartikel gehalten. Der Gott, ber mit der Natur in unmittelbarer Berbindung stehe, sie als sein Werk anerkenne und liebe, dieser schien ihm der eigentliche Gott, der ja wohl auch mit dem Menschen wie mit allem Uebrigen in ein genaueres Berhältniß treten könne

und für benfelben eben fo wie für die Bewegung ber Sterne, für Tages: und Jahrszeiten, für Bflanzen und Thiere Sorge tragen merbe. Einige Stellen bes Epangeliums besagten biefes ausbrudlich. Gine Gestalt konnte ber Knabe diesem Wesen nicht verleiben: er suchte ibn also in feinen Werten auf und wollte ibm auf aut alttestamentliche Weise einen Altar errichten. Naturproputte follten Die Belt im Gleichniß porstellen, über biefen follte eine Rlamme brennen und bas ju feinem Schöpfer fich aufsehnende Gemuth bes Menichen bedeuten. Run murben aus ber porbandenen und que fällig vermehrten Naturalien : Sammlung die besten Stufen und Eremplare berausgelucht: allein wie folde zu ichichten und aufgubauen fein möchten, bas mar nun die Schwierigfeit. Der Bater batte einen iconen rothladirten gologeblumten Musikpult, in Gestalt einer vierseitigen Bpramide mit verschiedenen Abstufungen. ben man ju Quartetten febr bequem fand, ob er gleich in ber letten Beit nur wenig gebraucht murbe. Deffen bemachtigte fich ber Knabe und baute nun stufenweise die Abgeordneten ber Natur über einander, fo daß es recht beiter und zugleich bedeutend genug Run follte bei einem früben Sonnenaufgang Die erfte Gottesverehrung angestellt werden; nur war ber junge Briefter nicht mit fich einig, auf welche Weise er eine Ramme bervorbringen follte, die boch auch ju gleicher Beit einen guten Geruch von fich geben muffe. Endlich gelang ihm ein Ginfall, beibes zu verbinden, indem er Raucherferzden befaß, welche, wo nicht flammend, boch glimmend ben angenehmften Geruch verbreiteten. Ja. biefes gelinde Verbrennen und Verdampfen ichien noch mehr bas. was im Gemuthe vorgeht, auszudruden, als eine offene Flamme. Die Sonne mar icon langft aufgegangen, aber Rachbarbaufer verbedten ben Often. Endlich erfchien fie über ben Dachern; fogleich ward ein Brennglas zur Sand genommen und die in einer iconen Borgellanschale auf bem Gipfel ftehenden Rauchertergen angezündet. Alles gelang nach Bunfc, und bie Andacht mar volltommen. Der Altar blieb als eine besondere Rierde bes Rimmers, bas man ibm im neuen Sause eingeraumt batte, fteben. Jebermann fab barin nur eine wohl aufgeputte Raturalienfammlung; ber Anabe bingegen mußte beffer, mas er verschwieg. Er febnte fich nach ber Wieberholung jener Feierlichkeit. Ungludlicherweise mar eben, als die gelegenste Sonne hervorstieg, die Borzellantasse nicht bei ber Hand; er stellte die Räucherkerzchen unmittelbar auf die obere Rlace des Mufikvultes; fie murden angesundet. und die Andacht war so groß, daß der Briefter nicht mertte. welchen Schaben sein Opfer anrichtete, als bis ibm nicht mehr abzuhelfen mar. Die Rergchen hatten fich nämlich in ben rothen Lad und in die iconen goldnen Blumen auf eine ichmähliche

Beise eingebrannt und, gleich als ware ein boser Geist verschwunsben, ihre schwarzen, unauslöschlichen Fußtapfen zurückgelassen. Hierüber kam ber junge Priester in die äußerste Berlegenheit. Iwar wußte er den Schaden durch die größesten Prachtstusen zu bebeden, allein der Muth zu neuen Opfern war ihm vergangen; und fast möchte man diesen Zusall als eine Andeutung und Warnung betrachten, wie gesährlich es überhaupt sei, sich Gott auf dergleichen Wegen nähern zu wollen.

## Imeites Buch.

Alles bisher Borgetragene beutet auf jenen glücklichen und gemächlichen Zuftand, in welchem sich die Länder während eines langen Friedens besinden. Nirgends aber genießt man eine solche schöne Zeit wohl mit größerm Behagen, als in Städten, die nach ihren eigenen Gesehen leben, die groß genug sind, eine ansehnsliche Menge Bürger zu fassen, und wohl gelegen, um sie durch handel und Wandel zu bereichern. Fremde sinden ihren Gewinn, da ause und einzuziehen, und sind genöthigt, Bortheil zu bringen, um Vortheil zu erlangen. Beherrschen solche Städte auch kein weites Gebiet, so können sie desto mehr im Innern Wohlhäbigkeit bewirken, weil ihre Verhältnisse nach außen sie nicht zu kostspieligen Unternehmungen oder Theilnahmen verpslichten.

Auf diese Weise versioß den Frankfurtern während meiner Kindheit eine Reihe glücklicher Jahre. Aber kaum hatte ich am 28. August 1756 mein siebentes Jahr zurückgelegt, als gleich darauf jener weltbekannte Krieg ausbrach, welcher auf die nächsten sieben Jahre meines Lebens auch großen Einsluß haben sollte. Friedrich der Zweite, König von Preußen, war mit 60,000 Mann in Sachsen eingefallen, und statt einer vorgängigen Kriegserklärung solgte ein Manisest, wie man sagte, von ihm selbst versakt, welches die Ursachen enthielt, die ihn zu einem solchen ungeheuren Schritt bewogen und berechtigt. Die Welt, die sich nicht nur als Juschauer, sondern auch als Richter aufgesordert sand, spaltete sich sogleich in zwei Parteien, und unsere Familie war ein Bilb des großen Ganzen.

Mein Großvater, ber als Schöff von Frankfurt über Franz bem Ersten ben Krönungshimmel getragen und von ber Kaiserin eine gewichtige goldene Kette mit ihrem Bildniß erhalten hatte, war mit einigen Schwiegersöhnen und Töchtern auf östreichischer Seite. Mein Bater, von Karl dem Siebenten zum kaiserlichen Rath ernannt und an dem Schicksale dieses unglücklichen Monarchen gemüthlich theilnehmend, neigte sich mit der kleinern Familienhälfte gegen Breugen. Gar bald wurden unsere Busammenfünfte, Die man feit mehreren Rabren Sonntage ununterbrochen fortgefest batte, geftort. Die unter Berschmägerten gewöhnlichen Difbelligteiten fanden nun erst eine Form, in der fie sich aussprechen tonnten. Man stritt, man überwarf fich, man schwieg, man brach los. Der Grofvater, foust ein beitrer, rubiger und bequemer Mann, ward ungeduldig. Die Frauen suchten vergebens bas Feuer au tuichen, und nach einigen unangenehmen Scenen blieb mein Bater querft aus ber Gefellichaft. Run freuten wir uns ungeftort qu hause ber preußischen Siege, welche gewöhnlich burch jene leibenschaftliche Lante mit großem Jubel verfundigt wurden. Alles andere Intereffe mußte biefem weichen, und wir brachten den Ueberrest des Jahres in beständiger Agitation zu. Die Besitnahme von Dresben, die anfängliche Mäßigung bes Königs, die zwar lang: famen, aber fichern Fortschritte, ber Sieg bei Lowofis, Die Befangennehmung ber Sachsen maren für unfere Bartei eben so viele Triumphe. Alles, mas jum Bortheil ber Gegner angeführt merben konnte, murbe geläugnet ober verkleinert; und ba die ents gegengefesten Familienglieder bas Gleiche thaten, fo tonnten fie einander nicht auf ber Strafe begegnen, ohne bag es Banbel fette, wie in Romeo und Julie.

Und so war ich benn auch Preußisch, ober um richtiger zu reben, Frigisch gesinnt: benn was gieng uns Preußen an! Es war die Persönlichkeit des großen Königs, die auf alle Gemüther wirkte. Ich freute mich mit dem Bater unserer Siege, schrieb sehr gern die Siegslieder ab, und fast noch lieber die Spottlieder auf die Gegenpartei, so platt die Reime auch sein mochten.

Als ältester Entel und Pathe batte ich feit meiner Rindheit jeden Sonntag bei den Großeltern gespeist: es waren meine ver: gnügtesten Stunden der gangen Boche. Aber nun wollte mir tein Biffen mehr schmeden: benn ich mußte meinen Belben aufs gräulichste verleumden boren. Sier wehte ein anderer Wind, bier klang ein anderer Ton, als ju haufe. Die Reigung, ja die Berehrung für meine Großeltern nahm ab. Bei ben Eltern burfte ich nichts davon ermahnen; ich unterließ es aus eigenem Gefühl und auch weil die Mutter mich gewarnt hatte. Dadurch mar ich auf mich felbft gurudgewiesen, und wie mir in meinem fechsten Sahre, nach bem Erdbeben von Liffabon, die Bute Bottes einiger: maßen verdächtig geworden mar, fo fieng ich nun, wegen Fried: richs des Zweiten, die Gerechtigfeit bes Publitums zu bezweifeln an. Mein Gemuth mar von Ratur gur Chrerbietung geneigt, und es gehörte eine große Erschütterung baju, um meinen Glauben an irgend ein Ehrwürdiges manten zu machen. Leider hatte man uns bie auten Sitten, ein anftandiges Betragen, nicht um ihrer

felbst, fondern um der Leute willen, anempfohlen; mas die Leute fagen wurden, hieß es immer, und ich bachte, die Leute mußten auch rechte Leute fein, murben auch Alles und Jedes ju ichagen Run aber erfuhr ich bas Gegentheil. Die größten und augenfälligsten Berdienste murben geschmäht und angefeindet, bie bochften Thaten, wo nicht geläugnet, boch wenigstens entstellt und verkleinert; und ein fo fonobes Unrecht gefchah bem einzigen, offenbar über alle feine Beitgenoffen erhabenen Manne, ber taglich bewies und barthat, mas er vermöge; und bieß nicht etwa vom Bobel, fondern von vorzüglichen Mannern, mofur ich boch meinen Grofvater und meine Dheime ju halten hatte. Daß es Barteien geben tonne, ja, daß er felbst ju einer Bartei geborte, bavon batte der Anabe keinen Begriff. Er glaubte um so viel mehr Recht zu haben und feine Gesinnung für bie beffere erklaren zu burfen, ba er und die Gleichgefinnten Marien Therefien, ihre Schönheit und übrigen guten Eigenschaften ja gelten ließen und bem Raifer Frang feine Juwelen- und Geldliebhaberei weiter auch nicht verargten; bag Graf Daun mandmal eine Schlafmute gebeißen wurde, glaubten fie verantworten ju fonnen.

Bebenke ich es aber jett genauer, so sinde ich hier den Keim der Richtachtung, ja der Berachtung des Publikums, die mir eine ganze Zeit meines Lebens anhieng und nur spät durch Sinsicht und Bildung ins Gleiche gebracht werden konnte. Genug, schon damals war das Gewahrwerden parteiischer Ungerechtigkeit dem Knaden sehr unangenehm, ja schädlich, indem es ihn gewöhnte, sich von geliedten und geschätzten Personen zu entsernen. Die immer auf einander solgenden Kriegsthaten und Begebenheiten ließen den Parteien weder Ruhe noch Rast. Wir sanden ein verbrießliches Behagen, jene eingebildeten Uebel und willkürlichen händel immer von Frischem wieder zu erregen und zu schäfen, und so seinige Jahre darauf die Kranzosen Kranksurt besetzten und uns wahre

Unbequemlichteit in Die Baufer brachten.

Ob nun gleich die Meisten sich dieser wichtigen, in der Ferne vorgehenden Ereignisse nur zu einer leidenschaftlichen Unterhaltung bedienten, so waren doch auch Andere, welche den Ernst dieser Zeiten wohl einsahen und befürchteten, daß bei einer Theilnahme Frankreichs der Ariegsschauplatz sich auch in unsern Gegenden aust thun könne. Man hielt uns Kinder mehr als disher zu Haufe und such mancherlei Weise zu beschäftigen und zu unterzhalten. Zu solchem Ende hatte man das von der Großmutter hinterlassene Puppenspiel wieder ausgestellt, und zwar dergestalt eingerichtet, daß die Zuschauer in meinem Giebelzimmer sigen, die spielenden und dirigirenden Versonen aber, so wie das Theater

felbst vom Broscenium an, in einem Nebenzimmer Blat und Raum fanden. Durch die besondere Bergunftigung, bald diefen, bald jenen Anaben als Buschauer einzulaffen, erwarb ich mir anfangs viele Freunde; allein die Unrube, die in den Kindern steckt, ließ fie nicht lange gebulbige Buschauer bleiben. Sie ftorten bas Spiel, und wir mußten uns ein jungeres Bublitum aussuchen, bas noch allenfalls durch Ammen und Mägde in der Ordnung gehalten werben konnte. Wir hatten bas ursprüngliche Hauptbrama, worauf Die Puppengesellschaft eigentlich eingerichtet mar, auswendig gelernt und führten es anfangs auch ausschließlich auf; allein bieß ermudete uns bald, wir veranderten bie Garberobe, die Detora: tionen, und magten uns an verschiedene Stude, Die freilich für einen fo kleinen Schauplat ju weitläuftig maren. Db wir uns nun gleich burch biefe Unmagung basjenige, mas mir wirklich batten leiften konnen, verkummerten und gulest gar gerftorten, fo bat boch diefe findliche Unterhaltung und Beschäftigung auf febr manniafaltige Weise bei mir bas Erfindungs: und Darftellungs: vermögen, die Einbildungstraft und eine gewisse Technik geubt und befordert, wie es vielleicht auf teinem andern Wege, in so turger Zeit, in einem so engen Raume, mit so wenigem Aufwand batte geschehen tonnen.

Ich hatte früh gelernt, mit Zirkel und Lineal umzugehen, ins bem ich ben ganzen Unterricht, den man uns in der Geometrie ertheilte, sogleich in das Thätige verwandte, und Pappenarbeiten konnten mich höchlich beschäftigen. Doch blieb ich nicht bei geometrischen Körpern, bei Kästchen und solchen Dingen stehen, sonbern ersann mir artige Lusthäuser, welche mit Pilastern, Freitreppen und flachen Dächern ausgeschmückt wurden; wovon jedoch wenig

zu Stande tam. Beit beharrlicher hingegen mar ich, mit Gulfe unfers Bebienten, eines Schneibers von Brofession, eine Ruftfammer ausauftatten, welche au unfern Schaus und Trauerspielen bienen follte, bie wir, nachdem wir den Buppen über den Ropf gewachsen waren, felbst aufzuführen Luft hatten. Meine Gespielen verfertigten fich awar auch folde Ruftungen und hielten fie für eben fo fcon und gut, als die meinigen, allein ich hatte es nicht bei den Bedurfniffen Einer Person bewenden laffen, sondern tonnte mehrere bes kleinen Beeres mit allerlei Requisiten ausstatten und machte mich daber unferm kleinen Rreise immer nothwendiger. Daß jolche Spiele auf Parteiungen, Gefechte und Schläge hinwiesen und gewöhnlich auch mit Sandeln und Berdruß ein ichredliches Ende nahmen, läßt fich benten. In folden Fällen hielten gewöhnlich gewiffe bestimmte Gespielen an mir, andre auf ber Gegenseite, ob es gleich öfter manchen Barteiwechsel gab. Ein einziger Anabe, ben ich Phlades nennen will, verließ nur ein einzig Mal, von den andern aufgeheßt, meine Partei, konnte es aber kaum eine Minute aushalten, mir feindselig gegenüber zu stehen; wir versöhnten uns unter vielen Thränen und baben eine ganze Weile treulich

zusammengehalten.

Diesen so wie andre Wohlwollende konnte ich sehr aludlich machen, wenn ich ihnen Marchen erzählte, und besonders liebten fie, wenn ich in eigner Berfon fprach, und batten eine große Freude, daß mir, als ihrem Gespielen, so wunderliche Dinge konnten begegnet sein, und dabei gar kein Arges, wie ich Zeit und Raum zu solchen Abenteuern finden können, ba fie doch ziemlich wußten. wie ich beschäftigt war und wo ich aus: und eingieng. Richt weniger waren zu folden Begebenheiten Lokalitäten, wo nicht aus einer andern Welt, doch gewiß aus einer andern Gegend nötbig. und Alles mar boch erft beut ober gestern geschehen. Sie mußten fich baber mehr felbit betrugen, als ich fie jum beften haben konnte. Und wenn ich nicht nach und nach, meinem Naturell gemäß, diefe Luftgestalten und Windbeuteleien zu funftmäßigen Darftellungen batte verarbeiten lernen, fo maren folche aufschneis derische Anfänge gewiß nicht ohne schlimme Folgen für mich ge= blieben.

Betrachtet man diesen Trieb recht genau, so möchte man in ihm diejenige Anmaßung erkennen, womit der Dichter selbst das Unwahrscheinlichste gebieterisch ausspricht und von einem Jeden sordert, er solle dasjenige für wirklich erkennen, was ihm, dem Ersinder, auf irgend eine Weise als wahr erscheinen konnte.

Bas jedoch hier nur im Allgemeinen und betrachtungsweise vorgetragen worden, wird vielleicht durch ein Beispiel, durch ein Musterstück angenehmer und anschaulicher werden. Ich füge daher ein solches Märchen bei, welches mir, da ich es meinen Gespielenoft wiederholen mußte, noch ganz wohl vor der Einbildungstraft und im Gedächniß schwebt.

## Der neue Daris.

## Anabenmarden.

Mir träumte neulich in ber Nacht vor Pfingstsonntag, als stünde ich vor einem Spiegel und beschäftigte mich mit ben neuen Sommerkleibern, welche mir die lieben Eltern auf das Fest hatten machen lassen. Der Anzug bestand, wie ihr wist, in Schuhen von sauberm Leber, mit großen silbernen Schnallen, seinen baumswollnen Strümpsen, schwarzen Unterkleibern von Sarsche und einem Rock von grünem Berkan mit goldnen Balletten. Die Weste dazu, von Goldstoff, war aus meines Vaters Bräutigamsweste

geschnitten. Ich mar frisirt und gepubert, die Loden standen mir wie Klügelchen vom Ropfe; aber ich fonnte mit bem Anziehen nicht fertig werben, weil ich immer bie Rleibungsstude verwechselte, und weil mir immer bas erfte vom Leibe fiel, wenn ich bas zweite umzunehmen gebachte. In biefer großen Berlegenheit trat ein junger iconer Mann zu mir und begrüßte mich aufs freundlichfte. Gi, feid mir willtommen! fagte ich: es ift mir ja gar lieb, baß ich euch bier febe. - "Rennt ihr mich benn?" verfette Jener ladelnb. - Barum nicht? mar meine gleichfalls ladelnbe Unt: wort. Ihr feid Merfur, und ich habe euch oft genug abgebilbet gesehen. - "Das bin ich," fagte Jener, "und von ben Göttern mit einem wichtigen Auftrag an bich gefandt. Siehst bu biefe brei Mepfel?" - Er reichte feine Sand ber und zeigte mir brei Aepfel, die fie taum faffen konnte, und die eben fo mundersam schön als groß waren, und zwar ber eine von rother, ber andere von gelber, der britte von gruner Farbe. Man mußte fie für Goelsteine halten, benen man bie Form von Früchten gegeben. Ich wollte barnach greifen: er aber jog jurud und fagte: "Du mußt erft wiffen, baß fie nicht für bich find. Du follft fie ben brei iconften jungen Leuten von ber Stadt geben, welche fobann, Beber nach seinem Loofe, Gattinnen finden follen, wie fie folche nur munichen konnen. Nimm, und mad' beine Sache gut!" fagte er icheibend und gab mir bie Aepfel in meine offnen Sande; fie schienen mir noch größer geworben ju sein. Ich hielt fie barauf in die Bobe, gegen bas Licht, und fand fie gang burchsichtig; aber gar balb zogen fie fich aufwärts in die Lange und wurden ju brei iconen, iconen Frauenzimmerchen in magiger Buppengröße, beren Rleiber von ber Farbe ber vorhergebenden Aepfel waren. So gleiteten fie facht an meinen Ringern hinauf, und als ich nach ihnen hafden wollte, um wenigstens eine festzuhalten, schwebten fie ichon weit in ber Sobe und Ferne, baß ich nichts als das Rachsehen hatte. Ich ftand gang verwundert und vers fteinert ba. hatte bie Sande noch in ber Bobe und begudte meine Ringer, als ware baran etwas ju feben gewesen. Aber mit einmal erblickte ich auf meinen Aingerspipen ein allerliebstes Mabchen berumtangen, fleiner als jene, aber gar niedlich und munter; und weil fie nicht wie die andern fortflog, fondern verweilte und bald auf biefe, bald auf jene Fingeripipe tangend bin und ber trat, fo fab ich ihr eine Beit lang verwundert zu. Da fie mir aber gar fo wohl gefiel, glaubte ich fie endlich hafchen zu konnen und bachte geschidt genug juzugreifen; allein in bem Augenblid fühlte ich einen Schlag an ben Ropf, fo baß ich gang betäubt nieberfiel und aus biefer Betäubung nicht eber erwachte, als bis es Beit war, mich anzugiehen und in die Rirche zu geben.

Unter bem Gottesbienst wiederholte ich mir jene Bilber oft genug; auch am großelterlichen Tifche, wo ich zu Mittag fpeifte. Nachmittags wollte ich einige Freunde besuchen, sowohl um mich in meiner neuen Rleidung, ben hut unter dem Urm und ben Degen an der Seite, feben ju laffen, als auch weil ich ihnen Besuche schuldig mar. Ich fand Riemanden zu Saufe, und ba ich borte, baß fie in die Garten gegangen, fo gedachte ich ihnen gu folgen und ben Abend vergnügt jugubringen. Mein Weg führte mich ben Zwinger bin, und ich tam in Die Gegend, welche mit Recht ben Namen ichlimme Mauer führt: benn es ift bort niemals gang geheuer. 3ch gieng nur langfam und bachte an meine drei Göttinnen, besonders aber an die kleine Nomphe, und bielt meine Kinger mandmal in die bobe, in hoffnung, fie murbe fc artig fein, wieder darauf zu balanciren. In diefen Gedanken vorwarts gebend, erblidte ich linter Sand in ter Mauer ein Bfortden, bas ich mich nicht erinnerte je gesehen zu haben. Es schien niedrig, aber ber Spigbogen bruber batte ben größten Mann binburch gelaffen. Bogen und Gemanbe maren aufs zierlichfte vom Steinmet und Bilbhauer ausgemeißelt, die Thure felbft aber jog erst recht meine Aufmerksamteit an fich. Braunes uraltes Sols. nur wenig verziert, mar mit breiten, somobl erhaben als vertieft gearbeiteten Banbern von Erz beschlagen, beren Laubwert, worin Die natürlichsten Bogel fagen, ich nicht genug bewundern konnte. Doch was mir bas Mertwürdigfte ichien, tein Schluffelloch war zu feben, teine Klinke, tein Klopfer, und ich vermutbete baraus, daß diese Thure nur von innen aufgemacht werde. Ich hatte mich nicht geirrt: benn als ich ihr naber trat, um die Rierrathen gu befühlen, that sie fich hineinwarts auf, und es erschien ein Mann, beffen Kleidung etwas Langes, Weites und Sonderbares batte. Much ein ehrwürdiger Bart umwöltte fein Rinn, daber ich ibn für einen Juben zu balten geneigt mar. Er aber, eben als wenn er meine Gebanten errathen hatte, machte bas Beichen bes beiligen Rreuzes, wodurch er mir zu erkennen gab, daß er ein guter tatholifder Chrift fei. - "Junger Berr, wie tommt ihr hierher, und mas macht ihr ba?" fagte er mit freundlicher Stimme und Beberbe. - 3ch bewundere, versette ich, die Arbeit diefer Pforte: benn ich habe bergleichen noch niemals gesehen; es mußte benn fein auf tleinen Studen in den Runftsammlungen der Liebhaber. - "Es freut mich," versette er barauf, "baß ihr folche Arbeit liebt. Inwendig ift die Bforte noch viel iconer: tretet berein, wenn es euch gefällt." Dir war bei ber Sache nicht gang wohl ju Muthe. Die munderliche Rleidung bes Pfortners, die Abgelegenheit und ein sonst ich weiß nicht mas, bas in der Luft ju liegen ichien, betlemmte mich. Ich verweilte baber unter bem Bormande, die Außenseite noch länger zu betrachten, und blidte babei verstoblen in ben Garten: benn ein Garten mar es, ber fich por mir eröffnet batte. Gleich hinter ber Bforte fab ich einen aroßen beschatteten Blat: alte Linden, regelmäßig von einander abstebend, bedecten ibn völlig mit ihren bicht in einander greis fenden Aeften, fo baß die gablreichften Gefellichaften in der größten Tagesbige fich barunter batten erquiden konnen. Schon mar ich auf die Schwelle getreten, und der Alte mußte mich immer um einen Schritt weiter zu loden. Ich wiberftand auch eigentlich nicht: benn ich hatte jeberzeit gehört, daß ein Bring ober Gultan in foldem Falle niemals fragen muffe, ob Gefahr vorhanden fei. hatte ich boch auch meinen Degen an ber Seite; und follte ich mit dem Alten nicht fertig werden, wenn er fich feindlich erweisen wollte? Ich trat alfo gang gesichert binein; ber Bförtner brudte bie Thure ju, bie fo leise einschnappte, baß ich es taum spurte. Run zeigte er mir bie inwendig angebrachte, wirklich noch viel funstreichere Arbeit. legte sie mir aus und bewies mir dabei ein besonderes Wohlwollen. Hierdurch nun völlig beruhigt, ließ ich mich in bem belaubten Raume an ber Mauer, die fich ins Runde jog, weiter führen und fand Manches an ihr zu bewundern. Nischen, mit Mufdeln, Rorallen und Metallftufen fünftlich ausgeziert, gaben aus Tritonenmäulern reichliches Baffer in marmorne Beden; bazwischen waren Bogelhäuser angebracht und andre Bergitterungen, worin Cichbornden berumbüpften, Meerschweinchen bin und wieber liefen, und mas man nur sonft von artigen Beschöpfen munichen tann. Die Bogel riefen und fangen uns an, wie wir porschritten; bie Staare besonders schmatten bas narrischste Reua: ber eine rief immer: Paris, Paris, und ber andre: Narcif, Narcif, so beutlich, als es ein Schulfnabe nur aussprechen tann. Der Alte ichien mich immer ernfthaft anguseben, indem bie Bogel Dieses riefen: ich that aber nicht, als wenn ich's merkte, und hatte auch wirklich nicht Zeit, auf ihn Acht zu geben: benn ich konnte wohl gewahr werben, daß wir in die Runde giengen, und baß biefer beschattete Raum eigentlich ein großer Rreis fei, ber einen andern viel bedeutendern umschließe. Wir waren auch wirklich wieber bis ans Pfortchen gelangt, und es ichien, als wenn ber Alte mich binauslaffen wolle; allein meine Augen blieben auf ein goldnes Gitter gerichtet, welches die Mitte dieses wunderbaren Gartens zu umzäunen schien und bas ich auf unferm Bange binlänglich zu beobachten Gelegenheit fand, ob mich der Alte gleich immer an ber Mauer und also ziemlich entfernt von ber Mitte ju balten mußte. Als er nun eben auf bas Pfortchen los gieng, fagte ich zu ihm, mit einer Berbeugung: Ihr feib fo außerft ge-fällig gegen mich gewesen, baf ich wohl noch eine Bitte wagen

modte, ebe ich von euch icheibe. Durfte ich nicht jenes golone Bitter naber besehen, bas in einem febr weiten Rreise bas Innere bes Gartens einzuschließen icheint? - "Recht gern," verfette Bener: - aber fodann mußt ihr euch einigen Bedingungen unterwerfen." - Borin bestehen fie? fragte ich haftig. - "Ihr mußt euren Sut und Degen bier gurudlaffen und burft mir nicht von ber hand, indem ich euch begleite." - Berglich gern! erwiederte ich und legte but und Degen auf die erfte beste fteinerne Bant. Sogleich ergriff er mit feiner Rechten meine Linke, hielt fie fest und führte mich mit einiger Gewalt gerabe vorwärts. Als wir ans Gitter tamen, verwandelte fich meine Bermunderung in Grstaunen: fo etwas batte ich nie geseben. Auf einem boben Godel von Marmor ftanden ungablige Spiege und Bartifanen neben einander gereibt, Die burch ibre feltsam verzierten obern Enden qu= sammenhiengen und einen ganzen Rreis bilbeten. Ich schaute burch bie Amischenräume und sab gleich babinter ein sanft fließendes Baffer, auf beiden Seiten mit Marmor eingefaßt, bas in seinen tlaren Tiefen eine große Angahl von Gold: und Silberfischen feben ließ, die fich balb facte, bald geschwind, bald einzeln, bald zugweise bin und ber bewegten. Run hatte ich aber auch gern über ben Ranal gefeben, um zu erfahren, wie es in bem Bergen bes Bartens beschaffen sei; allein ba fand ich zu meiner großen Betrübnif. bak an ber Gegenseite bas Baffer mit einem gleichen Gitter eingefaßt mar, und zwar so fünstlicher Beise, daß auf einen 3wischenraum bieffeits gerabe ein Spieg ober eine Bartisane jenfeits paste, und man also, die übrigen Bierrathen mitgerechnet, nicht hindurchsehen tonnte, man mochte fich stellen, wie man wollte. Ueberdieß hinderte mich der Alte, der mich noch immer festbielt. daß ich mich nicht frei bewegen konnte. Meine Reugier wuchs indeß, nach Allem, was ich gesehen, immer mehr, und ich nahm mir ein Berg, ben Alten zu fragen, ob man nicht auch binüber tommen tonne. - "Warum nicht?" verfeste Jener; "aber auf neue Bedingungen." - Als ich nach biefen fragte, gab er mir ju ertennen, bag ich mich umtleiben muffe. 3ch mar es febr jufrieden: er führte mich zuruck nach der Mauer in einen tleinen reinlichen Saal, an beffen Wänden mancherlei Kleidungen biengen. Die fich fammtlich bem orientalischen Roftum zu nabern ichienen. 3d war geschwind umgekleibet; er streifte meine gepuberten Haare unter ein buntes Net, nachdem er fie ju meinem Entfeten gewaltig ausgestäubt hatte. Nun fand ich mich vor einem großen Spiegel in meiner Bermummung gar hubich und gefiel mir beffer als in meinem fteifen Sonntagstleibe. 3ch machte einige Beberben und Sprünge, wie ich fie von den Tangern auf dem Degtheater gesehen hatte. Unter diesem fah ich in ben Spiegel und

erblidte zufällig das Bild einer hinter mir befindlichen Nische. Auf ihrem weißen Grunde hiengen drei grüne Stricken, jedes in sich auf eine Weise verschlungen, die mir in der Ferne nicht deutlich werden wollte. Ich kehrte mich daher etwas hastig um und fragte den Alten nach der Nische so wie nach den Stricken. Er, ganz gefällig, holte eins herunter und zeigte es mir. Es war eine grünsseidene Schnur von mäßiger Stärte, deren beide Enden, durch ein zwiesach durchschnittenes grünes Leder geschlungen, ihr das Ansehen gaben, als sei es ein Wertzeug zu einem eben nicht sehr erwünschten Gebrauch. Die Sache schien mir bedenklich, und ich fragte den Alten nach der Bedeutung. Er antwortete mir ganz gelassen und gütig: es sei bieses für diesenigen, welche das Verztrauen mißbrauchen, das man ihnen hier zu schenken bereit sei. Er hieng die Schnur wieder an ihre Stelle und verlangte sogleich, daß ich ihm solgen solle; denn diehmal faßte er mich nicht an,

und fo gieng ich frei neben ihm ber.

Meine größte Reugier war nunmehr, wo bie Thure, wo bie Brude fein mochte, um burch bas Gitter, um über ben Ranal gu tommen: benn ich hatte bergleichen bis jest noch nicht ausfindig machen konnen. Ich betrachtete baber bie golbene Umgaunung febr genau, als wir barauf zueilten; allein augenblidlich vergieng mir bas Geficht; benn unerwartet begannen Spieße, Speere, Bellebarben, Partisanen sich zu rutteln und zu schütteln, und biese feltfame Bewegung endigte bamit, baß die fammtlichen Spiken fic gegen einander fentten, eben als wenn zwei alterthumliche, mit Biten bewaffnete Heerhaufen gegen einander losgehen wollten. Die Bermirrung fürs Muge, bas Geflirr für bie Ohren mar taum gu ertragen, aber unendlich überraschend ber Anblid, als fie, völlig niedergelaffen, ben Rreis bes Ranals bebedten und die berrlichste Brude bilbeten, bie man fich benten tann: benn nun lag bas bunteste Gartenvarterre por meinem Blid. Es mar in verschlungene Beete getheilt, welche gusammen betrachtet ein Labprinth von Rierrathen bilbeten; alle mit grunen Ginfassungen von einer niebrigen, wollig machsenden Pflange, die ich nie gesehen; alle mit Blumen, jede Abtheilung von verschiedener Karbe, die, ebenfalls niedrig und am Boden, ben vorgezeichneten Grundriß leicht verfolgen ließen. Diefer toftliche Anblid, ben ich in vollem Sonnenichein genoß, feffelte gang meine Mugen; aber ich wußte fast nicht, wo ich ben Jug binfeten follte: benn die schlängelnden Wege waren aufs reinlichste von blauem Sande gezogen, ber einen buntlern himmel, oder einen himmel im Baffer, an der Erbe gu bilben schien; und so gieng ich, die Augen auf ben Boben gerichtet, eine Reit lang neben meinem Rührer, bis ich zulest gewahr warb, bag in ber Mitte von biefem Beeten: und Blumen:Rund

ein großer Kreis von Eppressen oder pappelartigen Baumen ftand, burch bent man nicht bindurchsehen konnte, weil die untersten Zweige aus der Erbe bervorzutreiben ichienen. Dein Gubrer, ohne mich gerade auf ben nachsten Weg zu brangen, leitete mich boch un= mittelbar nach jener Mitte, und wie mar ich überrascht, als ich. in den Rreis der hoben Baume tretend, die Saulenhalle eines fostlichen Gartengebäudes por mir fab, bas nach ben übrigen Seiten bin abnliche Unfichten und Gingange zu haben ichien. Roch mehr aber als bieses Muster ber Bautunft entzudte mich eine bimmlische Mufit, Die aus bem Gebäude bervorbrang. Bald glaubte ich eine Laute, bald eine Sarfe, bald eine Rither zu boren, und bald noch etwas Klimperndes, das keinem von diesen drei Instrumenten gemäß mar. Die Bforte, auf die wir zugiengen, eröffnete fich bald nach einer leifen Berührung bes Alten; aber wie erstaunt war ich, als die beraustretende Bförtnerin gang volltommen bem niedlichen Madchen glich, bas mir im Traume auf den Fingern getangt batte. Sie grußte mich auch auf eine Beife, als wenn wir schon bekannt maren, und bat mich, hereinzutreten. Der Alte blieb zurud, und ich gieng mit ihr burch einen gewölbten und icon verzierten turgen Gang nach bem Mittelfaal, beffen berrliche bomartige Sobe beim Gintritt meinen Blid auf fich gog und mich in Bermunderung feste. Doch konnte mein Auge nicht lange bort permeilen, benn es ward burch ein reizenderes Schauspiel berabgelockt. Auf einem Teppich, gerade unter ber Mitte ber Kuppel, saßen brei Frauenzimmer im Dreied, in brei verschiedene Farben gekleidet, die eine roth, die andre gelb, die britte grun; die Geffel waren vergoldet, und ber Teppich ein vollkommenes Blumenbeet. In ihren Armen lagen die drei Instrumente, die ich draußen hatte unterscheiben konnen: benn burch meine Unfunft gestort, batten fie mit Spielen inne gehalten. — "Seib uns willtommen," fagte bie mittlere, die nämlich, welche mit bem Gesicht nach ber Thure faß, im rothen Rleide und mit der Garfe. "Gest euch ju Alerten und hort ju, wenn ihr Liebhaber von ber Mufit feib." Run fab ich erft, daß unten quer vor ein ziemlich langes Bantchen ftand, worauf eine Manboline lag. Das artige Madden nahm fie auf, feste fich und jog mich an ihre Seite. Jest betrachtete ich auch Die zweite Dame zu meiner Rechten; fie batte bas gelbe Rleib an und eine Bither in ber Sand; und wenn jene Barfenspielerin ans febnlich von Gestalt, groß von Gesichtszügen und in ihrem Betragen majestätisch war, so tonnte man ber Bitherspielerin ein leicht anmuthiges, beitres Wefen anmerten. Gie war eine folante Blondine, ba jene buntelbraunes haar schmudte. Die Mannigfaltigkeit und Uebereinstimmung ihrer Musik konnte mich nicht abhalten, nun auch die britte Schönheit im grunen Gewande qu

betrachten, beren Lautenspiel etwas Rührenbes und zuglich Auf-fallenbes für mich hatte. Sie war biejenige, bie am nichen auf mich Acht zu geben und ihr Spiel an mich zu richten ichien; nur tonnte ich aus ihr nicht tlug werben: benn fie tam mir balb gartlich, bald munderlich, bald offen, bald eigensinnig vor, je nach: dem fie die Mienen und ihr Spiel peranberte. Bald ichien fie mich rühren, balb mich neden zu wollen. Doch mochte fie fich stellen, wie fie wollte, fo gewann fie mir wenig ab: benn meine tleine Nachbarin, wit ber ich Ellbogen an Ellbogen faß, hatte mich gang für fich eingenommen; und wenn ich in jenen brei Damen gang beutlich die Sylphiden meines Traums und die Farben ber Aepfel erblicte, fo begriff ich wohl, daß ich teine Urfache batte, fie festzuhalten. Die artige Rleine batte ich lieber angepadt, wenn mir nur nicht ber Schlag, ben fie mir im Traume verfest batte, gar zu erinnerlich gemefen mare. Gie hielt fich bisber mit ihrer Mandoline gang ruhig; als aber ihre Gebieterinnen aufgebort batten, fo befahlen fie ibr, einige luftige Studden gum besten zu geben. Raum hatte fie einige Tangmelodieen gar aufregend abgeklimpert, fo fprang fie in die Sobe: ich that bas Bleiche. Sie spielte und tangte: ich marb bingeriffen, ibre Schritte gu begleiten, und wir führten eine Art von tleinem Ballet auf, womit bie Damen zufrieden zu fein ichienen: benn fobalb wir geendigt, befahlen fie ber Rleinen, mich bermeil mit etwas Gutem ju erquiden, bis bas Nachteffen herantame. Ich hatte freilich vergeffen, baß außer biefem Paradiefe noch etwas Anderes in der Belt mare. Alerte führte mich fogleich in ben Gang gurud, burch ben ich bereingekommen war. Un ber Seite hatte fie zwei wohleingerichtete Bimmer; in bem einen, wo fie wohnte, feste fie mir Orangen, Keigen. Bfirschen und Trauben vor, und ich genoß sowohl die Früchte frember Länder, als auch die der erft kommenden Monate mit großem Appetit. Buderwert mar im Ueberfluß: auch füllte fie einen Botal von gefchliffenem Arpftall mit ichaumenbem Wein: boch ju trinken bedurfte ich nicht; benn ich hatte mich an ben Früchten hinreichend gelabt. - "Run wollen wir fpielen," fagte fie und führte mich in bas andere Zimmer. hier fah es nun aus wie auf einem Christmartt: aber fo toftbare und feine Sachen bat man niemals in einer Weihnachtsbube gefeben. Da waren alle Arten von Buppen, Buppenkleidern und Buppengerathichaften, Ruchen, Bobnituben und Läben und einzelne Spielsachen in Ungabl. Sie führte mich an allen Glasschränken berum: benn in folden maren biefe fünftlichen Arbeiten aufbemahrt. Die ersten Schränke verschloß sie aber bald wieder und fagte: "Das ist nichts für euch, ich weiß es wohl. hier aber," fagte fie, "tonnten wir Baumaterialien finden, Mauern und Thurme, Saufer, Balafte,

Rirchen, um eine große Stadt jusammenzustellen. Das unterhalt mich aber nicht; wir wollen ju etwas Underem greifen, bas für euch und mich gleich vergnüglich ift." - Sie brachte barauf einige Raften bervor, in benen ich kleines Kriegsvolk über einander geschichtet erblidte, von dem ich fogleich bekennen mußte, daß ich niemals fo etwas Schones geseben batte. Sie ließ mir bie Reit nicht, bas Gingelne naber ju betrachten, fondern nahm ben einen Raften unter ben Arm, und ich vadte ben andern auf. "Wir wollen auf die goldne Brude geben," fagte fie; "bort fpielt fich's am beften mit Golbaten: Die Spiege geben gleich bie Richtung, wie man die Armeen gegen einander zu stellen bat." Run waren wir auf dem goldnen schwankenden Boben angelangt; unter mit hörte ich das Wasser riefeln und die Fische platschern, indem ich niederkniete, meine Linien aufzustellen. Es mar alles Reiterei. wie ich nunmehr fab. Sie rühmte fich, Die Königin ber Amagonen gum Rührer ihres weiblichen Beeres gu besiten; ich bagegen fand ben Adill und eine febr stattliche griechische Reiterei. heere standen gegen einander, und man konnte nichts Schoneres seben. Es waren nicht etwa flache bleierne Reiter, wie die unsrigen; fondern Mann und Pferd rund und torperlich, und auf das feinfte gearbeitet; auch konnte man taum begreifen, wie sie fich im Gleich: gewicht hielten: benn fie ftanden für fich, ohne ein Sugbrettchen zu baben.

Wir hatten nun jedes mit großer Selbstaufriedenheit unfere Beerhaufen beschaut, als fie mir ben Angriff perkundigte. Wir hatten auch Geschüt in unsern Raften gefunden; es waren nämlich Schachteln voll kleiner wohlvolirter Achatkugeln. Mit biesen follten wir aus einer gemiffen Entfernung gegen einander tampfen, wobei jeboch ausbrudlich bedungen war, daß nicht ftarter geworfen werbe, als nöthig fei, die Figuren umzusturgen: benn beschädigt follte keine werden. Wechselfeitig gieng nun die Kanonade los, und im Anfang wirkte fie zu unser beiber Zufriedenheit. Allein als meine Gegnerin bemerkte, daß ich boch beffer zielte, als fie, und zulest ben Sieg, ber von ber Uebergahl ber fteben gebliebenen abbieng, gewinnen möchte, trat fie naber, und ihr madchenhaftes Berfen hatte benn auch ben ermunschten Erfolg. Sie strecte mir eine Menge meiner besten Truppen nieder, und je mehr ich protestirte, besto eifriger warf sie. Dies verdroß mich zulest, und ich erklärte, daß ich ein Gleiches thun wurde. Ich trat auch wirklich nicht allein naber beran, sonbern marf im Unmuth viel beftiger, ba es benn nicht lange währte, als ein paar ihrer kleinen Centau-rinnen in Stude sprangen. In ihrem Gifer bemerkte fie es nicht gleich; aber ich ftand versteinert, als die gerbrochenen Figurchen fich von felbst wieder zusammenfügten, Amazone und Pferd wieder

ein Ganzes, auch zugleich völlig lebendig wurden, im Galopp von der goldnen Brücke unter die Linden setten und in Carrière hin und wieder rennend sich endlich gegen die Mauer, ich weiß nicht wie, verloren. Meine schöne Gegnerin war das kaum gewahr worden, als sie in ein lautes Weinen und Jammern ausbrach und ries: daß ich ihr einen unersetzlichen Berlust zugessügt, der weit größer sei, als es sich aussprechen lasse. Ich aber, der ich schon erbost war, freute mich, ihr etwas zu Leide zu thun, und warf noch ein paar mir übrig gebliebene Achaktugeln blindlings mit Gewalt unter ihren Heerhausen. Unglüdlicherweise tras ich die Königin, die bisder dei unserm regelmäßigen Spiel ausgenommen gewesen. Sie sprang in Stücken, und ihre nächsten Abjutanten wurden auch zerschmettert; aber schnell stellten sie sich wieder her und nahmen Reisaus wie die ersten, galoppirten sehr lustig unter den Linden berum und versoren sich gegen die Mauer.

Meine Gegnerin schalt und schimpfte; ich aber, nun einmal im Gange, budte mich, einige Achattugeln aufzuheben, welche an ben golonen Spiegen berumrollten. Mein ergrimmter Bunich mar, ihr ganges heer ju vernichten; fie bagegen, nicht faul, sprang auf mich los und gab mir eine Ohrfeige, bag mir ber Ropf fummte. 3ch, ber ich immer gehört hatte, auf die Obrfeige eines Mabchens gehöre ein berber Rug, faßte fie bei ben Ohren und fußte fie ju wiederholten Malen. Gie aber that einen folden burchbringenden Schrei, ber mich felbst erschredte; ich ließ fie fabren, und bas mar mein Glud: benn in bem Augenblid mußte ich nicht, wie mir geschab. Der Boben unter mir fieng an zu beben und zu raffeln; ich mertte geschwind, daß fich die Gitter wieder in Bewegung festen; allein ich batte nicht Beit, ju überlegen, noch tonnte ich Suß faffen, um zu flieben. 3ch fürchtete jeben Mugenblid gespießt zu werben; benn die Partisanen und Langen, die fich aufrichteten, gerschlitten mir ichon die Rleiber; genug, ich weiß nicht, wie mir geschab, mir vergieng horen und Geben, und ich erholte mich aus meiner Betäubung, von meinem Schreden am Ruß einer Linde, wider ben mich bas aufschnellenbe Gitter geworfen hatte. Mit bem Erwachen erwachte auch meine Bosheit, bie fich noch heftig vermehrte, als ich von bruben bie Spottworte und bas Gelächter meiner Gegnerin vernahm, Die an ber andern Seite etwas gelinder als ich mochte gur Erbe gekommen Daber fprang ich auf, und als ich rings um mich bas fein. fleine Beer nebst feinem Anführer Adill, welche bas auffahrende Gitter mit mir herüber geschnellt hatte, zerftreut fah, ergriff ich ben helben querft und warf ihn wiber einen Baum. Geine Bieberherstellung und seine Flucht gefielen mir nun doppelt, weil fich bie Schabenfreube zu bem artigften Unblid von ber Welt

gefellte, und ich mar im Begriff, Die sammtlichen Griechen ihm nachzuschiden, als auf einmal gifchenbe Baffer von allen Seiten ber, aus Steinen und Mauern, aus Boden und Zweigen bervorfprübten und, wo ich mich binmendete, freuzweise auf mich los: veitschten. Mein leichtes Gewand mar in furzer Zeit völlig burch: näßt: zerschlitt mar es schon, und ich faumte nicht, es mir ganz vom Leibe zu reißen. Die Pantoffeln warf ich von mir, und fo eine hulle nach ber andern; ja, ich fand es endlich bei bem warmen Tage febr angenehm, ein foldes Strablbad über mich ergeben zu laffen. Gang nacht ichritt ich nun gravitätisch zwischen biesen willtommenen Gemässern einber und dachte mich lange fo wohl befinden zu tonnen. Dein Born verfühlte fich, und ich munichte nichts mehr als eine Berfohnung mit meiner fleinen Gegnerin. Doch in einem Ru schnappten die Baffer ab, und ich ftand nun feucht auf einem burdnaften Boben. Die Gegenwart bes alten Mannes, ber unvermuthet vor mich trat, war mir teineswegs willtommen; ich hatte gewunscht, mich wo nicht perbergen, bod menigstens verbullen zu tonnen. Die Beschämung, ber Frostschauer, bas Beftreben, mich einigermaßen zu bededen, ließen mich eine höchst erbarmliche Figur spielen; ber Alte benutte ben Augenblick, um mir die größesten Borwurfe zu machen. "Was hindert mich," rief er aus, "daß ich nicht eine ber grunen Schnuren ergreife und fie, wo nicht eurem hals, boch eurem Ruden anmesse!" Diese Drohung nahm ich bochft übel. hutet euch, rief ich aus, por folden Worten, ja nur por folchen Gebanten: benn fonft feib ihr und eure Gebieterinnen verloren! -"Wer bift benn du," fragte er tropig, "daß bu fo reben barfft?" -Ein Liebling ber Götter, fagte ich, von bem es abhangt, ob jene Frauenzimmer würdige Gatten finden und ein gludliches Leben führen follen, ober ob er fie will in ihrem Baubertlofter verschmachten und veralten laffen. — Der Alte trat einige Schritte jurud. "Wer hat bir bas offenbart?" fragte er erstaunt und bebenklich. — Drei Aepfel, fagte ich, drei Juwelen. — "Und was verlangft bu jum Lohn?" rief er aus. — Bor allen Dingen bas kleine Geschöpf, versette ich, die mich in biefen vermunschten Buftant gebracht bat. - Der Alte warf fich vor mir nieber, obne fich por ber noch feuchten und ichlammigen Erbe ju icheuen; bann ftand er auf, ohne benest zu sein, nahm mich freundlich bei ber Sand, führte mich in jenen Saal, kleibete mich bebend wieder an, und balb mar ich wieder sonntägig geputt und frisirt wie porber. Der Pfortner fprach tein Wort weiter; aber ebe er mich über die Schwelle ließ, hielt er mich an und beutete mir auf einige Gegenstände an der Mauer brüben über ben Weg, indem er qualeich rudwarts auf bas Bfortden geigte. Ich verstand ihn wohl; er wollte nämlich, daß ich mir die Gegenstände einprägen möchte, um daß Pförtchen desto gewisser wieder zu sinden, welches sich unversehens hinter mir zuschloß. Ich merkte mir nun wohl, was mir gegenüber stand. Ueber eine hohe Mauer ragten die Aeste uralter Außbäume herüber und bedeckten zum Theil das Gesims, womit sie endigte. Die Zweige reichten dis an eine steinerne Tasel, deren verzierte Einsassung ich wohl erstennen, deren Inschrift ich aber nicht lesen konnte. Sie ruhte auf dem Kragstein einer Nische, in welcher ein künstlich gearbeiteter Brunnen, von Schale zu Schale, Wasser in ein großes Beden goß, das wie einen kleinen Teich bildete und sich in die Erde verlor. Brunnen, Inschrift, Nußbäume, Alles stand senkrecht über einander; ich wollte es malen, wie ich es gesehen babe.

Nun läßt sich wohl benten, wie ich biefen Abend und manchen folgenden Tag jubrachte, und wie oft ich mir diese Geschichten, bie ich kaum selbst glauben konnte, wiederholte. Sobald mir's nur irgend möglich mar, gieng ich wieber jur folimmen Mauer, um wenigstens jene Merkzeichen im Gedachtniß anzufrischen und bas toftliche Bfortchen zu beschauen. Allein zu meinem größten Erstaunen fand ich Alles verandert. Rufbaume ragten wohl über bie Mauer, aber sie standen nicht unmittelbar neben einander. Gine Tafel mar auch eingemauert, aber von ben Baumen weit rechts, ohne Bergierung, und mit einer leferlichen Inschrift. Gine Rifche mit einem Brunnen findet fich weit links, ber aber ienem. ben ich gefeben, burchaus nicht ju vergleichen ift; fo bag ich beinabe glauben muß, bas zweite Abenteuer fei fo aut als bas erste ein Traum gewesen: benn von bem Bfortden findet fic überhaupt gar teine Spur. Das Einzige, mas mich troftet, ift bie Bemertung, bag jene brei Gegenstande ftets ben Ort ju berandern icheinen: benn bei wiederholtem Befuch jener Gegend glaube ich bemerkt zu haben, daß die Nugbaume etwas jufam= menruden, und daß Tafel und Brunnen fich ebenfalls ju nabern icheinen. Bahricheinlich, wenn Alles wieder jufammentrifft, wird auch die Pforte von Neuem sichtbar fein, und ich werbe mein Mogliches thun, bas Abenteuer wieder anzufnüpfen. Db ich euch erzählen fann, mas weiter begegnet, ober ob es mir ausbrudlich verboten wird, weiß ich nicht ju fagen.

Dieses Märchen, von bessen Bahrheit meine Gespielen sich leibenschaftlich zu überzeugen trachteten, erhielt großen Beifall. Sie besuchten, Jeber allein, ohne es mir oder ben Andern zu vertrauen, ben angebeuteten Ort, sanden die Rußbäume, die Tasel und ben Brunnen, aber immer entsernt von einander: wie suletzt bekannten, weil man in jenen Jahren nicht gern ein

Bebeimniß verschweigen mag. hier gieng aber ber Streit erft an. Der Gine perficherte: Die Gegenstande rudten nicht vom Wiede und blieben immer in gleicher Entfernung unter einander. Der Ameite behauptete: sie beweaten sich, aber sie entfernten sich von einander. Mit biefem mar ber Dritte über ben ersten Bunkt ber Bewegung einstimmig, boch schienen ihm Nugbaume, Tafel und Brunnen fich vielmehr zu nabern. Der Bierte wollte noch mas Mertwürdigeres gefeben baben: Die Rugbaume nämlich in ber Mitte, die Tafel aber und ben Brunnen auf ben entgegengeseten Seiten, als ich angegeben. In Absicht auf die Spur bes Bfortdens variirten fie auch. Und fo gaben fie mir ein frubes Beispiel, wie die Menschen von einer gang einfachen und leicht gu erörternden Sache bie widersprechendsten Unfichten haben und behaupten fonnen. Als ich bie Fortfetung meines Marchens bartnadig verweigerte, ward biefer erste Theil ofters wieder begebrt. 3d butete mich, an ben Umftanden viel zu verandern, und burch Die Gleichförmigkeit meiner Erzählung verwandelte ich in ben Gemüthern meiner Zuhörer die Fabel in Wahrheit.

Uebrigens mar ich den Lügen und ber Berstellung abgeneigt und überhaupt feineswegs leichtsinnig; vielmehr zeigte fich ber innere Ernft, mit bem ich schon frub mich und die Welt betrachtete, auch in meinem Meukern, und ich ward, oft freundlich. oft auch spöttisch, über eine gewiffe Burbe berufen, die ich mit berausnahm. Denn ob es mir zwar an guten, ausgesuchten Freunden nicht fehlte, so waren wir doch immer die Minderzahl gegen jene, die uns mit robem Muthwillen angufechten ein Beranugen fanben und uns freilich oft febr unfanft aus jenen marchenhaften, felbstgefälligen Traumen aufwedten, in die wir uns. ich erfindend, und meine Gefpielen theilnehmend, nur allzugern verloren. Run wurden wir abermals gewahr, daß man, anstatt fich ber Beichlichkeit und phantaftischen Bergnügungen binjugeben, mohl eber Urfache habe, fich abzuharten, um bie unvermeidlichen Uebel entweder ju ertragen, ober ihnen entgegen au wirken.

Unter die Uebungen des Stoicismus, den ich deßhalb so ernstlich, als es einem Knaben möglich ist, bei mir ausbildete, gehörten auch die Duldungen körperlicher Leiden. Unsere Lehrer behandeleten uns oft sehr unsreundlich und ungeschickt mit Schlägen und Büffen, gegen die wir uns um so mehr verhärteten, als Widersselsslichkeit oder Gegenwirtung aufs Höchste verpont war. Sehr viele Scherze der Jugend beruhen auf einem Wettstreit solcher Ertragungen: zum Beispiel, wenn man mit zwei Fingern oder der ganzen Hand sich wechselsweise dis zur Betäubung der Glieder schläge, oder die bei gewissen Spielen verschuldeten Schläge mit

mehr ober weniger Gefentbeit ausbalt: wenn man fich beim Ringen und Balgen burch die Aniffe ber Balbubermundenen nicht irre machen läßt; wenn man einen aus Rederei zugefügten Schmerz unterbrudt, ja felbit bas Zwiden und Rigeln, womit junge Leute fo geschäftig gegen einander find, als etwas Gleichaultiges bebanbelt. Daburch fest man fich in einen großen Bortbeil, ber

und von Andern so geschwind nicht abgenommen wird.

Da ich jedoch von einem folden Leibenstrot gleichsam Brofeffion machte, fo wuchsen die Budringlichkeiten ber Andern; und wie eine unartige Grausamteit teine Grangen tennt, so wußte fie mich boch aus meiner Granze hinauszutreiben. Ich erzähle einen Kall ftatt vieler. Der Lebrer war eine Stunde nicht gekommen; to lange wir Kinder alle beisammen maren, unterhielten wir uns recht artia; als aber die mir Boblwollenden, nachdem fie lange genug gewartet, hinweggiengen und ich mit brei Digwollenben allein blieb, fo bachten biefe mich zu aualen, zu beschämen und ju vertreiben. Sie hatten mich einen Augenblid im Rimmer verlaffen und tamen mit Ruthen gurud, die fte fich aus einem geschwind zerschnittenen Befen verschafft hatten. Ich mertte ihre Abficht, und weil ich das Ende ber Stunde nahe glaubte, fo feste ich aus bem Stegreife bei mir feft, mich bis jum Gloden: baae nicht zu wehren. Sie fiengen barauf unbarmbergig an. mir bie Beine und Baben auf bas graufamfte zu peitschen. Ich rührte mich nicht, fühlte aber balb, daß ich mich verrechnet hatte, und bag ein folder Schmerz bie Minuten febr verlängert. Mit ber Dulbung muchs meine Buth, und mit bem erften Stunden: folag fuhr ich bem einen, ber sich's am wenigsten versah, mit ber band in die Radenhaare und stürzte ihn augenblidlich zu Boben, indem ich mit bem Anie seinen Ruden brudte; ben Unbern, einen jungern und ichwachern, ber mich von hinten anfiel, jog ich bei dem Ropfe durch den Arm und erdroffelte ibn faft, indem ich ihn an mich preste. Nun war der Lette noch übrig und nicht ber schwächste, und mir blieb nur die linke Sand nu meiner Bertheidigung. Allein ich ergriff ihn beim Kleide, und burch eine geschickte Wendung von meiner Seite, burch eine abereilte von seiner brachte ich ihn nieder und stieß ihn mit dem Beficht gegen ben Boben. Sie ließen es nicht an Beißen, Rragen und Treten feblen: aber ich batte nur meine Rache im Sinn und in ben Gliebern. In bem Bortheil, in bem ich mich befand, ftieß ich fie wiederholt mit den Röpfen zusammen. Sie erhuben aulest ein entsetliches Retergeschrei, und wir faben uns balb von allen Sausgenoffen umgeben. Die umbergeftreuten Ruthen und meine Beine, die ich von ben Strumpfen entblößte, zeugten balb für mich. Man bebielt fich die Strafe vor und ließ mich

aus dem Hause; ich erklärte aber, daß ich kunftig bei der geringsten Beleidigung Einem oder dem Andern die Augen auskrazen, die Obren abreißen, wo nicht gar ihn erdrosseln wurde.

Dieser Borfall, ob man ihn gleich, wie es in findischen Dingen zu geschehen pflegt, bald wieder vergaß und sogar beslachte, war jedoch Ursache, daß diese gemeinsamen Unterrichtstunden seltener wurden und zulett ganz aushörten. Ich war also wieder wie vorher mehr ins Haus gebannt, wo ich an meiner Schwester Cornelia, die nur ein Jahr weniger zählte als ich, eine an Annehmlichteit immer wachsende Gesellschafterin fand.

Ich will jedoch diesen Gegenstand nicht verlaffen, ohne noch einige Geschichten zu erzählen, wie mancherlei Unangenehmes mir von meinen Gespielen begegnet: benn bas ist ja eben bas Lehr-

von meinen Gespielen begegnet: benn bas ist ja eben bas Lehrreiche solcher sittlichen Mittheilungen, daß der Mensch ersahre, wie
es Andern ergangen, und was auch er vom Leben zu erwarten
habe, und daß er, es mag sich ereignen was will, bedenke, dieses
widersahre ihm als Menschen und nicht als einem besonders Glüdlichen oder Unglüdlichen. Nütt ein solches Wissen nicht viel, um
die Uebel zu vermeiden, so ist es doch sehr dienlich, daß wir uns
in die Austände sinden, sie ertragen, ja sie überwinden lernen.

in die Zustände sinden, sie ertragen, ja sie überwinden lernen. Roch eine allgemeine Bemertung steht hier an der rechten Stelle, daß nämlich bei dem Emporwachsen der Kinder aus den gesitteten Ständen ein sehr großer Widerspruch zum Borschein kommt, ich meine den, daß sie von Eltern und Lehrern angemahnt und angeleitet werden, sich mäßig, verständig, ja vernünstig zu betragen, Niemanden aus Muthwillen oder Uebermuth ein Leids zuzusügen und alle gehässigen Regungen, die sich an ihnen entwiedeln möchten, zu unterdrücken; daß nun aber im Gegentheil, während die jungen Geschöpfe mit einer solchen Uedung beschästigt sind, sie von Andern daß zu leiden haben, was an ihnen gescholten wird und höchlich verpönt ist. Dadurch kommen die armen Wesen zwischen dem Katurzusstande und dem der Civilisation gar erdärmlich in die Klemme und werden, je nachdem die Charakter sind, entweder tücksch, oder gewaltsam ausbrausend, wenn sie eine Zeit lang an sich gehalten haben.

Gewalt ist eher mit Gewalt zu vertreiben; aber ein gutgessinntes, zur Liebe und Theilnahme geneigtes Kind weiß dem Hohn und dem bosen Willen wenig entgegenzusetzen. Wenn ich die Thätlichkeiten meiner Gesellen so ziemlich abzuhalten wußte, so war ich doch feineswegs ihren Sticheleien und Mißreden gewachsen, weil in solchen Fällen derzenige, der sich vertheibigt, immer verlieren muß. Es wurden also auch Angriffe dieser Art, in sosern sie zum Jorn reizten, mit physsischen Kräften zurückgewiesen, oder sie reaten wundersame Betrachtungen in mir auf, die denn nicht

obne Folgen bleiben tonnten. Unter anbern Borgugen miggonnten mir die Uebelwollenden auch, bag ich mir in einem Berhaltniß gefiel, welches aus bem Scultheißenamt meines Großvaters für Die Kamilie entsprang: benn indem er als der erste unter seines Bleichen baftand, hatte biefes boch auch auf die Seinigen nicht geringen Ginfluß. Und als ich mir einmal nach gehaltenem Bfeifergerichte etwas barauf einzubilben ichien, meinen Grofpater in ber Mitte des Schöffenraths, eine Stufe höher als die Andern, unter bem Bilbe bes Raifers gleichsam thronend gesehen zu baben, so fagte Einer ber Anaben bobnifch: ich follte boch, wie ber Bfau auf feine Fuße, fo auf meinen Grofvater vaterlicher Seite binfeben, welcher Gaftgeber jum Beibenhof gewesen und wohl an bie Thronen und Kronen feinen Anspruch gemacht batte. 3ch erwiederte barauf, bag ich bavon teinesmeas beschämt fei, weil gerade barin bas herrliche und Erbebenbe unferer Baterstadt bestebe. daß alle Burger fich einander gleich balten burften, und daß einem Jeben seine Thatigfeit nach feiner Art forberlich und ehrenvoll fein tonne. Es fei mir nur leib, bag ber gute Mann icon fo lange gestorben: benn ich babe mich auch ihn perfonlich zu tennen öfters gesehnt, sein Bildnif vielmals betrachtet, ja, fein Grab besucht und mich wenigstens bei ber Inschrift an bem einfachen Dentmal feines vorübergegangenen Dafeins gefreut, dem ich bas meine ichulbig geworben. Ein anderer Migwollender, ber tudischfte von Allen, nahm jenen erften bei Seite und flufterte ihm etwas in die Ohren, wobei fie mich immer spöttisch ansahen. Schon fieng die Galle mir an ju tochen, und ich forberte fie auf, laut ju reben. "Run, mas ift es benn weiter," fagte ber erfte, "wenn bu es miffen willst: biefer ba meint, bu konntest lange berumgeben und suchen, bis bu beinen Grofpater fandest." - 3ch brobte nun noch beftiger, wenn fie fich nicht beutlicher erklaren murben. Sie brachten barauf ein Marchen por, bas fie ihren Eltern wollten abgelauscht baben: mein Bater sei ber Sobn eines pornehmen Mannes, und jener aute Burger habe fich willig finden laffen, außerlich Baterftelle zu vertreten. Gie hatten die Unverschämtheit, allerlei Argumente vorzubringen, g. B. bag unfer Bermogen bloß von ber Großmutter herrühre, baß die übrigen Seiten: verwandten, die fich in Friedberg und sonst aufhielten, gleichfalls obne Bermögen seien, und mas noch andere folde Grunde maren, bie ihr Gewicht bloß von der Bosbeit bernehmen konnten. Ich borte ihnen rubiger zu, als fie erwarteten, benn fie ftanben ichon auf bem Sprung, zu entflieben, wenn ich Miene machte, nach ihren haaren zu greifen. Aber ich verfette gang gelaffen: auch bieses konne mir recht sein. Das Leben sei so bubich, bag man völlig für gleichgultig achten könne, wem man es zu verdanken habe: benn es schriebe sich boch zulest von Gott her, vor welchem wir Alle gleich waren. So ließen sie, ba sie nichts ausrichten konnten, die Sache für dießmal gut sein; man spielte zusammen weiter fort, welches unter Kindern immer ein erprobtes Bersöh-

nungemittel bleibt.

Mir war jedoch burch diese bamischen Worte eine Art von fittlicher Rrantheit eingeimpft, die im Stillen forticblich. Es wollte mir gar nicht mißfallen, ber Entel irgend eines vornehmen herrn ju fein, wenn es auch nicht auf die gesetlichste Beise gewesen ware. Meine Spurtraft gieng auf Diefer Fahrte, meine Ginbil: bungstraft mar angeregt und mein Scharffinn aufgeforbert. 3ch fing nun an, die Aufgaben jener zu untersuchen, fand und erfand neue Grunde der Bahrscheinlichkeit. Ich hatte von meinem Großvater wenig reden boren, außer daß sein Bildniß mit dem meiner Großmutter in einem Befuchzimmer bes alten Saufes aehangen batte, welche beibe, nach Erbauung des neuen, in einer obern Kammer aufbewahrt murden. Deine Großmutter mußte eine febr fcone Frau gewesen fein, und von gleichem Alter mit ibrem Manne. Auch erinnerte ich mich, in ihrem Rimmer bas Miniaturbild eines ichonen herrn, in Uniform mit Stern und Orben, gesehen zu haben, welches nach ihrem Tobe mit vielen andern tleinen Geräthschaften, mahrend bes Alles ummalzenden Sausbaues, verschwunden mar. Solde wie manche andre Dinge baute ich mir in meinem kindischen Ropfe zusammen und übte frühzeitig genug jenes moberne Dichtertalent, welches burch eine abenteuerliche Berknüpfung ber bedeutenden Buftande bes menfchlichen Lebens fich die Theilnahme ber gangen tultivirten Welt gu pericaffen meik.

Da ich nun aber einen folden Fall Niemanden ju vertrauen, ober auch nur von ferne nachzufragen mich unterstand, fo ließ ich es an einer beimlichen Betriebsamkeit nicht fehlen, um wo möglich ber Sache etwas naber ju tommen. 3ch batte nämlich gang bestimmt behaupten hören, daß bie Gohne ben Batern ober Großpätern oft entschieden ähnlich zu sein pflegten. Mehrere unferer Freunde, befonders auch Rath Schneider, unfer Sausfreund. batten Geschäftsverbindungen mit allen Kürsten und Berren ber Nachbarschaft, beren, sowohl regierender als nachgeborner, keine geringe Anzahl am Rhein und Main und in dem Raume mifchen beiden ibre Besitzungen batten, und die aus besonberer Gunft ihre treuen Geschäftstrager juweilen wohl mit ihren Bild: niffen beehrten. Diefe, bie ich von Jugend auf vielmals an ben Banden gesehen, betrachtete ich nunmehr mit doppelter Aufmert: famteit, forfchend, ob ich nicht eine Aehnlichteit mit meinem Bater, ober gar mit mir entbeden fonnte; welches aber ju oft gelang, als daß es mich zu einiger Gewißheit hätte führen können. Denn bald waren es die Augen von diesem, bald die Nase von jenem, die mir auf einige Berwandtschaft zu beuten schienen. So führten mich diese Kennzeichen trüglich genug hin und wieder. Und ob ich gleich in der Folge diesen Borwurf als ein durchaus leeres Märchen betrachten mußte, so blieb mir doch der Eindruck, und ich konnte nicht unterlassen, die sämmtlichen Herren, deren Bildenisse mir sehr deutlich in der Phantasse geblieben waren, von Beit zu Zeit im Stillen dei mir zu mustern und zu prüsen. So wahr ist es, daß Alles, was den Menschen innerlich in seinem Dünkel bestärtt, seiner heimlichen Eitelkeit schmeichelt, ihm dergestalt höchlich erwünscht; daß er nicht weiter fragt, ob es ihm sonst auf irgend eine Weise zur Ebre oder zur Schmach gereichen könne.

Doch auftatt bier ernsthafte, ja rugende Betrachtungen ein: jumischen, wende ich lieber meinen Blid von jenen iconen Beiten binmeg: benn wer mare im Stande, von der Fulle ber Rindbeit murbig ju fprechen! Wir tonnen Die fleinen Geschopfe, Die por uns herumwandeln, nicht anders als mit Bergnugen, ja mit Bewunderung ansehen: benn meift versprechen fie mehr, als fie halten, und es scheint, als wenn die Natur unter andern schelmis ichen Streichen, die fie uns spielt, auch hier fich gang befonders porgefest, uns jum Beften ju haben. Die erften Organe, Die fie Rindern mit auf die Welt giebt, find bem nachften unmittelbaren Rustande des Geschöpfs gemäß; es bedient sich derfelben tunft: und aniprudolos, auf Die geschicktefte Weife ju ben nachften Zweden. Das Rind, an und für fich betrachtet, mit feines Gleichen und in Beziehungen, Die feinen Rraften angemeffen find, icheint fo verständig, so vernünftig, daß nichts drüber geht, und zugleich fo bequem, beiter und gewandt, daß man teine weitere Bildung für baffelbe wünschen möchte. Buchfen bie Rinder in ber Art fort, wie fie fich andeuten, fo hatten wir lauter Genies; aber das Bachsthum ift nicht bloß Entwicklung; die verschiedenen organischen Spfteme, die ben Ginen Menschen ausmachen, entspringen aus einander, folgen einander, verwandeln fich in einander, verbrangen einander, ja, zehren einander auf, so daß von manchen Fähigfeiten, von manchen Rraftauberungen nach einer gewiffen Reit taum eine Spur mehr zu finden ift. Wenn auch die menschlichen Anlagen im Gangen eine entschiedene Richtung baben. fo wird es boch dem größten und erfahrensten Renner ichmer fein, fie mit Zuverläffigkeit voraus ju verfunden; boch tann man hinterbrein mohl bemerten, mas auf ein Runftiges hingebeutet hat.

Reinesweges gebenke ich baher in biesen ersten Büchern meine Jugendgeschichten völlig abzuschließen, sondern ich werde vielmehr noch späterhin manchen Faden aufnehmen und fortleiten, der sich

unbemerkt durch die ersten Jahre schon hindurchzog. hier muß ich aber bemerten, welchen ftarteren Einfluß nach und nach die Rriegsbegebenheiten auf unsere Gefinnungen und unsere Lebens: meise ausübten.

Der rubige Burger fteht ju ben großen Beltereigniffen in einem munderbaren Berhältniß. Schon aus ber Ferne regen fie ihn auf und beunruhigen ibn, und er kann fich, felbst wenn sie ibn nicht berühren, eines Urtheils, einer Theilnahme nicht enthalten. Sonell ergreift er eine Bartei, nachdem ibn fein Charafter ober äußere Anläffe bestimmen. Ruden fo große Schidfale, fo bebeutende Beränderungen näber, dann bleibt ibm bei manchen außern Unbequemlichteiten noch immer jenes innre Dinbebagen, perdop: pelt und scharft bas Uebel meistentheils und zerftort bas noch mögliche Gute. Dann bat er von Freunden und Feinden wirklich zu leiden, oft mehr von jenen als von diefen, und er weiß weder, wie er seine Reigung, noch wie er seinen Bortheil wahren

und erhalten foll.

Das Jahr 1757, das wir noch in völlig burgerlicher Rube verbrachten, murde bemungeachtet in großer Gemuthsbewegung verlebt. Reicher an Begebenheiten als Dieses war vielleicht tein anderes. Die Siege, die Großthaten, die Ungludefalle, die Bieberberftellungen folgten auf einander, verschlangen fich und schienen fich aufzuheben; immer aber fcmebte bie Geftalt Friedrichs. fein Name, fein Ruhm, in Rurgem wieder oben. Der Enthusiasmus feiner Berehrer ward immer größer und belebter, ber Sag feiner Keinde bitterer, und die Berschiedenheit der Ansichten, welche selbst Familien zerspaltete, trug nicht wenig dazu bei, die ohnes hin schon auf mancherlei Beise von einander getrennten Burger noch mehr zu ifoliren. Denn in einer Stadt wie Frantfurt, wo drei Religionen die Einwohner in drei ungleiche Maffen theilen, wo nur wenige Manner, felbst von der herrschenden, zum Regiment gelangen können, muß es gar manchen Wohlhas benden und Unterrichteten geben, ber fich auf fich gurudzieht und burch Studien und Liebhabereien fich eine eigne und abgeschloffene Existenz bildet. Bon solchen wird gegenwärtig und auch fünftig die Rede sein muffen, wenn man fich die Eigenheiten eines Frantfurter Burgers aus jener Zeit vergegenwärtigen foll.

Mein Bater hatte, sobald er von Reisen zuruchgekommen, nach feiner eigenen Sinnesart ben Gebanten gefaßt, daß er, um fich jum Dienfte ber Stadt fähig ju machen, eins ber subalternen Memter übernehmen und folches obne Emolumente führen wolle, wenn man es ihm ohne Ballotage übergabe. Er glaubte nach seiner Sinnesart, nach bem Begriffe, ben er von fich selbst batte, im Befühl seines auten Willens, eine folde Auszeichnung zu

verbienen, die freilich weber gesetlich noch bertommlich mar. Daber, als ihm sein Gesuch abgeschlagen murbe, gerieth er in Aerger und Migmuth, verschwur, jemals irgend eine Stelle anzunehmen, und um es unmöglich zu machen, verschaffte er fich ben Charatter eines taiferlichen Rathes, ben ber Schultheiß und die alteften Schöffen als einen besondern Ehrentitel tragen. Daburch batte er fich jum Gleichen ber Oberften gemacht und tonnte nicht mehr von unten anfangen. Derfelbe Beweggrund führte ibn auch bagu. um die alteste Tochter bes Schultheißen gu werben, wodurch er auch auf dieser Seite von bem Rathe ausgeschloffen marb. Er geborte nun unter bie Burudgezogenen, welche niemals unter fich eine Societat machen. Sie stehen so isolirt gegen einander wie gegen bas Bange, und um fo mehr, ale fich in biefer Abgeschiebenbeit bas Gigenthumliche ber Charafter immer ichroffer ausbilbet. Mein Bater mochte fich auf Reisen und in ber freien Welt, Die er geseben, von einer elegantern und liberalern Lebensweise einen Begriff gemacht haben, als fie vielleicht unter feinen Mitburgern gewöhnlich mar. 3mar fand er barin Borganger und Gefellen.

Der Kame von Uffenbach ist bekannt. Ein Schöff von Uffenbach lebte damals in gutem Ansehen. Er war in Italien gewesen, hatte sich besonders auf Musik gelegt, sang einen angenehmen Tenor, und da er eine schöne Sammlung von Musikalien mitgebracht hatte, wurden Konzerte und Oratorien bei ihm ausgeführt. Beil er nun dabei selbst sang und die Musiker begünstigte, so sand man es nicht ganz seiner Würde gemäß, und die eingeladenen Gäste sowohl als die übrigen Landsleute erlaubten

fich barüber manche luftige Anmerkung.

Gerner erinnere ich mich eines Barons von Satel, eines reichen Chelmanns, ber, verheirathet, aber finberlos, ein ichones haus in ber Antoniusgaffe bewohnte, mit allem Bubehor eines anständigen Lebens ausgestattet. Auch befaß er gute Bemalbe, Rupferstiche, Antiken und manches Andre, wie es bei Sammlern und Liebhabern ausammenfließt. Bon Beit ju Beit lub er bie honoratioren jum Mittageffen und war auf eine eigne achtsame Beise wohlthatig, indem er in seinem Sause die Armen tleidete, ibre alten Lumben aber jurudbebielt und ihnen nur unter ber Bedingung ein wochentliches Almofen reichte, daß fie in jenen geschenkten Rleibern sich ihm jedesmal sauber und ordentlich vor-3d erinnere mich seiner nur buntel als eines freund: lichen, wohlgebildeten Mannes; besto beutlicher aber seiner Auftion, ber ich vom Anfang bis zu Ende beimohnte und theils auf Befehl meines Baters, theils aus eigenem Antrieb Manches erstand, mas fich noch unter meinen Sammlungen befindet.

Früher, und von mir taum noch mit Augen gesehen, machte

Robann Michael von Loen in der literarischen Welt so wie in Frankfurt ziemliches Aufseben. Nicht von Frankfurt gebürtig, batte er fich bafelbit niedergelaffen und mar mit ber Schwester meiner Großmutter Textor, einer gebornen Lindheimer, verheirathet. Befannt mit der Hof: und Staatswelt, und eines erneuten Adels fich erfreuend, erlangte er baburch einen Ramen, daß er in bie verschiebenen Regungen, welche in Rirche und Staat jum Borichein tamen, einzugreifen ben Muth batte. Er fcbrieb ben "Grafen von Rivera", einen bibaktischen Roman, beffen Inhalt aus bem zweiten Titel: "ober ber ehrliche Mann am Sofe," erfichtlich ift. Dieses Werk wurde aut aufgenommen, weil es auch von den Bofen, wo fonft nur Rlugbeit ju Baufe ift, Sittlichfeit verlangte; und fo brachte ihm feine Arbeit Beifall und Unfeben. Gin zweites Wert follte bagegen besto gefährlicher für ihn werben. Er schrieb: bie einzige mahre Religion, ein Buch, bas die Absicht hatte, Toleranz, besonders zwischen Lutheranern und Kalvinisten, zu beforbern. hierüber tam er mit den Theologen in Streit; besonders schrieb Dr. Benner in Gießen gegen ihn. Bon Loen erwiederte: ber Streit murbe beftig und personlich, und die daraus entspringenden Unannehmlichkeiten veranlagten ben Berfaffer, die Stelle eines Brafidenten ju Lingen angunehmen, Die ibm Friedrich der Zweite anbot, ber in ihm einen aufgeklarten und den Reuerungen, die in Frankreich schon viel weiter gediehen maren, nicht abgeneigten porurtheilsfreien Dann ju ertennen glaubte. Seine ebemaligen Landsleute, die er mit einigem Berdruß verlaffen, behaupteten, daß er bort nicht zufrieden fei, ja nicht zufrieden fein fonne, weil fich ein Ort wie Lingen mit Frantfurt feineswegs meffen burfe. Mein Bater zweifelte auch an bem Behagen bes Brafidenten und verficherte, ber gute Dheim hatte beffer gethan, sich mit dem Könige nicht einzulassen, weil es überhaupt gefährlich fei, fich bemfelben ju nabern, fo ein außerorbentlicher Berr er auch übrigens sein moge. Denn man habe ja gesehen, wie schmäblich ber berühmte Boltaire, auf Requifition bes preußischen Residenten Freitag, in Frankfurt fei verhaftet worden, ba er doch vorber fo boch in Gunsten gestanden und als des Königs Lehrmeister in der frangofischen Boefie anzusehen gemesen. Es mangelte bei solchen Gelegenheiten nicht an Betrachtungen und Beispielen, um por Höfen und herrendienst zu warnen, wovon sich überhaupt ein geborner Frankfurter taum einen Begriff machen tonnte.

Eines vortrefflichen Mannes, Doctor Orth, will ich hier nur dem Namen nach gedenken, indem ich verdienten Frankfurtern hier nicht sowohl ein Denkmal zu errichten habe, vielmehr derfelben nur in sofern erwähne, als ihr Ruf oder ihre Persönlichkeit auf mich in den frühsten Jahren einigen Einfluß gehabt. Dottor Orth

war ein reicher Mann und geborte auch unter die, welche niemals Theil am Regimente genommen, ob ihn gleich feine Renntniffe und Ginficten mobl bagu berechtigt batten. Die beutiden und besonders die Frankfurtischen Alterthumer find ihm febr viel schuldig geworden; er gab die Anmerkungen zu der sogenannten Frankfurter Reformation heraus, ein Wert, in welchem die Statuten ber Reichsstadt gesammelt find. Die hiftorischen Rapitel befielben babe

ich in meinen Junglingsjahren fleißig ftubirt.

Bon Ochsenstein, der altere jener brei Bruber, beren ich oben als unferer nachbarn gedacht, mar, bei feiner eingezogenen Urt zu fein, mabrend feines Lebens nicht merkwurdig geworben, besto merkwürdiger aber nach seinem Lobe, indem er eine Berordnung binterließ, daß er Morgens frub gang im Stillen und ohne Begleitung und Gefolg von handwertsleuten ju Grabe ge= bracht fein wolle. Es geschab, und biefe handlung erregte in ber Stadt, wo man an prunthafte Leichenbegangniffe gewöhnt mar. großes Auffehn. Alle Diejenigen, Die bei folden Gelegenheiten einen herkömmlichen Verdienst hatten, erhuben sich gegen Die Neuerung. Allein der wadre Patrizier fand Rachfolger in allen Ständen, und ob man icon bergleichen Begangniffe spottmeise Ochsenleichen nannte, so nabmen fie boch jum Besten mancher wenig bemittelten Familien überhand, und die Bruntbegangniffe verloren sich immer mehr. Ich führe diesen Umstand an. weil er eins ber frühern Symptome jener Gefinnungen von Demuth und Gleichstellung barbietet, Die fich in ber zweiten Balfte bes vorigen Nabrhunderts von oben berein auf fo manche Beife gezeigt baben und in fo unerwartete Wirtungen ausgeschlagen find.

Much fehlte es nicht an Liebhabern bes Alterthums. Es fanden fich Gemäldekabinette, Rupferftichsammlungen, besonders aber murben paterlandische Mertwürdigkeiten mit Gifer gesucht und aufgehoben. Die älteren Berordnungen und Mandate ber Reichsstadt, von benen feine Sammlung veranstaltet mar, murben in Drud und Schrift forgfältig aufgefucht, nach ber Zeitfolge geordnet und als ein Schat vaterlandischer Rechte und Bertommen mit Ehr: furcht permahrt. Auch die Bildniffe von Frankfurtern, die in großer Ungabl eriftirten, wurden gusammengebracht und machten

eine besondere Abtheilung der Rabinette.

Solde Manner icheint mein Bater fich überhaupt jum Mufter genommen zu haben. 3hm fehlte feine der Eigenschaften, die gu einem rechtlichen und angesehenen Burger gehören. Auch brachte er, nachdem er fein haus erbaut, feine Besitzungen von jeder Art in Ordnung. Gine portreffliche Landfartensammlung ber Schenfischen und anderer bamals porzuglicher gegaraphischen Blätter, jene obermahnten Berordnungen und Mandate, jene Bildniffe, ein Schrank alter Gewehre, ein Schrank merkwürdiger Benetianischer Gläfer, Becher und Bokale, Naturalien, Elsenbeinarbeiten, Bronzen und hundert andere Dinge wurden gesondert und aufgestellt, und ich versehlte nicht, bei vorsallenden Auktionen mir jederzeit einige Aufträge zur Bermehrung des Borhandenen zu erbitten.

Roch einer bebeutenben Familie muß ich gebenken, von ber ich seit meiner frühesten Augend viel Sonderbares vernahm und pon einigen ihrer Glieder felbst noch manches Bunderbare erlebte: es mar bie Gendenbergische. Der Bater, von bem ich menig ju fagen weiß, mar ein wohlhabender Mann. Er hatte drei Söbne, die fich in ihrer Augend icon burchaangig als Sonderlinge auszeichneten. Dergleichen wird in einer beschränkten Stadt, wo fich Niemand weder im Guten noch im Bofen bervorthun foll, nicht zum besten aufgenommen. Spottnamen und feltsame, fich lange im Bedachtniß erhaltende Marchen find meiftens bie Frucht einer folden Sonderbarkeit. Der Bater mobnte an ber Ede ber Safengaffe, bie von bem Zeichen bes Saufes, bas einen, wo nicht gar brei Safen vorstellt, ben Ramen führte. Man nannte baber biefe brei Bruber nur bie brei Bafen, welchen Spignamen fie lange Reit nicht los wurden. Allein, wie große Borzuge fich oft in ber Jugend burch etwas Bunderliches und Unschickliches antundigen, fo gefcah es auch bier. Der altefte mar ber nachber fo rühmlich bekannte Reichshofrath von Sendenberg. Der zweite ward in den Magistrat aufgenommen und zeigte porzügliche Lalente, die er aber auf eine rabuliftische, ja verruchte Beife, wo nicht jum Schaben feiner Baterftabt, boch wenigstens feiner Rollegen in ber Folge migbrauchte. Der britte Bruber, ein Argt und ein Mann von großer Rechtschaffenheit, ber aber wenig und nur in vornehmen Saufern prattigirte, behielt bis in fein bochites Alter immer ein etwas wunderliches Aeukere. Er war immer sehr nett gekleidet, und man sah ihn nie anders auf der Straße als in Schuh und Strumpfen und einer wohlgepuberten Lodenverude, ben but unterm Urm. Er gieng fcnell, doch mit einem seltsamen Schwanken vor sich bin, so baß er balb auf biefer, balb auf iener Seite ber Strake fich befand und im Geben ein Ridgad bilbete. Spottpogel fagten: er fuche burch biefen abmeis chenben Schritt ben abgeschiebenen Seelen aus bem Bege gu geben, die ibn in graber Linie wohl verfolgen möchten, und abme Diejenigen nach, die fich vor einem Krotobil fürchten. Doch aller vieler Scherz und manche luftige Rachrede vermandelte fich zulett in Ehrfurcht gegen ibn, als er feine ansehnliche Wohnung mit Sof, Garten und allem Bubebor auf ber Cichenheimergaffe gu einer medizinischen Stiftung widmete, wo neben ber Anlage eines bloß für Frankfurter Burger bestimmten Sofpitals ein botanifder Sarten, ein anatomisches Theater, ein chemisches Laboratorium, eine ansehnliche Bibliothet und eine Wohnung für den Direktor eingerichtet ward, auf eine Weise, deren keine Akademie sich hätte schämen durfen.

Gin andrer porguglicher Dann, beffen Berfonlichkeit nicht fowohl als feine Wirtung in ber Rachbarschaft und seine Schriften einen febr bebeutenben Ginfluß auf mich gehabt haben, mar Rarl Friedrich von Dofer, ber feiner Gefchaftsthatigfeit megen in unferer Gegend immer genannt murbe. Auch er batte einen grundlich-sittlichen Charafter, ber, weil die Gebrechen ber menschliden Ratur ibm wohl mandmal zu icaffen machten, ibn fogar ju ben sogenannten Frommen bingog; und so wollte er, wie von Loen bas hofleben, ebenfo bas Geschäftsleben einer gewiffenbafteren Behandlung entgegenführen. Die große Ungabl ber fleinen beutschen Sofe stellte eine Menge pon herren und Dienern bar. movon die erften unbedingten Geborfam verlangten, und die anbern meistentheils nur nach ihren Ueberzeugungen wirken und bienen wollten. Es entftand baber ein ewiger Ronflitt und ichnelle Beranderungen und Explosionen, weil die Wirkungen bes unbebinaten Sanbelns im Rleinen viel gefdwinder mertlich und ichablich werben als im Großen. Biele Saufer waren verschulbet und taiferliche Debit-Rommiffionen ernannt; andre fanden fich langfamer ober geschwinder auf bemfelben Wege, wobei die Diener entweber gemiffenlog Bortbeil jogen, ober gemiffenhaft fich unangenehm und verhaßt machten. Mofer wollte als Staats: und Geschäftsmann wirken; und bier gab sein ererbtes, bis zum Metier ausgebildetes Talent ibm eine entschiedene Ausbeute; aber er wollte auch zugleich als Menich und Burger bandeln und feiner fittlichen Burbe fo wenig als möglich vergeben. Sein herr und Diener, fein Daniel in ber Lomengrube, feine Reliquien schilbern burchaus die Lage, in welcher er fich gwar nicht gefoltert, aber boch immer geklemmt fühlte. Gie beuten fammtlich auf eine Ungebuld in einem Buftand, mit beffen Berbaltniffen man sich nicht versöhnen und ben man boch nicht loswerben tann. Bei biefer Art zu benten und zu empfinden mußte er freilich mehrmals andere Dienste suchen, an welchen es ihm seine große Gewandtheit nicht fehlen ließ. Ich erinnere mich feiner als eines angenehmen, beweglichen und babei garten Mannes.

Aus der Ferne machte jedoch der Rame Klopstock auch schon auf uns eine große Wirkung. Im Anfang wunderte man sich, wie ein so vortrefflicher Mann so wunderlich heißen könne; doch gewöhnte man sich bald daran und dachte nicht mehr an die Bedeutung dieser Sylben. In meines Baters Bibliothek hatte ich bisher nur die frühern, besonders die zu seiner Zeit nach und nach herausgekommenen und gerühmten Dichter gefunden. Alle diese hatten gereimt, und mein Bater hielt den Reim für poetische Werke unerläßlich. Caniß, Hagedorn, Drollinger, Gelelert, Creuz, Haller standen in schönen Franzbänden in einer Reihe. Un diese schloßen sich Reukirchs Telemach, Koppens befreites Jerusalem und andere Uebersetzungen. Ich hatte diese sämmtlichen Bände von Kindheit auf fleißig durchgelesen und theilweise memorit, weßhalb ich denn zur Unterhaltung der Gesellschaft östers aufgerusen wurde. Sine verdrießliche Epoche im Gegentheil erössnete sich für meinen Bater, als durch Klopstocks Messias Verse, die ihm keine Verse schienen, ein Gegenstand der öffentlichen Bewunderung wurden. Er selbst hatte sich wohl gebütet, dieses Werk anzuschaffen; aber unser Hauter und den Schneider, schwärzte es ein und stedte es der Mutter und den

Rindern zu.

Auf diesen geschäftsthätigen Mann, welcher wenig las, hatte ber Meffias gleich bei feiner Erscheinung einen mächtigen Ginbrud gemacht. Diese so natürlich ausgebrückten und boch so schön veredelten frommen Gefühle, diese gefällige Sprache, wenn man fie auch nur für barmonische Brofa gelten ließ, hatten ben übrigens trodnen Beschäftsmann fo gewonnen, daß er die gebn erften Bejange, benn von biefen ift eigentlich die Rede, als das berrlichfte Erbauungsbuch betrachtete und foldes alle Jahre Einmal in ber Charmoche, in welcher er fich von allen Geschäften zu entbinden wußte, für sich im Stillen durchlas und sich daran fürs gange Rabr erquidte. Anfangs bachte er feine Empfindungen feinem alten Freunde mitzutheilen; allein er fand fich fehr bestürzt, als er eine unbeilbare Abneigung por einem Werke von fo toftlichem Behalt, wegen einer, wie es ihm ichien, gleichgultigen außern Korm, gewahr werden mußte. Es fehlte, wie fich leicht denken läßt, nicht an Wiederholung bes Gefprachs über diefen Gegen= stand; aber beide Theile entfernten fich immer weiter von einanber, es gab heftige Scenen und ber nachgiebige Mann ließ fich endlich gefallen, von feinem Lieblingsmerte ju ichweigen, bamit er nicht zugleich einen Jugendfreund und eine gute Sonntagssuppe perlöre.

Proselyten zu machen ist der natürlichste Wunsch eines jeden Menschen, und wie sehr fand sich unser Freund im Stillen beslohnt, als er in der übrigen Familie für seinen Heiligen so offen gesinnte Gemüther entdeckte. Das Exemplar, das er jährlich nur eine Woche brauchte, war uns für die übrige Zeit gewidmet. Die Muttter hielt es heimlich, und wir Geschwister bemächtigten uns desselben, wann wir konnten, um in Freistunden, in irgend einem Winkel verborgen, die auffallendsten Stellen auswendig zu lernen

und besonders die gartesten und beftigften fo geschwind als möglich

ins Gebachtniß ju faffen.

Borcia's Traum recitirten wir um die Wette, und in das wilde verzweiselnde Gespräch zwischen Satan und Adramelech, welche ins rothe Meer gestürzt worden, hatten wir uns getheilt. Die erste Rolle, als die gewattsamste, war auf mein Theil gestommen, die andere, um ein wenig kläglicher, übernahm meine Schwester. Die wechselseitigen, zwar gräßlichen, aber doch wohltlingenden Verwünschungen floßen nur so vom Munde, und wir ergrissen jede Gelegenheit, uns mit diesen höllischen Redensarten zu begrüßen.

Es war ein Samftagsabend im Winter — ber Bater ließ sich immer bei Licht rasiren, um Sonntags früh sich zur Kirche besquemlich anziehen zu können — wir saßen auf einem Schemel hinter bem Ofen und murmelten, während der Barbier einseiste, unsere berkömmlichen Flüche ziemlich leise. Run hatte aber Abramelech den Satan mit eisernen händen zu fassen, meine Schwester packte mich gewaltig an und recitirte, zwar leise genug, aber

boch mit steigender Leidenschaft:

Hilf mir! ich flehe bich au, ich bete, wenn du es forderst, Ungeheuer, dich an! Berworfner, schwarzer Berbrecher, Hilf mir! ich leide die Bein des rächenden ewigen Todes!... Bormals konnt' ich mit heißem, mit grimmigem Haffe dich haffen! Jest vermag ich's nicht mehr! Auch dieß ist stechender Jammer!

Bisher war Alles leiblich gegangen; aber laut, mit fürchterlicher Stimme, rief fie bie folgenden Worte:

## D wie bin ich germalmt! . .

Der gute Chirurgus erschraf und goß dem Bater das Seisenbeden in die Brust. Da gab es einen großen Ausstand, und eine strenge Untersuchung ward gehalten, besonders in Betracht des Unglück, das hätte entstehen können, wenn man schon im Rasiren begriffen gewesen wäre. Um allen Verdacht des Muthwillens von uns abzulehnen, bekannten wir uns zu unsern teuslischen Rollen, und das Unglück, das die Hexameter angerichtet hatten, war zu offenbar, als daß man sie nicht aus Neue hätte verrusen und verbannen sollen.

So pflegen Kinder und Bolt bas Große, das Erhabene in ein Spiel, ja in eine Bosse zu verwandeln; und wie sollten sie auch sonst im Stande sein, es auszuhalten und zu ertragen!

## Drittes Buch.

Der Neujahrstag marb zu jener Zeit burch den allgemeinen Umlauf pon perfonlichen Gludmunidungen für Die Stadt febr belebend. Wer fonft nicht leicht aus bem Saufe tam, marf fich in feine besten Kleiber, um Gonnern und Freunden einen Augenblid freundlich und höflich zu fein. Für uns Rinder war besonbers die Kestlichkeit in bem Saufe bes Großvaters an Diesem Lage ein höchft ermunichter Genuß. Mit bem frubften Morgen maren Die Entel schon baselbst versammelt, um die Trommeln, die hoboen und Rlarinetten, Die Bofaunen und Binten, wie fie bas Militar, Die Stadtmufici und wer fonft Alles ertonen liek, qu vernehmen. Die verfiegelten und überschriebenen Reujahrsgeschente wurden von den Kindern unter die geringern Gratulanten ausgetheilt, und wie ber Tag wuchs, so vermehrte fich die Angahl ber honoratioren. Erst erschienen die Bertrauten und Bermandten. dann die untern Staatsbeamten: die herren vom Rathe felbst verfehlten nicht, ihren Schultheiß zu begrüßen, und eine ausermablte Anzahl murbe Abends in Rimmern bewirthet, welche bas gange Rabr über taum fich öffneten. Die Torten, Biscuitfuchen. Marzipane, ber fuße Bein übte ben größten Reis auf die Rinder aus, wozu noch tam, bag ber Schultheiß fo wie bie beiben Burgemeister aus einigen Stiftungen jabrlich etwas Silberzeug erhielten, welches benn ben Enteln und Bathen nach einer gewissen Abstufung verehrt ward; genug, es fehlte diesem Feste im Rleinen an nichts, mas die größten ju verherrlichen pflegt.

Der Neujahrstag 1759 tam beran, für uns Rinder ermunicht und vergnüglich wie bie vorigen, aber ben altern Berfonen bebenklich und abnungevoll. Die Durchmärsche ber Franzosen mar man zwar gewohnt, und fie ereigneten fich öfters und baufig, aber boch am baufigften in ben letten Tagen bes vergangenen Sabres. Rach alter reichsstädtischer Sitte posaunte ber Thurmer bes hauptthurms. so oft Truppen heranrudten, und an diesem Reujahrstage wollte er gar nicht aufhören, welches ein Zeichen mar, baß größere heereszüge von mehreren Seiten in Bewegung feien. Birtlich zogen sie auch in größern Massen an diesem Tage burch die Stadt; man lief, fie vorbeipaffiren zu feben. Sonft mar man gewohnt, baß fie nur in tleinen Bartieen burchmarfdirten: Diefe aber vergrößerten fich nach und nach, ohne daß man es verbinbern konnte ober wollte. Genug, am 2. Januar, nachdem eine Rolonne burch Sachsenhausen über die Brude burch die Kabraaffe bis an die Ronftablermache gelangt mar, machte fie Salt, übermaltigte bas tleine, fie burchführenbe Rommando, nahm Befit von gebachter Bache, jog bie Zeile hinunter, und nach einem geringen Wiberstand mußte sich auch die Sauptwache ergeben. Mugenblick maren die friedlichen Strafen in einen Krieasichauplat verwandelt. Dort verharrten und bivouafirten die Truppen, bis burch regelmäßige Ginguartierung für ihr Untertommen geforat mare.

Diefe unerwartete, feit vielen Sahren unerhörte Laft brudte Die behaglichen Burger gewaltig, und Niemand tonnte fie beschwerlicher fein ale bem Bater, ber in fein taum vollenbetes Saus frembe militarische Bewohner aufnehmen, ihnen feine moblaufgeputten und meift verschlossenen Staatszimmer einräumen und bas, mas er jo genau ju orbnen und ju regieren pflegte, frember Billfur preisgeben follte; er, ohnehin preußisch gefinnt, follte fich nun von Frangofen in feinen Rimmern belagert feben: es war bas Traurigste, mas ihm nach seiner Dentweise begegnen konnte. Bare es ibm jedoch möglich gewesen, bie Sache leichter zu nehmen, ba er aut frangosisch sprach und im Leben fich wohl mit Burbe und Anmuth betragen tonnte, fo hatte er fich und uns manche trübe Stunde ersparen mogen; benn man quartierte bei uns ben Ronigelieutenant, ber, obgleich Militarverson, boch nur die Civilporfalle, die Streitigkeiten zwischen Soldaten und Burgern, Schulbenfachen und Sanbel ju folichten batte. Es war Graf Thorane, von Graffe in ber Provence, unweit Antibes, geburtig, eine lange hagre ernste Gestalt, bas Geficht burch bie Blattern febr entstellt, mit schwarzen feurigen Augen, und von einem würdigen zusammengenommenen Betragen. Gleich sein Eintritt mar für ben Sausbewohner gunftig. Dan fprach von den verschiedenen Bimmern, welche theils abgegeben werben, theils ber Familie verbleiben follten, und als ber Graf ein Gemalbezimmer ermabnen borte, so erbat er fich gleich, ob es schon Racht mar, mit Rergen bie Bilber wenigstens fluchtig zu befeben. Er hatte an biefen Dingen eine übergroße Freude, bezeigte fich gegen ben ihn begleitenden Bater auf das verbindlichste, und als er vernahm, daß bie meisten Rünftler noch lebten, sich in Frankfurt und in ber Nachbarschaft aufhielten, so versicherte er, bag er nichts mehr muniche, als fie balbiaft tennen zu lernen und fie zu beschäftigen.

Aber auch biefe Unnaberung von Seiten ber Runft vermochte nicht bie Gesinnung meines Baters zu anbern, noch seinen Charatter ju beugen. Er ließ geschehen, mas er nicht verhindern tonnte, hielt fich aber in unwirtsamer Entfernung, und bas Mugerordentliche, was nun um ihn vorgieng, war ihm bis auf die

geringste Rleinigkeit unerträglich.

Graf Thorane indessen betrug sich mufterhaft. Richt einmal seine Landkarten wollte er an die Bande genagelt haben, um bie neuen Tapeten nicht zu verberben. Seine Leute maren gewandt, still und ordentlich; aber freilich, da den ganzen Tag und einen Theil der Racht nicht Ruhe bei ihm ward, da ein Rlagender dem andern folgte, Arrestanten gebracht und fortgesführt, alle Offiziere und Abjutanten vorgelassen wurden, da der Graf noch überdieß täglich offene Tasel hielt; so gab es in dem mäßig großen, nur für eine Familie eingerichteten Hause, das nur eine durch alle Stockwerke unverschlossen durchgehende Treppe hatte, eine Bewegung und ein Gesumme wie in einem Bienenstorbe, obaseich Alles sehr gemäßigt, ernsthaft und streng zugieng.

Rum Bermittler amifchen einem verbrieglichen, taglich mehr fich hypochondrisch qualenden Hausberrn und einem zwar mohlwollenden, aber febr ernften und genauen Militargaft fand fich gludlichermeise ein bebaglicher Dolmetscher, ein schöner mobibeleibter heitrer Mann, ber Bürger von Frankfurt mar und gut frangofiich fprach, fich in Alles ju schiden mußte und mit manderlei fleinen Unannehmlichfeiten nur feinen Spaß trieb. Durch biesen hatte meine Mutter bem Grafen ihre Lage bei bem Bemutheauftande ihres Gatten vorstellen laffen; er batte Die Sache fo kluglich ausgemalt, das neue noch nicht einmal gang eingerichtete Saus, die naturliche Aurudgezogenheit des Besikers, Die Beschäftigung mit ber Erziehung seiner Familie und mas sich Alles sonst noch sagen ließ, ju bebenken gegeben, so baß ber Graf, ber an feiner Stelle auf die höchste Gerechtigkeit, Unbestech: lichfeit und ehrenvollen Bandel ben größten Stoly feste, auch bier sich als Einquartierter mufterhaft zu betragen vornahm, und es wirklich die einigen Jahre feines Dableibens unter mancherlei Umständen unverbrüchlich gebalten bat.

Meine Mutter besaß einige Kenntniß bes Italianischen, welche Sprache überhaupt Niemanden von der Familie fremd war; sie entschloß sich daher sogleich Französisch zu lernen, zu welchem Zwed der Dolmetscher, dem sie unter diesen stürmischen Ereignissen ein Kind aus der Tause gehoben hatte, und der nun auch als Gevatter zu dem Hause eine doppelte Reigung spürte, seiner Gevatterin jeden abgemüßigten Augenblick schenkte (denn er wohnte gerade gegenüber) und ihr vor allen Dingen diesenigen Phrasen einlernte, welche sie persönlich dem Grasen vorzutragen habe; welches denn zum Besten gerieth. Der Gras war geschmeichelt von der Mühe, welche die Hausstrau sich in ihren Jahren gab, und weil er einen heitern geistreichen Zug in seinem Charatter hatte, auch eine gewisse trockne Galanterie gern ausübte, so entstand daraus das beste Berhältniß, und die verbündeten Gevat-

tern konnten erlangen, mas fie wollten.

Bare es, wie schon gesagt, möglich gewesen, ben Bater zu erheitern, so hatte biefer veranderte Zustand wenig Drudenbes

gehabt. Der Graf übte die strengste Uneigennnütigkeit; selbst Gaben, die seiner Stelle gebührten, lehnte er ab; das Geringste, was einer Bestedung hätte ähnlich sehen können, wurde mit Jorn, ja mit Strase weggewiesen; seinen Leuten war auss strengste bessohlen, dem Hausbesitzer nicht die mindesten Unkosten zu machen. Dagegen wurde und Kindern reichlich vom Rachtische mitgetheilt. Bei dieser Gelegenheit muß ich, um von der Unschuld jener Zeiten einen Begriff zu geben, anführen, daß die Mutter und eines Tages höchlich betrübte, indem sie das Gestrorene, das man und von der Tasel sendete, weggoß, weil es ihr unmöglich vortam, daß der Magen ein wahrhaftes Gis, wenn es auch noch so durchzudert sei, vertragen könne.

Außer diesen Ledereien, die wir denn doch allmählig ganz gut genießen und vertragen lernten, däuchte es uns Kindern auch noch gar behaglich, von genauen Lehrstunden und strenger Zucht einigermaßen entbunden zu sein. Des Baters üble Laune nahm zu, er konnte sich nicht in das Unvermeidliche ergeben. Wie sehr qualte er sich, die Mutter und den Gevatter, die Rathseberren, alle seine Freunde, nur um den Grasen los zu werden! Bergebens stellte man ihm vor, daß die Gegenwart eines solchen Mannes im Hause, unter den gegebenen Umständen, eine wahre Wohlthat sei, daß ein ewiger Wechsel, es sei nun von Offizieren oder Gemeinen, auf die Umquartierung des Grasen solchen würde. Seins von diesen Argumenten wollte bei ihm greisen. Das Gegenwartige schien ihm so unerträglich, daß ihn sein Unmuth ein Schlimmeres, das solaen könnte, nicht gewahr werden ließ.

Auf diese Weise ward seine Thätigkeit gelähmt, die er sonst bauptsächlich auf uns zu wenden gewohnt war. Das, was er uns aufgab, forderte er nicht mehr mit der sonstigen Genauigkeit, und wir suchten, wie es nur möglich schien, unsere Neugierde an militärischen und andern öffentlichen Dingen zu befriedigen, nicht allein im Hause, sondern auch auf den Straßen, welches um so leichter angieng, da die Tag und Nacht unverschlossene hausthüre von Schildwachen besetzt war, die sich um das hinzund Wiederlaufen unruhiger Kinder nichts bekümmerten.

Die mancherlei Angelegenheiten, die vor dem Richterstuhle des Königslieutenants geschlichtet wurden, hatten dadurch noch einen ganz besondern Reiz, daß er einen eigenen Werth darauf legte, seine Entscheidungen zugleich mit einer wißigen, geistreichen, heitern Bendung zu begleiten. Was er besahl, war streng gerecht; die Art, wie er es ausdrücke, war launig und pikant. Er schien sich den Herzog von Ossuna zum Borbilde genommen zu haben. Es vergieng kaum ein Tag, daß der Dolmetscher nicht eine oder die andere solche Anekote uns und der Mutter zur Ausseiterung

1

erzählte. Es batte biefer muntere Mann eine kleine Sammlung folder Salomonischen Entscheidungen gemacht; ich erinnere mich aber nur bes Ginbruds im Allgemeinen, ohne im Gebachtniß ein

Besonderes wieder zu finden.

Den wunderbaren Charafter bes Grafen lernte man nach und nach immer mehr tennen. Diefer Mann war fich felbft feiner Gigenheiten aufs beutlichfte bewußt, und weil er gemiffe Zeiten baben mochte, wo ibn eine Art von Unmuth, Sppochondrie, oder wie man ben bosen Damon nennen soll, überfiel, so gog er fich in folden Stunden, Die fich mandmal zu Tagen verlangerten. in fein Rimmer gurud, fab Riemanden als feinen Rammerbiener und mar felbst in dringenden Fällen nicht zu bewegen, bag er Audienz gegeben batte. Sobald aber ber boje Beift von ibm gewichen war, erschien er nach wie vor, mild, beiter und thatig. Mus ben Reben seines Rammerbieners, Saint Jean, eines tleinen bagern Mannes von muntrer Gutmutbigfeit, tonnte man ichließen. baß er in frubern Jahren, von folder Stimmung übermaltigt, großes Unglud angerichtet und fich nun vor abnlichen Abwegen, bei einer so wichtigen, ben Bliden aller Welt ausgesetzten Stelle,

su buten ernstlich pornebme.

Gleich in den ersten Tagen der Anwesenheit des Grafen wurden bie fammtlichen Frankfurter Maler, als Birth, Sous, Trautmann, Rothnagel, Junter, ju ihm berufen. Sie zeigten ihre fertigen Gemalbe por, und ber Graf eignete fich bas Bertaufliche 3hm murbe mein bubiches belles Giebelgimmer in ber Manfarbe eingeräumt und fogleich in ein Rabinet und Atelier umaewandelt: benn er war Willens, die fammtlichen Kunftler, vor allen aber Seetas in Darmftabt, deffen Binfel ihm besonders bei natürlichen und unschuldigen Borftellungen bochlich gefiel, für eine gange Beit in Arbeit gu fegen. Er ließ baber von Graffe, wo fein alterer Bruder ein icones Bebaube besiten mochte, Die fämmtlichen Dage aller Zimmer und Rabinette berbeitommen. überlegte sodann mit ben Runftlern die Wandabtbeilungen und bestimmte die Broke der hiernach ju verfertigenden ansehnlichen Delbilber, welche nicht in Rahmen eingefaßt, sondern als Tapetentheile auf die Wand befestigt werden follten. Sier gieng nun die Arbeit eifrig an. Seetas übernahm landliche Scenen, worin Die Breise und Rinder, unmittelbar nach ber Natur gemalt, gans berrlich glückten; die Jünglinge wollten ihm nicht eben fo gerathen, fie waren meift zu bager: und die Frauen mitfielen aus ber entgegengesetten Urfache. Denn ba er eine fleine bide, gute, aber unangenehme Berson zur Frau hatte, Die ihm außer sich selbst nicht wohl ein Modell guließ, fo wollte nichts Gefälliges gu Stande tommen. Budem mar er genothigt gewesen, über bas

Maß seiner Figuren hinaus zu gehen. Seine Bäume hatten Bahrbeit, aber ein kleinliches Blätterwerk. Er war ein Schüler von Brindmann, bessen Binsel in Staffeleigemälben nicht zu schelten ist.

Schutz, ber Landschaftmaler, fand sich vielleicht am besten in die Sache. Die Rheingegenden hatte er ganz in seiner Gewalt, so wie den sonnigen Ton, der sie in der schönen Jahreszeit belebt. Er war nicht ganz ungewohnt, in einem größern Maßstabe zu arbeiten, und auch da ließ er es an Ausstührung und Haltung nicht fehlen. Er lieferte sehr heitere Bilder.

Trautmann rembrandtisitte einige Auferwedungswunder des neuen Testaments und zündete nebenher Dörfer und Mühlen an. Auch ihm war, wie ich aus den Aufrissen der Zimmer bemerken konnte, ein eigenes Kabinet zugetheilt worden. Hirth malte einige gute Sichen: und Buchenwälder. Seine Heerden waren lobenswerth. Junker, an die Nachahmung der aussührlichsten Nieder-länder gewöhnt, konnte sich am wenigsten in diesen Tapetenstyl sinden; jedoch bequemte er sich, für gute Zahlung, mit Blumen

und Früchten manche Abtheilung zu verzieren.

Da ich alle biefe Manner von meiner frühften Rugend an aetannt und fie oft in ihren Wertstätten besucht batte, auch ber Graf mich gern um fich leiden mochte, so war ich bei ben Auf: gaben, Berathichlagungen und Bestellungen, wie auch bei ben Ablieferungen gegenwärtig und nahm mir, zumal wenn Stiggen und Entwurfe eingereicht murben, meine Meinung zu eröffnen gar wohl beraus. 3d batte mir icon früher bei Gemalbeliebhabern, besonders aber auf Auttionen, benen ich fleißig beimohnte, ben Ruhm erworben, daß ich gleich zu sagen wiffe, mas irgend ein historisches Bild vorstelle, es sei nun aus der biblischen ober ber Brofan-Geschichte ober aus ber Mythologie genommen; und wenn ich auch ben Sinn ber allegorischen Bilber nicht immer traf, fo mar boch felten Jemand gegenwärtig, ber es beffer verstand als ich. So hatte ich auch öfters die Rünstler vermocht. biesen ober jenen Gegenstand vorzustellen, und folder Bortbeile bediente ich mich gegenwärtig mit Lust und Liebe. 3ch erinnere mich noch, daß ich einen umftandlichen Auffat verfertigte, worin ich zwölf Bilber beschrieb, welche die Geschichte Josephs barftellen follten: einige bavon murben ausgeführt.

Rach diesen, für einen Knaben allerdings löblichen Berrichtungen, will ich auch einer kleinen Beschämung, die mir innershalb dieses Künstlerkreises begegnete, Erwähnung thun. Ich war nämlich mit allen Bildern wohl bekannt, welche man nach und nach in jenes Zimmer gebracht hatte. Meine jugendliche Neusgierbe ließ nichts ungesehen und ununtersucht. Einst sand ich binter dem Ofen ein schwarzes Kästchen; ich ermangelte nicht, zu

forschen, mas barin verborgen sei, und ohne mich lange zu befinnen, jog ich ben Schieber meg. Das barin entbaltene Gemalbe war freilich von ber Art, die man ben Augen nicht auszustellen pflegt, und ob ich es gleich alsobald wieder zuzuschieben Anstalt machte. fo tonnte ich boch nicht geschwind genug bamit fertig Der Graf trat berein und ertappte mich. - "Wer hat euch erlaubt, biefes Raftchen ju eröffnen?" fagte er mit feiner Ronigslieutenants-Miene. 3d hatte nicht viel barauf ju antworten, und er fprach fogleich bie Strafe febr ernfthaft aus: "Ihr werbet in acht Tagen," fagte er, "biefes Bimmer nicht betreten." -3d machte eine Berbeugung und gieng binaus. Auch geborchte ich biefem Gebot aufs punttlichfte, fo bag es bem guten Seetas, ber eben in bem Zimmer arbeitete, febr verbrieglich mar: benn er batte mich gern um fich; und ich trieb aus einer tleinen Tude ben Gehorfam fo weit, daß ich Seekaten seinen Raffee, ben ich ihm gewöhnlich brachte, auf die Schwelle feste; ba er benn von seiner Arbeit aufstehen und ihn holen mußte, welches er so übel empfand, daß er mir fast gram geworden mare.

Nun aber scheint es nöthig, umständlicher anzuzeigen und begreiflich zu machen, wie ich mir in folden Källen in ber fransoniden Sprache, Die ich boch nicht gelernt, mit mehr ober weniger Bequemlichkeit durchgeholfen. Auch hier tam mir die angeborne Babe ju Statten, bag ich leicht ben Schall und Klana einer Sprache, ihre Bewegung, ihren Accent, ben Ton und was sonft von außern Gigentbumlichkeiten, faffen tonnte. Aus bem Lateini= ichen waren mir viele Worte befannt; bas Italianische vermittelte noch mehr, und so borchte ich in furger Beit von Bedienten und Soldaten, Schildmachen und Besuchen so viel heraus, daß ich mich, wo nicht ins Gefprach mischen, boch wenigstens einzelne Fragen und Antworten besteben konnte. Aber dieses mar Alles nur wenig gegen ben Bortheil, ben mir bas Theater brachte. Bon meinem Großvater batte ich ein Freibillet erhalten, beffen ich mich, mit Wiberwillen meines Baters, unter bem Beiftand meiner Mutter, taglich bediente. Sier faß ich nun im Barterre vor einer fremben Bubne und paßte um fo mehr auf Bewegung, mimischen und Rede-Ausbruck, als ich wenig ober nichts von bem verstand, mas da oben gesprochen wurde, und also meine Unterhaltung nur vom Geberbenspiel und Sprachton nehmen tonnte. Bon ber Romödie verstand ich am wenigsten, weil sie geschwind gesprochen wurde und sich auf Dinge bes gemeinen Lebens bezog, beren Ausbrude mir gar nicht befannt maren. Die Tragobie tam feltner vor, und ber gemeffene Schritt, bas Taktartige ber Alexandriner, das Allgemeine des Ausbrucks machten fie mir in jedem Sinne faßlicher. Es dauerte nicht lange, fo nahm ich ben Racine,

ben ich in meines Baters Bibliothet antraf, jur hand und betlamirte mir die Stude nach theatralischer Art und Beise, wie fie bas Organ meines Ohrs und bas ihm fo genau verwandte Sprachorgan gefaßt batte, mit großer Lebhaftigfeit, ohne bag ich noch eine gange Rebe im Rusammenbang batte versteben tonnen. Sa. ich lernte gange Stellen auswendig und recitirte fie, wie ein eingelernter Sprachvogel; welches mir um fo leichter marb, als ich früher die für ein Rind meift unverftandlichen biblischen Stellen auswendig gelernt und sie in dem Ton ber protestantischen Brebiger ju recitiren mich gewöhnt batte. Das versificirte frangofische Luftiviel mar bamals febr beliebt; Die Stude pon Destouches. Marivaux, La Chauffée tamen baufig por, und ich erinnere mich noch beutlich mancher darafteristischen Riquren. Bon ben Moliere'ichen ift mir weniger im Sinn geblieben. Bas am meiften Eindrud auf mich machte, mar die Sppermnestra von Lemierre, Die als ein neues Stud mit Sorafalt aufgeführt und wieberholt gegeben wurde. Sochst anmutbig mar ber Eindruck, ben ber Devin du Village, Rose et Colas, Annette et Lubin auf mich machten. Ich fann mir bie bebanderten Buben und Madden und ihre Bewegungen noch jest gurudrufen. Es bauerte nicht lange, fo regte fich ber Bunich bei mir, mich auf dem Theater felbit ums aufeben, woau fich mir fo mancherlei Gelegenheit barbot. Denn ba ich nicht immer die gangen Stude auszuhören Gebuld batte und manche Zeit in ben Corribors, auch mohl bei gelinderer Nabrszeit vor ber Thur, mit andern Kindern meines Alters allerlei Spiele trieb, fo gefellte fich ein fconer munterer Anabe ju uns, ber jum Theater gehörte und ben ich in manchen fleinen Rollen. obwohl nur beiläufig, gesehen batte. Mit mir tonnte er fich am besten verständigen, indem ich mein Frangosisch bei ibm geltend ju machen wußte; und er knupfte fich um fo mehr an mich. als tein Anabe seines Alters und seiner Nation beim Theater ober fonst in der Rabe mar. Wir giengen auch außer der Theaterzeit jufammen, und felbst mabrend der Borftellungen ließ er mich felten in Rube. Er mar ein allerliebster fleiner Aufschneiber. schwätte darmant und unaufborlich und mußte fo viel von feinen Abenteuern, handeln und andern Sonderbarkeiten zu erzählen, baß er mich außerorbentlich unterhielt und ich von ibm, was Sprache und Mittheilung burch diefelbe betrifft, in vier Bochen mehr lernte, als man sich hatte vorstellen konnen; so daß Riemand wußte, wie ich auf einmal, gleichsam durch Inspiration, ju ber fremben Sprache gelangt mar.

Gleich in ben ersten Tagen unserer Bekanntschaft zog er mich mit sich aufs Theater und führte mich besonders in die Fopers, wo die Schauspieler und Schauspielerinnen in der Zwischenzeit fich aufhielten und sich an: und auskleibeten. Das Lokal war weber günstig noch bequem, indem man das Theater in einen Konzertsaal hineingezwängt hatte, so daß für die Schauspieler hinter der Bühne keine besondern Abtheilungen stattsanden. In einem ziemlich großen Nebenzimmer, das ehedem zu Spielpartieen gedient hatte, waren nun beide Geschlechter meist beisammen und schienen sich so wenig unter einander selbst als vor uns Kindern zu scheuen, wenn es beim Anlegen oder Berändern der Kleidungsstüde nicht immer zum anständigsten hergieng. Mir war dergleichen niemals vorgekommen, und doch sand ich es bald durch Gewohn-

beit, bei wiederholtem Besuch, gang natürlich.

Es währte nicht lange, so entspann sich aber für mich ein eignes und besondres Interesse. Der junge Derones, so will ich den Knaben nennen, mit dem ich mein Berhältniß immer sortseste, war außer seinen Aufschneidereien ein Knade von guten Sitten und recht artigem Betragen. Er machte mich mit seiner Schwester bekannt, die ein paar Jahre älter als wir und ein gar angenehmes Mädchen war, gut gewachsen, von einer regelmäßigen Bildung, brauner Farbe, schwarzen Haaren und Augen; ihr ganzes Betragen batte etwas Stilles, ja Trauriges. Ich suche ihr auf alle Weise gefällig zu sein; allein ich konnte ihre Ausmerksamkeit nicht auf mich lenken. Junge Mädchen dunken sich gegen jüngere Knaben sehr weit vorgeschritten und nehmen, indem sie nach den Jünglingen hinschauen, ein tantenhaftes Betragen gegen den Knaben an, der ihnen seine erste Reigung zuwendet.

Mit einem jungern Bruder hatte ich tein Berhaltniß.

Manchmal, wenn die Mutter auf den Proben oder in Gesellschaft mar, fanden wir uns in ihrer Wohnung jusammen, um ju fpielen ober uns ju unterhalten. Ich gieng niemals bin, ohne ber Schönen eine Blume, eine Frucht ober sonst etwas zu überreichen, welches fie gwar jederzeit mit febr guter Art annahm und auf das höflichste dankte; allein ich sah ihren traurigen Blick fich niemals erheitern und fand teine Spur, daß fie fonft auf mich geachtet batte. Endlich glaubte ich ihr Gebeimniß zu entbeden. Der Knabe zeigte mir binter bem Bette feiner Mutter, bas mit eleganten seidnen Borhangen aufgeputt mar, ein Pastellbild, das Bortrat eines iconen Mannes, und bemertte zugleich mit ichlauer Miene: bas fei eigentlich nicht ber Bapa, aber eben fo gut wie ber Bapa, und indem er biefen Mann rühmte und nach seiner Art umständlich und prablerisch Manches erzählte, so glaubte ich berauszufinden, daß die Tochter wohl bem Bater, die beiden anbern Kinder aber bem hausfreund angeboren mochten. Ich erflarte mir nun ihr trauriges Unseben und batte fie nur um besto lieber.

Die Reigung zu biesem Mädchen half mir die Schwindeleien des Bruders übertragen, der nicht immer in seinen Gränzen blieb. Ich hatte oft die weitläuftigen Erzählungen seiner Großthaten außzuhalten, wie er sich schon öfter geschlagen, ohne jedoch dem Andern schaben zu wollen: es sei Alles bloß der Ehre wegen geschehen. Stets habe er gewußt, seinen Widersacher zu entwaffenen, und ihm alsdann verziehen; ja, er verstehe sich aufs Legiren so gut, daß er einst selbst in große Berlegenheit gerathen, als er den Degen seines Gegners auf einen hohen Baum geschleudert, so daß man ihn nicht leicht wieder habhaft werden können.

Bas mir meine Besuche auf bem Theater febr erleichterte, mar, baß mir mein Freibillet, als aus ben Sanden bes Schultbeißen, ben Weg zu allen Plagen eröffnete und also auch zu ben Siten im Brofcenium. Diefes war nach frangofischer Art febr tief und an beiden Seiten mit Sigen eingefaßt, Die, burch eine niedrige Barriere beschränft, fich in mehreren Reiben binter einander aufbauten und gwar bergestalt, baß bie ersten Site nur wenia über bie Bubne erhoben maren. Das Gange galt für einen besondern Ehrenplat: nur Offiziere bebienten fich gemöhnlich beffelben, obgleich die Rabe ber Schauspieler, ich will nicht fagen jebe Illufion, fondern gewiffermaßen jedes Gefallen aufhob. jenen Gebrauch ober Migbrauch, über ben fich Boltaire fo febr beschwert, habe ich noch erlebt und mit Augen gesehen. bei febr vollem Saufe und etwa jur Beit von Durchmarichen angesebene Offiziere nach jenem Ehrenplat ftrebten, ber aber gewöhnlich schon besetzt mar, so stellte man noch einige Reiben Bante und Stuble ins Brofcenium auf Die Bubne felbft, und es blieb ben Belben und Belbinnen nichts übrig, als in einem fehr mäßigen Raume gwischen ben Uniformen und Orden ihre Gebeimniffe zu enthüllen. 3ch habe bie Sppermneftra felbst unter folden Umständen aufführen seben.

Der Borhang siel nicht zwischen ben Atten; und ich erwähne noch eines seltsamen Gebrauchs, ben ich sehr auffallend sinden mußte, da mir, als einem guten deutschen Knaben, das Kunstwidige daran ganz unerträglich war. Das Theater nämlich ward als das größte Heiligthum betrachtet, und eine vorsallende Störung auf demselben hätte als das größte Verbrechen gegen die Majestät des Publikums sogleich mussen gerügt werden. Zwei Grenadiere, das Gewehr beim Fuß, standen daher in allen Lustzwielen ganz öffentlich zu beiden Seiten des hintersten Vorhangs und waren Zeugen von Allem, was im Innersten der Familie vorgieng. Da, wie gesagt, zwischen den Atten der Vorhang nicht niedergesafsen wurde, so lösten bei einfallender Musit zwei andere dergestalt ab, daß sie aus den Coulissen ganz strad vor

jene hintraten, welche sich bann eben so gemessentlich zuruckzogen. Wenn nun eine solche Anstalt recht bazu geeignet war, Alles, was man beim Theater Illusion nennt, auszuheben, so fällt es um so mehr auf, baß dieses zu einer Zeit geschah, wo nach Diberots Grundsägen und Beispielen die natürlichste Natürlichseit auf der Bühne gesorbert und eine vollkommene Täuschung als das eigentliche Ziel der theatralischen Kunst angegeben wurde. Bon einer solchen militärischen Polizeianstalt war jedoch die Trazgöbie entbunden, und die Helden des Alterthums hatten das Recht, sich selbst zu bewachen; die gedachten Grenadiere standen indeß nahe genug hinter den Coulissen.

So will ich benn auch noch anführen, daß ich Diberots Hausvater und die Philosophen von Palissot gesehen habe und mich im letzern Stück der Figur des Philosophen, der auf allen Bieren geht und in ein robes Salathaupt beißt, noch wohl er-

innere.

Alle biese theatralische Mannigfaltigkeit konnte jedoch uns Rinder nicht immer im Schauspielhause festhalten. Wir spielten bei schönem Wetter vor demfelben und in ber Nabe und begiengen allerlei Thorbeiten, welche besonders an Sonn : und Fest: tagen keineswegs zu unserm Meußern paßten; benn ich und meines Bleichen erschienen alsbann, angezogen, wie man mich in jenem Marchen geseben, ben hut unterm Urm, mit einem fleinen Degen. beffen Bügel mit einer großen seibenen Banbichleife geziert mar. Einst, als wir eine gange Reit unfer Wesen getrieben und Derones fich unter uns gemischt hatte, fiel es biefem ein, mir ju betheuern, ich hatte ihn beleidigt und muffe ihm Satisfaktion geben. begriff zwar nicht, was ihm Anlaß geben konnte, ließ mir aber feine Musforderung gefallen und wollte gieben. Er verficherte mir aber, es sei in folden Fällen gebräuchlich, daß man an einsame Derter gehe, um die Sache besto bequemer ausmachen zu können. Bir verfügten uns begbalb binter einige Scheunen und ftellten uns in gehörige Positur. Der Zweitampf erfolgte auf eine etwas tbeatralische Weise, die Klingen klirrten, und die Stöße giengen neben aus? boch im Reuer ber Aftion blieb er mit ber Spipe feines Degens an ber Banbichleife meines Bugels hangen. Sie ward burchbohrt, und er versicherte mir, daß er nun die voll: tommenfte Satisfattion habe, umarmte mich fobann, gleichfalls recht theatralisch, und wir giengen in bas nächste Raffeebaus, um und mit einem Glase Mandelmild von unserer Gemuthebewegung ju erholen und ben alten Freundschaftsbund nur besto fester zu idlieken.

Gin anderes Abenteuer, das mir auch im Schaufpielhause, obgleich spater, begegnet, will ich bei biefer Gelegenheit ergablen.

3ch faß namlich mit einem meiner Gespielen gang ruhig im Barterre, und wir faben mit Beranugen einem Solotange gu. ben ein bubider Anabe, ungefähr von unferm Alter, ber Gobn eines burchreisenden frangofischen Tangmeisters, mit vieler Gewandtheit und Anmuth aufführte. Rach Art ber Tanger mar er mit einem fnappen Bamschen von rother Seide befleibet, meldes, in einen turgen Reifrod ausgebend, gleich ben Lauferschurgen, bis über Die Aniee schwebte. Wir batten Diesem angebenden Runftler mit bem gangen Bublitum unfern Beifall gezollt, als mir, ich weiß nicht wie, einfiel, eine moralische Reflexion zu machen. Ich sagte ju meinem Begleiter: Wie icon mar biefer Knabe geputt, und wie aut nahm er fich aus; wer weiß, in was für einem gerriffenen Radden er beute Nacht ichlafen mag! - Alles mar aufgestanden, nur ließ uns die Menge noch nicht vorwarts. Gine Frau, die neben mir gefeffen batte und nun bart an mir ftand, war gufälligerweise die Mutter dieses jungen Kunstlers, die fich durch meine Reflexion febr beleidigt fühlte. Bu meinem Unglud tonnte fie Deutsch genug, um mich verstanden zu haben, und sprach es gerade fo viel, als nothig mar, um ichelten zu konnen. Sie machte mich gewaltig berunter: wer ich benn fei, meinte fie, bag ich Urfache batte, an der Kamilie und an der Wohlhabenheit biefest jungen Menfchen zu zweifeln. Auf alle Fälle durfe fie ibn für so gut halten als mich, und seine Talente konnten ihm wohl ein Glud bereiten, wovon ich mir nicht murbe traumen laffen. Diefe Strafpredigt hielt fie mir im Gedrange und machte die Umftebenben aufmerkfam, welche Bunder bachten, mas ich für eine Unart mußte begangen haben. Da ich mich weber entschuldigen, noch von ihr entfernen konnte, so war ich wirklich verlegen, und als fie einen Augenblick inne hielt, fagte ich, ohne etwas babei gu benten: Run, wozu ber Larm? beute roth, morgen tobt! -Auf diese Worte schien die Frau zu verstummen. Sie sah mich an und entfernte fich von mir, sobald es nur einigermaßen moglich war. Ich bachte nicht weiter an meine Worte. Nur einige Reit bernach fielen fie mir auf, als ber Knabe, anstatt fich noch: mals seben zu laffen, trant ward und zwar sehr gefährlich. Ob er geftorben, weiß ich nicht ju fagen.

Dergleichen Borbeutungen durch ein unzeitig, ja unschidlich ausgesprochenes Wort standen bei den Alten schon in Ansehen, und es bleibt höchst merkwürdig, daß die Formen des Glaubens und Aberglaubens bei allen Böllern und zu allen Zeiten immer

dieselben geblieben find.

Run fehlte es von dem ersten Tage der Besignehmung unserer Stadt, zumal Kindern und jungen Leuten, nicht an immerwährender Zerstreuung. Theater und Bälle, Paraden und Durch-

mariche zogen unsere Ausmertsamkeit bin und ber. Die lettern befonders nahmen immer zu, und bas Solbatenleben ichien uns

gang luftig und vergnüglich.

Der Aufenthalt bes Königslieutenants in unserm Hause versichaffte uns den Bortheil, alle bedeutenden Personen der französsischen Armee nach und nach zu sehen und besonders die Ersten, deren Name schon durch den Ruf zu uns gekommen war, in der Nähe zu betrachten. So sahen wir von Treppen und Podesten, gleichsam wie von Galerien, sehr bequem die Generalität bei uns vorübergehn. Bor Allen erinnere ich mich des Prinzen Soubise als eines schönen leutseligen Herrn; am deutlichsten aber des Marschalls von Broglio als eines jüngern, nicht großen, aber wohlsgebauten, lebhaften, geistreich um sich blidenden, behenden Mannes.

Er tam mehrmals jum Ronigslieutenant, und man mertte mobl. baß von wichtigen Dingen die Rebe mar. Wir hatten uns im ersten Vierteliahr der Einquartierung kaum in diesen neuen Auftand gefunden, als icon die Nachricht fic buntel perbreitete: bie Alliirten feien im Anmarich, und Bergog Ferbinand von Braunschweig tomme, die Frangofen vom Main zu vertreiben. Dan batte von biefen, Die fich teines besonbern Rriegsgludes rühmen tonnten, nicht die größte Borftellung, und feit ber Schlacht von Rosbach alaubte man fie verachten ju burfen; auf ben Bergog Kerbinand feste man bas größte Bertrauen, und alle preußisch Befinnten erwarteten mit Sehnfucht ihre Befreiung von ber bis: herigen Laft. Mein Bater mar etwas heiterer, meine Mutter in Sorgen. Sie mar flug genug, einzuseben, bag ein gegenmartiges geringes Uebel leicht mit einem großen Ungemach vertauscht werben tonne: benn es zeigte fich nur allzu beutlich, bag man bem Berzog nicht entgegen geben, sondern einen Angriff in der Rabe ber Stadt abwarten werbe. Gine Rieberlage ber Frangofen, eine Flucht, eine Bertheibigung ber Stadt, mare es auch nur, um ben Rudaug zu beden und um die Brude gu behalten, ein Bombarbement, eine Blunderung, Alles stellte fich ber erregten Ginbilbungetraft bar und machte beiben Barteien Sorge. Mutter, welche Alles, nur nicht bie Sorge ertragen konnte, ließ burch den Dolmeticher ibre Kurcht bei dem Grafen anbringen: worauf fie die in folden Fällen gebräuchliche Antwort erhielt: fie folle gang ruhig fein, es fei nichts zu befürchten, fich übrigens still halten und mit Riemand von der Sache sprechen.

Mehrere Truppen zogen burch die Stadt; man erfuhr, daß sie bei Bergen Halt machten. Das Kommen und Gehen, das Reiten und Laufen vermehrte sich immer, und unser Haus war Tag und Nacht in Aufruhr. In dieser Zeit habe ich den Marsichall Broglio öfter gesehen, immer heiter, ein wie das andre

Mal an Geberben und Betragen völlig gleich, und es hat mich auch nachher gefreut, den Mann, dessen Gestalt einen so guten und dauerhaften Gindruck gemacht hatte, in der Geschichte rühm: lich erwähnt zu finden.

So tam benn endlich, nach einer unruhigen Charmoche, 1759 ber Charfreitag beran. Gine große Stille verfündigte ben naben Und Rindern mar verboten, aus bem Sause ju geben; ber Bater hatte teine Ruhe und gieng aus. Die Schlacht begann; ich stieg auf ben obersten Boben, wo ich zwar die Gegend zu seben verbindert mar, aber ben Donner ber Ranonen und bas Maffenfeuer bes kleinen Gewehrs recht gut vernehmen tonnte. Rach einigen Stunden faben wir Die ersten Reichen ber Schlacht an einer Reibe Bagen, auf welchen Verwundete in mancherlei traurigen Berftummelungen und Geberben facte bei uns porbeigefahren wurden, um in das jum Lagareth umgewandelte Lieb: frauentloster gebracht zu werden. Sogleich regte fich die Barmbergiateit ber Burger. Bier, Wein, Brod, Gelb mard benjenigen bingereicht, die noch etwas empfangen tonnten. Als man aber einige Beit darauf bleffirte und gefangne Deutsche unter biefem Bug gewahr wurde, fand bas Mitleid teine Granze, und es ichien. als wollte Jeder fich von Allem entblößen, mas er nur Bewealiches befaß, um feinen bedrangten Landsleuten beizufteben.

Diese Gefangenen maren jedoch Unzeichen einer für die Alligrten unglücklichen Schlacht. Mein Bater, in feiner Barteilichkeit gang nicher, baß biefe gewinnen wurben, hatte bie leibenschaftliche Berwegenheit, ben gehofften Siegern entgegen zu geben, ohne gu bedenten, daß die geschlagene Bartei erft über ibn wegflieben mußte. Erft begab er fich in feinen Barten vor dem Friedberger Thore, wo er Alles einsam und rubig fand; bann magte er fich auf die Bornheimer Seide, wo er aber bald verschiedene gerftreute Nachzügler und Troßtnechte ansichtig ward, die fich ben Spaß machten, nach ben Grangsteinen ju ichießen, fo bag bem neugierigen Wanderer bas anprallende Blei um ben Ropf faufte. bielt es deßbalb doch für gerathner, jurudjugeben, und erfuhr bei einiger Nachfrage, mas ibm icon ber Schall bes Keuerns batte tlar machen follen, daß Alles für die Frangofen gut ftebe und an tein Beichen zu benten sei. Rach hause gefommen, voll Unmuth, gerieth er beim Erbliden ber vermundeten und gefangenen Landsleute gang aus ber gewöhnlichen Faffung. Much er ließ ben Borbeigiebenden mancherlei Spende reichen; aber nur die Deutschen sollten fie erhalten, welches nicht immer möglich mar. weil das Schidfal Freunde und Feinde zusammen aufgepadt batte.

Die Mutter und wir Kinder, die wir schon früher auf des Grafen Wort gebaut und beshalb einen ziemlich beruhigten Tag

hingebracht hatten, waren höchlich erfreut und die Mutter doppelt getröstet, ba fie bes Morgens, als fie bas Oratel ihres Schap: taftleins durch einen Nadelstich befragt, eine für die Gegenwart sowohl als für die Aufunft sehr tröstliche Antwort erhalten hatte. Bir munichten unferm Bater gleichen Glauben und gleiche Befinnung, wir ichmeichelten ibm. mas mir tonnten, wir baten ibn. etwas Speise zu sich zu nehmen, bie er ben ganzen Tag entbebrt batte: er verweigerte unfre Liebkolungen und jeden Genuß und begab fich auf sein Rimmer. Unfre Freude ward indessen nicht gestört; Die Sache mar entschieden; ber Königslieutenant, ber Diefen Tag gegen feine Gewohnheit zu Bferde gemefen, febrte endlich gurud: feine Begenwart zu Saufe mar nothiger als je. Wir fprangen ibm entgegen, tußten seine Sande und bezeigten ibm unsere Freude. Es schien ihm febr zu gefallen. "Bohl!" fagte er freundlicher als fonft, "ich bin auch um euertwillen vergnügt, liebe Rinder!" Er befahl fogleich, uns Buderwert, füßen Bein, überhaupt bas Befte ju reichen, und gieng auf fein Zimmer, icon von einer großen Maffe Dringender, Fordernder und Bittender umgeben.

Wir bielten nun eine fostliche Rollation, bedauerten den guten Bater, der nicht Theil baran nehmen mochte, und brangen in Die Mutter, ihn herbei ju rufen; fie aber, klüger als wir, mußte wohl, wie unerfreulich ihm folche Gaben fein wurden. Indeffen batte fie etwas Abendbrod zurecht gemacht und batte ibm gern eine Bortion auf bas Zimmer geschickt, aber eine folche Unordnung litt er nie, auch nicht in ben außersten Källen; und nachdem man die füßen Gaben bei Seite geschafft, suchte man ibn gu bereben, berab in bas gewöhnliche Speisezimmer zu tommen. Endlich ließ er fich bewegen, ungern, und wir abneten nicht, welches Unbeil wir ihm und uns bereiteten. Die Treppe lief frei burchs gange Saus an allen Borfalen vorbei. Der Bater mußte. indem er herabstieg, unmittelbar an bes Grafen Bimmer vorübergeben. Sein Borfaal ftand fo voller Leute, daß ber Graf fich entschloß, um Debreres auf einmal abzuthun, berauszutreten; und bieß geschah leider in bem Augenblid, als ber Bater berab-Der Graf gieng ibm beiter entgegen, begrufte ibn und fagte: "Ihr werbet uns und euch Glud munichen, daß biefe gefährliche Sache so gludlich abgelaufen ift." — Reinesweges! versette mein Bater mit Ingrimm; ich wollte, fie batten euch jum Teufel gejagt, und wenn ich hatte mitfahren follen. - Der Graf hielt einen Augenblid inne, bann fuhr er aber mit Wuth auf: "Diefes follt ihr bugen!" rief er; "ihr follt nicht umfonft ber gerechten Sache und mir eine folde Beleidigung jugefügt haben!"

Der Bater war indeß gelaffen heruntergestiegen, feste sich ju uns, schien heitrer als bisber und fieng an ju effen. Wir freuten

uns barüber und mußten nicht, auf welche bebenkliche Beise er fic ben Stein vom Bergen gewält batte. Rurg barauf murbe bie Mutter berausgerufen, und wir batten große Luft, bem Bater auszuplaubern, mas uns ber Graf fur Suniafeiten verehrt babe. Die Mutter tam nicht gurud. Endlich trat ber Dolmetscher berein. Auf feinen Wint ichidte man uns zu Bette: es mar icon fvat. und mir gehorchten gern. Rach einer rubig burchichlafenen Racht erfuhren wir die gewaltsame Bewegung, die gestern Abend bas Saus erschüttert batte. Der Konigelieutenant hatte fogleich befohlen, ben Bater auf die Bache ju führen. Die Subalternen mußten wohl, daß ihm niemals zu widersprechen mar; boch hatten fie fich mandmal Dant verdient, wenn fie mit ber Ausführung zauderten. Diefe Gefinnung mußte ber Gevatter Dolmetich, ben bie Beiftesgegenwart niemals verließ, aufs lebhaftefte bei ihnen rege ju machen. Der Tumult war ohnehin fo groß, baß eine Rögerung fich von felbit verstedte und entschuldigte. Er batte meine Mutter berausgerufen und ihr ben Abjutanten gleichsam in die Sande gegeben, daß fie burch Bitten und Borftellungen nur einigen Aufschub erlangen mochte. Er felbst eilte schnell binauf jum Grafen, ber fich bei ber großen Beberrichung feiner felbst fogleich ins innere Bimmer jurudgezogen hatte und bas bringenofte Geschäft lieber einen Augenblid ftoden ließ, als bag er ben einmal in ibm erregten bofen Muth an einem Unschul: bigen gefühlt und eine feiner Burbe nachtheilige Entscheibung gegeben batte.

Die Anrede des Dolmetschers an den Grafen, die Führung des ganzen Gesprächs hat uns der dick Gevatter, der sich auf den glücklichen Erfolg nicht wenig zu gute that, oft genug wiedersholt, so daß ich sie aus dem Gedächtniß wohl noch aufzeichnen kann.

Der Dolmetsch hatte gewagt, das Kabinet zu eröffnen und hineinzutreten, eine Handlung, die höchst verpont war. "Was wollt ihr?" rief ihm der Graf zornig entgegen. "Hinaus mit euch! hier hat Niemand das Recht, hereinzutreten, als Saint Jean."

So haltet mich einen Augenblick für Saint Jean, versetzte

der Dolmetich.

"Dazu gehört eine gute Einbildungstraft. Seiner zwei machen noch nicht einen, wie ihr feib. Entfernt euch!"

herr Graf, ihr habt eine große Gabe vom himmel empfangen, und an die appellire ich.

"Ihr benkt mir zu ichmeicheln! Glaubt nicht, baß es euch gelingen werbe."

Thr habt die große Gabe, Herr Graf, auch in Augenbliden der Leidenschaft, in Augenbliden des Zorns die Gesinnungen Anderer anzubören. "Bohl, wohl! Bon Gesinnungen ist eben die Rebe, die ich zu lange angehört habe. Ich weiß nur zu gut, daß man uns bier nicht liebt, daß uns biese Burger scheel ansehn."

Nicht Alle!

"Sehr Biele! Was! diese Städter, Reichsstädter wollen sie sein? Ihren Kaiser haben sie wählen und krönen sehen, und wenn dieser, ungerecht angegriffen, seine Länder zu verlieren und einem Usurpator zu unterliegen Gefahr läuft, wenn er glücklicherweise getreue Alliirte sindet, die ihr Geld, ihr Blut zu seinem Bortheil verwenden, so wollen sie die geringe Last nicht tragen, die zu ihrem Theil sie trifft, daß der Reichsseind gedemüthigt werde."

Freilich kennt ihr biefe Gesinnungen schon lange und habt sie als ein weiser Mann geduldet; auch ist es nur die geringere Zahl. Wenige, verblendet durch die glanzenden Eigenschaften des Feindes, den ihr ja selbst als einen außerordentlichen Mann

ichatt, Wenige nur, ihr wißt es!

"Ja wohl! zu lange habe ich es gewußt und geduldet, sonst hätte dieser sich nicht unterstanden, mir in den bedeutenosten Augenbliden solche Beleidigungen ins Gesicht zu sagen. Es mögen sein, so viel ihrer wollen, sie sollen in diesem ihrem kühnen Repräsentanten gestraft werden und sich merken, was sie zu erwarten haben."

Rur Aufschub, Berr Graf!

"In gewissen Dingen kann man nicht zu geschwind versahren." Rur einen kurzen Aufschub!

"Nachbar! Ihr benkt mich zu einem falschen Schritt zu ver-

leiten, es foll euch nicht gelingen."

Beber verleiten will ich euch zu einem falschen Schritt, noch von einem falschen zuruchhalten; euer Entschluß ist gerecht: er geziemt dem Franzosen, dem Königslieutenant; aber bedenkt, daß ihr auch Graf Thorane seib.

"Der hat hier nicht mitzusprechen."

Man follte ben braven Mann doch auch hören.

"Nun, mas murbe er benn fagen?"

Herr Königslieutenant! wurde er sagen, ihr habt so lange mit so viel dunklen, unwilligen, ungeschidten Menschen Geduld gehabt, wenn sie es euch nur nicht gar zu arg machten. Dieser hat's freilich sehr arg gemacht; aber gewinnt es über euch, Herr Königslieutenant! und Jedermann wird euch deswegen loben und preisen.

"Ihr wißt, daß ich eure Bossen manchmal leiden kann; aber mißbraucht nicht mein Wohlwollen. Diese Menschen, sind sie denn ganz verblendet? Hätten wir die Schlacht verloren, in diesem Augenblick, was wurde ihr Schicksal sein? Wir schlagen uns bis vor die Thore, wir sperren die Stadt, wir halten, wir vertheidigen uns, um unsere Retirade über die Brücke zu decken. Glaubt ihr, daß der Feind die Hände in den Schooß gelegt hätte? Er wirft Granaten und was er bei der Hand hat, und sie zunden, wo sie können. Dieser Hausdesitzer da, was will er? In diesen Jimmern hier platte jett wohl eine Feuerkugel, und eine andere solgte hinterdrein; in diesen Jimmern, deren vermalebeite Beking: Tapeten ich geschont, mich genirt habe, meine Landkarten nicht aufzunageln! Den ganzen Tag hatten sie auf den Knieen liegen sollen."

Die Biele haben bas gethan!

"Sie hätten sollen den Segen für uns erflehen, den Generalen und Offizieren mit Ehren: und Freudenzeichen, den ermatteten Gemeinen mit Erquicung entgegen gehen. Anstatt dessen verdirbt mir der Gift dieses Parteigeistes die schönsten, glücklichsten, durch so viel Sorgen und Anstrengungen erworbenen Augenblicke meines Lebens!"

Es ift ein Parteigeist; aber ihr werbet ihn burch die Bestrafung dieses Mannes nur vermehren. Die mit ihm Gleichgesinnten werben euch als einen Tyrannen, als einen Barbaren ausschreien; sie werben ihn als einen Märtyrer betrachten, der für die gute Sache gelitten hat; und selbst die anders Gesinnten, die jest seine Gegner sind, werden in ihm nur den Mitbürger sehen, werden ihn bedauern und, indem sie euch Recht geben, bennoch sinden, daß ihr zu hart versahren seid.

"Ich habe euch schon zu lange angehört, macht, daß ihr fortkommt!"

So hört nur noch bieses! Bebenkt, daß es das Unerhörteste ist, was diesem Manne, was dieser Familie begegnen könnte. Ihr hattet nicht Ursache, von dem guten Willen des Hausherrn erbaut zu sein; aber die Hausstrau ist allen euren Wünschen zu vorgekommen, und die Kinder haben euch als ihren Oheim betrachtet. Mit diesem einzigen Schlag werdet ihr den Frieden und das Glück dieser Wohnung auf ewig zerstören. Ja, ich kann wohl sagen, eine Bombe, die ins Haus gefallen wäre, würde nicht größere Berwüstungen darin angerichtet haben. Ich habe euch so oft über eure Fassung bewundert, Herr Graf; gebt mir dießmal Gelegenheit, euch anzubeten. Sin Krieger ist ehrwürdig, der sich selbst in Feindes Haus als einen Gastfreund betrachtet; hier ist kein Feind, nur ein Verirrter. Gewinnt es über euch, und es wird euch zu ewigem Ruhme gereichen!

"Das mußte wunderlich jugeben," versette ber Graf mit einem Ladeln.

Rur gang natürlich, erwiederte ber Dolmetscher. 3ch habe

bie Frau, die Kinder nicht zu euren Fühen geschickt: denn ich weiß, daß euch solche Scenen verdrießlich sind; aber ich will euch die Frau, die Kinder schildern, wie sie euch danken; ich will sie euch schildern, wie sie sich zeitlebens von dem Tage der Schlacht bei Bergen und von eurer Großmuth an diesem Tage unterhalten, wie sie es Kindern und Kindeskindern erzählen und auch Fremden ihr Interesse sur euch einzuslößen wissen: eine Handlung dieser Art kann nicht untergehen!

"Ihr trefft meine schwache Seite nicht, Dolmetscher. An ben Nachruhm pfleg' ich nicht zu benken, ber ist für Andere, nicht für mich; aber im Augenblick recht zu thun, meine Pflicht nicht zu versaumen, meiner Ehre nichts zu vergeben, bas ist meine Sorge. Wir haben schon zu viel Worte gemacht! jest geht hin — und lakt euch von ben Undankbaren banken, die ich verschone!"

Der Dolmetsch, durch diesen unerwartet glücklichen Ausgang überrascht und bewegt, konnte sich der Thränen nicht enthalten und wollte dem Grasen die Hände küssen; der Gras wies ihn ab und sagte streng und ernst: Ihr wißt, daß ich dergleichen nicht leiden kann! Und mit diesen Worten trat er auf den Borsaal, um die andringenden Geschäfte zu besorgen und das Begehren so vieler wartenden Menschen zu vernehmen. So ward die Sache beigelegt, und wir seierten den andern Morgen, dei den Ueberbleibseln der gestrigen Zudergeschenke, das Borübergehen eines Uebels, dessen Androhen wir glücklich verschlasen hatten.

Ob der Dolmetsch wirklich so weise gesprochen, oder ob er sich die Scene nur so ausgemalt, wie man es wohl nach einer guten und glücklichen Handlung zu thun pflegt, will ich nicht entscheiden; wenigstens hat er bei Wiedexerzählung derselben niemals variirt. Genug, dieser Tag dunkte ihm, so wie der sor

genvollste, so auch der glorreichste feines Lebens.

Wie sehr übrigens ber Graf alles falsche Ceremoniel abgelehnt, teinen Titel, ber ihm nicht gebührte, jemals angenommen, und wie er in seinen heitern Stunden immer geistreich gewesen, bavon

foll eine fleine Begebenheit ein Zeugniß ablegen.

Ein vornehmer Mann, ber aber auch unter die abstrusen einsamen Franksurter gehörte, glaubte sich über seine Einquartierung beklagen zu mussen. Er kam persönlich, und der Dolmetsch bot ihm seine Dienste an; jener aber meinte derselben nicht zu bedürsen. Er trat vor den Grasen mit einer anständigen Berbeugung und sagte: Excellenz! Der Graf gab ihm die Berbeugung zurück, so wie die Excellenz. Betrossen von dieser Ehrenbezeigung, nicht anders glaubend, als der Titel sei zu gering, bückte er sich tieser und sagte: Monseigneur! — "Mein Herr," sagte der Graf ganz ernsthaft, "wir wollen nicht weiter gehen,

benn sonst könnten wir es leicht bis zur Majestät bringen." — Der Andere war äußerst verlegen und wußte kein Wort zu sagen. Der Dolmetsch, in einiger Entsernung stehend und von der ganzen Sache anterrichtet, war boshaft genug, sich nicht zu rühren; der Graf aber, mit großer Heiterkeit, suhr fort: "Zum Beispiel, mein herr, wie heißen Sie?" — Spangenberg, versetzte Jener. — "Und ich," sagte der Graf, "heiße Thorane. Spangenberg, was wollt ihr von Thorane? Und nun sehen wir und, die Sache soll gleich abgethan sein."

Und so wurde die Sache auch gleich zu großer Zufriedenheit bestjenigen abgethan, den ich hier Spangenberg genannt habe, und die Geschichte noch am selbigen Abend von dem schabenfrohen Dolmetsch in unserm Familienkreise nicht nur erzählt, sondern

mit allen Umftanben und Geberben aufgeführt.

Rach folden Bermirrungen, Unruben und Bedrananiffen fand fich gar balb die porige Sicherheit und ber Leichtfinn wieder, mit welchem besonders die Jugend von Tag zu Tage lebt, wenn es nur einigermaßen angeben will. Meine Leidenschaft zu bem frangöniden Theater muche mit jeder Borftellung; ich verfaumte feinen Abend. ob ich gleich jedesmal, wenn ich nach bem Schausviel mich jux fpeisenden Familie an ben Tisch feste und mich gar oft nur mit einigen Resten begnügte, Die steten Bormurfe bes Baters zu bulben batte: bas Theater fei ju gar nichts nupe und könne zu gar nichts führen. Ich rief in foldem Falle alle und jebe Argumente berpor, welche ben Bertbeibigern bes Schauspiels jur Sand find, wenn fie in eine gleiche Roth wie bie meinige gerathen. Das Lafter im Glud, Die Tugend im Unglud murben gulent burch die poetische Gerechtigteit mieber ins Gleich: gewicht gebracht. Die schönen Beispiele von bestraften Vergebungen. Mik Sara Sampson und der Kaufmann von London, wurden febr lebbaft von mir hervorgehoben; aber ich jog bagegen öfters ben fürzern, wenn die Schelmftreiche Scapins und bergleichen auf dem Rettel ftanden und ich mir bas Behagen mußte porwerfen laffen. das man über die Betrügereien rankevoller Anechte und über ben guten Erfolg ber Thorheiten ausgelaffener Junglinge im Bublitum empfinde. Beide Barteien überzeugten einander nicht: boch murde mein Vater febr bald mit der Bubne ausgeföhnt, als er fab, daß ich mit unglaublicher Schnelligfeit in der frangofischen Sprache junahm.

Die Menschen find nun einmal so, daß Jeder, was er thun sieht, lieber selbst vornähme, er habe nun Geschick dazu oder nicht. Ich hatte nun bald den ganzen Cursus der frangösischen Bühne burchgemacht; mehrere Stuck tamen schon zum zweiten und britten Mal: von der wurdigften Tragodie bis jum leichtsertigften Nach-

fpiel war mir Alles vor Augen und Geift vorbeigegangen: und wie ich als Rind ben Tereng nachzuahmen magte, fo verfehlte ich nunmehr nicht als Anabe, bei einem viel lebhafter bringendern Anlak, auch die frangofischen Formen nach meinem Bermogen und Unvermögen zu wiederholen. Es wurden damals einige balb mpthologische, balb allegorische Stude im Geschmad bes Biron geges ben: fie batten etwas von der Barodie und gefielen febr. Diese Borftellungen zogen mich besonders an: die goldnen Alugelchen eines beitern Mertur, ber Donnerfeil bes vertappten Jupiter, eine galante Danae, ober wie eine von Göttern besuchte Schone beißen mochte. wenn es nicht gar eine Schaferin ober Jagerin mar, zu ber fie fich herunterließen. Und ba mir bergleichen Elemente aus Dvibs Berwandlungen und Bomey's Bantheon Mythicum fehr bäufig im Rovfe berum summten, so hatte ich bald ein folches Studchen in meiner Bhantafie gusammengestellt, wovon ich nur so viel zu fagen weiß, daß die Scene landlich mar, baß es aber boch barin weber an Roniastochtern, noch Bringen, noch Gottern fehlte. Der Mertur befonders mar mir babei fo lebhaft im Sinne, bag ich noch schwören wollte, ich hatte ihn mit Augen gesehen.

Gine von mir felbst febr reinlich gefertigte Abschrift legte ich meinem Freunde Derones vor, welcher sie mit gang besonderm Anstand und einer mabrhaften Gonnermiene aufnahm, bas Manuscript flüchtig burchsah, mir einige Sprachfehler nachwies, einige Reden zu lang fand und julest verfprach, bas Wert bei gehöriger Muße näher zu betrachten und zu beurtheilen. Auf meine bescheibene Frage, ob bas Stud wohl aufgeführt werden konne, verficherte er mir, daß es gar nicht unmöglich fei. Sehr vieles tomme beim Theater auf Gunft an, und er beschüte mich von gangem Bergen; nur muffe man die Sache gebeim balten; benn er babe felbit einmal mit einem von ibm verfertigten Stud bie Direktion überrascht, und es mare gewiß aufgeführt worden, wenn man nicht zu früh entbedt hatte, bag er ber Berfaffer fei. versprach ihm alles mögliche Stillschweigen und sah schon im Geist den Titel meiner Biece an den Eden der Strafen und

Blate mit großen Buchstaben angeschlagen.

So leichtsinnig übrigens ber Freund war, so schien ihm boch die Gelegenheit, ben Meister zu spielen, allzu erwünscht. Er las das Stück mit Ausmerksamkeit durch, und indem er sich mit mir hinseste, um einige Kleinigkeiten zu ändern, kehrte er im Lause der Unterhaltung das ganze Stück um und um, so daß auch kein Stein auf dem andern blieb. Er strick aus, setzte zu, nahm eine Berson weg, substituirte eine andere, genug er versuhr mit der tollsten Willkur von der Welt, daß mir die Haare zu Berge standen. Mein Vorurtheil, daß er es doch versteben musse, ließ

ihn gewähren: benn er hatte mir schon öfter von ben brei Einbeiten bes Aristoteles, von ber Regelmäßigkeit ber französischen Bühne, von ber Wahrscheinlichkeit, von ber Harmonie ber Berse und Allem, was baran hängt, so viel vorerzählt, daß ich ihn nicht nur für unterrichtet, sondern auch für begründet halten mußte. Er schalt auf die Engländer und verachtete die Deutschen; genug, er trug mir die ganze bramaturgische Litanei vor, die ich in meinem Leben so oft mußte wiederholen bören.

Ich nahm, wie der Knabe in der Fabel, meine zersetzte Geburt mit nach hause und suchte sie wieder herzustellen, aber vergebens. Weil ich sie jedoch nicht ganz aufgeben wollte, so ließ ich aus meinem ersten Manuscript, nach wenigen Beränderungen, eine saubere Abschrift durch unsern Schreibenden ansertigen, die ich denn meinem Bater überreichte und dadurch so viel erlangte, daß er mich nach vollendetem Schauspiel meine Abendlost eine

Beit lang rubig verzehren ließ.

Diefer miglungene Berfuch hatte mich nachbentlich gemacht, und ich wollte nunmehr diefe Theorieen, diefe Gefete, auf die fich Redermann berief, und die mir besonders burch die Unart meines anmaglichen Meifters verbächtig geworben maren, unmittelbar an den Quellen tennen lernen, welches mir zwar nicht fcmer, boch mubiam murbe. 3ch las junachft Corneille's Abbandlung über die brei Ginheiten und erfah wohl baraus, wie man es haben wollte; warum man es aber jo verlangte, warb mir teineswegs beutlich, und was bas Schlimmfte mar, ich gerieth sogleich in noch größere Berwirrung, indem ich mich mit den handeln über den Cid befannt machte und die Borreden las, in welchen Corneille und Racine fich gegen Krititer und Bublitum ju vertheibigen genothigt find. hier fab ich wenigstens auf bas beutlichfte, baß tein Menich mußte, mas er wollte: baß ein Stud wie Cib, bas die herrlichste Wirtung hervorgebracht, auf Befehl eines allmächtigen Rardinals absolut sollte für schlecht erklart werben; daß Racine, ber Abgott ber ju meiner Zeit lebenben Franzosen, ber nun auch mein Abgott geworden war (benn ich hatte ihn näher kennen lernen, als Schöff von Olenschlager durch uns Rinder den Britannicus aufführen ließ, worin mir die Rolle bes Nero zu Theil ward), daß Racine, sage ich, auch zu seiner Beit weber mit Liebhabern noch Runftrichtern fertig werden tonnen. Durch alles biefes ward ich verworrener als jemals, und nachdem ich mich lange mit biefem bin- und herreben, mit biefer theoretischen Salbaberei bes vorigen Jahrhunderts gequalt batte, schuttete ich bas Rind mit bem Babe aus und warf ben gangen Blunder besto entschiedener von mir, je mehr ich zu bemerten glaubte, baß die Autoren felbit, welche portreffliche Sachen bervorbrachten.

wenn fie barüber zu reben anfiengen, wenn fie ben Grund ibres Sandelns angaben, wenn fie fich vertheibigen, entschuldigen, beschönigen wollten, boch auch nicht immer ben rechten Fleck gu treffen mußten. 3ch eilte baber wieder zu dem lebendig Borbanbenen, befuchte bas Schausviel weit eifriger, las gewissenhafter und ununterbrochener, fo daß ich in diefer Reit Racine und Molière gang, und von Corneille einen großen Theil durchzuarbeiten

die Unbaltsamkeit batte.

Der Königelieutenant wohnte noch immer in unferm Saufe. Er batte fein Betragen in nichts geanbert, besonbers gegen und: allein es war merklich, und ber Gevatter Dolmetich mußte es uns noch beutlicher zu machen, daß er sein Umt nicht mehr mit der Beiterkeit, nicht mehr mit bem Gifer verwaltete wie anfangs, obgleich immer mit berfelben Rechtschaffenheit und Treue. Gein Wesen und Betragen, das eber einen Spanier als einen Frangosen ankundigte, feine Launen, die doch mitunter Ginfluß auf ein Geschäft batten, seine Unbiegsamkeit gegen die Umstände, seine Reizbarteit gegen Alles, mas seine Berson ober Charafter berührte, bieses zusammen mochte ihn boch zuweilen mit seinen Vorgesetzten in Konflitt bringen. hierzu tam noch, baß er in einem Duell, welches fich im Schauspiel entsponnen batte, verwundet wurde und man bem Ronigslieutenant übel nahm, daß er selbst eine verponte Sandlung als oberfter Bolizeimeifter begangen. Alles biefes mochte, wie gefagt, dazu beitragen, daß er in fich gezogner lebte und bier und ba vielleicht weniger energisch verfubr.

Indessen war nun icon eine ansehnliche Bartie ber bestellten Gemälde abgeliefert. Graf Thorane brachte feine Freiftunden mit ber Betrachtung berfelben gu, indem er fie im gedachten Giebelgimmer Bane für Bane, breiter und fcmaler, neben einander und, weil es an Plat mangelte, fogar über einander nageln, wieder abnehmen und aufrollen ließ. Immer wurden die Arbeiten aufs neue untersucht, man erfreute fich wiederholt an ben Stellen. bie man für die gelungensten hielt; aber es fehlte auch nicht an

Bunfchen, Diefes ober jenes anders geleiftet gu feben.

hieraus entsprang eine neue und gang munbersame Operation. Da nämlich ber eine Maler Figuren, der andere die Mittelgründe und Fernen, ber britte bie Baume, ber vierte bie Blumen am besten arbeitete, so kam ber Graf auf ben Gebanken, ob man nicht biese Talente mit den Bildern vereinigen und auf diesem Wege volltommene Werte hervorbringen tonne. Der Anfang ward sogleich damit gemacht, daß man z. B. in eine fertige Landschaft noch icone Beerben bineinmalen ließ. Weil nun aber nicht immer ber gehörige Blat bazu ba war, es auch bem Thiermaler auf ein paar Schafe mehr ober weniger nicht antam, fo mar endlich

bie weiteste Landschaft zu enge. Run batte ber Menschenmaler auch noch die Hirten und einige Banderer bineinzubringen: Diese nahmen fich wiederum einander gleichsam bie Luft, und man war verwundert, wie fie nicht fammtlich in der freiesten Gegend er: stidten. Man tonnte niemals vorausseben, mas aus ber Sache werden wurde, und wenn fie fertig war, befriedigte fie nicht. Die Maler wurden verbrieflich. Bei ben erften Bestellungen batten fie gewonnen, bei biesen Racharbeiten verloren fie, obgleich ber Graf auch biese febr großmuthig bezahlte. Und ba die von mehrern auf Einem Bilbe burch einander gearbeiteten Theile, bei aller Mübe, feinen auten Effett bervorbrachten, fo glaubte gulett ein Reber, baß seine Arbeit burch die Arbeiten ber Andern verborben und vernichtet worden; baber wenig fehlte, die Runftler batten fich hierüber entzweit und maren in unversöhnliche Reindichaft gerathen. Dergleichen Beranderungen ober vielmehr Ruthaten wurden in gedachtem Atelier, wo ich mit ben Runftlern gang allein blieb, ausgefertiget; und es unterhielt mich aus ben Studien, besonders der Thiere, diefes und jenes Gingelne, diefe oder jene Gruppe auszusuchen und sie fur die Rabe ober die Kerne in Boridlag zu bringen: worin man mir benn manchmal aus Ueberzeugung ober Geneigtbeit zu willfahren pflegte.

Die Theilnehmenden an diesem Geschäft murben also bochft muthlos, besonders Seefas, ein febr bopodondrifder und in fic gezogener Mann, ber zwar unter Freunden burch eine unvergleich: lich beitere Laune fich als den besten Gesellschafter bewies, aber wenn er arbeitete, allein, in sich gekehrt und völlig frei wirken wollte. Diefer follte nun, wenn er fcwere Aufgaben gelöft, fie mit bem arökten Rleiß und ber warmsten Liebe, beren er immer fäbig mar, pollendet batte, zu miederholten Malen von Darmftabt nach Frankfurt reisen, um entweber an seinen eigenen Bilbern etwas ju verandern, oder fremde ju ftaffiren, oder gar unter feinem Beiftand burch einen Dritten feine Bilber ins Buntichedige arbeiten zu laffen. Sein Difmuth nahm gu, fein Biderftand entichied fic, und es brauchte großer Bemubungen von unferer Seite, um biefen Gevatter - benn auch er mar's geworben nach bes Grafen Bunichen zu lenken. Ich erinnere mich noch, baß, als icon die Raften bereit ftanben, um die fammtlichen Bilder in ber Ordnung einzupaden, in welcher fie an bem Ort ibrer Bestimmung ber Tapezierer obne weiteres aufbeften konnte. baß, fage ich, nur eine kleine, boch unumgangliche Racharbeit erforbert murbe. Seetas aber nicht zu bewegen mar, berüberzutommen. Er hatte freilich noch ju guter Lett bas Befte gethan, mas er vermochte, indem er die vier Elemente in Rinbern und Rnaben, nach bem Leben, in Thierstuden bargestellt, und nicht allein auf die Figuren, sondern auch auf die Beiwerke den größten Fleiß gewendet hatte. Diese waren abgeliesert, bezahlt, und er glaubte auf immer aus der Sache geschieden zu sein; nun aber jollte er wieder herüber, um einige Bilder, deren Maße etwas zu klein genommen worden, mit wenigen Binselzügen zu erweiztern. Ein Anderer, glaubte er, könne das auch thun; er hatte sich schon zu neuer Arbeit eingerichtet; kurz, er wollte nicht kommen. Die Absendung war vor der Thüre, trocknen sollte es auch noch, jeder Berzug war miklich; der Graf, in Berzweiflung, wollte ihn militärisch abholen lassen. Wir Alle wünschten, wieden Bilder endlich fort zu sehen, und sanden zulezt keine Auskunft, als daß der Gevatter Dolmetsch sich in einen Wagen setze und den Widerspenstigen mit Frau und Kind herüberholte, der dann von dem Grafen freundlich emvfangen, wohl gevsteat und zulest

reichlich beidentt entlaffen murbe.

Nach den fortgeschafften Bilbern zeigte fich ein großer Friede im Saufe. Das Giebelgimmer im Manfard wurde gereinigt und mir übergeben, und mein Bater, wie er bie Kaften fortschaffen fab, tonnte fich bes Buniches nicht erwehren, ben Grafen binterbrein zu schiden. Denn wie febr die Reigung bes Grafen auch mit der seinigen übereinstimmte; wie febr es den Bater freuen mußte, feinen Grundfat, für lebende Meifter ju forgen, burch einen Reichern fo fruchtbar befolgt zu seben; wie sehr es ibn schmeicheln konnte, baß feine Sammlung Anlaß gegeben, einer Angabl braver Runftler in bedrangter Zeit einen fo ansehnlichen Erwerb zu verschaffen: so fühlte er doch eine solche Abneigung gegen ben Fremben, ber in sein Saus eingebrungen, bag ibm an beffen Sandlungen nichts recht bunten tonnte. Man solle Runftler beschäftigen, aber nicht zu Tapetenmalern erniedrigen; man folle mit bem, mas fie nach ihrer Ueberzeugung und Rabig: teit geleistet, wenn es einem auch nicht burchgangig behage, qu= frieden sein und nicht immer baran markten und mateln: genug, es gab, ungeachtet bes Grafen eigner liberaler Bemühung, ein für allemal tein Berbaltniß. Mein Bater besuchte jenes Bimmer bloß, wenn fich ber Graf bei Tafel befand, und ich erinnere mich nur ein einziges Mal, als Seefat fich selbst übertroffen batte und bas Berlangen, biefe Bilber ju feben, bas gange Saus berbeitrieb, daß mein Bater und ber Graf zusammentreffend an biefen Runftwerten ein gemeinsames Gefallen bezeigten, bas fie an einander felbst nicht finden tonnten.

Raum hatten also die Kisten und Kasten das Haus geräumt, als der früher eingeleitete, aber unterbrochene Betrieb, den Grasen zu entsernen, wieder angeknüpft wurde. Man suchte durch Borstellungen die Gerechtigkeit, die Billigkeit durch Bitten, durch Ein-

fluß die Neigung ju gewinnen und brachte es endlich babin, baß bie Quartierherren ben Beschluß faßten: es folle ber Graf um: logirt und unfer Saus, in Betracht ber feit einigen Rabren unausgesett Tag und Racht getragnen Laft, fünftig mit Ginguartierung verschont werben. Damit fich aber hierzu ein scheinbarer Bormand finde, fo folle man in eben ben erften Stod, ben bisber ber Ronigelieutenant befett gehabt. Miethleute einnehmen und baburch eine neue Bequartierung gleichsam unmöglich machen. Der Graf. ber nach ber Trennung von feinen geliebten Gemälden tein besonderes Intereffe mehr am Saufe fand, auch ohnehin balb abgerufen und verfett zu werden boffte. liek es fich obne Biberrebe gefallen, eine andere gute Wohnung zu beziehen, und ichied von uns in Frieden und gutem Willen. Auch verließ er bald barauf die Stadt und erhielt stufenweise noch verschiedene Chargen, boch wie man borte, nicht ju feiner Bufriebenheit. Er hatte indeß bas Bergnugen, jene fo emfig von ibm besoraten Gemalbe in bem Schloffe feines Brubers gludlich angebracht gu feben, ichrieb einige Male, fendete Make und ließ von den mehr genannten Runftlern Berichiedenes nacharbeiten. Endlich vernabmen wir nichts weiter von ibm, außer bag man uns nach mehreren Sahren verfichern wollte, er fei in Beftindien, auf einer ber frangoniden Rolonieen, als Gouverneur gestorben.

## Diertes Buch.

So viel Unbequemlichfeit uns auch bie frangofische Ginquartierung mochte verursacht haben, so waren wir fie boch zu gewohnt geworben, als daß wir fie nicht hatten vermiffen, baß und Rindern bas haus nicht batte tobt icheinen follen. war es uns nicht bestimmt, wieder gur völligen Familieneinbeit zu gelangen. Reue Miethleute maren ichon besprochen, und nach einigem Rehren und Scheuern, Sobeln und Bohnen, Malen und Anftreichen mar bas haus völlig wieber bergestellt. Der Ranglei: birettor Moris mit ben Seinigen, febr werthe Freunde meiner Eltern, gogen ein. Dieser, tein geborner Frankfurter, aber ein tüchtiger Jurift und Geschäftsmann, beforgte bie Rechtsangelegen= beiten mehrerer fleinen Fürsten, Grafen und Berren. 3ch habe ihn niemals anders als heiter und gefällig und über feinen Aften emfig gesehen. Frau und Kinder, fanft, still und wohlwollend, vermehrten zwar nicht die Geselligkeit in unserm Sause: benn fie blieben für fich: aber es mar eine Stille, ein Friede gurudgefehrt. ben wir lange Zeit nicht genoffen hatten. Ich bewohnte nun wieder mein Mansardzimmer, in welchem die Gespenster ber vielen

Gemalbe mir zuweilen vorschwebten, die ich benn burch Arbeiten

und Studien ju verscheuchen suchte.

Der Legationerath Moris, ein Bruber bes Rangleibirettors. tam von jest an auch öftere in unser haus. Er war icon mehr Weltmann, von einer ansehnlichen Gestalt und babei von bequem gefälligem Betragen. Auch er besorgte bie Ungelegenbeiten verschiebener Stanbespersonen und tam mit meinem Bater. bei Anlag von Konturfen und taiferlichen Kommissionen, mehr= mals in Berührung. Beibe hielten viel auf einander und ftanben gemeiniglich auf ber Seite ber Rreditoren, mußten aber zu ihrem Berdruß gewöhnlich erfahren, daß die Mehrheit ber bei folder Gelegenheit Abgeordneten für die Seite ber Debitoren gewonnen au merben pflegt. Der Leggtionerath theilte feine Renntniffe gern mit, mar ein Freund ber Mathematit, und weil diese in feinem gegenwärtigen Lebensgange gar nicht vortam, fo machte er fich ein Bergnügen baraus, mir in biefen Renntniffen weiter an belfen. Daburch ward ich in ben Stand gesett, meine architektonischen Riffe genauer als bisber auszuarbeiten und ben Unterricht eines Reichenmeisters, ber uns jest auch taglich eine Stunde beschäfe tigte, beffer gu nuten.

Dieser gute alte Mann war freilich nur ein Halbtunftler. Wir mußten Striche machen und sie zusammensehen, woraus denn Augen und Nasen, Lippen und Ohren, ja zulest ganze Gesichter und Köpse entstehen sollten; allein es war dabei weder an natürliche noch künstliche Form gedacht. Wir wurden eine Zeit lang mit diesem Qui pro Quo der menschlichen Gestalt gequalt, und man glaubte uns zulest sehr weit gedracht zu haben, als wir die sogenannten Affekten von Le Brun zur Nachzeichnung erhiekten. Wer auch diese Zerrbilder sorderen uns nicht. Run schwankten wir zu den Landschaften, zum Baumschlag und zu allen den Wethode geübt werden. Zulest sielen wir auf die genand nach ahmung und auf die Sauberkeit der Striche, ohne uns weiter um den Werth des Originals oder besselbmad zu bekümmern.

In biesem Bestreben gieng uns ber Bater auf eine musterhaste Weise vor. Er hatte nie gezeichnet, wollte nun aber, da seine Kinder diese Kunst trieben, nicht zurückleiben, sondern ihnen, selbst in seinem Alter, ein Beispiel geben, wie sie in ihrer Jugend versahren sollten. Er kopirte also einige Köpse des Biazzetta', nach dessen bekannten Blättern in klein Oktav, mit englis schem Bleistist auf daß seinste hollandische Papier. Er beobachtete dabei nicht allein die größte Reinsichkeit im Umriß, sondern ahmte auch die Schrafsirung des Kupferstichs auss genaueste nach, mit einer leichten Hand, nur alzu leise, da er denn, weil er die Harte vermeiden wollte, keine Haltung in seine Blätter brachte. Doch waren sie durchaus zart und gleichförmig. Sein anhaltender unermüdlicher Fleiß gieng so weit, daß er die ganze ansehnliche Sammlung nach allen ihren Nummern durchzeichnete, indessen wir Kinder von einem Kopf zum andern sprangen und uns nur die auswählten, die uns gesielen.

Um biefe Beit ward auch ber schon langft in Berathung gejogene Borfat, uns in ber Mufit unterrichten ju laffen, ausgeführt; und zwar verdient der lette Anftog bazu wohl einige Ermabnung. Daß wir das Rlavier lernen follten, mar ausgemacht: allein über die Wahl bes Meisters mar man immer streitig gewefen. Endlich tomme ich einmal zufälligerweise in bas Zimmer eines meiner Gesellen, ber eben Rlavierstunde nimmt, und finde ben Lehrer als einen gang allerliebsten Mann. Für jeben Finger ber rechten und linken Sand bat er einen Spinnamen, womit er ihn aufs luftigfte bezeichnet, wenn er gebraucht werben foll. Die schwarzen und weißen Taften werden gleichfalls bilblich genannt, ja bie Tone felbft erscheinen unter figurlichen Ramen. Gine folche bunte Gefellschaft arbeitet nun gang vergnüglich burch einander. Applitatur und Satt icheinen gang leicht und anschaulich zu werben, und indem ber Schuler ju bem besten humor aufgeregt wird, geht auch Alles jum iconften von Statten.

Raum war ich nach Hause gekommen, als ich den Eltern anlag, nunmehr Ernst zu machen und uns diesen unvergleichlichen Mann zum Klaviermeister zu geben. Man nahm noch einigen Anstand, man erkundigte sich; man hörte zwar nichts Uebles von dem Lehrer, aber auch nichts sonderlich Gutes. Ich hatte indessen meiner Schwester alle die lustigen Benennungen erzählt, wir konnten den Unterricht kaum erwarten und setzen es durch,

daß ber Mann angenommen murbe.

Das Notenlesen gieng zuerst an, und als dabei kein Spaß vorkommen wollte, trösteten wir uns mit der Hossnung, daß, wenn es erst ans Klavier gehen würde, wenn es an die Finger kame, das scherzhafte Wesen seinen Ansang nehmen würde. Allein weder Tastatur noch Fingersehung schien zu einigem Gleichniß Gelegensheit zu geben. So trocken wie die Noten, mit ühren Strücken auf und zwischen den fünf Linien, blieben auch die schwarzen und weißen Claves, und weder von einem Däumerling noch Deuterling noch Goldsinger war mehr eine Silbe zu hören; und das Erschet verzog der Mann so wenig beim trocknen Unterricht, als er es vorher beim trocknen Spaß verzogen hatte. Meine Schwester machte mir die bittersten Borwürse, daß ich sie getäuscht habe, und glaubte wirklich, es sei nur Ersindung von mir gewesen. Ich war aber selbst betäubt und lernte wenig, ob der

Mann gleich ordentlich genug zu Berke gieng: benn ich wartete immer noch, die frühern Späße sollten zum Borschein tommen, und vertröstete meine Schwester von einem Tage zum andern. Aber sie blieben aus, und ich hätte mir dieses Räthsel niemals erklären können, wenn es mir nicht gleichfalls ein Zufall ausgezlöst bätte.

Einer meiner Gespielen trat herein, mitten in der Stunde, und auf einmal eröffneten sich die sammtlichen Rohren des humoristischen Springdrunnens; die Däumerlinge und Deuterlinge, die Krabler und Jabler, wie er die Finger zu bezeichnen psiegte, die Faken und Giekchen, wie er z. B. die Noten f und g, die Fiekchen und Giekchen, wie er fis und gis benannte, waren auf einmal wieder vorhanden und machten die wundersamsten Manserechen. Mein junger Freund kam nicht aus dem Lachen und freute sich, daß man auf eine so lustige Weise so viel lernen könne. Er schwur, daß er seinen Eltern keine Rube lassen wurde, bis sie ihm einen solchen vortresslichen Mann zum Lehrer gegeben.

Und so war mir, nach ben Grundsähen einer neuern Erziebungslehre, der Weg zu zwei Künsten früh genug eröffnet, bioß
auf gut Glück, ohne Ueberzeugung, daß ein angebornes Talent
mich darin weiter fördern könne. Zeichnen musse Zebermann
lernen, behauptete mein Bater und verehrte deßhalb besonders
Kaiser Maximilian, welcher dieses ausdrücklich solle besohlen haben.
Auch hielt er mich ernstlicher dazu an, als zur Musik, welche er
dagegen meiner Schwester vorzüglich empfahl, ja dieselbe außer ihren
Lehrstunden eine ziemliche Zeit des Tages am Klaviere sesthielt.

Je mehr ich aber auf biefe Beise zu treiben veranlaßt murbe. besto mehr wollte ich treiben, und selbst die Freistunden wurden ju allerlei munderlichen Beschäftigungen verwendet. Schon feit meinen frühften Beiten fühlte ich einen Untersuchungstrieb gegen natürliche Dinge. Man legt es manchmal als eine Anlage gur Graufamteit aus, baß Rinder folche Gegenstände, mit benen fie eine Zeit lang gespielt, die fie bald fo, bald fo gehandhabt, endlich zerftuden, zerreißen und gerfeten. Doch pflegt fich auch die Neugierde, das Berlangen, ju erfahren, wie folche Dinge jufammenbangen, wie fie inwendig aussehen, auf biefe Beije an ben Tag zu legen. Ich erinnere mich, baß ich als Rind Blumen zerpflüdt, um zu sehen, wie die Blätter in den Relch, oder auch Bögel berupft, um zu beobachten, wie die Federn in die Flügel eingefügt waren. Ift boch Rinbern biefes nicht zu verbenten, ba ja selbst Naturforscher öfter durch Trennen und Sondern als burch Bereinigen und Berknupfen, mehr burch Tobten als burch Beleben fich ju unterrichten glauben.

Ein bewaffneter Magnetftein, febr zierlich in Scharlachtuch

eingenabt, mußte auch eines Tages die Wirkung einer solchen Foridungeluft erfahren. Denn biefe gebeime Angiehungefraft, bie er nicht allein gegen bas ibm angepakte Gifenstähchen ausübte. fondern die noch überdieß von der Art mar, daß fie fich verftarten und taglich ein größeres Gewicht tragen fonnte, Diefe gebeimnisvolle Tugend hatte mich bergeftalt jur Bewunderung bingeriffen, daß ich mir lange Zeit bloß im Unstaunen ihrer Wirkung gefiel. Bulest aber glaubte ich boch einige nabere Aufschluffe gu erlangen, wenn ich die außere Gulle wegtrennte. Dieß geschab. obne daß ich dadurch flüger geworden mare: benn die nachte Armatur belehrte mich nicht weiter. Auch diese nahm ich berab und bebielt nun ben blogen Stein in Sanden, mit bem ich burch Reilfpane und Rahnadeln mancherlei Bersuche ju machen nicht ermubete, aus benen jedoch mein jugendlicher Beift, außer einer mannigfaltigen Erfahrung, feinen weitern Bortheil jog. Ich mußte bie gange Borrichtung nicht wieder ausammengubringen, Die Theile gerftreuten fich, und ich verlor bas eminente Bbanomen qualeich mit dem Apparat.

Nicht gludlicher gieng es mir mit ber Zusammensepung einer Elettrifirmaschine. Gin hausfreund, beffen Jugend in Die Zeit gefallen mar, in welcher die Gleftricität alle Beifter beschäftigte, erzählte uns öfter, wie er als Anabe eine folde Mafchine zu besiten gewünscht, wie er fich die hauptbedingungen abgeseben und mit Gulfe eines alten Spinnrabes und einiger Urzneiglafer ziemliche Wirkungen bervorgebracht. Da er biefes gern und oft wiederholte und uns dabei von der Elektricität überhaupt unterrichtete, fo fanden wir Rinder Die Sache febr plausibel und qualten uns mit einem alten Spinnrabe und einigen Arzneiglafern lange Beit herum, ohne auch nur die minbeste Wirtung bervorbringen ju konnen. Wir hielten bemungeachtet am Glauben fest und waren febr veranügt, als zur Megzeit, unter andern Raritäten, Bauber: und Taschenspielerfunften, auch eine Glettrifirmaschine ibre Runftstude machte, welche, fo wie die magnetischen, für jene Reit icon febr vervielfältigt waren.

Das Mißtrauen gegen den öffentlichen Unterricht vermehrte sich von Tage zu Tage. Man sah sich nach Hauslehrern um, und weil einzelne Familien den Auswand nicht bestreiten konnten, so traten mehrere zusammen, um eine solche Absücht zu erreichen. Allein die Kinder vertrugen sich selten; der junge Mann hatte nicht Autorität genug, und nach oft wiederholtem Berdruß gab es nur gehässige Trennungen. Kein Wunder daher, daß man auf andere Anstalten dachte, welche sowohl beständiger als vorstbeilbafter sein sollten.

Auf den Gedanken, Pensionen zu errichten, war man durch

bie Nothwendigkeit gekommen, welche Jebermann empfand, daß die frangofische Sprache lebenbig gelehrt und überliefert werben muffe. Mein Bater hatte einen jungen Menschen erzogen, ber bei ibm Bebienter, Kammerbiener, Sefretar, genug, nach und nach Alles in Allem gewesen mar. Diefer, Namens Bfeil, fprach gut Frangonich und verftand es grundlich. Rachdem er fich verbeirathet hatte und feine Gönner für ihn auf einen Auftand benten mußten, fo fielen fie auf ben Gebanten, ibn eine Benfion errichten ju laffen, die fich nach und nach ju einer tleinen Schulanstalt erweiterte, in ber man alles Rothwendige, ja gulett fogar Lateinisch und Griechisch lehrte. Die weitverbreiteten Konnerionen pon Krantfurt gaben Gelegenheit, daß junge Frangofen und Englander, um Deutsch zu lernen und sonft fich auszubilden, Diefer Anstalt anvertraut murben. Bfeil, ber ein Mann in seinen besten Sabren, von der wundersamften Energie und Thatigkeit mar, stand bem Ganzen febr lobenswürdig vor, und weil er nie genug beschäftigt fein tonnte, fo marf er fich bei Gelegenheit. ba er feinen Schulern Mufitmeifter halten mußte, felbft in die Mufit und betrieb bas Rlavierspielen mit foldem Gifer, bag er, ber niemals vorber eine Taste angerührt batte, sehr bald recht fertig und brav spielte. Er schien die Maxime meines Baters angenommen zu haben, daß junge Leute nichts mehr aufmuntern und anregen tonne, als wenn man felbst ichon in gewiffen Jahren fich wieber sum Schuler erflarte und in einem Alter, worin man fehr fdwer neue Fertigkeiten erlangt, bennoch burch Gifer und Unhaltsamkeit Jungern, von ber natur mehr Begunstigten ben Rang abzulaufen fuche.

Durch diese Neigung zum Alavierspielen ward Pfeil auf die Instrumente selbst geführt, und indem er sich die besten zu versichaffen hosste, tam er in Berhältnisse mit Friederici in Gera, dessen Instrumente weit und breit berühmt waren. Er nahm eine Anzahl davon in Kommission und hatte nun die Freude, nicht nur etwa einen Flügel, sondern mehrere in seiner Wohnung ausgestellt zu sehen, sich darauf zu üben und hören zu lassen.

Auch in unser haus brachte die Lebendigkeit dieses Mannes einen größern Musikbetrieb. Mein Bater blieb mit ihm, dis auf die strittigen Punkte, in einem dauernden guten Berhältnisse. Auch für uns ward ein großer Friederici'scher Flügel angeschafft, den ich, bei meinem Klavier verweilend, wenig berührte, der aber meiner Schwester zu besto größerer Qual gedieh, weil sie, um das neue Instrument gehörig zu ehren, täglich noch einige Beit mehr auf ihre Uebungen zu wenden batte; wobei mein Bater als Ausseher, Pfeil aber als Musterbild und antreibender Haussfreund abwechselnd zur Seite standen.

Eine besondere Liebhaberei meines Baters machte und Rinbern viel Unbequemlichkeit. Es war nämlich die Seibengucht, von beren Bortbeil, wenn fie allgemeiner verbreitet murbe, er einen großen Begriff batte. Einige Befanntichaften in Sangu, mo man bie Rucht ber Burmer febr forgfältig betrieb, gaben ihm die nachfte Beranlaffung. Bon dorther wurden ihm ju rechter Beit die Gier gefenbet; und fobalo bie Maulbeerbaume genugfames Laub geigten. ließ man fie ausichlupfen und martete ber taum fichtbaren Geschöpfe mit großer Sorgfalt. In einem Manfardnimmer maren Tilde und Gestelle mit Brettern aufgeschlagen, um ihnen mehr Raum und Unterhalt zu bereiten: benn fie muchsen schnell und waren nach ber letten Sautung fo beighungrig, bag man taum Blatter genug berbeischaffen tonnte, fie ju nabren; ja fie mußten Tag und Nacht gefüttert werben, weil eben Alles barauf antommt, daß fie ber Nahrung ja nicht zu einer Reit ermangeln. wo die große und wundersame Veranderung in ihnen vorgeben foll. Mar die Witterung gunftig, fo tonnte man freilich biefes Beidaft als eine luftige Unterhaltung ansehen; trat aber Ralte ein, daß die Maulbeerbaume litten, fo machte es große Roth. Noch unangenehmer aber war es, wenn in ber letten Epoche Regen einfiel: benn biefe Geschöpfe tonnen bie Feuchtigteit gar nicht vertragen; und fo mußten die benehten Blätter forgfältig abgewischt und getrodnet werben, welches benn boch nicht immer jo genau geschehen konnte, und aus biefer ober vielleicht auch einer andern Urfache tamen mancherlei Krantheiten unter bie Beerbe, wodurch die armen Rreaturen ju Taufenden bingerafft wurden. Die daraus entstehende Faulnig erregte einen wirklich pestartigen Geruch, und da man die Todten und Kranken wegicaffen und von ben Gefunden absondern mußte, um nur einige au retten, fo mar es in ber That ein aukerst beschwerliches und widerliches Geschäft, bas uns Rindern manche bose Stunde verurfacte.

Rachdem wir nun eines Jahrs die schönsten Frühlings: und Sommerwochen mit Wartung der Seidenwürmer hingebracht, mußten wir dem Bater in einem andern Geschäft beistehen, das, obgleich einsacher, uns dennoch nicht weniger beschwerlich ward. Die römischen Prospekte nämlich, welche in dem alten Hause, in schwarze Stäbe oben und unten eingesaßt, an den Wänden mehrere Jahre gehangen hatten, waren durch Licht, Staub und Rauch sehr vergilbt und durch die Fliegen nicht wenig unscheindar geworden. War nun eine solche Unreinlichkeit in dem neuen Hause nicht zulässig, so hatten diese Vilder für meinen Bater auch durch seine längere Entserntheit von den vorgestellten Gesgenden an Werth gewonnen. Denn im Ansange dienen uns

bergleichen Abbildungen, die erst kurz vorher empfangenen Eindrücke auszufrischen und zu beleben. Sie scheinen uns gering gegen diese und meistens nur ein trauriges Surrogat. Berlischt hingegen das Andenken der Urgestalten immer mehr und mehr, so treten die Nachbildungen unvermerkt an ihre Stelle, sie werden und so theuer, als es jene waren, und was wir ansangs misgeachtet, erwirdt ich nunmehr unstre Schätzung und Neigung. So geht es mit allen Abbildungen, besonders auch mit Vorträten. Richt leicht ist Jemand mit dem Kontersei eines Gegenwärtigen zufrieden, und wie erwünscht ist uns jeder Schattenrif eines Ab-

meienden oder aar Abgeschiedenen.

Benug, in Diesem Gefühl feiner bisberigen Berschwendung wollte mein Bater jene Rupferstiche fo viel wie möglich wieder bergestellt miffen. Daß biefes burd Bleichen möglich fei, mar bekannt: und biefe bei großen Blättern immer bedenkliche Operation murbe unter siemlich ungunftigen Lokalumftanben vorgenommen. Denn die großen Bretter, worauf die angerauchten Rupfer befeuchtet und der Sonne ausgestellt wurden, standen vor Mansardfenstern in den Dadrinnen an das Dach gelehnt und waren baber manchen Unfällen ausgesett. Dabei mar bie Sauptfache, baß bas Papier niemals austrodnen burfte, fonbern immer feucht gehalten werben mußte. Diese Obliegenbeit hatte ich und meine Somester, wobei uns benn wegen ber langen Beile und Ungebuld, wegen ber Aufmertsamkeit, die uns teine Berftrenung guließ, ein fonit fo febr ermunichter Dugiggang gur bochften Qual gereichte. Die Sache mard gleichwohl burchgefest, und ber Buchbinder, ber jedes Blatt auf ftartes Papier aufzog, that fein Bestes, die hier und da durch unfre Fahrlässigkeit zerriffenen Rander auszugleichen und berzuftellen. Die fammtlichen Blatter wurden in einen Band jufammengefaßt und waren für biegmal aerettet.

Damit es uns Kindern aber ja nicht an dem Allerlei des Lebens und Lernens fehlen möchte, so mußte sich gerade um diese Zeit ein englischer Sprachmeister melden, welcher sich anheischig machte, innerhalb vier Wochen einen Jeden, der nicht ganz roh in Sprachen sei, die englische zu lehren und ihn so weit zu dringen, daß er sich mit einigem Fleiß weiter helsen könne. Er nahm ein mäßiges Honorar; die Anzahl der Schüler in einer Stunde war ihm gleichgültig. Mein Bater ensichloß sich auf der Schule, dem Versuch zu machen, und nahm mit mir und meiner Schwester bei dem expediten Meister Lektion. Die Stunden wurden treulich gehalten, am Repetiren sehlte es auch nicht; man ließ die vier Wochen über eher einige andere Uedungen liegen; der Lebtrer schied von uns und wir von ihm mit Aufriedenbeit. Da

er sich länger in ber Stadt aufhielt und viele Kunden fand, so kam er von Zeit zu Zeit nachzusehen und nachzuhelfen, bankbar, baß wir unter die ersten gehörten, welche Zutrauen zu ihm gehabt, und stolz, und ben übrigen als Muster anführen zu können.

In Gefolg von Diesem begte mein Bater eine neue Sprafalt. baß auch bas Englische hubsch in ber Reihe ber übrigen Sprach: beschäftigungen bliebe. Run bekenne ich, bag es mir immer laftiaer wurde, bald aus biefer, bald aus jener Grammatit ober Beisvielsammlung, balb aus biefem ober jenem Autor ben Unlag zu meinen Arbeiten zu nehmen und so meinen Antheil an ben Gegenständen jugleich mit ben Stunden zu verzetteln. Ich tam baber auf ten Gedanten, Alles mit ein Dal abzuthun, und erfand einen Roman von feche bis fieben Gefcwiftern, Die, von einander entfernt und in der Belt gerftreut, fich mechfelfeitig Radricht von ihren Zuftanden und Empfindungen mittheilen. Der älteste Bruber giebt in autem Deutsch Bericht von allerlei Gegen: ftanden und Greigniffen feiner Reife. Die Schwefter, in einem frauenzimmerlichen Stol, mit lauter Buntten und in furzen Saben. ungefähr wie nachher Siegwart geschrieben murbe, erwiebert balb ibm, balb ben andern Geschwiftern, mas fie theils von hauslichen Berhaltniffen, theils von Bergensangelegenheiten zu erzählen bat. Ein Bruder ftudirt Theologie und ichreibt ein febr formliches Latein, bem er manchmal ein griechisches Postscript hinzufügt. Einem folgenden, in Samburg als Sandlungsbiener angestellt, ward natürlich die englische Rorrespondenz zu Theil, so wie einem jungern, ber fich in Marfeille aufbielt, Die frangofische. Rum Italianischen fand sich ein Musitus auf seinem ersten Ausflug in bie Welt, und ber jungfte, eine Art von naseweisem Nestquadelchen, batte, da ihm die übrigen Sprachen abgeschnitten maren, sich aufs Judendeutsch gelegt und brachte burch seine schrecklichen Chiffern die übrigen in Bergweiflung und die Eltern über ben guten Einfall zum Lachen.

Für diese wunderliche Form suchte ich mir einigen Gehalt, indem ich die Geographie der Gegenden, wo meine Geschöpfe sich aushielten, studirte und zu jenen trodenen Lotalitäten allerlei Menschlichkeiten hinzu ersand, die mit dem Charakter der Personen und ihrer Beschäftigung einige Berwandtschaft hatten. Auf diese Beise wurden meine Exercitienbücher viel voluminöser; der Bater war zufriedener, und ich ward eher gewahr, was mir an eigenem

Borrath und an Fertigkeiten abgieng.

Wie nun bergleichen Dinge, wenn sie einmal im Gang sind, tein Ende und keine Granzen haben, so gieng es auch hier: benn indem ich mir das barocke Judendeutsch zuzueignen und es eben so gut zu schreiben suchte, als ich es lesen konnte, fand ich balb,

daß mir die Kenntniß des Hebräischen sehlte, wovon sich das moderne verdorbene und verzerrte allein ableiten und mit einiger Sicherheit behandeln ließ. Ich eröffnete daher meinem Bater die Nothwendigkeit Hebräisch zu lernen, und betrieb sehr lebhast seine Kinwilligung: denn ich hatte noch einen höhern Zwed. Ueberall hörte ich sagen, daß zum Berkändniß des alten Testaments so wie des neuen die Grundsprachen nöthig wären. Das lezte las ich ganz bequem, weil die sogenannten Evangelien und Spisteln, damit es ja auch Sonntags nicht an Uedung sehle, nach der Kirche recitirt, übersetz und einigermaßen erklärt werden mußten. Sben so dachte ich es nun auch mit dem alten Testamente zu halten, das mir wegen seiner Eigenthümlichkeit ganz besonders von ieber zugekaat batte.

Mein Bater, ber nicht gern etwas halb that, beschloß, ben Rektor unseres Symnasiums, Doktor Albrecht, um Brivatstunden zu ersuchen, die er mir wöchentlich so lange geben sollte, dis ich von einer so einsachen Sprache das Nöthigste gesaßt hätte: benn er hosste, sie werde, wo nicht so schnell, doch wenigstens in

doppelter Zeit als die englische fich abthun laffen.

Der Rektor Albrecht war eine der originalsten Figuren bon ber Welt, flein, nicht bid, aber breit, unförmlich, obne vermachfen ju fein, turg, ein Aefop mit Chorrod und Berude. Sein über - fiebzigiabriges Gesicht mar burchaus zu einem fartaftischen Lächeln verzogen, wobei feine Augen immer groß blieben und, obaleich roth, doch immer leuchtend und geistreich waren. wohnte in bem alten Rlofter ju ben Barfugern, bem Sig bes Symnafiums. 3ch batte icon als Rind, meine Eltern begleitend, ihn manchmal besucht und die langen buntlen Bange, die in Bisitenzimmer vermandelten Ravellen, bas unterbrochene treppen= und wintelhafte Lotal mit icaurigem Behagen burchftrichen. Ohne mir unbequem ju fein, examinirte er mich, fo oft er mich fab, und lobte und ermunterte mich. Eines Tages, bei ber Translotation nach öffentlichem Examen, fab er mich als einen auswärtigen Buschauer, mabrend er die filbernen praemia virtutis et diligentiae austheilte, nicht weit von seinem Ratheber fteben. 3d mochte gar febnlich nach bem Beutelchen bliden, aus welchem er die Schaumungen bervorzog; er winfte mir, trat eine Stufe berunter und reichte mir einen folden Silberling. Meine Freude war groß, obgleich Undre biese einem Richt : Schulfnaben gemahrte Gabe außer aller Ordnung fanden. Allein baran war bem guten Alten wenig gelegen, ber überhaupt ben Sonderling und zwar in einer auffallenden Beife fpielte. Er batte als Schulmann einen febr guten Ruf und verftand fein Sandwert, ob ibm gleich bas Alter foldes auszuüben nicht mehr ganz gestattete. Aber beinahe noch mehr als durch eigene Gebrechlichkeit fühlte er sich durch äußere Umstände gehindert, und wie ich schon früher wußte, war er weder mit dem Konsistorium, noch den Scholarchen, noch den Geistlichen, noch auch den Lehrern zufrieden. Seinem Naturell, das sich zum Aufpassen auf Fehler und Mängel und zur Satire hinneigte, ließ er sowohl in Programmen als in öffentlichen Reden freien Lauf, und wie Lucian fast der einzige Schriftsteller war, den er las und schätze, so würzte er Alles, was er sagte

und ichrieb, mit beigenden Ingredienzien.

Glüdlicherweise für diejenigen, mit welchen er unzufrieden war, gieng er niemals direkt zu Werke, sondern schraubte nur mit Bezügen, Unspielungen, klasischen Stellen und diblischen Sprüchen auf die Mängel hin, die er zu rügen gedachte. Dabei war sein mündlicher Bortrag (er las seine Reden jederzeit ab) unangenehm, unverständlich und über alles dieses manchmal durch einen Huften, öfters aber durch ein hohles dauchschütterndes Lachen unterbrochen, womit er die beißenden Stellen anzufündigen und zu begleiten pslegte. Diesen seltsamen Mann sand ich mild und willig, als ich ansieng, meine Stunden bei ihm zu nehmen. Ich gieng nun täglich Abends um sechs Uhr zu ihm und fühlte immer ein heimzliches Behagen, wenn sich die Klingelthüre hinter mir schloß und ich nun den langen düstern Klostergang durchzuwandeln hatte. Wir saßen in seiner Bibliothet an einem mit Wachstuch beschlagenen Tische; ein sehr durchlesener Lucian kam nie von seiner Seite.

Ungeachtet alles Wohlwollens gelangte ich boch nicht ohne Einstand zur Sache: benn mein Lebrer tonnte gemiffe spottische Unmerkungen, und mas es benn mit bem Bebraifden eigentlich folle, nicht unterbruden. Ich verschwieg ihm die Absicht auf das Judenbeutsch und sprach von befferm Berftandniß bes Grundtertes. Darauf lächelte er und meinte, ich folle ichon gufrieden fein, wenn ich nur lefen lernte. Dieg verbroß mich im Stillen, und ich nahm alle meine Aufmerksamteit jufammen, als es an bie Buchftaben tam. 3ch fand ein Alphabet, bas ungefähr bem griechischen gur Seite gieng, beffen Gestalten faglich, beffen Benennungen mir jum größten Theil nicht fremt waren. 3ch hatte dieß Alles febr balb begriffen und behalten und dachte, es follte nun ans Lesen geben. Das biefes von ber rechten gur linken Seite geschehe, war mir Nun aber trat auf einmal ein neues heer von wohl bewußt. tleinen Buchstäbchen und Zeichen hervor, von Bunkten und Strichel: den aller Art, welche eigentlich die Botale porftellen follten, morüber ich mich um so mehr verwunderte, als sich in dem größern Alphabete offenbar Bokale befanden und die übrigen nur unter fremben Benennungen verborgen zu fein ichienen. Auch ward gelehrt, daß die judische Ration, so lange fie geblüht, wirklich fich mit jenen ersten Zeichen begnügt und feine andere Urt gu schreiben und zu lesen gekannt habe. Ich ware nun gar zu gern auf diesem alterthumlichen, wie mir schien, bequemern Wege geaangen: allein mein Alter erklarte etwas ftreng: man muffe nach ber Grammatik verfahren, wie sie einmal beliebt und verfaßt wor-Das Lefen ohne biefe Bunkte und Striche fei eine febr ichwere Aufgabe und fonne nur von Gelehrten und den Beubteften geleistet werden. 3ch mußte mich also bequemen, auch diese tleinen Merkzeichen tennen zu lernen; aber die Sache marb mir immer verworrner. Run follten einige ber erften größern Urzeichen an ihrer Stelle gar nichts gelten, bamit ihre fleinen Nachgebornen boch ja nicht umfonft bafteben möchten. Dann follten fie einmal wieder einen leisen Sauch, bann einen mehr oder meniger barten Rebllaut andeuten, bald gar nur als Stute und Wiberlage dienen. Rulett aber, wenn man fich Alles mobl gemertt zu haben glaubte, murben einige ber großen sowohl als ber fleinen Bersonagen in ben Ruhestand verfett, fo bag bas Auge immer fehr viel und die Lippe fehr wenig zu thun hatte.

Indem ich nun bassenige, was mir bem Inhalt nach schon bekannt war, in einem fremden tauderwelschen Idiom herstottern follte, mobei mir benn ein gemiffes Rafeln und Gurgeln als ein Unerreichbares nicht wenig empfohlen wurde, fo tam ich gewiffermaßen von der Sache gang ab und amufirte mich auf eine tinbische Weise an ben feltsamen Ramen biefer gehäuften Zeichen. Da waren Kaiser, Könige und Herzoge, die, als Accente bier und da dominirend, mich nicht wenig unterhielten. Aber auch diese schalen Spaße verloren bald ihren Reiz. Doch wurde ich dadurch schablos gehalten, daß mir beim Lesen, Uebersegen, Wiederholen, Auswendiglernen der Inhalt des Buchs um fo lebhafter entgegentrat, und dieser mar es eigentlich, über welchen ich von meinem alten herrn Auftlärung verlangte. Denn ichon vorher maren mir Die Widerspruche der Ueberlieferung mit dem Birklichen und Moglichen febr auffallend gewesen, und ich hatte meine hauslehrer durch die Sonne, die zu Gibeon, und den Mond, der im Thal Ujalon still stand, in manche Noth versett; gewiffer anderer Unwahrscheinlichkeiten und Inkongruenzen nicht zu gedenken. bergleichen ward nun aufgeregt, indem ich mich, um von bem Bebraifchen Meifter zu werben, mit bem alten Testament ausschließlich beschäftigte und folches nicht mehr in Luthers Ueberjepung, sondern in der wörtlichen beigebruckten Berfion des Gebaftian Schmid, ben mir mein Bater fogleich angeschafft hatte, burchstudirte. hier fiengen unsere Stunden leider an, mas die Sprachubungen betrifft, ludenhaft zu werden. Lefen, Exponiren, Grammatit, Aufschreiben und Berfagen von Bortern bauerte felten

eine völlige balbe Stunde; benn ich fieng fogleich an, auf ben . Sinn ber Sache loszugeben, und ob wir gleich noch in bem ersten Buche Mofis befangen maren, mancherlei Dinge gur Sprache gu bringen, welche mir aus ben fpatern Buchern im Sinne lagen. Anfange suchte ber aute Alte mich von solchen Abschweifungen gurudauführen: gulest aber ichien es ibn felbft gu unterhalten. Er tam nach feiner Urt nicht aus bem Suften und Lachen, und wiewohl er fich febr butete, mir eine Austunft zu geben, die ibn batte tompromittiren konnen, fo ließ meine Rubringlichkeit boch nicht nach; ja, ba mir mehr baran gelegen mar, meine 3weifel vorzubringen, als die Auflösung berfelben zu erfahren, so wurde ich immer lebhafter und fuhner, wozu er mich burch fein Betragen zu berechtigen schien. Uebrigens tonnte ich nichts aus ihm bringen, als daß er ein über bas andere Mal mit seinem bauch: icutternben Lachen ausrief: "Er narrifder Rerl! Er narrifder Runge!"

Andessen mochte ihm meine, die Bibel nach allen Seiten durchtreuzende kindische Lebhaftigkeit boch ziemlich ernsthaft und einiger Nachbulfe werth geschienen haben. Er verwies mich baber nach einiger Zeit auf bas große englische Bibelmert, welches in feiner Bibliothet bereit ftand, und in welchem bie Auslegung schwerer und bebenklicher Stellen auf eine verständige und kluge Beise Die Uebersetung batte burch die großen Beunternommen war. mühungen deutscher Gottesgelehrten Borzüge vor dem Original erhalten. Die verschiedenen Meinungen maren angeführt und gulest eine Art von Bermittelung versucht, mobei die Burbe des Buchs, ber Grund ber Religion und ber Menschenverstand einiger: maken neben einander besteben konnten. Go oft ich nun gegen Ende ber Stunde mit bergebrachten Fragen und Ameifeln auftrat. fo oft beutete er auf bas Repositorium; ich bolte mir ben Band, er ließ mich lefen, blatterte in feinem Lucian, und wenn ich über bas Buch meine Unmertungen machte, war fein gewöhnliches Lachen Alles, wodurch er meinen Scharffinn erwiederte. In den langen Sommertagen ließ er mich figen, fo lange ich lefen tonnte, manchmal allein: nur dauerte es eine Beile, bis er mir erlaubte, einen Band nach bem andern mit nach Sause ju nehmen.

Der Mensch mag sich wenden, wohin er will, er mag unternehmen, was es auch sei, stets wird er auf jenen Weg wieder zurücklehren, den ihm die Natur einmal vorgezeichnet hat. So ergieng es auch mir im gegenwärtigen Falle. Die Bemühungen um die Sprache, um den Inhalt der heiligen Schriften selbst endigten zulest damit, daß von jenem schönen und viel gepriesenen Lande, seiner Umgebung und Nachbarschaft, so wie von den Böltern und Ereignissen, welche jenen Fleck der Erde durch Jahr-

वे, स्था हर

tausende hindurch verherrlichten, eine lebhaftere Borftellung in

meiner Einbildungstraft bervorgieng.

Dieser fleine Raum follte ben Ursprung und bas Bachsthum bes Menschengeschlechts seben; von borther sollten die ersten und einzigsten Radrichten ber Urgeschichte ju uns gelangen, und ein foldes Lotal follte zugleich so einfach und faklich, als manniafaltig und zu ben wundersamften Wanderungen und Anfiedelungen geeignet, por unferer Ginbilbungstraft liegen. Bier, zwischen vier benannten Flüssen, war aus der ganzen zu bewohnenden Erde ein tleiner, bochft anmuthiger Raum dem jugendlichen Menschen ausgesondert. Bier sollte er feine erften Rabigfeiten entwickeln. und hier follte ibn jugleich bas Loos treffen, bas feiner gangen Rachkommenschaft beschieden war, seine Rube ju verlieren, indem er nach Erkenntniß ftrebte. Das Baradies mar verscherzt; Die Menschen mehrten und verschlimmerten fich; die an die Unarten biefes Geschlechts noch nicht gewohnten Elohim murben ungebulbig und vernichteten es von Grund aus. Rur Benige murben aus ber allgemeinen Ueberschwemmung gerettet; und taum hatte fich Diese grauliche Fluth verlaufen, als ber bekannte vaterlandische Boben icon wieder por ben Bliden ber bantbaren Geretteten lag.

Zwei Fluffe von vieren, Euphrat und Tigris, floffen noch in ihren Betten. Der Name bes ersten blieb; ben andern schien sein Lauf zu bezeichnen. Genauere Spuren bes Baradieses wären nach einer so großen Umwälzung nicht zu sorbern gewesen. Das erzneute Menschengeschlecht gieng von hier zum zweiten Mal aus; es fand Gelegenheit, sich auf alle Arten zu nähren und zu beschäftigen, am meisten aber große Heerden zahmer Geschöpfe um sich zu versammeln und mit ihnen nach allen Seiten hinzuziehen.

Diese Lebensweise, so wie die Bermehrung der Stämme, nöthigte die Bölker bald, sich von einander zu entsernen. Sie konnten sich sogleich nicht entschließen, ihre Berwandte und Freunde für immer sahren zu lassen; sie kamen auf den Gedanken, einen hoben Thurm zu dauen, der ihnen aus weiter Ferne den Weg wieder zurückweisen sollte. Aber dieser Bersuch mißlang wie jenes erste Bestreben. Sie sollten nicht zugleich glücklich und klug, zahlereich und einig sein. Die Elohim verwirrten sie, der Bau unterblieb, die Menschen zerstreuten sich; die Welt war bevölkert, aber entzweit.

Unser Blick, unser Antheil bleibt aber noch immer an biese Gegenben geheftet. Endlich geht abermals ein Stammvater von hier aus, ber so glücklich ift, seinen Nachkommen einen entschies benen Charakter aufzuprägen und sie daburch für ewige Zeiten zu einer großen und bei allem Glücks: und Ortswechsel zusammenshaltenden Nation zu vereinigen.

Bom Cuphrat aus, nicht ohne gottlichen Kingerzeig, manbert Abraham gegen Westen. Die Bufte fest seinem Bug tein entichiebenes hinderniß entgegen; er gelangt an ben Rorban, giebt über ben Alug und verbreitet fich in ben iconen mittagigen Gegenden von Balaftina. Diefes Land mar icon früber in Befit genommen und ziemlich bewohnt. Berge, nicht allzu boch, aber steinig und unfruchtbar, waren von vielen bemässerten, dem Unbau gunftigen Thalern durchichnitten. Stadte, Rleden, einzelne Unfiedelungen lagen zerstreut auf der Flache, auf Abhangen bes großen Thals, beffen Waffer fich im Jordan sammeln. Go bewohnt, so bebaut mar das Land, aber die Welt noch groß genug und die Menschen nicht auf ben Grad forgfältig, bedürfnigvoll und thatig, um fich gleich aller ihrer Umgebungen zu bemachtigen. Amischen ienen Besitzungen erftrecten fich große Raume, in welden weibenbe Ruge fich bequem bin und ber bewegen konnten. In folden Raumen bielt fich Abraham auf, fein Bruber Lot ift bei ibm; aber fie konnen nicht lange an folden Orten verbleiben. Chen jene Berfaffung bes Lanbes, beffen Bevölterung balb gu-, bald abnimmt, und beffen Erzeugniffe fich niemals mit bem Beburfniß im Gleichgewicht erhalten, bringt unversebens eine Sungersnoth berpor, und ber Eingewanderte leidet mit bem Einbeimischen, bem er durch seine zufällige Gegenwart die eigne Nahrung verfümmert hat. Die beiben dalbaifden Bruber gieben nach Meappten. und so ift uns ber Schauplat vorgezeichnet, auf bem einige taufend Sabre bie bebeutenoften Begebenheiten ber Welt vorgeben follten. Bom Tigris gum Cupbrat, vom Cupbrat gum Ril feben wir die Erde bevöltert und in biefem Raume einen befannten, ben Göttern geliebten, uns icon werth gewordenen Dann mit Beerben und Gutern bin und wieder gieben und fie in turger Beit aufe reidlichfte vermehren. Die Brüber tommen gurud: allein gewitigt burch bie ausgestandene Roth, faffen fie ben Entschluß, fich von einander zu trennen. Beibe verbleiben zwar im mittagigen Rangan; aber indem Abraham zu hebron gegen bem hain Mamre bleibt, gieht fich Lot nach bem Thale Siddim, bas, wenn unfere Einbildungstraft fühn genug ift, bem Jorban einen unterirdischen Ausfluß zu geben, um an ber Stelle bes gegenwärtigen Afphalt: fees einen trodenen Boben ju gewinnen, uns als ein zweites Baradies erscheinen tann und muß; um so mehr, weil die Bewohner und Umwohner beffelben, als Weichlinge und Frevler berüchtigt, uns baburch auf ein bequemes und üppiges Leben schließen laffen.

Lot wohnt unter ihnen, jedoch abgesondert.

Aber Hebron und ber Hain Mamre erscheinen uns als bie wichtige Stätte, wo ber Herr mit Abraham spricht und ihm alles Land verheißt, so weit sein Blick nur in vier Weltgegenden

reichen mag. Aus diesen stillen Bezirken, von diesen hirtenvölkern, die mit den himmlischen umgeben durfen, sie als Gaste bewirthen und manche Zwiesprache mit ihnen halten, werden wir genöthigt, den Blid abermals gegen Often zu wenden und an die Berfassung der Nebenwelt zu benten, die im Ganzen wohl der einzelnen Ber-

faffung von Ranaan gleichen mochte.

Kamilien balten gusammen; fie vereinigen fich, und bie Lebens: art ber Stamme wird burch bas Lotal bestimmt, bas fie fich qu= geeignet baben ober zueignen. Auf ben Gebirgen, die ibr Baffer nach bem Tigris binunterfenden, finden wir friegerische Bolter. Die icon febr frube auf jene Belteroberer und Beltbeberricher bindeuten und in einem für jene Reiten ungebeuren Keldzug uns ein Borfpiel fünftiger Großthaten geben. Rebor Laomor, Ronia von Clam, wirft icon machtig auf Berbundete. Er berricht lange Beit: benn icon zwölf Jahre vor Abrahams Antunft in Rangan batte er bis an ben Rorban die Bolfer ginsbar gemacht. waren endlich abgefallen, und die Berbundeten rufteten fich jum Rriege. Wir finden fie unvermuthet auf einem Bege, auf bem mabriceinlich auch Abraham nach Ranaan gelangte. Die Bolfer an der linken und untern Seite des Jordan werden besmungen. Rebor Laomor richtet feinen Bug fühmarts nach ben Bolfern ber Bufte, fobann fich nordwärts wendend, folagt er bie Amaletiter. und als er auch die Amoriter überwunden, gelangt er nach Ranaan, überfallt die Ronige bes Thals Siddim, folagt und gerftreut fie und gieht mit großer Beute ben Jordan aufwarts, um feinen Siegerzug bis gegen ben Libanon auszubebnen.

Unter den Gesangenen, Beraubten, mit ihrer Habe Fortgesschleppten besindet sich auch Lot, der das Schicksal des Landes theilt, worin er als Gast sich besindet. Abraham vernimmt es, und hier sehen wir sogleich den Erzvater als Krieger und Helden. Er rasst seine Knechte zusammen, theilt sie in Hausen, fällt auf den beschwerlichen Beutetroß, verwirrt die Sieghaften, die im Rücken keinen Feind mehr vermuthen konnten, und bringt seinen Bruder und bessen Hohr dermuthen konnten, und bringt seinen Bruder und bessen Hohr dermuthen von der Habe der überwundenen Könige, zurück. Durch viesen kriegszug nimmt Abraham gleichsam von dem Lande Besis. Den Einwohnern ersscheint er als Beschüßer, als Retter, und durch seine Uneigenzustigteit als König. Dantbar empfangen ihn die Könige des

Thale, feanend Meldifebet, ber Ronig und Briefter.

Run werden die Beiffagungen einer unenblichen Nachkommensschaft erneut, ja, fie geben immer mehr ins Weite. Bom Wasser bes Euphrat dis zum Fluß Aegyptens werden ihm die sammt-lichen Landstrecken versprochen; aber noch sieht es mit seinen uns mittelbaren Leibeserben mißlich aus. Er ist achtzig Jahr alt und

hat keinen Sohn. Sara, weniger ben Göttern vertrauend als er, wird ungeduldig: sie will nach orientalischer Sitte durch ihre Magd einen Nachkommen haben. Aber kaum ist Hagar dem Hausbern vertraut, kaum ist Hossnung zu einem Sohne, so zeigt sich ber Zwiespalt im Hause. Die Frau begegnet ihrer eignen Beschützten übel genug, und Hagar slieht, um bei andern Horben einen bessern Zustand zu sinden. Nicht ohne höhern Wint kehrt sie zurud, und Jämael wird geboren.

Abraham ist nun neunundneunzig Jahr alt, und die Berheißungen einer zahlreichen Nachkommenschaft werden noch immer wiederholt, so daß am Ende beide Gatten sie lächerlich sinden. Und doch wird Sara zuletzt guter Hoffnung und bringt einen

Sobn, dem ber name Maat zu Theil mirb.

Auf gesetmäßiger Fortpflanzung bes Menschengeschlechts rubt größtentheils die Geschichte. Die bedeutenoften Beltbegebenbeiten ist man bis in die Geheimnisse der Familien zu verfolgen genöthigt; und fo geben uns auch die Gben ber Erzbater zu eignen Betrach: tungen Anlag. Es ift, als ob die Gottheiten, welche bas Schicffal ber Menschen zu leiten beliebten, Die ehelichen Ereigniffe jeder Art bier gleichsam im Borbilde batten barftellen wollen. Abraham, fo lange Rabre mit einer iconen, von Bielen umworbenen Frau in tinberlofer Che, findet fich in feinem hundertften als Gatte zweier Frauen, als Bater zweier Sohne, und in diefem Augenblid ift fein hausfriede gestort. 3mei Frauen neben einander, fo wie zwei Gohne von zwei Muttern gegen einander über, vertragen fich unmöglich. Derjenige Theil, ber burch Gefete, Bertom: men und Meinung weniger begunftigt ist, muß weichen. Abrabam muß bie Neigung ju Sagar, ju Ismael, aufopfern; Beibe werben entlaffen und Sagar genöthigt, ben Weg, ben fie auf einer frei: willigen Flucht eingeschlagen, nunmehr wiber Willen anzutreten, anfangs, wie es icheint, ju bes Rindes und ihrem Untergang; aber der Engel des herrn, der fie früher gurudgewiesen, rettet fie auch dießmal, damit Ismael auch zu einem großen Bolte werde und die unwahrscheinlichste aller Berbeigungen felbst über ihre Grangen binaus in Erfüllung gebe.

Zwei Eltern in Jahren und ein einziger spätgeborner Sohn: hier sollte man doch endlich eine häusliche Ruhe, ein irdisches Glud erwarten! Keineswegs. Die himmlischen bereiten dem Erzevater noch die schwerste Prüfung. Doch von dieser können wir nicht reden, ohne vorher noch mancherlei Betrachtungen anzustellen.

Sollte eine natürliche, allgemeine Religion entspringen und fich eine besondere, geoffendarte daraus entwickeln, so waren die Länder, in denen bisher unsere Einbildungskraft verweilt, die Lebensweise, die Menschenart wohl am geschicktesten dazu; wenigs

stens sinden wir nicht, daß in der ganzen Welt sich etwas ähnlich Günftiges und Heitres hervorgethan hatte. Schon zur natürlichen Religion, wenn wir annehmen, daß sie früher in dem menschlichen Gemüthe entsprungen, gehört viel Zartheit der Gefinnung: denn sie ruht auf der Ueberzeugung einer allgemeinen Borsehung, welche die Weltordnung im Ganzen leite. Gine besonder Religion, eine von den Göttern diesem oder jenem Bolk geoffenbarte, führt den Glauben an eine besondre Borsehung mit sich, die das göttliche Wessen gewissen begünstigten Wenschen, Familien, Stämmen und Wolfern zusagt. Diese scheint sich schwer aus dem Innern des Menschen zu entwideln. Sie verlangt Ueberlieserung, herkommen, Bürgschaft aus uralter Zeit.

Schon ist es daher, daß die ifraelitische Ueberlieferung gleich die ersten Männer, welche dieser besondern Borsehung vertrauen, als Glaubenshelden darstellt, welche von jenem hohen Wesen, dem sie sich abhängig erkennen, alle und jede Gebote eben so blindlings besolgen, als sie, ohne zu zweifeln, die späten Erfüllungen

feiner Berbeigungen abzuwarten nicht ermuben.

So wie eine besondere, geoffenbarte Religion ben Begriff jum Grunde legt, bag Giner mehr von ben Gottern begunftigt fein tonne als ber Andere, so entspringt fie auch vorzüglich aus ber Absonderung ber Ruftande. Nabe verwandt ichienen fich die ersten Meniden, aber ihre Beschäftigungen trennten fie balb. Der Jager war ber freieste von Allen; aus ihm entwidelte fich ber Rrieger und der herrscher. Der Theil, ber ben Ader baute, fich ber Erbe verschrieb. Wohnungen und Scheunen aufführte, um bas Erworbene zu erhalten, konnte fich ichon etwas dunken, weil fein Ruftand Dauer und Sicherheit versprach. Dem Birten an feiner Stelle ichien ber ungemeffenste Buftand fo wie ein grangenloser Befit ju Theil geworben. Die Bermehrung ber Beerben gieng ins Unendliche, und ber Raum, ber fie ernahren follte, erweiterte nich nach allen Seiten. Diefe brei Stande icheinen fich aleich anfanas mit Berdruß und Berachtung angefehn zu haben; und wie ber Birte bem Stabter ein Grauel mar, fo fonberte er auch fich wieber von biefem ab. Die Jager verlieren fich aus unfern Augen in die Gebirge und tommen nur als Eroberer wieder gum Boridein.

Zum hirtenstande gehörten die Erzväter. Ihre Lebensweise auf dem Meere der Busten und Beiden gab ihren Gesinnungen Breite und Freiheit, das Gewölbe des himmels, unter dem sie wohnten, mit allen seinen nächtlichen Sternen, ihren Gefühlen Erhabenheit, und sie bedurften mehr, als der thätige gewandte Jäger, mehr als der sichre sorgfältige hausbewohnende Acersmann des unerschütterlichen Glaubens, daß ein Gott ihnen zur

Seite ziehe, baß er fie besuche, an ihnen Antheil nehme, fie führe und rette.

Bu noch einer andern Betrachtung werben wir genöthigt, ins bem wir zur Geschichtsfolge übergehen. So menschlich, schön und heiter auch die Religion der Erzväter erscheint, so gehen doch Züge von Wildheit und Grausamkeit hindurch, aus welcher der Mensch herankommen, oder worein er wieder verfinken kann.

Daß der haß sich burch bas Blut, burch ben Tob bes überwundenen Feindes verföhne, ift natürlich; daß man auf dem Schlachtfelbe gwischen ben Reiben ber Betobteten einen Frieben fcbloß, läßt fich wohl benten; daß man eben fo burch geschlach: tete Thiere ein Bundniß ju befestigen glaubte, fließt aus bem Borbergebenben; auch bag man bie Götter, bie man boch immer als Bartei, als Wibersacher ober als Beiftand ansah, burch Getodtetes berbeiziehen, fie verfohnen, fie gewinnen tonne, über diese Borftellung bat man fich gleichfalls nicht zu verwundern. Bleiben wir aber bei ben Opfern steben und betrachten bie Art, wie fie in jener Urzeit dargebracht wurden, so finden wir einen seltsamen, für uns gang wiberlichen Gebrauch, ber mahricheinlich auch aus bem Rriege bergenommen, Diesen nämlich: Die geopferten Thiere jeber Art, und wenn ihrer noch fo viel gewidmet wurden, mußten in zwei Salften zerbauen, an zwei Seiten gelegt werden, und in ber Straße bagmifchen befanden fich diejenigen, die mit ber Bottbeit einen Bund ichließen wollten.

Bunderdar und ahnungsvoll geht durch jene schöne Welt noch ein anderer schrecklicher Zug, daß Alles, was geweiht, was verslobt war, sterben mußte: mahrscheinlich auch ein auf den Frieden übergetragener Kriegsgebrauch. Den Bewohnern einer Stadt, die sich gewaltsam wehrt, wird mit einem solchen Gelübde gedrocht; sie geht über, durch Sturm oder sonst; man läßt nichts am Leben, Männer teineswegs, und manchmal theilen auch Frauen, Kinder, ja daß Bieh ein gleiches Schickal. Uebereilter und abergläubischer Weise werden, bestimmter oder unbestimmter, dergleichen Opfer wen Göttern versprochen; und so kommen die, welche man schonen möchte, ja sogar die Rächten, die eigenen Kinder, in den Fall, als Sübnopfer eines solchen Wahnsinns zu bluten.

In dem sanften, wahrhaft urväterlichen Charafter Abrahams konnte eine so barbarische Anbetungsweise nicht entspringen; aber die Götter, welche manchmal, um uns zu versuchen, jene Eigensschaften hervorzukehren scheinen, die der Mensch ihnen anzudichten geneigt ist, besehlen ihm das Ungeheure. Er soll seinen Sohn opfern, als Psand des neuen Bundes, und wenn es nach dem Hergebrachten geht, ihn nicht etwa nur schlachten und verbrennen, sondern ihn in zwei Stücke theilen und zwischen seinen rauchenden

Eingeweiben fich von ben gutigen Göttern eine neue Berbeigung erwarten. Ohne Raubern und blindlings ichidt Abraham fich an. ben Befehl zu pollziehen: ben Göttern ift ber Wille binreichenb. Nun find Abrahams Brufungen porüber: benn weiter konnten fie nicht gesteigert werden. Aber Sara ftirbt, und dieß giebt Gelegenbeit, bak Abraham von bem Lande Rangan porbilblich Befit nimmt. Er bedarf eines Grabes, und dieß ift das erfte Dal, daß er fich nach einem Gigenthum auf biefer Erbe umfieht. Gine ameis fache Soble gegen ben Sain Mamre mag er fich ichon früher ausgefucht haben. Diese tauft er mit bem baran ftogenben Ader, und die Form Rechtens, die er dabei beobachtet, zeigt, wie wichtig ihm biefer Befit ift. Er war es auch, mehr als er fich vielleicht felbst benten tonnte: benn er, seine Gobne und Entel follten bafelbst ruben und ber nächste Unspruch auf bas gange Land, fo wie die immermabrende Reigung feiner Rachtommenschaft, fich bier su versammeln, baburch am eigentlichsten begründet merben.

Bon nun an gehen die mannigfaltigen Familienscenen abwechsfelnd vor sich. Roch immer hält sich Abraham streng abgesondert von den Einwohnern, und wenn Jömael, der Sohn einer Aegypterin, auch eine Tochter dieses Landes geheirathet hat, so soll nun Isaat sich mit einer Blutösreundin, einer Cbenbürtigen vermählen.

Abraham sendet seinen Knecht nach Mesopotamien zu ben Bermandten, die er bort jurudgelaffen. Der fluge Gleafar tommt unerfannt an, und um die rechte Braut nach Saufe zu bringen, prüft er bie Dienstfertigkeit ber Madden am Brunnen. Er verlangt zu trinken für fich, und ungebeten trankt Rebekta auch feine Rameele. Er beschentt fie, er freiet um fie, bie ihm nicht verfagt wird. So führt er fie in bas haus seines herrn, und fie wird Ifaat angetraut. Auch bier muß die Nachtommenschaft lange Beit erwartet werben. Erft nach einigen Brufungsjahren wird Rebetta gesegnet, und berselbe Zwiespalt, der in Abrahams Doppelebe von zwei Muttern entstand, entspringt bier von einer. Anaben von entgegengesettem Sinne balgen fich ichon unter bem Bergen ber Mutter. Gie treten ans Licht: ber altere lebhaft und machtig, ber jungere gart und flug; jener wird bes Baters, biefer ber Mutter Liebling. Der Streit um ben Borrang, ber icon bei ber Geburt beginnt, fest sich immer fort. Esau ist ruhig und gleichgültig über bie Erftgeburt, Die ihm bas Schidfal jugetheilt; Ratob vergißt nicht, daß ibn fein Bruder gurudaebrangt. Aufmertfam auf jebe Belegenheit, ben ermunichten Bortheil ju gewinnen, bandelt er seinem Bruder das Recht der Erstaeburt ab und bevortheilt ibn um bes Baters Segen. Gfau ergrimmt und schwört bem Bruber ben Tod, Jatob entflieht, um in bem Lande feiner Borfabren fein Glud zu versuchen.

Run zum ersten Mal in einer so edlen Familie erscheint ein Glied, das kein Bedenken trägt, durch Alugheit und List die Bortheile zu erlangen, welche Ratur und Zustände ihm versagten. Es ist oft genug bemerkt und ausgesprochen worden, daß die heizligen Schriften uns jene Erzväter und andere von Gott begünstigte Männer keineswegs als Tugendbilder aufstellen wollen. Auch sie sind Menschen von den verschiedensten Charakteren, mit manscherlei Mängeln und Gebrechen; aber eine Haupteigenschaft darf solchen Männern nach dem Herzen Gottes nicht sehlen: es ist der unerschütterliche Glaube, daß Gott sich ihrer und der Ihrigen besonders annehme.

Die allgemeine, die natürliche Religion ledarf eigentlich keines Glaubens: benn die Ueberzeugung, daß ein großes, bervorbringendes, ordnendes und leitendes Wefen fich afeichsam binter ber Natur verberge, um fich uns faglich ju machen, eine folche Ueberzeugung bringt fich einem Jeben auf; ja, wenn er auch ben Faben berselben, ber ihn burchs Leben führt, manchmal fahren ließe, so wird er ihn doch gleich und überall wieder aufnehmen können. Bang anders verhalt fich's mit ber besondern Religion, die uns verfündigt, daß jenes große Wefen fich eines Gingelnen, eines Stammes, eines Boltes, einer Landschaft entschieden und vorzuglich annehme. Diese Religion ift auf den Glauben gegründet, ber unerschütterlich sein muß, wenn er nicht fogleich von Grund aus gerftort werden foll. Jeder Zweifel gegen eine folche Religion ift ihr tödtlich. Bur Ueberzeugung tann man gurudtehren, aber nicht zum Glauben. Daber die unendlichen Brufungen, bas Raudern ber Erfüllung so wiederholter Berbeigungen, wodurch die Glaubensfähigkeit jener Abnberrn ins bellfte Licht gesett wird.

Auch in diesem Glauben tritt Jakob seinen Zug an, und wenn er durch List und Betrug unsere Neigung nicht erworben hat, so gewinnt er sie durch die dauernde und unverbrüchliche Liebe zu Rahel, um die er selbst aus dem Stegreise wirbt, wie Cleasar für seinen Bater um Rebekka geworben hatte. In ihm sollte sich die Berheißung eines unermeßlichen Bolkes zuerst vollkommen entfalten; er sollte viele Sohne um sich sehen, aber auch

burch fie und ihre Mutter manches Bergeleid erleben.

Sieben Jahre biente er um die Geliebte, ohne Ungeduld und ohne Wanken. Sein Schwiegervater, ihm gleich an List, gesinnt wie er, um jedes Mittel zum Zweck für rechtmäßig zu halten, betrügt ihn, vergilt ihm, was er an seinem Bruder gethan: Jakob sindet eine Gattin, die er nicht liebt, in seinen Armen. Zwar, um ihn zu befänftigen, giebt Laban nach kurzer Zeit ihm die Geliebte dazu, aber unter der Bedingung sieben neuer Dienstjahre; und so entspringt nun Verdruß aus Verdruß. Die nicht geliebte

Gattin ift fruchtbar, Die geliebte bringt teine Rinder: Diese will wie Sara durch eine Magd Mutter werben, jene mißgonnt ihr auch biefen Bortbeil. Auch fie führt ihrem Gatten eine Maab ju, und nun ist ber gute Erzvater ber geplagteste Mann von ber Belt: vier Frauen, Rinder von breien, und feins von ber geliebten! Endlich wird auch biefe begludt, und Jofeph tommt gur Belt, ein Spatling ber leibenschaftlichsten Liebe. Jatobe vierzebn Dienstjabre find um; aber Laban will in ihm ben ersten treuften Anecht nicht entbebren. Sie ichließen neue Bedingungen und theilen fich in die Beerden. Laban behalt die von weißer Karbe, als die ber Mehrzahl; bie ichedigen, gleichsam nur ben Ausschuß, lagt fich Satob gefallen. Diefer weiß aber auch bier feinen Bortbeil au mabren, und wie er durch ein ichlechtes Gericht die Erstgeburt und durch eine Bermummung ben vaterlichen Segen gewonnen, fo versteht er nun durch Runft und Somvathie ben besten und größten Theil ber heerde fich jugueignen und wird auch von biefer Seite ber mahrhaft murbige Stammvater bes Bolkes Ifrael und ein Mufterbild für seine Nachkommen. Laban und bie Seinigen bemerten, wo nicht bas Runftstud, boch ben Erfola. Es giebt Berdruß; Jatob flieht mit allen ben Seinigen, mit aller Sabe und entfommt bem nachsekenden Laban theils burch Glud, theils burd Lift. Run foll ibm Rabel noch einen Sohn fcbenten; fie stirbt aber in der Geburt: der Schmerzensohn Benjamin überlebt fie, aber noch größern Schmers foll ber Altvater bei bem anscheinenden Berluft feines Sohnes Joseph empfinden.

Bielleicht möchte Jemand fragen, warum ich diefe allgemein bekannten, fo oft wiederholten und ausgelegten Geschichten bier abermals umftändlich portrage. Diefem burfte gur Antwort bienen, daß ich auf teine andere Beise barzustellen mußte, wie ich bei meinem gerftreuten Leben, bei meinem gerftudelten Bernen, bennoch meinen Beift, meine Gefühle auf einen Buntt zu einer ftillen Wirtung versammelte; weil ich auf teine andere Beise ben Frieden zu ichildern vermöchte, ber mich umgab, wenn es auch braußen noch so wild und wunderlich bergieng. Wenn eine ftets geschäftige Ginbilbungetraft, wovon jenes Marchen ein Beugniß ablegen mag, mich balb ba, balb borthin führte, wenn bas Gemisch von Kabel und Geschichte, Mythologie und Religion mich ju verwirren brobte, fo flüchtete ich gern nach jenen morgenlan: bischen Gegenden, ich versentte mich in die ersten Bucher Mofis und fand mich bort unter ben ausgebreiteten Birtenstämmen qugleich in ber größten Ginsamkeit und in ber größten Gesellschaft.

Diese Familienauftritte, ebe fie sich in eine Geschichte bes ifraelitischen Bolts verlieren sollten, laffen uns nun zum Schluß noch eine Gestalt seben, an der fich besonders die Rugend mit hoffnungen und Einbildungen gar artig ichmeicheln tann: Joseph, bas Kind ber leibenschaftlichsten ehelichen Liebe. Rubig erscheint er und und tlar und prophezeit fich felbst die Borguge, die ihn über feine Familie erheben follten. Durch feine Beschwifter ins Unglud gestoßen, bleibt er standbaft und rechtlich in ber Stlaverei. widersteht ben gefährlichsten Bersuchungen, rettet fich burd Beisfagung und wird zu boben Ehren nach Berbienst erhoben. Erst zeigt er fich einem großen Königreiche, sobann ben Seinigen bulfreich und nütlich. Er gleicht seinem Urvater Abrabam an Rube und Großbeit, feinem Großvater Maat an Stille und Ergebenbeit. Den von feinem Bater ibm angestammten Gewerbsinn übt er im Groken: es find nicht mehr Beerben, die man einem Schwieger: vater, die man für fich felbst gewinnt, es find Bolter mit allen ibren Befitungen, die man für einen Ronig einzubandeln verftebt. Bochft anmuthig ift biefe naturliche Ergablung, nur erscheint fie ju turg, und man fühlt fich berufen, fie ins Gingelne auszumalen.

Gin foldes Ausmalen biblifder, nur im Umriß angegebener Charaftere und Begebenheiten mar ben Deutschen nicht mehr fremb. Die Bersonen bes alten und neuen Testaments batten burch Rlop: ftod ein gartes und gefühlvolles Befen gewonnen, bas bem Anaben fo wie vielen feiner Zeitgenoffen bochlich jusagte. Bon ben Bobmerischen Arbeiten dieser Art tam wenig ober nichts zu ibm; aber Daniel in ber Löwengrube von Moser machte große Birtung auf bas junge Bemuth. hier gelangt ein mobibentenber Beichaftsund hofmann burch mancherlei Trubfale ju hoben Chren, und seine Frommigkeit, burch bie man ihn ju verderben brobte, marb früher und fpater fein Schild und feine Baffe. Die Geschichte Josephs zu bearbeiten mar mir lange ichon munichenswerth gewesen: allein ich konnte mit der Korm nicht zurecht kommen. besonders da mir teine Bersart geläufig war, die zu einer solchen Arbeit gepaßt batte. Aber nun fand ich eine profaische Bebandlung febr bequem und legte mich mit aller Gewalt auf die Bearbeitung. Nun suchte ich die Charaktere zu sondern und auszumalen und durch Ginschaltung von Incidenzien und Spisoden bie alte einfache Geschichte zu einem neuen und felbstständigen Berte gu Ich bedachte nicht, mas freilich die Jugend nicht bebenten tann, daß hierzu ein Gehalt nothig fei, und daß biefer uns nur durch bas Gewahrmerben ber Erfahrung felbst entspringen könne. Genug, ich vergegenwärtigte mir alle Begebenheiten bis ins kleinste Detail und erzählte fie mir ber Reibe nach auf bas aenaueste.

Bas mir diese Arbeit sehr erleichterte, war ein Umstand, der dieses Werk und überhaupt meine Autorschaft höchst voluminos

zu machen brobte. Gin junger Mann von vielen Sabigfeiten, ber aber burch Unftrengung und Duntel blodfinnig geworden mar, mobnte als Mundel in meines Baters Saufe, lebte rubig mit ber Familie und war fehr ftill und in fich getehrt und, wenn man ihn auf seine gewohnte Beise verfahren ließ, zufrieden und gefällig. Diefer batte feine atabemischen Sefte mit groker Sprafalt geschrieben und fich eine flüchtige leferliche Sand erworben. beschäftigte sich am liebsten mit Schreiben und sah es gern, wenn man ihm etwas zu topiren gab; noch lieber aber, wenn man ihm biktirte, weil er fich alsbann in seine glücklichen akabemischen Sabre versett fühlte. Meinem Bater, ber teine expedite Sand ichrieb, und bessen beutsche Schrift flein und gittrig mar, konnte nichts ermunichter fein, und er pflegte baber, bei Besorgung eigner fowohl als frember Geschäfte, Diesem jungen Manne gewöhnlich einige Stunden bes Tags zu biktiren. Ich fand es nicht minder bequem, in der Zwischenzeit Alles, mas mir flüchtig durch ben Ropf gieng, von einer fremben Sand auf bem Bavier firirt gu feben, und meine Empfindungs: und Nachahmungsgabe wuchs mit ber Leichtigkeit bes Auffaffens und Aufbewahrens.

Ein so großes Werk als jenes biblische prosaisch epische Gebicht hatte ich noch nicht unternommen. Es war eben eine ziemlich ruhige Zeit, und nichts rief meine Einbildungstraft aus Palästina und Aegypten zurück. So quoll mein Manuscript täglich um so mehr auf, als das Gedicht streckenweise, wie ich es mir selbst gleichsam in die Luft erzählte, auf dem Papier stand, und nur wenige Blätter von Zeit zu Zeit umgeschrieben zu werden

brauchten.

Als bas Bert fertig war, benn es tam gu meiner eignen Berwunderung wirklich ju Stande, bedachte ich, daß von ben porigen Jahren mancherlei Gedichte porhanden feien, die mir auch jest nicht verwerflich schienen, welche, in ein Format mit Roseph jusammengeschrieben, einen gang artigen Quartband ausmachen wurden, dem man den Titel permischte Gedichte geben konnte; welches mir febr wohl gefiel, weil ich baburch im Stillen befannte und berühmte Autoren nachzuahmen Gelegenheit fand. 3ch hatte eine gute Ungahl fogenannter Unafreontischer Gedichte verfertigt, bie mir wegen der Bequemlichkeit bes Splbenmaßes und ber Leich: tigkeit des Inhalts sehr wohl von der Hand giengen. Allein diese durfte ich nicht wohl aufnehmen, weil fie teine Reime batten, und ich doch vor Allem meinem Bater etwas Angenehmes zu erzeigen wunschte. Defto mehr ichienen mir geiftliche Dben bier am Blat. bergleichen ich gur Nachahmung bes jungften Berichts von Elias Schlegel febr eifrig versucht hatte. Gine gur Feier ber Sollenfahrt Chrifti geschriebene erhielt von meinen Eltern und Freunden viel Beifall, und fie hatte bas Glud, mir felbft noch einige Sabre zu gefallen. Die fogenannten Texte ber fonntagigen Rirchenmusiten, welche jebesmal gebrudt zu haben waren, stubirte ich fleißig. Sie waren freilich febr fcmach, und ich burfte wohl glauben, baß bie meinigen, beren ich mehrere nach ber vorgeschriebenen Urt verfertigt hatte, eben fo gut verdienten, tomponirt und zur Erbauung ber Gemeinde vorgetragen zu werben. und mehrere bergleichen hatte ich feit langer als einem Jahre mit eigener Sand abgeschrieben, weil ich burch biefe Brivatubung von ben Boridriften bes Schreibemeifters entbunden murbe. Nunmehr aber ward Alles redigirt und in gute Ordnung gestellt, und es bedurfte feines großen Burebens, um folde von jenem ichreibeluftigen jungen Manne reinlich abgeschrieben zu feben. Ich eilte bamit jum Buchbinder, und als ich gar balb ben faubern Band meinem Bater überreichte, munterte er mich mit besonderm Boblgefallen auf, alle Jahre einen folden Quartanten gu liefern, welches er mit besto größerer Ueberzeugung that, als ich bas Alles

nur in sogenannten Rebenstunden geleistet batte.

Noch ein anderer Umftand vermehrte ben Sang zu biefen theologischen, oder vielmehr biblifchen Studien. Der Senior bes Ministeriums, Johann Philipp Fresenius, ein fanfter Mann, von fconem gefälligen Unfeben, welcher von feiner Gemeinbe, ja pon ber gangen Stadt ale ein eremplarischer Beiftlicher und guter Rangelrebner verehrt marb, ber aber, weil er gegen bie herrnhuter aufgetreten, bei ben abgesonderten Frommen nicht im besten Ruf ftant, von ber Menge bingegen sich burch bie Betebrung eines bis jum Tobe bleffirten freigeiftlichen Generals berühmt und gleichsam beilig gemacht batte, biefer ftarb, und fein Rachfolger Blitt, ein großer iconer murbiger Mann, ber jeboch vom Ratheber (er mar Professor in Marburg gewesen) mehr bie Gabe au lebren als zu erbauen mitgebracht batte, funbigte fogleich eine Art von Religions: Curfus an, bem er feine Bredigten in einem gemiffen methobischen Aufammenhang widmen wolle. Schon früher, ba ich boch einmal in die Kirche geben mußte, hatte ich mir die Eintheilung gemerkt und konnte bann und wann mit ziemlich vollständiger Recitation einer Bredigt großthun. Da nun über ben neuen Senior Manches für und wiber in ber Gemeine gesprochen wurde und Biele tein sonderliches Butrauen in feine angekundigten bibattifchen Bredigten fegen wollten, fo nahm ich mir vor, forgfältiger nachzuschreiben, welches mir um fo eber gelang, als ich auf einem jum boren febr bequemen, übrigens aber verborgenen Sit icon geringere Berfuche gemacht hatte. 3ch mar hochft aufmertfam und bebend; in bem Augenblid, bag er Amen fagte, eilte ich aus ber Rirche und wendete ein vaar Stunden baran, bas, mas ich auf bem Bapier und im Gebachtniß fixirt batte. eilig zu biktiren, so baß ich bie geschriebene Predigt noch por Tifche überreichen konnte. Dein Bater mar febr glorios über bieses Gelingen, und der gute hausfreund, der eben ju Tische tam, mußte die Freude theilen. Dieser war mir obnebin bochft gunftig, weil ich mir feinen Meffias fo zu eigen gemacht batte, baß ich ihm, bei meinen öftern Besuchen, um Siegelabbrude für meine Wappensammlung zu holen, große Stellen bavon vortragen tonnte, so bag ihm bie Thranen in ben Augen ftanben.

Den nachsten Sonntag fette ich die Arbeit mit gleichem Gifer fort, und weil mich ber Mechanismus berselben sogar unterhielt, so bachte ich nicht nach über bas, mas ich schrieb und aufbewahrte. Das erste Bierteljahr mochten sich biese Bemühungen ziemlich gleich bleiben; als ich aber julest, nach meinem Dunkel, weber besonbere Aufklarung über bie Bibel felbst, noch eine freiere Unsicht bes Dogma's zu finden glaubte, fo ichien mir die fleine Gitelfeit, Die dabei befriedigt murbe, ju theuer ertauft, als daß ich mit gleichem Gifer bas Geschäft batte fortfeten follen. Die erft fo blätterreichen Kanzelreden wurden immer magerer, und ich batte julest biefe Bemühung gang abgebrochen, wenn nicht mein Bater, ber ein Freund der Bollständigkeit war, mich durch gute Worte und Bersprechungen babin gebracht, daß ich bis auf ben letten Sonntag Trinitatis aushielt, obgleich am Schluffe faum etwas mehr als der Text, die Broposition und die Eintheilung auf fleine Blätter verzeichnet wurden.

Bas bas Bollbringen betrifft, barin batte mein Bater eine besondere Hartnäckigkeit. Was einmal unternommen ward, sollte ausgeführt werden, und wenn auch inzwischen bas Unbequeme. Langweilige, Berdriegliche, ja Unnute bes Begonnenen fich beutlich offenbarte. Es schien, als wenn ihm bas Bollbringen ber einzige Zwed, das Beharren die einzige Tugend bauchte. Satten wir in langen Winterabenden im Familienkreise ein Buch angefangen vorzulesen, so mußten wir es auch burchbringen, wenn wir gleich fammtlich babei verzweifelten und er mitunter felbit ber erste war, ber zu gabnen anfieng. Ich erinnere mich noch eines folden Winters, wo wir Bowers Geschichte ber Bapfte fo burch: zuarbeiten hatten. Es mar ein fürchterlicher Zustand, indem wenig ober nichts, mas in jenen firchlichen Berbaltniffen portommt, Rinder und junge Leute ansprechen tann. Indessen ist mir bei aller Unachtsamkeit und allem Widerwillen boch von jener Borlefung jo viel geblieben, daß ich in spateren Beiten Manches barangutnüpfen im Stanbe mar.

Bei allen biesen fremdartigen Beschäftigungen und Arbeiten. bie fo schnell auf einander folgten, baß man fich taum befinnen

tonnte, ob fie julaffig und nutlich maren, verlor mein Bater feinen hauptzwed nicht aus ben Augen. Er suchte mein Gebachtniß, meine Gabe, etwas zu faffen und zu tombiniren, auf juris stifche Gegenstände zu lenten, und gab mir baber ein tleines Buch. in Geftalt eines Ratechismus, von Sopp, nach Form und Inbalt ber Institutionen gearbeitet, in die Bande. 3ch lernte Fragen und Antworten bald auswendig und tonnte fo gut den Ratecheten als den Ratechumenen porftellen; und wie bei dem damaligen Religions = Unterricht eine ber hauptübungen mar, daß man auf bas bebendeste in der Bibel aufschlagen lernte, fo murbe auch bier eine gleiche Befanntichaft mit bem Corpus Suris für nöthig befunden, worin ich auch bald auf das vollkommenfte bewandert mar. Mein Bater wollte weiter geben, und ber fleine Strube ward vorgenommen; aber bier gieng es nicht fo raich. Die Form bes Buches war für ben Unfanger nicht fo gunftig, daß er fich felbst batte aushelfen tonnen, und meines Baters Urt zu bociren nicht fo'liberal, daß sie mich angesprochen batte.

Richt allein durch die kriegerischen Zustände, in denen wir uns seit einigen Jahren befanden, sondern auch durch das bürgerliche Leben selbst, durch Lesen von Geschichten und Romanen, war es uns nur allzu deutlich, daß es sehr viele Fälle gebe, in welchen die Gesehe schweigen und dem Einzelnen nicht zu Hülfe kommen, der dann sehen mag, wie er sich aus der Sache zieht. Wir waren nun herangewachsen, und dem Schlendriane nach sollten wir auch neben andern Dingen sechten und reiten lernen, um uns gelegent-lich unserer Haut zu wehren und zu Pferde kein schülerhaftes Ansehn zu haben. Was den ersten Bunkt betrifft, so war uns eine solche Uedung sehr angenehm: denn wir hatten uns schon längst Haurapiere von Haselsichen, mit Körben von Weiden sauber gestochten, um die Hand zu schüßen, zu verschaffen gewußt. Run durften wir uns wirklich stählerne Klingen zulegen, und das Ges

raffel, was wir damit machten, war sehr lebhaft.

3wei Fechtmeister befanden sich in der Stadt: ein älterer ernster Deutscher, der auf die strenge und tüchtige Weise zu Werke gieng, und ein Franzose, der seinen Vortheil durch Avanciren und Retiriren, durch leichte slüchtige Stöße, welche stets mit einigen Ausrufungen begleitet waren, zu erreichen suche. Die Meinungen, welche Urt die beste sei, waren getheilt. Der kleinen Gesellschaft, mit welcher ich Stunde nehmen sollte, gab man den Franzosen, und wir gewöhnten uns bald, vorwärts und rückwärts zu gehen, und wir gewöhnten uns zurücziehen und dabei immer in die herzkömnlichen Schreilaute auszubrechen. Mehrere von unsern Bestannten aber hatten sich zu dem deutschen Fechtmeister gewendet und übten gerade das Geaentheil. Diese verschiedenen Arten, eine

fo wichtige Uebung zu bebandeln, die Ueberzeugung eines Jeben, baß fein Meister ber beffere sei, brachte wirklich eine Spaltung unter bie jungen Leute, bie ungefahr von einem Alter maren, und es fehlte wenig, so hatten bie Fechtschulen gang ernstliche Gefechte veranlaßt. Denn fast ward eben fo febr mit Worten gestritten als mit ber Klinge gefochten, und um julept ber Sache ein Ende an machen, marb ein Wettfampf amischen beiben Deiftern veranstaltet, beffen Erfolg ich nicht umständlich zu beschreiben brauche. Der Deutsche stand in seiner Bositur wie eine Mauer. pakte auf seinen Bortbeil und mußte mit Battiren und Legiren feinen Gegner ein über bas andre Dal zu entwaffnen. Diefer behauptete, bas fei nicht Raifon, und fuhr mit feiner Bewealich= feit fort, ben Andern in Athem zu setzen. Auch brachte er bem Deutschen wohl einige Stope bei, Die ibn aber felbft, wenn es Ernst gewesen mare, in die andre Welt geschickt batten.

Im Ganzen ward nichts entschieden, noch gebessert, nur wens beten sich Einige zu dem Landsmann, worunter ich auch gehörte. Allein ich hatte schon zu viel von dem ersten Meister angenoms men, daher eine ziemliche Zeit darüber hingieng, bis der neue mir es wieder abgewöhnen konnte, der überhaupt mit uns Renes

gaten weniger als mit feinen Urschülern gufrieben mar.

Mit dem Reiten gieng es mir noch schlimmer. Rufalligerweise icbidte man mich im Gerbst auf die Bahn, so daß ich in ber tublen und feuchten Jahreszeit meinen Unfang machte. Die pebantische Bebandlung biefer schönen Runft mar mir bochlich aumider. Rum ersten und letten war immer vom Schließen die Rede, und es konnte einem boch Niemand sagen, worin benn eigentlich ber Schluß bestebe, worauf doch Alles antommen solle: benn man fubr obne Steigbügel auf bem Pferde bin und ber. Uebrigens idien ber Unterricht nur auf Brellerei und Beschämung ber Scholaren angelegt. Bergaß man die Rinnkette eins ober auszuhängen, ließ man die Gerte fallen ober mohl gar ben hut, jedes Berfaumniß, jebes Unglud mußte mit Gelb gebußt werben, und man marb noch obenein ausgelacht. Diek gab mir ben allerschlimmften humor, besonders ba ich ben Uebungsort felbst gang unerträglich fand. Der garstige, große, entweder feuchte ober staubige Raum. Die Ralte, ber Mobergeruch, Alles jufammen war mir im bochften Grade zuwider: und da der Stallmeister den Andern, weil sie ibn vielleicht burch Frühftude und fonstige Gaben, vielleicht auch burch ibre Geschidlichkeit bestachen, immer die besten Pferbe, mir aber Die schlechtesten zu reiten gab, mich auch wohl warten ließ und mich, wie es ichien, hintansette, fo brachte ich bie allerverbrieß. lichsten Stunden über einem Geschäft bin, das eigentlich das luftigfte von der Welt sein sollte. Ja, ber Eindruck von jener Beit, von

jenen Zuständen ist mir so lebhaft geblieben, daß, ob ich gleich nachher leidenschaftlich und verwegen zu reiten gewohnt war, auch Tage und Wochen lang kaum vom Pferde kam, daß ich bedeckte Reitbahnen sorgkältig vermied und höchstens nur wenig Augenblide darin verweilte. Es kommt übrigens der Fall oft genug vor, daß, wenn die Ansänge einer abgeschlossenn Kunst uns überliefert werden sollen, dieses auf eine peinliche und abschreckende Art geschieht. Die Ueberzeugung, wie lästig und schädlich dieses zur hat in spätern Zeiten die Erziehungsmaxime ausgestellt, daß Alles der Jugend auf eine leichte, lustige und bequeme Art beizgebracht werden müsse; woraus denn aber auch wieder andere Uebel und Nachtbeile entsprungen sind.

Mit der Unnäherung des Frühlings ward es bei uns auch wieder ruhiger, und wenn ich mir früher das Unschauen der Stadt, ihrer geistlichen und weltlichen, össentlichen und Brivatgebäude zu verschaffen suchte und besonders an dem damals noch vorherrschenden Alterthümlichen das größte Bergnügen fand, so war ich nach her bemüht, durch die Lersner'sche Chronit und durch andre unter meines Baters Francosurtensien befindliche Bücher und hefte die Bersonen vergangener Zeiten mir zu vergegenwärtigen; welches mir denn auch durch große Ausmerksamkeit auf das Besondere der Zeiten und Seiten und bedeutender Individualitäten ganz gut zu

aelingen schien.

Unter ben alterthumlichen Resten war mir, von Rindheit an, ber auf bem Brudenthurm aufgestedte Schabel eines Staatsverbrechers merkwürdig gewesen, ber von breien ober vieren, wie die leeren eisernen Svipen auswiesen, seit 1616 fich burch alle Unbilben ber Zeit und Witterung erhalten hatte. So oft man von Sachsenbausen nach Frankfurt gurudtehrte, batte man ben Thurm vor fich und ber Schabel fiel ins Auge. Ich ließ mir als Knabe schon gern die Geschichte dieser Aufrührer, bes Fettmilch und seiner Benoffen, ergablen, wie fie mit bem Stadtregiment ungufrieben gemefen, fich gegen baffelbe emport, Meuterei angesponnen, die Rubenftadt geplundert und gräßliche Sandel erregt, julept aber gefangen und von kaiferlichen Abgeordneten gum Tobe verurtheilt worden. Spaterbin lag mir baran, die nabern Umftande ju erfahren und, mas es benn für Leute gewesen, ju vernehmen. ich nun aus einem alten, gleichzeitigen, mit holsschnitten versebenen Buche erfuhr, daß zwar diese Menschen zum Tode verurtheilt, aber sugleich auch viele Rathsberren abgesett worben, weil mancherlei Unordnung und febr viel Unverantwortliches im Schwange gewesen; ba ich nun die nabern Umstande vernahm, wie Alles bergegangen, fo bedauerte ich die ungludlichen Menschen, welche man mobl als Opfer, die einer fünftigen beffern Berfaffung gebracht worden, ansehen durse; benn von jener Zeit schrieb sich die Einsrichtung her, nach welcher sowohl das altadlige Haus Limpurg, das aus einem Klub entsprungene Haus Frauenstein, ferner Juristen, Kaufleute und Handwerker an einem Regimente Theil nehmen follten, das, durch eine auf Benetianische Weise verwickelte Ballotage ergänzt, von bürgerlichen Kollegien eingeschränkt, das Rechte zu thun berufen war, ohne zu dem Unrechten sonderliche

Freiheit zu behalten.

Ru ben ahnungsvollen Dingen, Die ben Knaben und auch wohl ben Jungling bedrängten, gehörte besonders ber Buftand ber Judenstadt, eigentlich die Judengasse genannt, weil sie kaum aus mehr als einer einzigen Strage besteht, welche in fruben Beiten zwischen Stadtmauer und Graben wie in einen Zwinger mochte eingeklemmt worden sein. Die Enge, ber Schmut, bas Bewimmel, ber Accent einer unerfreulichen Sprache, Alles gusammen machte ben unangenehmsten Ginbrud, wenn man auch nur am Thore vorbeigehend hineinsah. Es dauerte lange, bis ich allein mich hineinwagte, und ich tehrte nicht leicht wieder bahin gurud, wenn ich einmal ben Zubringlichkeiten fo vieler etwas zu fcadern unermüdet forbernber ober anbietenber Menichen entaangen Dabei ichmebten bie alten Marchen von Graufamteit ber Juden gegen die Chriftenkinder, die wir in Gottfrieds Chronit gräßlich abgebildet gesehen, buster por bem jungen Gemuth. Und ob man gleich in ber neuern Zeit beffer von ihnen dachte, fo zeugte boch bas große Spott: und Schandgemalbe, welches unter bem Brudenthurm an einer Bogenwand, ju ihrem Unglimpf, noch ziemlich zu sehen mar, außerordentlich gegen fie: benn es war nicht etwa burch einen Brivatmuthwillen, sondern aus öffents licher Anstalt verfertigt worden.

Indessen blieben sie doch das auserwählte Bolt Gottes und giengen, wie es nun mochte gekommen sein, zum Andenken der altesten Zeiten umher. Außerdem waren sie ja auch Menschen, thätig, gefällig, und selbst dem Eigensinn, womit sie an ihren Gebräuchen hiengen, konnte man seine Achtung nicht versagen. Ueberdieß waren die Mädchen hübsch und mochten es wohl leiden, wenn ein Christenknabe, ihnen am Sabbath auf dem Fischerselde begegnend, sich freundlich und ausmerksam bewies. Aeußerst neugierig war ich daher, ihre Ceremonien kennen zu lernen. Ich ließ nicht ab, dis ich ihre Schule öfters besucht, einer Beschneidung, einer Hochzeit beigewohnt und von dem Lauberhüttenselt mir ein Bild gemacht hatte. Ueberall war ich wohl ausgenommen, gut bewirthet und zur Biederkehr eingeladen: denn es waren Personen von Einstuß, die mich entweder hinsührten oder empfahlen. So wurde ich denn als ein junger Bewohner einer großen

Stadt von einem Gegenstand sum andern bin und wieder geworfen. und es fehlte mitten in ber burgerlichen Rube und Sicherheit nicht an gräßlichen Auftritten. Balb wedte ein näberer ober ent= fernter Brand uns aus unferm bauslichen Frieden, balb feste ein entbedtes großes Berbrechen, beffen Untersuchung und Bestrafung bie Stadt auf viele Bochen in Unrube. Bir mußten Beugen von verschiedenen Erekutionen fein, und es ift wohl werth ju gebenten, daß ich auch bei Berbrennung eines Buchs gegenwärtig gemesen bin. Es war ber Berlag eines frangofischen tomischen Romans, ber zwar ben Staat, aber nicht Religion und Sitten iconte. Es batte mirtlich etwas Rurchterliches, eine Strafe an einem leblofen Wefen ausgeubt zu feben. Die Ballen platten im Reuer und wurden burch Ofengabeln auseinander geschürt und mit ben Klammen mehr in Berührung gebracht. Es bauerte nicht lange, fo flogen bie angebrannten Blatter in ber Luft berum, und bie Menge baschte begierig barnach. Auch rubten mir nicht. bis wir ein Exemplar auftrieben, und es waren nicht wenige, bie fich bas verbotne Bergnugen gleichfalls ju verschaffen mußten. Ja, wenn es bem Autor um Bublicität ju thun mar, fo batte er felbit nicht beffer bafür forgen tonnen.

Jeboch auch friedlichere Unläffe führten mich in ber Stadt bin und wieder. Dein Vater batte mich früh gewöhnt, fleine Geicafte für ibn zu beforgen. Befondere trug er mir auf, die Sandwerker, die er in Arbeit feste, ju mahnen, da fie ihn gewöhnlich langer als billig aufhielten, weil er Alles genau wollte gearbeitet baben und gulet bei prompter Begablung die Breife gu magigen pflegte. 3ch gelangte baburch faft in alle Bertftatten, und ba es mir angeboren mar, mich in bie Buftande Underer ju finden, eine jebe besondere Urt des menschlichen Daseins zu fühlen und mit Gefallen baran Theil zu nehmen, fo brachte ich manche veranugliche Stunde burch Anlag folder Auftrage au. lernte eines Reben Berfahrungsart kennen, und was die unerläßlichen Bedingungen biefer und jener Lebensweise für Freude, für Leib, Beschwerliches und Gunftiges mit fich führen. Ich naberte mich baburch biefer thatigen, bas Untere und Obere verbindenden Rlaffe. Denn wenn an der einen Seite Diejenigen steben, die fich mit den einfachen und roben Erzeugniffen beschäftigen, an ber andern folche, Die icon etwas Berarbeitetes genießen wollen, fo vermittelt ber Gewerter burd Sinn und Sand, baß jene Beiben etwas von ein: ander empfangen und Jeber nach feiner Art feiner Bunfche theil: baft werben tann. Das Kamilienwesen eines jeben Sandwerts, bas Geftalt und Farbe von ber Beschäftigung erhielt, mar gleich= falls ber Gegenstand meiner ftillen Aufmertfamteit, und fo entwidelte, fo bestärtte fich in mir bas Gefühl ber Gleichheit, mo

nicht aller Menschen, boch aller menschlichen Buftanbe, indem mir bas nachte Dasein als die Sauptbebingung, bas übrige Alles aber

als gleichgültig und zufällig erfcbien.

Da mein Bater fich nicht leicht eine Ausgabe erlaubte, Die burch einen augenblidlichen Genuß fogleich mare aufgezehrt morben: wie ich mich benn taum erinnre, daß wir jusammen spagieren gefahren und auf einem Luftorte etwas vergebrt batten: so war er bagegen nicht targ mit Anschaffung solcher Dinge, die bei innerm Werth auch einen guten außern Schein haben. Riemand konnte ben Frieden mehr wünschen als er, ob er gleich in ber letten Zeit vom Rriege nicht die mindeste Beschwerlichkeit empfand. In biefen Gefinnungen batte er meiner Mutter eine goldne mit Diamanten besetzte Dose versprochen, welche fie erbalten follte, fobald ber Friede publicirt murbe. In Soffnung biefest gludlichen Greigniffes arbeitete man icon einige Sabre an Diesem Geschent. Die Dose selbst von giemlicher Große mart in Sanau verfertigt: benn mit ben bortigen Golbarbeitern, fo wie mit den Borftebern ber Seibenanstalt, ftand mein Bater in autem Bernehmen. Mehrere Zeichnungen wurden bagu verfertigt; ben Dedel gierte ein Blumentorb, über welchem eine Taube mit bem Delzweig schwebte. Der Raum fur die Juwelen mar gelaffen, die theils an der Taube, theils an ben Blumen, theils auch an ber Stelle, wo man bie Doje ju öffnen pflegt, angebracht werben follten. Der Juwelier, bem die völlige Ausführung nebst ben baju nothigen Steinen übergeben marb, hieß Lauten fact und war ein geschickter muntrer Mann, ber, wie mehrere geiftreiche Rünstler, selten bas Nothwendige, gewöhnlich aber bas Willfürliche that, was ihm Bergnugen machte. Die Juwelen, in ber Figur wie fie auf bem Dosenbedel angebracht werben follten, waren zwar bald auf ichwarzes Bachs gefest und nahmen fich gang gut aus; allein fie wollten fich von ba gar nicht ablofen, um aufs Gold zu gelangen. Im Anfange ließ mein Bater die Sache noch fo anfteben; als aber die hoffnung jum Frieden immer lebbafter wurde, als man zulest schon die Bedingungen, besonders bie Erhebung bes Erzberzogs Joseph jum Römischen König, genauer wiffen wollte, fo marb mein Bater immer ungebulbiger, und ich mußte wöchentlich ein paar Mal, ja gulett fast täglich ben saumseligen Runftler besuchen. Durch mein unabläffiges Qualen und Bureben rudte die Arbeit, wiewohl langsam genug, vorwärts: benn weil fie von der Art war, daß man fie bald vornehmen, bald wieder aus ben Sanden legen tonnte, fo fand fich immer etwas, woburch sie verbrangt und bei Seite geschoben murbe.

Die hauptursache bieses Benehmens indes mar eine Arbeit, bie ber Runftler für eigene Rechnung unternommen batte. Reber-

mann wußte, baß Raifer Frang eine große Neigung ju Juwelen, besonders auch zu farbigen Steinen bege. Lautenfact batte eine ansehnliche Summe, und wie fich fpater fand, größer als fein Bermogen, auf bergleichen Ebelfteine vermanbt und baraus einen Blumenstrauß zu bilben angefangen, in welchem jeber Stein nach feiner Form und Farbe gunftig bervortreten und bas Bange ein Runftftud geben follte, werth, in bem Schatgewölbe eines Raifers aufbewahrt zu fteben. Er batte nach feiner gerftreuten Urt mehrere Rabre baran gearbeitet und eilte nun, weil man nach bem balb zu hoffenden Frieden die Antunft des Raifers zur Krönung seines Sobns in Frankfurt erwartete, es pollftanbig ju machen und ende lich aufammenzubringen. Meine Luft, bergleichen Gegenftanbe tennen zu lernen, benutte er febr gewandt, um mich als einen Mabnboten zu gerftreuen und von meinem Borfat abzulenken. Er fucte mir bie Renntniß biefer Steine beigubringen, machte mich auf ihre Eigenschaften, ihren Werth aufmertfam, fo bag ich fein ganges Bouquet gulett auswendig mußte und es eben fo aut wie er einem Runden batte anpreisend vordemonstriren tonnen. Es ift mir noch jest gegenwärtig, und ich habe mohl kostbarere, aber nicht anmuthigere Schau- und Brachtftude biefer Art gefeben. Außerdem besaß er noch eine hubsche Rupfersammlung und andere Runftwerke, über die er fich gern unterhielt, und ich brachte viele Stunden nicht ohne Rugen bei ihm ju. Endlich, als wirklich ber Rongreß zu hubertsburg icon festgeset mar, that er aus Liebe ju mir ein Uebriges, und die Taube jufammt ben Blumen gelangte am Friedensfeste wirklich in die Sande meiner Mutter.

Manchen abnlichen Auftrag erhielt ich benn auch, um bei ben Malern bestellte Bilber zu betreiben. Dein Bater batte bei fich ben Begriff festgesett, und wenig Menschen waren bavon frei, baß ein Bild auf Sols gemalt einen großen Vorzug por einem anbern babe, bas nur auf Leinwand aufgetragen fei. Gute eichene Bretter von jeder Form zu besiten, mar beswegen meines Baters große Sorgfalt, indem er mohl mußte, daß die leichtsinnigern Runftler sich gerade in dieser wichtigen Sache auf ben Tischer verließen. Die altesten Boblen murben aufgesucht, ber Tischer mußte mit Leimen, Sobeln und Burichten berfelben aufs genauefte ju Berte geben, und bann blieben fie Jahre lang in einem obern Bimmer vermabrt, mo fie genugfam austrodnen tonnten. foldes toftliches Brett ward bem Maler Junter anvertraut, ber einen verzierten Blumentopf mit ben bedeutenoften Blumen nach ber Natur in feiner funftlichen und zierlichen Beife barauf barstellen sollte. Es war gerade im Frühling, und ich versaumte nicht, ibm wochentlich ein Dal die iconften Blumen gu bringen, Die mir unter die Sand tamen; welche er benn auch fogleich einschaltete und das Ganze nach und nach aus diesen Elementen auf das treulichste und sleißigste zusammenbildete. Gelegentlich hatte ich auch wohl einmal eine Maus gesangen, die ich ihm brachte und die er als ein gar so zierliches Thier nachzubilden Lust hatte, auch sie wirklich aufs genaueste vorstellte, wie sie am Fuße des Blumentopses eine Kornähre benascht. Mehr dergleichen unschuldige Naturgegenstände, als Schmettersinge und Käfer, wurden herbeigeschafft und dargestellt, so daß zuletzt, was Rachahmung und Aussührung betraf, ein höchst schädbares Bild beis sammen war.

Ich munberte mich baber nicht wenig, als ber aute Mann mir eines Tages, da die Arbeit bald abgeliefert werden follte, um: ständlich eröffnete, wie ihm das Bild nicht mehr gefalle, indem es wohl im Einzelnen gang aut gerathen, im Gangen aber nicht gut komponirt sei, weil es so nach und nach entstanden und er im Anfange bas Berfeben begangen, fich nicht wenigstens einen allgemeinen Blan für Licht und Schatten, fo wie für Farben gu entwerfen, nach welchem man die einzelnen Blumen batte einordnen fonnen. Er gieng mit mir bas mahrend eines halben Rabrs por meinen Augen entstandene und mir theilweise gefällige Bild umftandlich durch und wußte mich zu meiner Betrübnig volltommen zu überzeugen. Auch bielt er die nachgebildete Maus für einen Miggriff: benn, fagte er, folde Thiere haben fur viele Menschen etwas Schauberhaftes, und man follte fie ba nicht anbringen, wo man Gefallen erregen will. 3ch hatte nun, wie es bemienigen zu geben pflegt, ber fich von einem Borurtheile gebeilt fieht und fich viel flüger bunkt, als er vorher gewesen, eine mahre Berachtung gegen bieß Runstwerk und stimmte bem Runftler völlig bei, als er eine andere Tafel von gleicher Größe verfertigen ließ, worauf er, nach bem Geschmad, ben er befaß, ein beffer geformtes Gefaß und einen tunftreicher geordneten Blumenftrauß anbrachte, auch die lebendigen fleinen Beimefen zierlich und erfreulich sowohl zu mablen als zu vertheilen mußte. Auch biefe Tafel malte er mit der größten Sprafalt, boch freilich nur nach jener icon abgebildeten, oder aus bem Gebächtniß, bas ihm aber bei einer fehr langen und emfigen Braxis gar wohl zu Sulfe tam. Beide Gemalbe maren nun fertig, und wir hatten eine entschiedene Freude an bem letten, bas wirklich tunftreicher und mehr in bie Mugen fiel. Der Bater ward anstatt mit einem mit gwei Studen überrascht und ihm die Wahl gelaffen. Er billigte unsere Meinung und die Grunde berfelben, besonders auch ben guten Billen und die Thatigkeit; entschied sich aber, nachdem er beide Bilder einige Tage betrachtet, für bas erfte, ohne über biefe Babl weiter viele Worte ju machen. Der Runftler, argerlich, nahm fein zweites

wohlgemeintes Bild zurud und tonnte sich gegen mich der Bemerkung nicht enthalten, daß die gute eichene Tasel, worauf das erste gemalt stehe, zum Entschluß des Baters gewiß das Jhrige

beigetragen habe.

Da ich hier wieder der Malerei gedenke, so tritt in meiner Grinnerung eine große Anstalt bervor, in der ich viele Reit zubrachte, weil sie und beren Vorsteher mich besonders an fich jog. Es war die große Bachstuchfabrit, welche ber Maler Rothnagel errichtet hatte, ein geschickter Künftler, ber aber sowohl burch fein Talent als durch seine Dentweise mehr jum Fabritwesen als aur Runft binneigte. In einem febr großen Raume von Sofen und Garten wurden alle Arten von Wachstuch gefertigt, von bem robsten an, bas mit ber Spatel aufgetragen wird, und bas man ju Ruftwagen und abnlichem Gebrauch benutte, burch bie Taveten bindurch, welche mit Kormen abgebruckt wurden, bis zu den feineren und feinsten, auf welchen balb dinefische und phantaftische, bald natürliche Blumen abgebildet, bald Riguren, bald Landichaften burch ben Binfel geschickter Arbeiter bargestellt murben. Diese Mannigfaltigfeit, Die ins Unendliche gieng, ergopte mich febr. Die Beschäftigung so vieler Menschen von ber gemeinsten Arbeit bis ju folden, benen man einen gewiffen Runftwerth taum verfagen tonnte, mar für mich höchst anziehend.

Ich machte Bekanntschaft mit dieser Menge in vielen Zimmern hinter einander arbeitenden jüngern und ältern Männern und legte auch wohl selbst mitunter Hand an. Der Bertrieb dieser Baare gieng außerordentlich stark. Wer damals daute oder ein Gedäude möblirte, wollte sür seine Lebenszeit versorgt sein, und diese Wachstuchtapeten waren allerdings unverwüsstlich. Rothnagel selbst hatte genug mit Leitung des Ganzen zu thun und saß in seinem Comptoir umgeden von Faktoren und Handlungsdienern. Die Zeit, die ihm übrig blieb, beschäftigte er sich mit seiner Kunstsammlung, die vorzüglich aus Kupserstichen bestand, mit denen er, so wie mit demälden, die er besaß, auch wohl gelegentlich Handel trieb. Zugleich hatte er das Radiren lieb gewonnen; er ätzte verschiedene Blätter und setzte diesen Kunstzweig die in seine spätesten Ichre

Da seine Wohnung nahe am Sschenheimer Thore lag, so führte mich, wenn ich ihn besucht hatte, mein Weg gewöhnlich zur Stadt hinaus und zu den Grundstüden, welche mein Vater vor den Thoren besaß. Das eine war ein großer Baumgarten, dessen Boden als Wiesen benutt wurde, und worin mein Vater das Nachpstanzen der Bäume, und was sonst zur Erhaltung diente, sorgsältig beobachtete, obgleich das Grundstüd verpachtet war. Noch mehr Beschäftigung gab ihm ein sehr gut unterhaltener Weinberg vor dem Friedberger Thore, woselbst zwischen den Reihen der Weinstöde

Sparaelreiben mit großer Sorgfalt gepflanzt und gewartet murben. Es vergieng in ber guten Jahrszeit fast tein Tag, bag nicht mein Bater fich binaus begab, ba wir ibn benn meift begleiten burften und fo pon ben ersten Erzeugniffen bes Frühlings bis zu ben letten bes herbstes Genuß und Freude batten. Wir lernten nun auch mit ben Gartengeschäften umgeben, Die, weil fie fich jabrlich wiederholten, und endlich gang befannt und geläufig wurden. Nach mancherlei Früchten bes Sommers und Berbstes mar aber boch julest bie Beinlese bas Luftigfte und am meiften Ermunichte: ja es ift teine Frage, bag, wie ber Bein felbft ben Orten und Gegenden, wo er machit und getrunken wird, einen freiern Charatter giebt, so auch biese Tage ber Weinlese, indem fie ben Sommer ichließen und zugleich ben Binter eröffnen, eine unglaubliche Beiterkeit verbreiten. Luft und Jubel erftredt fich über eine gange Gegend. Des Tages bort man von allen Eden und Enben Jauchzen und Schießen, und bes Nachts verfünden bald ba bald bort Raketen und Leuchtkugeln, daß man noch überall wach und munter biese Keier gern so lange als möglich ausbehnen möchte. Die nachberigen Bemühungen beim Reltern und mabrend der Gabrung im Reller gaben uns auch zu Saufe eine beitere Beschäftigung, und fo tamen wir gewöhnlich in ben Winter binein, obne es recht gewahr zu werden.

Dieser ländlichen Besthungen erfreuten wir uns im Frühling 1763 um so mehr, als uns der 15te Februar dieses Jahrs durch den Abschluß des Hubertsburger Friedens zum sestlichen Tage geworden, unter bessen glüdlichen Folgen der größte Theil meines Lebens verstießen sollte. Che ich jedoch weiter schreite, halte ich es für meine Schuldigkeit, einiger Männer zu gedenken, welche einen bedeutenden Einfluß auf meine Jugend ausgeübt.

Bon Olenschlager, Mitglied bes Hauses Frauenstein, Schöff und Schwiegersohn bes oben erwähnten Dottor Orth, ein schöner, behaglicher, sanguinischer Mann. Er hätte in seiner burgemeisterslichen Festracht gar wohl ben angesehensten französischen Prälaten vorstellen können. Nach seinen akademischen Studien hatte er sich in Hofz und Staatsgeschäften umgethan und seine Reisen auch zu diesen Zweden eingeleitet. Er hielt mich besonders werth und sprach oft mit mir von den Dingen, die ihn vorzüglich interessirten. Ich war um ihn, als er eben seine Ersäuterung der gülden Bulle schrieb, da er mir denn den Werth und die Würze dieses Voluments sehr deutlich herauszusesen wußte. Auch dadurch wurde meine Einbildungstraft in sene wilden und unruhigen Zeiten zurückgeschter, daß ich nicht unterlassen konnte, dassenige, was er mir geschichtlich erzählte, gleichsam als gegenwärtig, mit Ausmalung der Charafter und Umstände und manchmal sogar mimisch dar

zustellen; woran er benn große Freude batte und burch feinen

Beifall mich zur Wiederholung aufregte.

3d batte von Kindbeit auf die wunderliche Gewohnbeit, immer Die Anfange ber Bucher und Abtheilungen eines Werts ausmendig ju lernen, zuerst ber fünf Bucher Mosis, sobann ber Aeneibe und ber Metamorphofen. So machte ich es nun auch mit ber goldnen Bulle und reiste meinen Gonner oft jum Lächeln, wenn ich gang ernsthaft unpersebens ausrief: omne regnum in se divisum desolabitur: nam principes ejus facti sunt socii furum. Der kluge Mann icuttelte lacelnd ben Ropf und fagte bedenklich: Bas muffen bas für Zeiten gewesen sein, in welchen ber Raifer auf einer großen Reichsversammlung feinen Fürsten bergleichen Borte ins Geficht publiciren lieft.

Bon Olenschlager hatte viel Anmuth im Umaana. Man fab wenig Gesellschaft bei ibm, aber zu einer geistreichen Unterhals tung war er sehr geneigt', und er veranlaßte uns junge Leute von Beit zu Beit ein Schauspiel aufzuführen: benn man bielt dafür, daß eine folche Uebung ber Jugend besonders nüplich fei. Wir gaben ben Kanut von Schlegel, worin mir bie Rolle bes Ronias, meiner Schwester bie Elfriede, und Ulfo bem jungern Sobn bes Saufes zugetheilt murbe. Sobann magten wir uns an ben Britannicus, benn wir follten nebst bem Schausvielertalent auch die Sprache zur Uebung bringen. Ich erhielt ben Rero. meine Schwester Die Narippine und ber jungere Sobn ben Britanni: cus. Wir wurden mehr gelobt, als wir verbienten, und glaubten es . noch beffer gemacht ju haben, als wie wir gelobt murben. Go stand ich mit dieser Familie in dem besten Berbaltniß und bin ibr manches Bergnugen und eine schnellere Entwidlung schulbig geworden.

Bon Reined, aus einem altabligen Sause, tuchtig, rechtschaffen, aber starrfinnig, ein hagrer, schwarzbrauper Mann, ben ich niemals lacheln gefeben. Ihm begegnete bas Unglud. baß feine einzige Tochter burch einen hausfreund entführt murbe. Er verfolgte feinen Schwiegerfohn mit bem heftigften Broges, und weil die Gerichte, in ihrer Formlichkeit, feiner Rachsucht weder schnell noch start genug willfahren wollten, überwarf er sich mit biesen, und es entstanden handel aus handeln, Prozesse aus Prozeffen. Er zog fich ganz in sein haus und einen baranstoßenden Garten gurud, lebte in einer weitläuftigen, aber traurigen Unter: ftube, in die feit vielen Jahren tein Binfel eines Zunchers, viel: leicht taum der Rehrbesen einer Magd gekommen war. Mich tonnte er gar gern leiben und hatte mir feinen jungern Sobn besonders empfohlen. Seine altesten Freunde, die sich nach ihm ju richten mußten, feine Geschäftsleute, seine Sachwalter fab er

manchmal bei Tische und unterließ dann niemals, auch mich einzuladen. Man aß sehr gut bei ihm und trank noch besser. Den Gästen erregte jedoch ein großer, aus vielen Ripen rauchender Ofen die ärgste Bein. Einer der vertrautesten wagte einmal, dieß zu bemerken, indem er den Hausderrn fragte: ob er denn so eine Undequemlichkeit den ganzen Winter aushalten könne. Er antsurdete darauf, als ein zweiter Timon und Heautontimorumenos: "Wolkte Gott, dieß wäre das größte Uebel von denen, die mich plagen!" Nur spät ließ er sich bereden, Tochter und Enkel wiederzusehen. Der Schwiegersohn durfte ihm nicht wieder vor Augen.

Auf diesen so braven als unglücklichen Mann wirkte meine Gegenwart sehr günstig: denn indem er sich gern mit mir unterhielt und mich besonders von Welt und Staatsverhältnissen beslehrte, schien er selbst sich erleichtert und erheitert zu sühlen. Die wenigen alten Freunde, die sich noch um ihn versammelten, gebrauchten mich daher oft, wenn sie seinen verdrießlichen Sinn zu mildern und ihn zu irgend einer Zerstreuung zu bereden wünschten. Wirklich suhr er nunmehr manchmal mit uns aus und besah sich die Gegend wieder, auf die er die Jahre keinen Blick geworsen hatte. Er gedachte der alten Besitzer, erzählte von ihren Charasteren und Begedenheiten, wo er sich denn immer streng, aber doch östers heiter und geistreich erwies. Wir suchten ihn nun auch wieder unter andere Menschen zu bringen, welches uns aber beinah übel gerathen wäre.

Bon gleichem, wenn nicht noch von höherm Alter als er, war ein herr von Malapart, ein reicher Mann, der ein sehr schönes Haus am Rosmarkt besaß und gute Einkunfte von Salinen zog. Auch er lebte sehr abgesondert; doch war er Sommers viel in seinem Garten vor dem Bockenheimer Thore, wo er

einen febr iconen Reltenflor martete und pfleate.

Bon Reined war auch ein Nelkenfreunt; die Zeit des Flors war da, und es geschahen einige Anregungen, ob man sich nicht wechselseitig besuchen wollte. Wir leiteten die Sache ein und trieben es so lange, dis endlich von Reined sich entschloß, mit uns einen Sonntag Rachmittag binaus zu sahren. Die Begrüßung der beiden alten Herren war sehr lakonisch, ja bloß pantomimisch, und man gieng mit wahrhaft diplomatischem Schritt an den langen Nelkenzerüsten hin und her. Der Flor war wirklich außerordentlich schön, und die besondern Formen und Farben der verschiedenen Blumen, die Borzüge der einen vor der andern und ihre Seltenheit machten benn doch zulest eine Art von Gespräch aus, welches ganz freundlich zu werden schien; worüber wir Andern uns um so mehr freuten, als wir in einer benachbarten Laube den lostbarsten alten Rheinzwein in geschliffenen Flaschen, schönes Obst und andere gute Dinge

aufgetischt faben. Leiber aber follten wir fie nicht genießen. Denn ungludlicherweise fab von Reined eine febr icone Relte por fich, Die aber ben Ropf etwas niedersentte; er griff baber febr gierlich mit bem Reige: und Mittelfinger vom Stengel berauf gegen ben Reld und hob die Blume von binten in die Bobe, fo daß er fie mobl betrachten tonnte. Aber auch diefe garte Berührung verbroß ben Besither. Bon Malapart erinnerte, zwar höflich, aber boch steif genug und eher etwas selbstgefällig an bas oculis non manibus. Bon Reined batte Die Blume icon losgelaffen, fieng aber auf jenes Wort aleich Reuer und faate mit seiner gewöhnlichen Trodenbeit und Ernst: es sei einem Kenner und Liebhaber wohl gemak, eine Blume auf die Beise zu berühren und zu betrachten: morauf er benn ienen Geft wiederholte und fie noch einmal awischen bie Kinger nahm. Die beiberseitigen Sausfreunde - benn auch pon Malapart batte einen bei fich - waren nun in ber größten Berlegenheit. Sie ließen einen Safen nach bem andern laufen (diek mar unsere spruchwörtliche Redensart, wenn ein Gesprach follte unterbrochen und auf einen andern Gegenstand gelenkt werben); allein es wollte nichts verfangen: die alten herren waren gang ftumm geworben, und wir fürchteten jeben Augenblid, von Reined mochte ienen Aft wiederholen; ba ware es benn um uns Alle geschehen gewesen. Die beiden Sausfreunde hielten ihre Berren außeinander; indem sie felbige bald ba, bald dort beschäftigten, und bas Rlugfte mar, bag wir endlich aufzubrechen Anftalt machten: und fo mußten wir leiber ben reigenben Rrebengtisch ungenoffen mit bem Ruden ansehen.

Sofrath Susgen, nicht von Frantfurt geburtig, reformirter Religion und beswegen teiner öffentlichen Stelle noch auch ber Abvotatur fähig, die er jedoch, weil man ihm als vortrefflichen Auristen viel Bertrauen schenkte, unter frember Signatur gang gelassen sowohl in Frankfurt als bei den Reichsgerichten zu führen mußte, mar wohl schon sechzig Jahr alt, als ich mit seinem Sohne Schreibstunde batte und baburch ins haus tam. Seine Beftalt mar groß, lang ohne hager, breit ohne beleibt ju fein. Sein Beficht, nicht allein von ben Blattern entstellt, sondern auch bes einen Auges beraubt, sab man die erfte Beit nur mit Apprebenfion. Er trug auf einem tablen haupte immer eine gang meiße Glodenmute oben mit einem Banbe gebunden. Seine Schlaf: rode von Kalmant ober Damast waren burchaus fehr fauber. Er bewohnte eine gar beitere Rimmerflucht auf gleicher Eroe an ber Allee, und die Reinlichkeit feiner Umgebung entsprach Diefer Beiter-Die größte Ordnung feiner Papiere, Bucher, Landfarten machte einen angenehmen Einbrud. Sein Sohn, Beinrich Sebastian, ber fich burch verschiedene Schriften im Runstfach befannt gemacht, versprach in seiner Jugend wenig. Gutmuthig, aber tappifch, nicht rob, aber boch geradezu und ohne besondere Reigung, fich zu unterrichten, suchte er lieber bie Gegenwart bes Baters zu vermeiden, indem er von der Mutter Alles, mas er wünschte, erhalten konnte. 3d bingegen naberte mich bem Alten immer mehr, je mehr ich ibn tennen lernte. Da er fich nur bebeutenber Rechtsfälle annahm, fo hatte er Zeit genug, fich auf andre Beise zu beschäftigen und zu unterhalten. Ich hatte nicht lange um ihn gelebt und seine Lehren vernommen, als ich wohl merten tonnte, bag er mit Gott und ber Welt in Opposition ftebe. Gins seiner Lieblingsbücher mar Agrippa de vanitate Scientiarum, bas er mir besonders empfahl und mein junges Gebirn badurch eine Zeit lang in ziemliche Berwirrung feste. 3ch mar im Bebagen ber Jugend zu einer Art von Optimismus geneigt und batte mich mit Gott ober ben Göttern ziemlich wieder ausgeföhnt: benn durch eine Reibe von Jahren war ich ju ber Erfahrung gekommen, baß es gegen bas Bofe manches Bleichaewicht gebe. baß man sich von den Uebeln wohl wieder berftelle, und daß man fich aus Gefahren rette und nicht immer ben hals breche. Much mas die Menschen thaten und trieben, sab ich läglich an und fand manches Lobenswürdige, womit mein alter herr teines: wegs zufrieden fein wollte. Ja, als er einmal mir die Welt giemlich von ihrer fragenhaften Seite geschilbert hatte, merkte ich ihm an, baß er noch mit einem bedeutenden Trumpfe zu schließen gebente. Er brudte, wie in folden Fallen feine Art mar, bas blinde linke Auge stark zu, blickte mit dem andern scharf hervor und sagte mit einer naselnden Stimme: "Auch in Gott entdeck" ich Kebler."

Mein Timonischer Mentor war auch Mathematiker; aber seine praktische Ratur trieb ihn zur Mechanik, ob er gleich nicht selbst arbeitete. Sine, für damalige Zeiten wenigstens, wundersame Uhr, welche neben den Stunden und Tagen auch die Bewegungen von Sonne und Mond anzeigte, ließ er nach seiner Angabe versertigen. Sonntags früh um zehn zog er sie jedesmal selbst auf, welches er um so gewisser thun konnte, als er niemals in die Kirche gieng. Gesellschaft oder Gäste habe ich nie dei ihm gesehen. Angezogen und aus dem Hause gebend erinnere ich mir ihn in

gebn Rabren kaum zwei Mal.

Die verschiedenen Unterhaltungen mit diesen Männern waren nicht unbedeutend, und Jeder wirkte auf mich nach seiner Weise. Für einen Jeden hatte ich so viel, oft noch mehr Ausmerksamkeit als die eigenen Kinder, und Jeder suchte an mir, als an einem geliebten Sohne, sein Wohlgefallen zu vermehren, indem er an mir sein moralisches Ebenbild herzustellen trachtete. Olenschlager

wollte mich zum Hofmann, Reined zum diplomatischen Geschäftsmann bilden; Beide, besonders Lepterer, suchten mir Poesie und Schriftstellerei zu verleiden. Hüsgen wollte mich zum Timon seiner Art, dabei aber zum tüchtigen Rechtsgelehrten haben: ein nothe wendiges Handwert, wie er meinte, damit man sich und das Seinige gegen das Lumpenpad von Menschen regelmäßig vertheis digen, einem Unterdrückten beistehen und allenfalls einem Schelsmen etwas am Zeuge slicken könne; Lepteres jedoch sei weder besonders thulich noch rathsam.

Hielt ich mich gern an der Seite jener Männer, um ihren Rath, ihren Fingerzeig zu benutzen, so forderten Jüngere, an Alter mir nur wenig vorausgeschrittene mich auf zum unmittels baren Nacheisern. Ich nenne hier vor allen Andern die Gebrüder Schlosser, und Griesbach. Da ich jedoch mit diesen in der Folge in genauere Verbindung trat, welche viele Jahre ununters brochen dauerte, so sage ich gegenwärtig nur so viel, daß sie uns damals als ausgezeichnet in Sprachen und andern die akabemische Laufbahn eröffnenden Studien gepriesen und zum Muster aufgestellt wurden, und daß Jedermann die gewisse Erwartung begte, sie würden einst im Staat und in der Kirche etwas Unsaemeines leisten.

Was mich betrifft, so hatte ich auch wohl im Sinne, etwas Außerordentliches hervorzubringen; worin es aber bestehen könne, wollte mir nicht beutlich werden. Wie man jedoch eher an den Lohn denkt, den man erhalten möchte, als an das Verdienst, das man sich erwerden sollte, so läugne ich nicht, daß, wenn ich an ein wünschenswerthes Glück dachte, dieses mir am reizendsten in der Gestalt des Lorbeerkranzes erschien, der den Dichter zu zieren gestochten ist.

## Bunftes Buch.

Für alle Bögel giebt es Lodspeisen, und jeder Mensch wird auf seine eigene Art geleitet und verleitet. Natur, Erziehung, Umgebung, Gewohnheit hielten mich von allem Rohen abgesondert, und ob ich gleich mit den untern Bolksklassen, besonders den Handwertern, öfters in Berührung kam, so entstand doch daraus kein näheres Berhältniß. Etwas Ungewöhnliches, vielleicht Gefährliches zu unternehmen, hatte ich zwar Verwegenheit genug und fühlte mich wohl manchmal dazu aufgelegt; allein es mangelte mir die Handhabe, es anzugreisen und zu fassen.

Indeffen wurde ich auf eine völlig unerwartete Beise in Berbaltniffe verwidelt, bie mich gang nabe an große Gefahr, und

wenigstens für eine Zeit lang in Verlegenheit und Noth brachten. Mein früheres autes Verhältniß zu jenem Knaben, ben ich oben Bylades genannt, batte fich bis ins Junglingsalter fortgefest. Amar faben wir uns feltner, weil unfre Eltern nicht zum besten mit einander ftanden: wo wir uns aber trafen, fprang immer sogleich der alte freundschaftliche Aubel bervor. Einst begegneten wir uns in den Alleen, die swischen bem innern und aufern Sanct-Ballen-Thor einen febr angenehmen Spaziergang barboten. Wir hatten uns taum begrüßt, ale er ju mir fagte: "Es gebt mir mit beinen Berfen noch immer wie fonft. Diejenigen, die bu mir neulich mittheilteft, habe ich einigen luftigen Gesellen vorgelesen, und Reiner will glauben, daß du fie gemacht habest." -Laß es gut fein, versette ich; wir wollen fie machen, uns baran ergößen, und die Andern mögen bavon benten und fagen, was fie wollen.

"Da kommt eben der Ungläubige!" sagte mein Freund. — Wir wollen nicht davon reden, war meine Antwort. Bas hilft's, man bekehrt sie doch nicht. — "Mit nichten," sagte der Freund;

"ich kann es nicht fo hingeben laffen."

Nach einer turzen gleichgültigen Unterhaltung konnte es ber für mich nur allzuwohlgefinnte junge Gefell nicht laffen und fagte mit einiger Empfindlichkeit gegen jenen: "Bier ift nun ber Freund, ber die hübschen Berse gemacht hat, und die ihr ihm nicht zutrauen wollt." - Er wird es gewiß nicht übel nehmen, versette Rener; benn es ift ja eine Ehre, die wir ihm erweisen, wenn wir glauben, daß weit mehr Gelehrsamteit dazu gebore, folde Berfe zu machen, als er bei feiner Jugend befigen tann. - 3d erwiederte etwas Gleichgültiges; mein Freund aber fuhr fort: "Es wird nicht viel Dube toften, euch ju überzeugen. Gebt ibm irgend ein Thema auf, und er macht euch ein Gebicht aus bem Stegreif." - 3ch ließ es mir gefallen, wir wurden einig, und ber Dritte fragte mich: ob ich mich wohl getraue, einen recht artigen Liebesbrief in Berfen aufzuseten, ben ein verschämtes junges Madchen an einen Jungling fcriebe, um ihre Reigung ju offenbaren. - Richts ift leichter als bas, verseste ich, wenn wir nur ein Schreibzeug hatten. - Jener brachte feinen Tafchentalender hervor, worin fich weiße Blatter in Menge befanden. und ich feste mich auf eine Bant, ju fcreiben. Sie giengen indeß auf und ab und ließen mich nicht aus den Augen. Go: gleich faste ich die Situation in den Sinn und bachte mir, wie artig es fein mußte, wenn irgend ein hubsches Rind mir wirklich gewogen mare und es mir in Brofa ober in Berfen entbecken wollte. Ich begann baber ohne Anstand meine Erklärung und führte fie in einem zwischen bem Anittelvers und Madrigal schwebenden

Silbenmaße mit möglichster Raivetät in kurzer Zeit bergestalt aus, daß, als ich dieß Gedichtchen den Beiden vorlaß, der Zweisler in Berwunderung und mein Freund in Entzücken versetzt wurde. Jenem konnte ich auf sein Verlangen das Gedicht um so weniger verweigern, als es in seinen Kalender geschrieben war und ich das Dokument meiner Fähigkeiten gern in seinen Händen sah. Er schied unter vielen Versicherungen von Bewunderung und Reigung und wünschte nichts mehr als uns öfter zu begegnen, und wir

machten aus, bald jusammen aufs Land ju geben.

Unfre Partie kam zu Stanbe, zu ber sich noch mehrere junge Leute von jenem Schlage gesellten. Es waren Menschen aus dem mitslern, ja wenn man will, aus dem niedern Stande, denen es an Kopf nicht fehlte, und die auch, weil sie durch die Schule gelausen, manche Kenntniß und eine gewisse Bildung hatten. In einer großen reichen Stadt giebt es vielerlei Erwerbszweige. Sie halfen sich durch, indem sie für die Abvokaten schrieben, Kinder der geringern Klasse durch Hausentricht etwas weiter brachten, als es in Trivialschulen zu geschehen psiegt. Mit erwachsenern Kindern, welche konstrmirt werden sollten, repetirten sie den Religionsunterricht, liesen dann wieder den Mätlern oder Kausseuten einige Wege und thaten sich Abends, besonders aber an Sonnzund Feiertagen, auf eine frugale Weise etwas zu gute.

Indem sie nun unterwegs meine Liebesepistel auf das beste berausstrichen, gestanden sie mir, daß sie einen sehr lustigen Gebrauch davon gemacht hätten: sie sei nämlich mit verstellter Hand abgeschrieben und mit einigen nähern Beziehungen einem eingebildeten jungen Manne zugeschoben worden, der nun in der sesten Ueberzeugung stehe, ein Frauenzimmer, dem er von sern den Hof gemacht, sei in ihn auß äußerste verliebt und suche Gelegenheit, ihm näher bekannt zu werden. Sie vertrauten mir dabei, er wünsche nichts mehr, als ihr auch in Versen antworten zu können; aber weder bei ihm noch bei ihnen sinde sich Geschick dazu, weßhalb sie mich inständig bäten, die gewünschte Antwort

felbit zu verfaffen.

Mhstifikationen sind und bleiben eine Unterhaltung für müßige, mehr ober weniger geistreiche Menschen. Eine läßliche Bosheit, eine selbstgefällige Schabenfreube sind ein Genuß für diejenigen, die sich weber mit sich selbst beschäftigen, noch nach außen heilsam wirken können. Kein Alter ist ganz frei von einem solchen Kizel. Wir hatten uns in unsern Anabenjahren einander oft angeführt; viele Spiele beruhen auf solchen Mystifikationen und Attrapen; der gegenwärtige Scherz schien mir nicht weiter zu gehen: ich willigte ein; sie theilten mir manches Besonderte mit, was der Brief enthalten sollte, und wir brachten ihn schon fertig mit nach Hause.

Rurze Zeit barauf wurde ich durch meinen Freund dringend eingelaben, an einem Abendseste jener Gesellschaft Theil zu nehmen. Der Liebhaber wolle es dießmal ausstatten und verlange dabei ausdrücklich, dem Freunde zu danken, der sich so vortrefflich als poetischer Sekretär erwiesen.

Bir kamen spät genug zusammen, die Mahlzeit war die frugalste, der Wein trinkbar; und was die Unterhaltung betraf, so drehte sie sich fast ganzlich um die Verhöhnung des gegenwärtigen, freilich nicht sehr aufgeweckten Menschen, der nach wiederholter Lesung des Briefes nicht weit davon war, zu glauben, er habe

ibn felbit geidrieben.

Meine natürliche Gutmuthigkeit ließ mich an einer folden boshaften Verstellung wenig Freude finden, und die Wiederholung deffelben Thema's ekelte mich bald an. Gewiß, ich brachte einen verdrießlichen Abend bin, wenn nicht eine unerwartete Erscheinung mich wieder belebt hatte. Bei unserer Anfunft ftand bereits ber Tifch reinlich und orbentlich gebectt, hinreichenber Wein aufgestellt; wir festen uns und blieben allein, ohne Bedienung nothig ju haben. Als es aber boch julept an Wein gebrach, rief Giner nach ber Magb; allein ftatt berfelben trat ein Mabchen berein von ungemeiner und, wenn man sie in ihrer Umgebung fah, von unglaublicher Schönheit. - "Bas verlangt ihr?" fagte fie, nachbem fie auf eine freundliche Beise auten Abend geboten; "die Magd ift frant und zu Bette. Kann ich euch bienen?" — Es fehlt an Wein, jagte ber Gine. Wenn bu uns ein paar Glafden holtest, so mare es fehr hubich. — Thu' es, Gretchen, fagte ber Andere, es ift ja nur ein Ragensprung. — "Warum nicht!" versette fie, nahm ein paar leere Klaschen vom Tisch und eilte fort. Ihre Geftalt mar von der Rudfeite fast noch zierlicher. Das Saubden faß fo nett auf bem tleinen Ropfe, ben ein fchlanter Bals gar anmuthig mit Naden und Schultern verband. an ihr ichien auserlesen, und man konnte ber gangen Gestalt um fo rubiger folgen, als die Aufmertsamteit nicht mehr burch die stillen treuen Augen und den lieblichen Mund allein angezogen und gefesselt murbe. Ich machte ben Gefellen Bormurfe, baß fie bas Rind in ber Racht allein ausschickten; fie lachten mich aus, und ich ward balb getröstet, als fie schon wiederkam: benn ber Schenkwirth wohnte nur über die Strafe. — Setze bich bafür auch ju uns, fagte ber Gine. Sie that es, aber leiber tam fie nicht neben mich. Sie trant ein Blas auf unfre Gesundheit und entfernte fich bald, indem fie uns rieth, nicht gar lange beisam= men zu bleiben und überhaupt nicht fo laut zu werben: benn bie Mutter wolle fich eben zu Bette legen. Es war nicht ihre Mutter, fondern die unferer Birthe.

Die Gestalt Dieses Madchens verfolgte mich von bem Augen: blid an auf allen Begen und Stegen: es mar ber erfte bleibenbe Eindrud, ben ein weibliches Wesen auf mich gemacht hatte; und ba ich einen Borwand, sie im Sause zu sehen, weber finden konnte, noch suchen mochte, gieng ich ihr zu Liebe in die Kirche und hatte bald ausgespürt, wo fie faß; und so konnte ich mahrend des langen protestantischen Gottesdienstes mich wohl fatt an ihr feben. Beim Berausgeben getraute ich mich nicht, fie anzureben, noch weniger fie zu begleiten, und war schon felig, wenn fie mich bemerkt und gegen einen Gruß genicht zu baben ichien. Doch ich follte bas Glud, mich ihr ju nabern, nicht lange entbehren. Dan batte ienen Liebenden, beffen poetischer Setretar ich geworben mar, glauben gemacht, ber in feinem Namen geschriebene Brief fei wirklich an bas Frauenzimmer abgegeben worben, und jugleich seine Erwartung aufs außerste gespannt, daß nun balb eine Antwort darauf erfolgen muffe. Auch diese sollte ich schreiben, und die schaltische Gesellschaft ließ mich burch Bylades aufs inständigfte ersuchen, allen meinen Wis aufzubieten und alle meine Runft gu verwenden, daß diefes Stud recht zierlich und volltommen werde.

In hoffnung, meine Schone wieberzuseben, machte ich mich fogleich ans Wert und bachte mir nun Alles, mas mir höchst wohlgefällig fein wurde, wenn Gretchen es mir ichriebe. 3d glaubte Alles fo aus ihrer Geftalt, ihrem Befen, ihrer Art, ihrem Sinn herausgeschrieben ju haben, daß ich mich des Buniches nicht enthalten konnte, es mochte wirklich fo fein, und mich in Entzuden verlor, nur zu benten, bag etwas Aehnliches von ihr an mich tonnte gerichtet werben. So mpftificirte ich mich felbft, indem ich meinte, einen Andern zum Besten zu haben, und es follte mir daraus noch manche Freude und manches Ungemach entspringen. Ms ich abermals gemahnt murbe, mar ich fertig, versprach zu tommen und fehlte nicht zur bestimmten Stunde. Es war nur Einer von den jungen Leuten zu Hause; Gretchen sa Fenster und spann; die Mutter gieng ab und zu. Der junge Mensch verlangte, daß ich's ibm vorlesen sollte; ich that es und las nicht ohne Rührung, indem ich über bas Blatt weg nach dem schönen Kinde binschielte, und da ich eine gewisse Un= rube ihres Wesens, eine leichte Rothe ihrer Wangen zu bemerfen glaubte, brudte ich nur beffer und lebhafter aus, mas ich von ihr zu vernehmen munichte. Der Better, der mich oft durch Lobeserhebungen unterbrochen batte, ersuchte mich zulest um einige Abanderungen. Sie betrafen einige Stellen, die freilich mehr auf Gretchens Buftand, als auf ben jenes Frauenzimmers pagten, bas von autem Saufe, wohlhabend, in ber Stadt bekannt und angesehen mar. Rachdem ber junge Mann mir bie gewünschten Aenberungen artikulirt und ein Schreidzeug herbeigeholt hatte, sich aber wegen eines Geschäfts auf kurze Zeit beurlaubte, blieb ich auf der Wandbank hinter dem großen Tische siehen und probirte die zu machenden Veränderungen auf der großen, sast den ganzen Tisch einnehmenden Schieferplatte mit einem Griffel, der stetz im Fenster lag, weil man auf dieser Steinstäche oft rechnete, sich Mancherlei notirte, ja die Gehenden und Kommenden sich

fpgar Rotigen baburd mittbeilten.

3ch hatte eine Zeit lang Berschiedenes geschrieben und wieber ausgelöscht, als ich ungebulbig ausrief: Es will nicht geben! -"Defto beffer!" fagte bas liebe Madchen mit einem gefehten Tone: "ich munichte, es gienge gar nicht. Sie follten fich mit folden Bandeln nicht befaffen." - Sie ftand vom Spinnroden auf, und zu mir an den Tisch tretend, hielt fie mir mit viel Berftand und Freundlichfeit eine Strafpredigt. "Die Sache scheint ein unschuldiger Scherg; es ift ein Scherg, aber nicht unschuldig. 36 babe ichon mehrere Källe erlebt, wo unfere jungen Leute wegen eines folden Frevels in große Berlegenheit tamen." — Das foll ich aber thun? versette ich; ber Brief ift geschrieben, und fie verlaffen fich brauf, daß ich ihn umandern werbe. — "Glauben Sie mir," versete fie, "und andern ihn nicht um; ja, nehmen Sie ihn zurud, steden Sie ihn ein, gehen Sie fort und suchen die Sache durch Ihren Freund ins Gleiche zu bringen. Ich will auch ein Bortchen mit brein reben: benn feben Sie, fo ein armes Madden, als ich bin, und abhängig von diesen Berwandten, die zwar nichts Boses thun, aber boch oft um ber Luft und bes Gewinns willen manches Bagebalfige pornehmen, ich babe widerstanden und den ersten Brief nicht abgeschrieben, wie man von mir verlangte; fie haben ihn mit verstellter Sand topirt, und fo mogen sie auch, wenn es nicht anders ift, mit diesem thun. Und Sie, ein junger Mann aus gutem hause, wohlhabend, unabhängig, warum wollen Sie sich jum Wertzeug in einer Sache gebrauchen laffen, aus ber gewiß nichts Butes und vielleicht manches Unangenehme für Sie entspringen tann?" — 3ch war gludlich, fie in einer Folge reben ju boren: benn fonft gab fie nur wenige Worte in das Gesprach. Meine Reigung wuchst unglaublich, ich war nicht herr von mir felbst und erwiederte: Ich bin so unabbangig nicht, als Sie glauben, und was hilft mir wohlhabend zu fein, ba mir das Röstlichste fehlt, mas ich munichen durfte!

Sie hatte mein Koncept ber poetischen Epistel vor sich hingezogen und las es halb laut, gar hold und anmuthig. "Das ist recht hubsch," sagte sie, indem sie bei einer Art naiver Pointe inne hielt; "nur Schade, daß es nicht zu einem bessern, zu einem wahren Gebrauch bestimmt ist." — Das ware freilich sehr wun-

ichenswerth, rief ich aus; wie gludlich mußte ber fein, ber von einem Madden, bas er unendlich liebt, eine folde Verficherung ihrer Reigung erhielte! - "Es gebort freilich viel bagu," verfeste fie, "und boch wird Manches möglich." - Rum Beisviel. fuhr ich fort, wenn Jemand, ber Sie fennt, fcatt, verehrt und anbetet, Ihnen ein foldes Blatt vorlegte und Gie recht bringenb. recht herzlich und freundlich bate, mas murben Sie thun? -3ch icob ihr bas Blatt naber bin, bas fie icon wieber mir que geschoben batte. Sie lächelte, befann fich einen Augenblick, nahm bie Feber und unterschrieb. Ich tannte mich nicht vor Entzuden, iprang auf und wollte fie umarmen. - "Richt tuffen!" fagte fie, "bas ift fo mas Gemeines; aber lieben, wenn's möglich ift." -Ich hatte das Blatt zu mir genommen und eingesteckt. Niemand foll es erhalten, sagte ich, und die Sache ift abgethan! Sie baben mich gerettet. - "Nun vollenden Gie die Rettung," rief fie aus, "und eilen fort, ehe die Andern tommen, und Sie in Bein und Berlegenheit gerathen." 3ch tonnte mich nicht von ihr logreißen; fie aber bat mich fo freundlich, indem fie mit beiden handen meine Rechte nahm und liebepoll brudte. Die Thranen waren mir nicht weit: ich alaubte ibre Augen feucht zu feben: ich brudte mein Gesicht auf ihre Sanbe und eilte fort. In meinem Leben batte ich mich nicht in einer folden Bermirrung befunden.

Die ersten Liebesneigungen einer unverborbenen Jugend nehmen burchaus eine geiftige Wendung. Die Natur scheint zu wollen, baß ein Gefdlecht in bem andern bas Gute und Schone finnlich gewahr werde. Und so war auch mir burch ben Anblick bieses Maddens, burch meine Neigung zu ihr eine neue Welt bes Schönen und Bortrefflichen aufgegangen. Ich las meine poetische Epistel hundertmal burch, beschaute die Unterschrift, fußte fie, brudte fie an mein Berg und freute mich biefes liebenswürdigen Bekennt-Re mehr fich aber mein Entzuden fteigerte, besto weber that es mir, sie nicht unmittelbar besuchen, sie nicht wieder seben und fprechen ju tonnen: benn ich fürchtete bie Bormurfe ber Bettern und ihre Zubringlichkeit. Den guten Pplades, ber bie Sache vermitteln konnte, mußte ich nicht angutreffen. Ich machte mich baber ben nächsten Sonntag auf nach Niederrad, wohin jene Gesellen gewöhnlich zu geben pflegten, und fand fie auch wirklich. Sehr verwundert mar ich jedoch, ba fie mir, anstatt verdrieglich und fremd zu thun, mit frobem Geficht entgegen tamen. Der Jungfte besonders war febr freundlich, nahm mich bei ber Sand und sagte: "Ihr habt uns neulich einen ichelmischen Streich gespielt, und wir maren auf euch recht boie: boch bat uns euer Entweichen und bas Entwenden ber poetischen Epistel auf einen auten Gedanken gebracht, ber uns vielleicht sonft niemals aufgegangen mare. Bur Berföhnung

moget ihr und beute bewirthen, und babei follt ihr erfahren, mas es benn ift, worauf wir uns etwas einbilden, und was euch gewiß auch Freude machen wird." Diese Anrede seste mich in nicht geringe Berlegenheit: benn ich batte ungefähr so viel Geld bei mir, um mir felbst und einem Freunde etwas ju Gute ju thun: aber eine Gesellschaft, und besonders eine folde, die nicht immer gur rechten Beit ihre Grangen fand, ju gaftiren, mar ich teineswegs eingerichtet; ja, dieser Antrag verwunderte mich um so mehr, als fie fonft burchaus febr ehrenvoll barauf hielten, bag jeder nur feine Zeche bezahlte. Sie lächelten über meine Berlegenheit, und der Rüngere fuhr fort: "Last uns erft in die Laube fiten, und bann follt ihr bas Beitere erfahren." Wir faken, und er fagte: "Als ihr die Liebesepistel neulich mitgenommen hattet, sprachen wir die gange Sache noch einmal burd und machten bie Betrachtung, baß wir fo gang umfonft, andern jum Berbruß und uns jur Gefahr, aus bloker leidiger Schabenfreude, euer Talent migbrauchen, ba wir es boch zu unser Aller Bortheil benuten könnten. Seht, ich habe bier eine Bestellung auf ein Hochzeitgedicht, so wie auf ein Leichencarmen. Das zweite muß gleich fertig fein, bas erfte bat noch acht Tage Reit. Mögt ihr sie machen, welches euch ein Leichtes ist, so traftirt ibr und zweimal, und wir bleiben auf lange Zeit eure Schuldner." — Diefer Borschlag gefiel mir von allen Seiten: benn ich hatte ichon von Jugend auf die Gelegenheitsgedichte, beren bamals in jeder Boche mehrere cirkulirten, ja besonders bei ansehnlichen Berbeirathungen dutendweise jum Borschein tamen, mit einem gewiffen Reid betrachtet, weil ich folde Dinge eben fo gut, ja noch beffer zu machen glaubte. Nun ward mir die Gelegenheit angeboten, mich zu zeigen, und besonders mich gedruckt zu seben. Ich erwies mich nicht abgeneigt. Man machte mich mit ben Bersonalien, mit ben Berhältnissen der Familie bekannt; ich gieng etwas abseits, machte meinen Entwurf und führte einige Strophen aus. Da ich mich jedoch wieder zur Gesellschaft begab und der Bein nicht geschont wurde, fo fieng bas Gebicht an ju ftoden, und ich konnte es diesen Abend nicht abliefern. "Es hat noch bis morgen Abend Reit." sagten sie, "und wir wollen euch nur gestehen, das Honorar, welches wir für bas Leichencarmen erhalten, reicht bin, uns morgen noch einen lustigen Abend zu verschaffen. Kommt zu uns: benn es ist billig, daß Gretchen auch mit genieße, die uns eigentlich auf biesen Einfall gebracht bat." — Meine Freude mar unfäglich. Auf bem Beimwege hatte ich nur noch die fehlenden Strophen im Sinne, schrieb bas Ganze noch vor Schlafengeben nieder und den andern Morgen sehr sauber ins Reine. Der Tag ward mir unendlich lang, und taum mar es buntel geworden, so fand ich mich wieder in ber tleinen engen Wohnung neben dem allerliebsten Madchen.

Die jungen Leute, mit benen ich auf biese Weise immer in nabere Berbindung tam, waren nicht eigentlich gemeine, aber boch gewöhnliche Menschen. Ihre Thatigfeit war lobenswürdig, und ich borte ihnen mit Bergnugen zu, wenn fie von ben vielfachen Mitteln und Wegen fprachen, wie man fich etwas erwerben tonne: auch erzählten fie am liebsten von gegenwärtig febr reichen Leuten, Die mit nichts angefangen. Unbere batten als arme Sandlungsbiener fich ibren Batronen nothwendig gemacht und maren endlich zu ibren Somiegerfohnen erhoben morben: noch Andere hatten einen fleinen Rram mit Schwefelfaben und bergleichen fo erweitert und veredelt, daß fie nun als reiche Rauf: und Sandelsmänner erschienen. Befonders follte jungen Leuten, Die aut auf den Beinen maren, bas Beiläufer: und Mätlerbandwert und die Uebernahme von allerlei Auftragen und Beforgungen für unbebulfliche Boblbabende burch: aus ernabrend und einträglich fein. Wir Alle borten bas gern, und Jeder buntte fich etwas, wenn er fich in bem Augenblid vor: stellte, daß in ihm selbst so viel vorbanden fei, nicht nur um in ber Welt fortgutommen, sondern sogar ein außerordentliches Glud su machen. Niemand jedoch ichien bief Gefprach ernftlicher zu führen als Pplades, ber julest gestand, daß er ein Madden außerordentlich. liebe und fich wirtlich mit ihr versprochen babe. Die Bermogens: umftande feiner Eltern litten nicht, daß er auf Atademieen gebe; er habe fich aber einer iconen Sandidrift, bes Rechnens und ber neuern Sprachen befleißigt und wolle nun, in hoffnung auf jenes bausliche Slud, fein Möglichftes verfuchen. Die Bettern lobten ibn begbalb, ob fie gleich bas frubzeitige Berfprechen an ein Mabchen nicht billigen wollten, und festen bingu, fie mußten ibn gwar für einen braben und guten Jungen anerkennen, hielten ihn aber weber für thatig noch für unternehmend genug, etwas Außerordentliches zu leiften. Indem er nun, zu feiner Rechtfertigung, umftandlich auseinandersette, mas er fich zu leisten getraue und wie er es anzufangen gebenke, so wurden die übrigen auch angereizt, und Reber fieng nun an ju ergablen, mas er icon vermoge, thue, treibe, welchen Weg er gurudgelegt und mas er gunachft vor fich febe. Die Reibe tam julet an mich. Ich follte nun auch meine Lebensweise und Aussichten barftellen, und indem ich mich befann, fagte Bylades: "Das Einzige halte ich mir aus, damit wir nicht gar ju turg tommen, bag er bie außern Bortheile feiner Lage nicht mit in Unrechnung bringe. Er mag uns lieber ein Marchen ergablen, wie er es anfangen murbe, wenn er in diesem Augen: blid, fo wie wir, gang auf fich felbst gestellt mare."

Gretchen, die bis biefen Augenblick fortgesponnen hatte, ftand auf und setzte fich wie gewöhnlich ans Ende des Tisches. Wir hatten schon einige Flaschen geleert, und ich fieng mit dem besten humor meine bovotbetische Lebensgeschichte zu erzählen an. Ruporberft alfo empfehle ich mich euch, fagte ich, baß ihr mir bie Rundschaft erbaltet, welche mir zuzuweisen ihr ben Anfang gemacht habt. Wenn ibr mir nach und nach ben Berbienft ber fammtlichen Gelegenheits= aedicte zuwendet und wir ihn nicht bloß verschmaufen, so will ich icon qu'etwas tommen. Alsbann mußt ihr mir nicht übel nehmen. wenn ich auch in euer Sandwert pfusche. Worauf ich ihnen benn porerzählte, mas ich mir aus ihren Beschäftigungen gemerkt hatte. und zu welchen ich mich allenfalls fabig hielt. Ein Reber batte por= ber fein Berdienst zu Gelbe angeschlagen, und ich ersuchte fie, mir auch zu Vertigung meines Ctats behülflich zu fein. Gretchen batte alles Bisherige febr aufmerksam mit angehört, und zwar in ber Stellung, die fie fehr gut fleibete, fie mochte nun guboren ober fprechen. Sie faßte mit beiben Banben ihre über einander geschlagenen Arme und leate fie auf den Rand des Tisches. So konnte fie lange finen, ohne etwas anders als den Ropf zu bewegen, welches niemals ohne Anlaß ober Bedeutung geschah. Sie hatte manchmal ein Bortchen mit eingesprochen und über dieses und jenes, wenn wir in unfern Ginrichtungen ftodten, nachgeholfen; bann war fie aber wieder ftill und ruhig wie gewöhnlich. Ich ließ fie nicht aus ben Augen, und daß ich meinen Blan nicht obne Bezug auf fie gedacht und ausgesprochen, tann man fich leicht benten, und die Reigung ju ihr gab bem, mas ich sagte, einen Anschein von Wahrheit und Möglichkeit, daß ich mich selbst einen Augenblick täuschte, mich so abgesondert und bulflos bachte, wie mein Marchen mich vorausfeste, und mich babei in ber Auslicht, fie zu besiten, bochft gludlich fühlte. Bolades hatte feine Konfession mit der Beirath geendigt, und bei uns andern war nun auch die Frage, ob wir es in unsern Planen so weit gebracht hatten. Ich zweifle gang und gar nicht baran, sagte ich; benn eigentlich ist einem jeben von uns eine Frau nothia, um bas im Saufe zu bewahren und und im Gangen genießen ju laffen, mas wir von außen auf eine fo wunderliche Weise ju= fammenftoppeln. 3ch machte die Schilberung von einer Gattin. wie ich fie munichte, und es mußte feltfam zugegangen fein, wenn fie nicht Gretchens volltommnes Chenbild gewesen ware.

Das Leichencarmen war verzehrt, das Hochzeitgedicht stand nun auch wohlthätig in der Rähe; ich überwand alle Furcht und Sorge und wußte, weil ich viel Bekannte hatte, meine eigentlichen Abendunterhaltungen vor den Meinigen zu verbergen. Das liebe Mädchen zu sehen und neben ihr zu sein, war nun bald eine unerläßliche Bedingung meines Wesens. Jene hatten sich eben so an mich gewöhnt, und wir waren sast täglich zusammen, als wenn es nicht anders sein könnte. Phlades hatte indessen seine Schöne auch in das Haus gebracht, und dieses Baar verlebte manchen Abend mit uns. Sie,

als Brautleute, obgleich noch febr im Reime, verbargen doch nicht ibre Bartlichteit: Gretchens Betragen gegen mich mar nur gefchict, mich in Entfernung ju halten. Sie gab Riemanden die Sand, auch nicht mir; fie litt teine Berührung, nur feste fie fich manchmal neben mich, besonders wenn ich schrieb ober vorlas, und bann leate fie mir vertraulich ben Arm auf die Schulter, fab mir ins Buch ober aufs Blatt; wollte ich mir aber eine abnliche Freiheit gegen sie herausnehmen, so wich sie und tam so bald nicht wieder. Doch wiederholte fie oft biefe Stellung, fo wie alle ihre Geften und Bewegungen febr einformig maren, aber immer gleich gehörig. icon und reizend. Allein jene Bertraulichfeit babe ich fie gegen Riemanben weiter ausüben feben.

Eine der unschuldigften und zugleich unterhaltenbsten Lustpartien. bie ich mit verschiedenen Gesellschaften junger Leute unternahm. war, daß wir uns in das Sochfter Martifchiff festen, die barin eingepadten feltsamen Baffagiere beobachteten und uns balb mit diesem, bald mit jenem, wie uns Luft ober Muthwille trieb, scherzhaft und nedend einließen. Bu Bochft ftiegen wir aus, mo gu gleicher Zeit bas Marktschiff von Mainz eintraf. In einem Gafthofe fand man eine aut befette Tafel, wo die Befferen ber Auf: und Abfahrenden mit einander speisten und alsbann Jeder seine Fahrt weiter fortfette; benn beide Schiffe giengen wieder gurud. Wir fuhren bann jedesmal nach eingenommenem Mittagseffen binauf nach Frankfurt und hatten in sehr großer Gesellschaft bie wohlfeilste Bafferfahrt gemacht, die nur möglich war. Einmal hatte ich auch mit Gretchens Bettern biefen Bug unternommen, als am Tifch in Höchft sich ein junger Mann zu uns gesellte, ber etwas alter als wir sein mochte. Jene kannten ibn, und er ließ sich mir vorstellen. Er hatte in feinem Wefen etwas febr Gefälliges, obne fonft ausgezeichnet zu fein. Bon Maing heraufgekommen, fuhr er nun mit uns nach Frankfurt gurud und unterhielt fich mit mir von allerlei Dingen, welche das innere Stadtwesen, die Aemter und Stellen betrafen, worin er mir gang wohl unterrichtet schien. Als wir uns trennten, empfahl er sich mir und fügte binzu: er muniche, daß ich gut von ihm benten moge, weil er fich gelegentlich meiner Empfehlung zu erfreuen hoffe. Ich wußte nicht, mas er damit fagen wollte, aber die Bettern flarten mich nach einigen Tagen auf; fie sprachen Gutes von ihm und ersuchten mich um ein Vorwort bei meinem Großvater, ba jest eben eine mittlere Stelle offen fei, ju welcher biefer Freund gern gelangen mochte. Ich entschuldigte mich anfanas, weil ich mich niemals in bergleichen Dinge gemischt hatte: allein fie festen mir fo lange ju, bis ich mich es zu thun entschloß. Satte ich boch schon manchmal bemerkt, daß bei folchen Aemtervergebungen, welche leiber oft als Gnabensachen betrachtet werden, bie

Vorsprache ber Großmutter oder einer Tante nicht ohne Wirkung gewesen. Ich war so weit herangewachsen, um mir auch einigen Einsluß anzumaßen. Deßhalb überwand ich meinen Freunden zu Lieb, welche sich auf alle Weise für eine solche Gefälligkeit verbunden erklärten, die Schüchternheit eines Enkels und übernahm es, ein Bittschreiben, das mir eingehändigt wurde, zu überreichen.

Eines Sonntags nach Tische, als der Großvater in seinem Garten beschäftigt war, um so mehr als der Herbst herannahte und ich ihm allenthalben behülflich zu sein suchte, rückte ich nach einigem Jögern mit meinem Anliegen und dem Bittschreiben hervor. Er sah es an und fragte mich, ob ich den jungen Menschen kenne? Ich erzählte ihm im Allgemeinen, was zu sagen war, und er ließ es dabei bewenden. "Wenn er Verdienst und sonst ein gutes Zeugniß hat, so will ich ihm um seinetz und deinetwillen günstig sein." Mehr sagte er nicht, und ich ersuhr lange nichts von der Sache.

Seit einiger Zeit batte ich bemertt, baß Gretchen nicht mehr spann und fich bagegen mit Naben beschäftigte, und zwar mit sehr feiner Arbeit, welches mich um fo mehr wunderte, ba die Tage icon abgenommen batten und ber Winter herantam. 3ch bachte darüber nicht weiter nach, nur beunruhigte es mich, daß ich fie einige Mal bes Morgens nicht wie fonst zu hause fand und ohne Budringlichkeit nicht erfahren konnte, wo fie hingegangen sei. Doch follte ich eines Tages febr munberlich überrascht werben. Deine Schwester, Die fich ju einem Balle porbereitete, bat mich, ihr bei einer Galanterie-Sandlerin sogenannte italienische Blumen zu bolen. Sie wurden in Rlöftern gemacht, maren flein und niedlich. Myrten besonders, 3mergrößlein und bergleichen fielen gar ichon und naturlich aus. 3ch that ihr die Liebe und gieng in den Laden, in welchem ich schon öfter mit ihr gewesen war. Raum war ich bineingetreten und batte die Eigenthumerin begrußt, als ich im Fenster ein Frauengimmer figen fab, bas mir unter einem Spigenbaubden gar jung und hubsch, und unter einer feidnen Mantille fehr wohl gebaut ichien. 3ch tonnte leicht an ihr eine Gebulfin ertennen, benn fie mar beschäftigt, Band und Rebern auf ein Butchen zu fteden. Die Bubbandlerin zeigte mir ben langen Raften mit einzelnen mannig= faltigen Blumen vor; ich besah sie und blidte, indem ich wählte, wieder nach bem Frauenzimmerchen im Fenfter: aber wie groß mar mein Erstaunen, als ich eine unglaubliche Aehnlichteit mit Gretchen gewahr wurde, ja julest mich überzeugen mußte, es fei Gretchen felbst. Auch blieb mir tein Zweifel übrig, als sie mir mit ben Mugen wintte und ein Zeichen gab, baß ich unfre Befanntichaft nicht verrathen follte. Run brachte ich mit Bablen und Bermerfen Die Bughandlerin in Berzweiflung, mehr als ein Frauenzimmer felbst hatte thun konnen. 3ch batte wirklich teine Babl, benn ich

war aufs äußerste verwirrt, und zugleich liebte ich mein Zaubern, weil es mich in der Rähe des Kindes hielt, dessen Maste mich verdroß, und das mir doch in dieser Maste reizender vorkam als jemals. Endlich mochte die Buthändlerin alle Geduld verlieren und suchte mir eigenhändig einen ganzen Pappentasten voll Blumen aus, den ich meiner Schwester vorstellen und sie selbst sollte wählen lassen. So wurde ich zum Laden gleichsam hinausgetrieben, indem sie den Kasten durch ibr Mädchen vorausschickte.

Raum war ich ju Saufe angekommen, als mein Bater mich berufen ließ und mir die Eröffnung that, es fei nun gang gewiß. daß ber Erzherzog Joseph zum römischen König gewählt und gefront werden folle. Gin fo bochft bedeutendes Greigniß muffe man nicht unvorbereitet erwarten und etwa nur gaffend und staunend an fich vorbei geben laffen. Er wolle baber bie Dabl: und Rronungs: biarien ber beiben letten Kronungen mit mir burchgeben, nicht weniger bie letten Dablfavitulationen, um alebann zu bemerten, was für neue Bedingungen man im gegenwärtigen Falle bingufügen werbe. Die Diarien wurden aufgeschlagen, und wir beschäftigten uns ben gangen Tag bamit bis tief in die Nacht, indeffen mir bas hubiche Madchen, balb in ihrem alten Saustleibe, balb in ihrem neuen Roftum, immer swischen ben bochften Gegenständen bes beiligen Romischen Reichs bin und wieder schwebte. Für Diesen Abend war es unmöglich, fie ju feben, und ich burchwachte eine febr unruhige Nacht. Das gestrige Studium wurde ben andern Tag eifrig fortgesett, und nur gegen Abend machte ich es möglich, meine Schöne zu besuchen, die ich wieder in ihrem gewöhnlichen haustleibe fand. Sie lächelte, indem fie mich anfab, aber ich aetraute mich nicht, vor ben Andern etwas zu ermahnen. Als bie gange Gefellicaft wieder rubig gufammenfaß, fieng fie an und fagte: "Es ift unbillig, daß ihr unferm Freunde nicht vertrauet, mas in biefen Tagen von uns beschlossen worden." Sie fuhr barauf fort zu erzählen, daß nach unfrer neulichen Unterhaltung, wo die Rede war, wie ein Jeber fich in ber Welt wolle geltend machen, auch unter ihnen gur Sprache gefommen, auf welche Art ein weibliches Besen seine Talente und Arbeiten steigern und seine Beit portheilhaft anwenden konne. Darauf habe ber Better vorgeschlagen, fie folle es bei einer Buymacherin versuchen, Die jest eben eine Behulfin brauche. Man fei mit der Frau einig geworben, fie gebe täglich fo viele Stunden bin, werbe gut gelohnt; nur muffe fie bort, um des Anstands willen, fich zu einem gewissen Anput bequemen, ben fie aber jederzeit jurudlaffe, weil er ju ihrem übrigen Leben und Wefen fich gar nicht schiden wolle. Durch diese Erklärung war ich swar berubiat, nur wollte es mir nicht recht gefallen, bas bubiche Rind in einem öffentlichen Laden und an einem Orte zu

wiffen, wo die galante Welt gelegentlich ihren Sammelplat batte. Doch ließ ich mir nichts merten und suchte meine eifersuchtige Sorge im Stillen bei mir zu verarbeiten. Bierzu gonnte mir ber jungere Better nicht lange Zeit, ber alsbald wieder mit dem Auftrag zu einem Gelegenheitsgebicht bervortrat, mir die Bersonalien erzählte und sogleich verlangte, daß ich mich zur Erfindung und Disposition bes Gebichtes anschiden möchte. Er batte icon einige Mal über die Behandlung einer folden Aufgabe mit mir gesprochen und, wie ich in folden Fällen febr redfelig mar, gar leicht von mir erlangt, bag ich ihm, was an biefen Dingen rhetorisch ift, umständlich auslegte, ihm einen Begriff von ber Sache gab und meine eigenen und fremben Arbeiten biefer Art als Beispiele benutte. Der junge Mensch war ein guter Kopf, obgleich ohne Spur von poetischer Aber, und nun gieng er so febr ins Gingelne und wollte von allem Rechenschaft haben, daß ich mit der Bemertung laut ward: Sieht es boch aus, als wolltet ihr mir ins handmert greifen und mir die Rundschaft entziehen. - "Ich will es nicht laugnen," fagte jener lachelnd; "benn ich thue euch baburch feinen Schaben. Wie lange wird's mahren, so geht ihr auf die Akademie, und bis dabin laßt mich noch immer etwas bei euch profitiren." — Herglich gern, verfette ich und munterte ihn auf, felbst eine Disposition ju machen, ein Silbenmaß nach bem Charafter bes Gegenstandes zu mahlen, und mas etwa sonst noch nöthig scheinen mochte. Er gieng mit Ernst an die Sache; aber es wollte nicht glücken. 3ch mußte zulest immer baran fo viel umschreiben, baß ich es leichter und beffer von vorn herein felbft geleistet hatte. Diefes Lebren und Lernen jedoch, biefes Mittheilen, biefe Wechselarbeit gab uns eine qute Unterhaltung; Gretchen nahm Theil baran und hatte manchen artigen Einfall, so daß wir alle vergnügt, ja man barf fagen gludlich waren. Sie arbeitete bes Tags bei ber Butmacherin; Abends tamen wir gewöhnlich zusammen, und unfre Rufriedenheit ward felbst baburch nicht gestört, daß es mit ben Bestellungen ju Belegenheitsgedichten endlich nicht recht mehr fortwollte. Schmerglich jedoch empfanden wir es. baß uns eins einmal mit Brotest gurud: tam, weil es bem Befteller nicht gefiel. Indeg trofteten wir uns. weil wir es gerade für unsere beste Arbeit hielten und Jenen für einen ichlechten Renner erklaren burften. Der Better, ber ein für allemal etwas lernen wollte, veranlaßte nunmehr fingirte Aufgaben, bei deren Auflösung wir uns zwar noch immer aut genug unterhielten, aber freilich, ba fie nichts einbrachten, unfre kleinen Belage viel mäßiger einrichten mußten.

Mit jenem großen staatsrechtlichen Gegenstande, der Wahl und Krönung eines Römischen Königs, wollte es nun immer mehr Ernst werben. Der anfänglich auf Augsburg im Oktober 1763 ausge-

idriebene durfürstliche Kollegialtag marb nun nach Frankfurt verlegt, und sowohl zu Ende bieses Jahrs als zu Anfang bes folgenben regten fich die Borbereitungen, welche Diefes wichtige Geschäft einleiten follten. Den Anfang machte ein von uns noch nie gesebener Aufzug. Gine unserer Kangletversonen zu Bferbe, von vier gleich: falls berittenen Trompetern begleitet und von einer Fußwache um: geben, perlas mit lauter und vernehmlicher Stimme an allen Eden ber Stadt ein weitläuftiges Ebitt, bas uns von dem Bevorstehenden benachrichtigte und ben Burgern ein geziemendes und ben Umständen angemeffenes Betragen einschärfte. Bei Rath murben große Ueberlegungen gepflogen, und es dauerte nicht lange, so zeigte fich ber Reichsquartiermeifter, vom Erbmarschall abgefendet, um Die Wohnungen ber Gefandten und ihres Gefolges nach altem Bertommen anzuordnen und zu bezeichnen. Unser haus lag im durpfalgifchen Sprengel, und wir hatten uns einer neuen, obgleich erfreulichern Ginquartierung zu verfeben. Der mittlere Ctod, welchen ehemals Graf Thorane inne gehabt, murbe einem durpfälzischen Ravalier eingeräumt, und ba Baron von Königsthal, Nurnbergischer Geschäftsträger, ben obern Stod eingenommen batte, fo waren wir noch mehr als zur Zeit ber Frangofen gusammengebrängt. Diefes biente mir zu einem neuen Bormand, außer bem Saufe zu fein und die meifte Beit bes Tages auf ber Straße gugubringen, um bas, mas öffentlich zu sehen mar, ins Auge zu faffen.

Nachdem uns die vorhergegangene Beränderung und Einrichtung der Zimmer auf dem Rathhause sehenswerth geschienen, nache dem die Ankunst der Gesandten eines nach dem andern und ihre erste solenne Gesammtaufsahrt den sten Februar stattgefunden, so bewunderten wir nachher die Ankunst der kaiserlichen Kommissarien und deren Aufsahrt, ebenfalls auf den Kömer, welche mit großem Bomp geschah. Die würdige Persönlichteit des Fürsten von Liechtenstein machte einen guten Eindruck; doch wollten Kenner dehaupten, die prächtigen Livreen seine soch wollten Kenner behaupten, die prächtigen Livreen seine sich malb die einer andern Gelegenheit gebraucht worden, und auch diese Wahl und Krönung werde schwerlich an Glanz jener von Karl dem Siebenten gleich kommen. Wir Jüngern ließen uns das gefallen, was wir vor Augen hatten; uns däuchte Alles sehr gut, und Manches setze

uns in Erstaunen.

Der Bahlkonvent war endlich auf den 3ten März anberaumt. Nun kam die Stadt durch neue Förmlichkeiten in Bewegung, und die wechselseitigen Ceremonielbesuche der Gesandten hielten uns immer auf den Beinen. Auch mußten wir genau aufpaffen, weil wir nicht nur gaffen, sondern Alles wohl bemerken sollten, um zu hause gehörig Rechenschaft zu geben, ja, manchen kleinen Aufsat auszusertigen, worüber sich mein Bater und herr von Königsthal,

theils zu unserer Uebung, theils zu eigener Rotiz, beredet hatten. Und wirklich gereichte mir dieß zu besonderm Bortheil, indem ich über das Acuberliche so ziemlich ein lebendiges Bahl- und Krönungsbiarium porstellen konnte.

Die Berfonlichfeiten ber Abgeordneten, welche auf mich einen bleibenden Eindrud gemacht haben, waren junachft die des durmainzischen erften Botschafters, Barons von Erthal, nachmaligen Churfürften. Dhne irgend etwas Auffallendes in ber Geftalt ju haben, wollte er mir in seinem schwarzen, mit Spiten besetten Talar immer aar wohlgefallen. Der zweite Botichafter, Baron von Grofchlag, war ein wohlgebauter, im Meußern bequem, aber bocht anftandig fic betragender Beltmann. Er machte überbaupt einen febr bebaglichen Gindrud. Surft Efterbagt, ber bobmische Gesandte, war nicht groß, aber wohl gebaut, lebhaft und zugleich vornehm anftandig, ohne Stolz und Ralte. 3ch batte eine besondere Reigung zu ihm, weil er mich an den Marschall von Broglio erinnerte. Doch verschwand gewissermaßen die Gestalt und Burde diefer trefflichen Berfonen über bem Borurtheil, bas man für ben brandenburgifden Gefandten. Baron von Blotho. gefaßt hatte. Diefer Mann, ber burch eine gewiffe Sparlichfeit, sowohl in eigner Rleidung als in Livreen und Couipagen fich auszeichnete, mar vom fiebenjährigen Kriege ber als biplomatischer Seld berühmt, batte zu Regensburg ben Notarius Abril. ber ibm bie gegen seinen Ronig ergangene Achtsertlarung, von einigen Beugen begleitet, ju infinuiren gebachte, mit ber latonischen Gegenrebe: Bas! Er infinuiren? Die Treppe binuntergeworfen ober werfen laffen. Das Erfte glaubten wir, weil es uns beffer gefiel, und wir es auch bem tleinen, gebrungenen, mit ichwarzen Feueraugen bin und wieder blidenben Manne gar wohl gutrauten. Aller Augen waren auf ibn gerichtet, befonders wo er ausstieg. Es entstand jederzeit eine Art von frobem Bischeln, und wenig fehlte, daß man ihm applaudirt, Bivat ober Bravo zugerufen batte. So hoch ftand der König, und Alles, was ihm mit Leib und Seele ergeben mar, in ber Gunft ber Menge, unter ber fich außer ben Frankfurtern ichon Deutsche aus allen Begenben befanden.

Einerseits hatte ich an diesen Dingen manche Lust: weil Alles, was vorgieng, es mochte sein, von welcher Art es wollte, boch immer eine gewisse Deutung verbarg, irgend ein innres Verhältniß anzeigte, und solche symbolische Ceremonien das durch so viele Bergamente, Papiere und Bücher beinah verschüttete deutsche Reich wieder für einen Augenblick lebendig darstellten; andrerseits aber tonnte ich mir ein geheimes Mißsallen nicht verbergen, wenn ich nun zu Hause die innern Verhandlungen zum Behuf meines Baters absorbieden und dabei bemerten mußte, daß bier mehrere Gewalten

einander gegenüber standen, die sich das Gleichgewicht hielten und nur in sofern einig waren, als sie den neuen Regenten noch mehr als den alten zu beschränken gedachten; daß Jedermann sich nur in sofern seines Einstusses freute, als er seine Privilegien zu erhalten und zu erweitern und seine Unabhängigkeit mehr zu sichern hosste. Ja, man war diehmal noch ausmerksamer als sonst, weil man sich vor Joseph dem Zweiten, vor seiner Hestigkeit und

feinen vermuthlichen Blanen gu fürchten anfieng.

Bei meinem Großvater und den übrigen Rathsverwandten, beren Häufer ich zu besuchen pflegte, war es auch keine gute Zeit: denn sie hatten so viel mit Einholen der vornehmen Gaste, mit Bekomplimentiren, mit Ueberreichung von Geschenken zu thun. Nicht weniger hatte der Magistrat im Ganzen wie im Einzelnen sich immer zu wehren, zu widerstehen und zu protestiren, weil bei solchen Gelegenheiten ihm Jedermann etwas abzwacen oder auf bürden will, und ihm wenige von denen, die er anspricht, beistehen oder zu hülfe kommen. Genug, mir trat Alles nunmehr lebhaft vor Augen, was ich in der Lerzner schen Ehronit von ähnslichen Borfällen bei ähnlichen Gelegenheiten, mit Bewunderung der Geduld und Ausdauer jener guten Rathsmänner, gelesen hatte.

Mancher Berdruß entspringt auch baher, daß sich die Stadt nach und nach mit nöthigen und unnöthigen Bersonen ansüllt. Bergebens werden die Höfe von Seiten der Stadt an die Borsschriften der freilich veralteten goldnen Bulle erinnert. Nicht allein die zum Geschäft Berordneten und ihre Begleiter, sondern manche Standess und andere Personen, die aus Neugier oder zu Brivatzweden herankommen, stehen unter Brotektion, und die Frages wer eigentlich einquartiert wird und wer selbst sich eine Wohnung miethen soll? ist nicht immer sogleich entschieden. Das Getümmel wächst, und selbst diejenigen, die nichts dabei zu leisten oder zu verantworten haben, sangen an sich unbehaglich zu sühlen.

Selbst wir jungen Leute, die wir das Alles wohl mit ansehen konnten, sanden doch immer nicht genug Befriedigung für unsere Augen, für unsere Einbildungskraft. Die spanischen Mantelkleider, die großen Federhüte der Gesandten und hier und da noch einiges Andere gaben wohl ein ächt alterthümliches Ansehen; Manches dagegen war wieder so halb neu oder ganz modern, daß überall nur ein buntes, unbefriedigendes, öfter sogar geschmackloses Wesen hur vortrat. Sehr glücklich machte es uns daher zu vernehmen, daß wegen der Herreise des Kaisers und des tünstigen Königs große Anstalten gemacht wurden, daß die chursürstlichen Kollegialhandlungen, bei welchen die letzte Wahlkapitulation zum Grunde lag, eifrig vorwärts giengen, und daß der Wahltag auf den 27ten Märzsestgesetzt sei. Nun ward an die Herbeischaffung der Reichsinsignien

von Nürnberg und Aachen gebacht, und man erwartete zunächst ben Einzug bes Churfürsten von Mainz, während mit seiner Gesandtschaft die Frrungen wegen der Quartiere immer fortbauerten.

Indessen betrieb ich meine Kanzellistenarbeit zu Hause sehr lebhaft und wurde dabei freilich mancherlei kleinliche Monita gewahr,
die von vielen Seiten einliefen und bei der neuen Kapitulation
berücksichtigt werden sollten. Jeder Stand wollte in diesem Dokument seine Gerechtsame gewahrt und sein Ansehen vermehrt wissen.
Gar viele solcher Bemerkungen und Wünsche wurden jedoch bei
Seite geschoben; vieles blieb, wie es gewesen war: gleichwohl erhielten die Monenten die bündigsten Versicherungen, daß ihnen
jene Uebergehung keineswegs zum Präjudiz gereichen solle.

Sehr vielen und beschwerlichen Geschäften mußte sich indessen bas Reichsmarschallamt unterziehen: die Masse der Fremden wuchs, es wurde immer schwieriger, sie unterzubringen. Ueber die Gränzen der verschiedenen churfürstlichen Bezirke war man nicht einig. Der Magistrat wollte von den Bürgern die Lasten abhalten, zu denen sie nicht verpslichtet schienen, und so gab es, bei Tag und bei Nacht, stündlich Beschwerden, Rekurse, Streit und Mißhelligkeiten.

Der Einzug des Churfürsten von Mainz erfolgte den 21ten März. Hier sieng nun das Kanoniren an, mit dem wir auf lange Zeit mehrmals betäubt werden sollten. Wichtig in der Reihe der Ceremonien war diese Festlichkeit: denn alle die Männer, die wir disher auftreten sahen, waren, so hoch sie auch standen, doch immer nur Untergeordnete; hier aber erschien ein Souverän, ein selbstständiger Fürst, der erste nach dem Kaiser, von einem großen, seiner würdigen Gesolge eingesührt und begleitet. Von dem Pompe diese Sinzugs würde ich hier Manches zu erzählen haben, wenn ich nicht später wieder darauf zurüczukommen gedächte, und zwar bei einer Gesleanbeit, die Riemand leicht erratben sollte.

An bemselben Tage nämlich kam Lavater auf seinem Rudwege von Berlin nach Hause begriffen, durch Frankfurt und sah
diese Feierlichkeit mit an. Ob nun gleich solche weltliche Aeußerlichkeiten für ihn nicht den mindesten Werth hatten, so mochte doch
dieser Zug mit seiner Pracht und allem Beiwesen deutlich in seine
sehr lebhafte Einbildungstraft sich eingedrückt haben: denn nach
mehreren Jahren, als mir dieser vorzügliche, aber eigene Mann
eine poetische Paraphrase, ich glaube der Offenbarung Sankt Johans
nis, mittheilte, sand ich den Einzug des Antichrist Schritt vor Schritt, Gestalt vor Gestalt, Umstand vor Umstand, dem Einzug
des Chursürsten von Mainz in Frankfurt nachgebildet, dergestalt,
daß sogar die Quasten an den Köpsen der Jsabellpserde nicht fehlten.
Es wird sich mehr davon sagen lassen, wenn ich zur Epoche jener wunderlichen Dichtungsart gelange, durch welche man die alt- und neutestamentlichen Mythen dem Anschauen und Gesühl näher zu bringen glaubte, wenn man sie völlig ins Moderne travestirte und ihnen aus dem gegenwärtigen Leben, es sei nun gemeiner oder vornehmer, ein Gewand umbienge. Wie diese Behandlungsart sich nach und nach beliebt gemacht, davon muß gleichfalls kunstig die Rede sein; doch bemerke ich hier so viel, daß sie weiter als durch Lavater und seine Nacheierer wohl nicht getrieben worden, indem einer berselben die beiligen drei Könige, wie sie zu Bethlehem einreiten, so modern schilderte, daß die Fürsten und Herren, welche Lavatern zu besuchen pflegten, persönlich darin nicht zu verkennen waren,

Wir laffen alfo für dießmal ben Churfürsten Emmerich Rofeph fo zu fagen intognito im Compostell eintreffen und wenden uns au Gretchen, die ich, eben als die Bolksmenge fich verlief, von Aplades und feiner Schonen begleitet (benn biefe brei fcbienen nun ungertrennlich gu fein) im Getummel erblidte. Wir hatten uns taum erreicht und begrußt, als icon ausgemacht mar. baß wir biefen Abend gufammen gubringen wollten, und ich fand mich bei Reiten ein. Die gewöhnliche Gesellschaft mar beisammen, und Rebes hattte etwas zu erzählen, zu fagen, zu bemerken; wie benn bem Einen bieß, bem Andern jenes am meiften aufgefallen mar. "Gure Reden," fagte Gretchen zulett, "machen mich fast noch verworrener als bie Begebenheiten dieser Tage selbst. Was ich gesehen, kann ich nicht zusammenreimen und möchte von Manchem gar zu gern wissen, wie es fich verhalt." Ich verfette, baß es mir ein Leichtes fei, ihr biefen Dienst zu erzeigen. Sie folle nur fagen, mofür fie fich eigentlich interessire. Dies that fie, und indem ich ihr Einiges er-Maren wollte, fand fich's, bag es beffer mare, in ber Ordnung ju verfahren. Ich verglich nicht unschidlich diese Keierlichkeiten und Funktionen mit einem Schauspiel, wo ber Borhang nach Belieben beruntergelaffen murbe, indeffen die Schausvieler fortsvielten: bann werbe er wieder aufgezogen, und der Zuschauer könne an jenen Berhandlungen einigermaßen wieder Theil nehmen. Weil ich nun febr redfelig war, wenn man mich gewähren ließ, fo erzählte ich Alles von Anfang an bis auf den beutigen Tag in der besten Ordnung und verfaumte nicht, um meinen Bortrag anschaulicher zu machen, mich bes porhandenen Griffels und ber großen Schieferplatte ju bedienen. Nur durch einige Fragen und Rechthabereien der Andern wenig gestört, brachte ich meinen Vortrag zu allgemeiner Zufriedenbeit ans Ende, indem mich Gretchen durch ihre fortgesette Aufmerksamkeit bodlich ermuntert hatte. Sie bankte mir julest und beneidete, nach ihrem Ausbrud, alle diejenigen, die pon ben Sachen biefer Welt unterrichtet seien und mußten, wie biefes und jenes jugehe und mas es zu bedeuten habe. Sie wünschte fich, ein Knabe

zu sein, und wußte mit vieler Freundlickeit anzuerkennen, daß sie mir schon manche Belehrung schuldig geworden. "Wenn ich ein Knabe wäre," sagte sie, "so wollten wir auf Universitäten zusammen etwas Rechtes lernen." Das Gespräch ward in der Art sortgeführt; sie setzte sich bestimmt vor, Unterricht im Französischen zu nehmen, dessen Unerläßlichkeit sie im Laten der Puthöndlerin wohl gewahr worden. Ich fragte sie, warum sie nicht mehr dorthin gehe: denn in der letzten Zeit, da ich des Abends nicht viel abstemen konnte, war ich manchmal bei Tage, ihr zu Gesallen, am Laden dorbei gegangen, um sie nur einen Augenblick zu sehen. Sie erklätte mir, daß sie in dieser unruhigen Zeit sich dort nicht hätte außsehen wollen. Besände sich die Stadt wieder in ihrem vorigen Zustande, so denke sie auch wieder binzugehen.

Run war von dem nächstbevorstehenden Wahltag die Rede. Bas und wie es vorgehe, wußte ich weitläuftig zu erzählen und meine Demonstration durch umständliche Zeichnungen auf der Tasel zu unterstützen; wie ich denn den Raum des Conclave mit seinen Altären, Thronen, Sesseln und Sigen vollkommen gegenwärtig hatte.

— Wir schieden zu rechter Zeit und mit sonderlichem Boblbebagen.

Denn einem jungen Paare, das von der Natur einigermaßen harmonisch gebildet ist, kann nichts zu einer schönern Bereinigung gereichen, als wenn das Mädchen lehrbegierig und der Jüngling lehrhaft ist. Es entsteht daraus ein so gründliches als angenehmes Berhältniß. Sie erblickt in ihm den Schöpfer ihres geistigen Daseins, und er in ihr ein Geschöpf, das nicht der Natur, dem Jusall oder einem einseitigen Wollen, sondern einem beiderseitigen Willen seine Bollenbung verdankt; und diese Wechselwirkung ist so süßen das wir uns nicht wundern dürsen, wenn seit dem alten und neuen Abälard aus einem solchen Zusammentressen zweier Wesen bie gewaltsamsten Leidenschaften und so viel Glück als Unglück entsprungen sind.

Gleich ben nächsten Tag war große Bewegung in ber Stabt, wegen ber Bisten und Gegenvisiten, welche nunmehr mit bem größten Ceremoniel abgestattet wurden. Was mich aber als einen Franksuter Bürger besonders interessirte und zu vielen Betrachtungen veranlaßte, war die Ablegung des Sicherheitseides, den der Rath, das Militär, die Bürgerschaft, nicht etwa durch Repräsentanten, sondern persönlich und in Masse leisteten: erst auf dem großen Römersaale der Magistrat und die Stadsossiziere, dann auf dem großen Plate, dem Komerberg, die sämmtliche Bürgerschaft nach ihren verschiedenen Graden, Abstusungen und Duartieren, und zulett das übrige Militär. Hier konnte man das ganze Gemeinswesen mit Einem Blick überschauen, versammelt zu dem ehrenvollen Rweck, dem Haupt und den Gliedern des Reichs Sicherheit und

bei bem bevorstehenden großen Werke unverbrüchliche Ruhe anzugeloben. Nun waren auch Chur-Trier und Chur-Köln in Berson angekommen. Um Borabend des Wahltags werden alle Fremden aus der Stadt gewiesen, die Thore sind geschlossen, die Juden in ihrer Gasse eingesperrt, und der Franksurter Bürger dunkt sich nicht wenig, daß er allein Zeuge einer so großen Feierlichkeit bleiben dark.

Bisber war Alles noch ziemlich mobern bergegangen : die böchsten und hohen Bersonen bewegten fich nur in Rutschen bin und wieder; nun aber follten wir fie, nach uralter Beife, ju Bferbe feben. Der Zulauf und bas Gebränge war außerorbentlich. Ich wußte mich in bem Romer, ben ich, wie eine Maus den heimischen Kornboben, genau tannte, fo lange herumguschmiegen, bis ich an ben Baupteingang gelangte, vor welchem die Churfürsten und Gesandten, bie zuerst in Brachtfutschen berangefahren und sich oben versammelt batten, nunmehr zu Bferde steigen follten. Die stattlichsten, mohlzugerittenen Roffe waren mit reichgestidten Walbrappen überhangen und auf alle Weise geschmudt. Churfürst Emmerich Joseph, ein iconer behaglicher Mann, nahm fich zu Bferbe aut aus. beiben andern erinnere ich mich weniger, als nur überhaupt, daß uns biese rothen mit Bermelin ausgeschlagenen Kürstenmantel, Die wir fonft nur auf Gemalben zu feben gewohnt maren, unter freiem himmel fehr romantisch vorfamen. Auch die Botschafter ber abwesenden weltlichen Churfürsten in ihren goloftoffnen, mit Gold überftidten, mit goldnen Spipentreffen reich besetzten spanischen Rleidern thaten unfern Augen mobl; besonders wehten die großen Rebern von den alterthumlich aufgefrempten Suten aufs prachtiafte. Bas mir aber gar nicht babei gefallen wollte, waren bie furgen mobernen Beinkleider, die weißseibenen Strumpfe und modischen Bir hatten Salbstiefelden, fo golden als man gewollt, Sandalen oder bergleichen gewünscht, um nur ein etwas tonfequenteres Roftum zu erblicken.

Im Betragen unterschied sich auch hier der Gesandte von Plotho wieder vor allen andern. Er zeigte sich lebhaft und munter und schien vor der ganzen Ceremonie nicht sonderlichen Respekt zu haben. Denn als sein Bordermann, ein ältlicher Herr, sich nicht sogleich aufs Pferd schwingen konnte, und er deshalb eine Weile an dem großen Eingang warten mußte, enthielt er sich des Lachens nicht, bis sein Pferd auch vorgeführt wurde, auf welches er sich denn sehr behend hinaufschwang und von uns abermals als ein würdiger

Abgefandter Friedrichs bes 3meiten bewundert murde.

Run war für uns der Borhang wieder gefallen. Ich hatte mich zwar in die Kirche zu drängen gesucht; allein es fand sich auch dort mehr Unbequemlichkeit als Lust. Die Wählenden hatten sich ins Allerheiligste zuruckgezogen, in welchem weitläuftige Ceremonieen die Stelle einer bedächtigen Wahlüberlegung vertraten. Nach langem Harren, Drängen und Wogen vernahm benn zuset das Bolt den Namen Josephs des Zweiten, der zum römischen König ausgerufen wurde.

Der Zubrang der Fremden in die Stadt ward nun immer stärker. Alles suhr und gieng in Galakleidern, so daß man zulett nur die ganz goldenen Anzüge bemerkenswerth sand. Kaiser und König waren schon in Heusenstamm, einem gräslich Schönbornischen Schlosse, angelangt und wurden dort herkömmlich begrüßt und willkommen geheißen; die Stadt aber seirte diese wichtige Epoche durch geistliche Feste sämmtlicher Religionen, durch Hochamter und Predigten, und von weltlicher Seite zu Begleitung des Tedeum, durch unablässiges Kanoniren.

Hätte man alle diese öffentlichen Feierlichkeiten von Ansang bis hierher als ein überlegtes Kunstwerk angesehen, so würde man nicht viel daran auszusehen gefunden haben. Alles war gut vorbereitet; sachte siengen die öffentlichen Auftritte an und wurden immer bedeutender; die Menschen wuchsen an Jahl, die Versonen an Würde, ihre Umgebungen wie sie selbst an Pracht, und so stieges mit jedem Tage, so daß zulest auch ein vorbereitetes gesastes

Auge in Bermirrung gerieth.

Der Ginzug bes Churfürsten von Mainz, welchen ausführlicher zu beschreiben wir abgelehnt, war prächtig und imposant genug, um in der Einbildungstraft eines vorzüglichen Mannes die Ankunft eines großen geweiffagten Weltherrichers zu bedeuten. Auch wir waren baburch nicht wenig geblendet worden. Nun aber fpannte fich unsere Erwartung aufs bochfte, als es bieß, ber Raiser und ber fünftige Ronig naberten fich ber Stadt. In einiger Entfernung von Sachsenhausen war ein Belt errichtet, in welchem ber gange Magistrat sich aufhielt, um dem Oberhaupte des Reichs die gehörige Berehrung zu bezeigen und die Stadtichluffel anzubieten. Beiter binaus, auf einer schönen geräumigen Ebene, ftand ein anderes, ein Prachtgezelt, wohin fich die fammtlichen Churfürsten und Bablbotschafter jum Empfang ber Majestaten verfügten, indeffen ibr Gefolge fich ben gangen Beg entlang erftredte, um nach und nach, wie die Reihe an fie tame, sich wieder gegen die Stadt in Bewegung zu segen und geborig in ben Bug einzutreten. Runmehr fuhr der Raiser bei dem Zelt an, betrat solches, und nach ehrfurchtsvollem Empfange beurlaubten fic die Churfürsten und Gefandten, um ordnungsgemäß bem bochften Berricher ben Weg gu babnen.

Wir Andern, die wir in der Stadt geblieben, um diese Pracht innerhalb der Mauern und Straßen noch mehr zu bewundern, als

es auf freiem Felbe batte geschehen konnen, maren burch bas von ber Burgericaft in ben Gaffen aufgestellte Spalier, burch ben Bubrang des Bolts, burch mancherlei dabei portommende Spage und Unschicklichkeiten einstweilen aar wohl unterhalten, bis uns bas Geläute der Gloden und der Kanonendonner die unmittelbare Rabe bes herrschers anfundiaten. Was einem Frankfurter besonders moblthun mufite, mar, baß bei biefer Gelegenheit, bei ber Gegenmart fo vieler Souverane und ibrer Reprasentanten, die Reichestadt Frantfurt auch als ein kleiner Souveran ericbien: benn ihr Stallmeister eröffnete ben Rug, Reitpferbe mit Bappenbeden, worauf ber weiße Abler im rothen Felde fich gar aut ausnahm, folgten ihm, Bebiente und Offizianten, Paufer und Trompeter, Deputirte bes Raths, pon Rathsbedienten in ber Stadtlipree au Sufe begleitet. Sieran schlossen sich die brei Rompagnien der Burgertavallerie. febr wohl beritten, Diefelbigen, Die wir von Jugend auf bei Ginbolung des Geleits und andern öffentlichen Gelegenbeiten gefannt batten. Wir erfreuten uns an bem Mitgefühl biefer Ehre und an bem hunderttausendtheilden einer Souveranetät, welche gegenwartig in ihrem vollen Glang erschien. Die verschiedenen Gefolge bes Reiches erbmaricalls und ber von den fechs weltlichen Churfürsten abgeordneten Bahlgesandten jogen sodann schrittweise baber. Reins berselben bestand aus weniger benn zwanzig Bedienten und zwei Staatsmagen; bei einigen aus einer noch größern Ungabl. Das Gefolge ber geiftlichen Churfürsten war nun immer im Steigen; Die Bedienten und Hausoffizianten ichienen unzählig, Chur-Köln und Chur-Trier hatten über zwanzig Staatsmagen, Chur-Mainz allein eben fo viel. Die Dienerschaft zu Pferde und zu Ruß mar burchaus aufs prachtigfte gefleibet, bie herren in ben Equipagen, geiftliche und weltliche, batten es auch nicht fehlen laffen, reich und ehrmurbig angethan und geschmudt mit allen Orbenszeichen zu ericheinen. Das Gefolg ber taiferlichen Majeftat übertraf nunmehr. wie billig, die übrigen. Die Bereiter, die handpferbe, die Reitzeuge, Schabraden und Deden zogen aller Augen auf fich, und sechzehn sechaspannige Galamagen ber kaiferlichen Rammerherren, Gebeimenrathe, bes Obertammerers, Dberhofmeifters, Oberftalls meifters beschloffen mit großem Brunt biefe Abtheilung bes Ruas. welche, ungeachtet ihrer Bracht und Ausbehnung doch nur ber Bortrab fein follte.

Run aber koncentrirte sich die Reihe, indem sich Burbe und Pracht steigerten, immer mehr. Denn unter einer ausgewählten Begleitung eigener Hausdienerschaft, die meisten zu Juß, wenige zu Pferde, erschienen die Wahlbotschafter so wie die Churfürsten in Berson nach aufsteigender Ordnung, jeder in einem prächtigen Staatswagen. Unmittelbar hinter Chur-Mainz kündigten zehn kaiserliche

Laufer, einundvierzig Lakaien und acht Saiduden die Majestäten felbst an. Der prachtiafte Staatswagen, auch im Ruden mit einem gangen Spiegelglas verfeben, mit Malerei, Ladirung, Schnismert und Bergolbung ausgeziert, mit rothem geftidtem Cammt obenher und inwendig bezogen, ließ uns gang bequem Raifer und Ronig, Die langit erwünschten Saupter, in aller ihrer Berrlichfeit betrachten. Man batte ben Rug einen weiten Umweg geführt, theils aus Nothmendiakeit, bamit er fich nur entfalten konne, theils um ibn ber aroken Menge Meniden fichtbar zu maden. Er mar burd Sachienhaufen, über die Brude, die Fahrgaffe, fodann die Beile hinunter gegangen und wendete fich nach ber innern Stadt burch die Ratharinenpforte, ein ehemaliges Thor, und feit Erweiterung ber Stadt ein offener Durchgang. bier hatte man gludlich bebacht, baß bie äußere Berrlichkeit ber Welt seit einer Reihe von Sahren fich immer mehr in die Sobe und Breite ausgebehnt. Man batte gemeffen und gefunden, daß durch biefen Thorweg, durch welchen fo mancher Kürst und Raiser aus: und eingezogen, ber jetige taiferliche Staats: magen, obne mit seinem Schnikwert und andern Neukerlichkeiten anzustoßen, nicht hindurchkommen könne. Man berathschlagte, und zu Vermeidung eines unbequemen Umwegs entschloß man fich, bas Bflafter aufzuheben und eine fanfte Ab: und Auffahrt zu veran: stalten. In eben bem Sinne batte man auch alle Wetterbacher ber Läben und Buden in ben Straken ausgehoben, damit weber bie Arone, noch der Abler, noch die Genien Unftog und Schaben nehmen möchten.

So febr wir auch, als diefes toftbare Befag mit fo toftbarem Inhalt fich uns naberte, auf bie boben Berfonen unfere Augen gerichtet hatten, fo konnten wir doch nicht umbin, unfern Blid auf bie herrlichen Bferde, bas Geschirr und beffen Bosament-Schmud zu wenden; besonders aber fielen uns die wunderlichen, beide auf ben Pferden figenden, Ruticher und Borreiter auf. Sie faben wie aus einer andern Nation, ja wie aus einer andern Welt, in langen, schwarz- und gelbsamminen Röcken und Kappen mit großen Federbuiden, nach taiserlicher Hoffitte. Run brangte fich fo viel que fammen, daß man wenig mehr unterscheiden tonnte. Die Schweizergarbe zu beiden Seiten bes Wagens, ber Erbmarschall, bas fach: fifche Schwert aufwärts in ber rechten Sand haltend, die Feldmarschälle, als Anführer der taiferlichen Garden hinter dem Wagen reitend, die kaiserlichen Ebelknaben in Maffe und endlich die Satidiergarde felbft, in ichwarzsammtnen Flügelröden, alle Rabte reich mit Gold galonnirt, darunter rothe Leibröcke und lederfarbne Kamifole, gleichfalls reich mit Gold befest. Man tam vor lauter Seben, Deuten und hinweisen gar nicht zu fich felbst, so bag bie nicht minder prächtig getleibeten Leibgarden ber Churfürsten taum beachtet wurden; ja, wir hatten uns vielleicht von den Fenstern zurückgezogen, wenn wir nicht noch unsern Magistrat, der in sunszehn zweispännigen Kutschen den Zug beschloß, und besonders in der letzten den Rathsschreiber mit den Stadtschlüsseln auf rothssammtenem Kissen hätten in Augenschein nehmen wollen. Daß unsere Stadtgrenadier-Kompagnie das Ende deckte, däuchte uns auch ehrenvoll genug, und wir suhlten uns als Deutsche und als Frankfurter von diesem Ehrentag doppelt und böcklich erbaut.

Wir batten in einem Sause Blat genommen, mo ber Aufzug. wenn er aus dem Dom jurudtam, ebenfalls wieder an uns porbei mußte. Des Gottesbienstes, ber Musit, ber Ceremonieen und Keierlichkeiten, ber Anreden und Antworten, ber Bortrage und Borlefungen waren in Rirche, Chor und Conclave fo viel, bis es sur Beschwörung ber Wahltavitulation tam, daß wir Reit genug batten, eine portreffliche Rollation einzunehmen und auf die Befundheit best alten und jungen Berrichers manche Rlaiche gu leeren. Das Gefprach verlor fich indeß, wie es bei folden Gelegenheiten su geben pflegt, in die vergangene Beit und es fehlte nicht an bejahrten Berfonen, welche jener por ber gegenwärtigen ben Boraua aaben, wenigstens in Absicht auf ein gemisses menschliches Intereffe und einer leidenschaftlichen Theilnahme, welche babei vorgewaltet. Bei Frang bes Erften Krönung mar noch nicht Alles so ausgemacht, wie gegenwärtig; ber Friede mar noch nicht abgeschlossen, Frankreich, Chur-Brandenburg und Chur-Bfalg widersetten fich ber Babl; die Truppen bes fünftigen Raisers standen bei Seibelberg, wo er fein Sauptquartier hatte, und fast maren bie von Machen berauftommenden Reichs:Insignien von den Pfälzern weggenommen worden. Indeffen unterhandelte man doch und nahm von beiden Seiten die Sache nicht aufs ftrenaste. Maria Therefia selbst, obgleich in gesegneten Umständen, kommt, um die endlich burchgesette Rronung ibres Gemable in Berfon zu feben. Sie traf in Afchaffenburg ein und bestieg eine Jacht, um fich nach Frantfurt zu begeben. Franz, von Beidelberg aus, bentt feiner Gemablin ju begegnen, allein er tommt ju fpat, fie ift icon abgefabren. Ungekannt wirft er sich in einen kleinen Rachen, eilt ihr nach, erreicht ibr Schiff, und bas liebende Baar erfreut fich biefer überrafchenden Bufammentunft. Das Marchen bavon verbreitet fich fogleich, und alle Belt nimmt Theil an biefem gartlichen, mit Rindern reich gesegneten Chepaar, bas feit seiner Berbindung fo ungertrennlich gewesen, daß sie schon einmal auf einer Reise von Wien nach Florenz zusammen an der venetianischen Granze Quarantane halten muffen. Maria Therefia wird in ber Stadt mit Jubel bewilltommt, fie betritt den Gafthof jum Romifchen Raifer, inbeffen auf ber Bornheimer Beibe bas große Belt, jum Empfang

ihres Gemahls, errichtet ist. Dort sindet sich von den geistlichen Chursursten nur Mainz allein, von den Abgeordneten der weltlichen nur Sachsen, Böhmen und Hannover. Der Einzug beginnt, und was ihm an Bollständigkeit und Pracht abgehen mag, ersett reichlich die Gegenwart einer schönen Frau. Sie steht auf dem Balton des wohlgelegnen Hauses und begrüßt mit Bivatruf und Handeklatschen ihren Gemahl: das Bolk stimmt ein, zum größten Enthusiasmus aufgeregt. Da die Großen nun auch einmal Menschen sind, so denkt sie der Bürger, wenn er sie lieben will, als seines Gleichen; und das kann er am füglichsten, wenn er sie als liebende Gatten, als zerliche Eltern, als anhängliche Geschwister, als treue Freunde sich vorstellen darf. Man hatte damals alles Gute gewünscht und prophezeit, und heute sah man es erfüllt an dem erstgebornen Sohne, dem Jedermann wegen seiner schönen Jünglingsgestalt geneigt war, und auf den die Welt bei den hohen Eigenschaften,

bie er anfundigte, bie größten Soffnungen feste.

Wir hatten uns gang in die Bergangenheit und Zukunft verloren, als einige bereintretende Freunde uns wieder in die Gegenwart gurudriefen. Sie maren von benen, die ben Berth einer Reuigkeit einsehen und fich bekwegen beeilen, fie zuerst zu verfundigen. Sie wußten auch einen iconen menschlichen Bug biefer boben Personen ju ergablen, die wir so eben in dem größten Brunt porbeigieben gefebn. Es mar nämlich verabrebet morben, bag unterwegs, zwischen Seusenstamm und jenem großen Bezelte, Raifer und König ben Landgrafen von Darmstadt im Wald antreffen Diefer alte, bem Grabe fich nabernde Rurft wollte noch einmal ben herrn feben, bem er in früherer Beit fich gewibmet. Beibe mochten sich jenes Tages erinnern, als ber Landgraf bas Defret der Churfürsten, das Franzen zum Raiser erwählte, nach Beibelberg überbrachte und bie erhaltenen toftbaren Gefdente mit Betheuerung einer unverbrüchlichen Anhanglichkeit erwiederte. Diese boben Bersonen standen in einem Tannicht und der Landaraf. por Alter fomach, hielt fich an eine Sichte, um bas Gefprach noch langer fortseten zu konnen, bas von beiden Theilen nicht obne Rubrung geschab. Der Blat marb nachber auf eine unschuldige Weise bezeichnet, und wir jungen Leute find einige Mal bingemanbert.

So hatten wir mehrere Stunden mit Erinnerung des Alten, mit Erwägung des Neuen hingebracht, als der Zug abermals, jedoch abgekurzt und gedrängter, vor unfern Augen vorbeiwogte; und wir konnten das Einzelne näher beobachten, bemerken und uns für die Zukunft einprägen.

Bon dem Augenblick an war die Stadt in ununterbrochener Bewegung: denn bis alle und jede, denen es gutommt und von benen es geforbert wird, ben höchsten Sauptern ihre Auswartung gemacht und sich einzeln benselben bargestellt hatten, war bes hin- und Bieberziehens tein Enbe, und man konnte ben hofstaat eines jeben ber hohen Gegenwärtigen ganz bequem im Einzelnen wiederholen.

Run tamen auch die Reichsinsignten heran. Damit es aber auch hier nicht an hergebrachten Handeln fehlen möge, so mußten sie auf freiem Felde ben halben Tag bis in die späte Racht zubringen, wegen einer Territorial: und Geleitsstreitigkeit zwischen Chur-Mainz und der Stadt. Die letzte gab nach, die Mainzischen geleiteten die Insignien bis an den Schlagbaum, und somit war

bie Sache für biefmal abgetban.

In diesen Tagen tam ich nicht zu mir felbst. Bu Sause gab es au fdreiben und au topiren: feben wollte und follte man Alles. und fo gieng ber Marg ju Enbe, beffen zweite Salfte fur uns fo festreich gewesen war. Bon bem, was zulett vorgegangen und was am Krönungstag zu erwarten fei, hatte ich Gretchen eine treuliche und ausführliche Belehrung versprochen. Der große Tag nabte beran: ich hatte mehr im Sinne, wie ich es ihr fagen wollte, als was eigentlich ju fagen fei; ich verarbeitete Alles, was mir unter die Augen und unter die Rangleifeber tam, nur geschwind ju biesem nächsten und einzigen Gebrauch. Endlich erreichte ich noch eines Abends ziemlich spät ihre Wohnung und that mir schon im voraus ein wenig barauf ju gute, wie mein biegmaliger Bortrag noch viel beffer als ber erfte unvorbereitete gelingen follte. Allein gar oft bringt uns felbst, und Andern burch uns, ein augenblidlicher Anlaß mehr Freude als der entschiedenste Borsap nicht gemähren tann. 3mar fand ich ziemlich diefelbe Gefellschaft, allein es waren einige Unbefannte barunter. Sie festen fich bin gu fpielen; nur Gretchen und ber jungere Better hielten fich ju mir und ber Schiefertafel. Das liebe Mabchen außerte gar anmuthig ihr Bebagen, baß fie, als eine Frembe, am Wahltage für eine Bürgerin aegolten habe und ihr biefes einzige Schausviel zu Theil geworben fei. Gie bankte mir aufs verbindlichfte, baß ich für fie zu forgen gewußt und ihr zeither burch Pplades allerlei Ginlaffe mittelft Billete, Anweisungen, Freunde und Borsprache zu verschaffen die Aufmerksamkeit gebabt.

Bon den Reichskleinodien hörte sie gern erzählen. Ich versprach ihr, daß wir diese wo möglich zusammen sehen wollten. Sie machte einige scherzhafte Anmerkungen, als sie ersuhr, daß man Gewänder und Krone dem jungen König anprodirt habe. Ich wußte, wo sie den Feierlichkeiten des Krönungstages zusehen würde, und machte sie ausmerksam auf Alles, was bevorstand und was besonders von

ihrem Plaze genau beobachtet werben konnte.

So vergaßen wir, an die Beit ju benten; es war schon über

Mitternacht geworden, und ich fand, daß ich unglüdlicherweise den Hausschlüssel nicht bei mir hatte. Ohne das größte Aufsehen zu erregen, konnte ich nicht ins Haus. Ich theilte ihr meine Berslegenheit mit. "Am Ende," sagte sie, "ist es das Beste, die Gesellschaft bleibt beisammen." Die Vettern und jene Fremden hatten schon den Gedanken gehabt, weil man nicht wußte, wo man diese sur die Nacht unterbringen sollte. Die Sache war dalb entscheden Frenchen gieng, um Kasses zu koden, nachdem sie, weil die Lichter auszubrennen drohten, eine große messingene Familienlampe mit Docht und Del versehen und angezündet hereingebracht hatte.

Der Kaffee biente für einige Stunden gur Ermunterung; nach und nach aber ermattete bas Spiel: bas Gefprach gieng aus: bie Mutter ichlief im großen Seffel; Die Fremden, von der Reise mude, nidten ba und bort. Aplades und feine Schone fagen in einer Ede. Sie batte ihren Ropf auf feine Schulter gelegt und ichlief: auch er machte nicht lange. Der jungere Better, gegen uns über am Schiefertische figend, batte feine Urme por fic übereinandergeschlagen und ichlief mit aufliegendem Gesichte. 30 faß in ber Tensterede binter bem Tifche und Gretchen neben mir. Wir unterhielten uns leise; aber endlich übermannte auch fie der Schlaf, sie lebnte ihr Röpfchen an meine Schulter und war gleich eingeschlummert. Go fak ich nun allein, machent, in ber munberlichsten Lage, in ber auch mich ber freundliche Bruber bes Tobes ju beruhigen mußte. Ich schlief ein, und als ich wieder erwachte, war es icon beller Tag. Gretchen ftand por bem Spiegel und rudte ihr Saubden gurechte; fie mar liebensmurbiger als je und brudte mir, als ich schied, gar berglich bie Banbe. Ich schlich burch einen Umweg nach unferm Saufe: benn an ber Geite nach bem kleinen Sirschgraben zu hatte fich mein Bater in ber Mauer ein tleines Gudfenster, nicht ohne Widerspruch des Nachbarn, an-Dieje Seite vermieden wir, wenn wir nach Saufe tommend von ihm nicht bemerkt fein wollten. Meine Mutter, beren Bermittlung uns immer ju gute tam, hatte meine Abwefenheit bes Morgens beim Thee burch ein fruhzeitiges Ausgeben meiner ju beschönigen gesucht, und ich empfand also von dieser unschule bigen Racht feine unangenehmen Folgen.

Ueberhaupt und im Ganzen genommen machte diese unendlich mannigsaltige Welt, die mich umgab, auf mich nur sehr einsachen Sindruck. Ich hatte kein Interesse, als das Neußere der Gegensstände genau zu bemerken, kein Geschäft, als das mir mein Bater und Herr von Königsthal auftrugen, wodurch ich freilich den insnern Gang der Dinge gewahr ward. Ich hatte keine Neigung als zu Gretchen, und keine andere Absicht, als nur Alles recht gut zu sehen und zu fassen, um es mit ihr wiederholen und ihr

erklären zu können. Ja ich beschrieb oft, indem ein solcher Zug vorbei gieng, diesen Zug halb laut vor mir selbst, um mich alles Einzelnen zu versichern und dieser Ausmerksamkeit und Genauigteit wegen von meiner Schönen gelobt zu werden; und nur als eine Zugabe betrachtete ich den Beisall und die Anerkennung der Andern.

Zivar ward ich manchen hohen und vornehmen Personen vorgestellt; aber theils hatte Niemand Zeit, sich um Andere zu betümmern, und theils wissen auch ältere nicht gleich, wie sie sich mit einem jungen Menschen unterhalten und ihn prüsen sollen. Ich von meiner Seite war auch nicht sonderlich geschickt, mich den Leuten bequem darzustellen. Gewöhnlich erward ich ihre Gunst, aber nicht ihren Beisall. Was mich beschäftigte, war mir vollstommen gegenwärtig; aber ich fragte nicht, ab es auch Andern gemäß sein könne. Ich war meist zu lebhaft oder zu still und schien entweder zudringlich oder stöckig, je nachdem die Menschen mich anzogen oder abstießen; und so wurde ich zwar für hoffnungssvoll gehalten, aber dabei für wunderlich erklärt.

Der Krönungstag brach endlich an, ben 3. April 1764; bas Better mar gunftig und alle Menschen in Bewegung. Man hatte mir, nebst mehreren Verwandten und Freunden, in bem Romer felbit, in einer ber obern Ctagen, einen guten Blat angewiesen, wo wir das Gange volltommen überfeben tonnten. Mit dem Frubften begaben wir uns an Ort und Stelle und beschauten nunmebr bon oben, wie in ber Bogelperspektive, die Anstalten, die wir Tags vorher in nabern Augenschein genommen hatten. Da war ber neuerrichtete Springbrunnen mit zwei großen Rufen rechts und links, in welche ber Doppelabler auf bem Ständer weißen Bein buben und rothen Bein druben aus feinen zwei Schnabeln ausgießen follte. Aufgeschüttet ju einem Saufen lag bort ber Saber, bier ftand die große Bretterhutte, in der man icon einige Tage ben ganzen fetten Ochsen an einem ungeheuren Spieße bei Roblenfeuer braten und schmoren fab. Alle Bugange, die vom Romer aus babin und von andern Strafen nach bem Romer führen. waren zu beiben Seiten burch Schranten und Bachen gesichert. Der arobe Blat fullte fich nach und nach, und das Wogen und Drangen ward immer ftarter und bewegter, weil die Menge wo möglich immer nach ber Gegend hinftrebte, wo ein neuer Auftritt ericbien und etwas Besonderes angefündigt murde.

Bei alle dem herrschte eine ziemliche Stille, und als die Sturmsglode geläutet wurde, schien das ganze Bolt von Schauer und Erstaunen ergriffen. Was nun zuerst die Ausmertsamkeit Aller, die von oben herab den Plat übersehen konnten, erregte, war der Zug, in welchem die Herren von Aachen und Nürnberg die

**Reichstleinodien nach dem Dome brachten. Diese hatten als Schutz**beiligthumer ben erften Blat im Wagen eingenommen, und die Deputirten saßen vor ihnen in anständiger Berehrung auf dem Rudfit. Nunmehr begeben sich die brei Churfürsten in den Dom. Rach Ueberreichung ber Instanien an Chur-Mainz werden Krone und Schwert fogleich nach bem faiferlichen Quartier gebracht. Die weiteren Anstalten und manderlei Ceremoniel beschäftigen mittler= weile die Hauptpersonen so wie die Ruschauer in der Kirche, wie wir andern Unterrichteten uns wohl denten konnten.

Bor unfern Augen fuhren indeffen die Gefandten auf den Römer, aus welchem ber Baldachin von Unteroffizieren in das taiserliche Quartier getragen wird. Sogleich besteigt ber Erbmaricall Graf von Bappenbeim fein Bferd, ein febr fconer schlantgebildeter Berr, ben die fpanische Tracht, bas reiche Wamms, ber golone Mantel, ber hohe Feberhut und die gestrählten flie genden Haare febr mobl kleideten. Er fest fich in Bewegung, und unter bem Geläute aller Gloden folgen ibm ju Pferbe Die Befandten nach dem taiferlichen Quartier in noch größerer Bracht ale am Babltage. Dort batte man auch fein mogen, wie man fich an diesem Tage burchaus zu vervielfältigen munschte. erzählten einander indessen, was dort vorgebe. Run zieht ber Raifer feinen Sausornat an, fagten wir, eine neue Betleibung nach dem Muster der alten farolingischen verfertigt. Die Erbämter erhalten die Reichs:Infignien und seten fich damit zu Pferde. Der Raifer im Ornat, ber romische Konig im spanischen Sabit besteigen gleichfalls ihre Roffe, und indem dieses geschieht, hat fie und ber vorausgeschrittene unendliche Bug bereits angemeldet.

Das Auge mar icon ermudet burch die Menge ber reich getleideten Dienerschaft und ber übrigen Behörden, durch den stattlich einber mandelnden Abel: und als nunmehr die Wahlbotschafter. Die Erbamter und julept unter bem reichgestidten, von zwölf Schöffen und Rathsberrn getragenen Balbachin der Raifer in romantischer Rleibung, zur Linken, etwas hinter ihm, sein Sohn in svanischer Tracht langfam auf prachtig geschmudten Pferben einherschwebten, war bas Auge nicht mehr sich selbst genug. Man batte gewünscht, durch eine Zauberformel die Erscheinung nur einen Augenblick zu feffeln; aber bie Berrlichteit jog unaufhaltfam porbei, und ben taum verlaffenen Raum erfüllte sogleich wieder

bas bereinwogende Bolt.

Nun aber entstand ein neues Gebrange: benn es mußte ein anderer Rugang, von dem Markte ber, nach der Römerthur eröffnet und ein Bretterweg aufgebrudt werden, welchen ber aus bem Dom gurudtebrende Rug beschreiten follte.

Bas in bem Dome vorgegangen, die unendlichen Ceremonien,

welche die Salbung, die Krönung, den Ritterschlag vorbereiten und begleiten, alles dieses ließen wir uns in der Folge gar gern von denen erzählen, die manches Andere aufgeopfert hatten, um

in ber Rirche gegenwärtig gu fein.

Bir Andern verzehrten mittlerweile auf unsern Platen eine frugale Mahlzeit: benn wir mußten an dem festlichsten Tage, ben wir erlebten, mit kalter Rüche vorlieb nehmen. Dagegen aber war der beste und alteste Bein aus allen Familienkellern herangebracht worden, so daß wir von dieser Seite wenigstens dieß alterthum-liche Fest alterthumlich feierten.

Auf dem Plate war jett das Sehenswürdigste die sertig gewordene und mit rothgelbe und weißem Auch überlegte Brüde, und wir sollten den Kaiser, den wir zuerst im Wagen, dann zu Pserde sitzend angestaunt, nun auch zu Fuße wandelnd bewundern; und sonderbar genug, auf das letzte freuten wir uns am meisten; denn uns däuchte diese Weise, sich darzustellen, so wie die natür-

lichfte, fo auch die würdigfte.

Aeltere Berfonen, welche ber Krönung Frang bes Erften beigewohnt, erzählten: Maria Theresia, über die Maken icon, babe jener Feierlichkeit an einem Baltonfenster des Saufes Frauenstein. gleich neben dem Römer, jugefeben. Als nun ihr Gemabl in ber seltsamen Berkleidung aus dem Dome gurudgekommen und fich ibr fo zu fagen als ein Gespenst Rarle bes Großen bargestellt. babe er wie jum Scherz beibe Sande erhoben und ibr ben Reicheapfel, ben Scepter und bie munberfamen Sanbichub bingemiefen. worüber fie in ein unendliches Lachen ausgebrochen; welches bem ganzen zuschauenden Bolte zur größten Freude und Erbauung gebient, indem es darin das gute und natürliche Ebgattenverhältniß bes allerhöchften Baares ber Chriftenheit mit Augen zu feben gewürdiget worden. Als aber die Raiferin, ihren Gemahl zu begrußen, bas Schnupftuch geschwungen und ihm selbst ein lautes Bivat jugerufen, fei ber Enthusiasmus und ber Jubel bes Bolts aufs bochfte gestiegen, fo daß das Freudengeschrei gar tein Ende finden tonnen.

Run verkündigte der Glockenschall und nun die Bordersten des langen Zugs, welche über die bunte Brücke ganz sachte einhersichritten, daß Alles gethan sei. Die Ausmerksamkeit war größer denn je, der Zug deutlicher als vorher, besonders für uns, da er jest gerade nach uns zugieng. Wir sahen ihn so wie den ganzen volkserfüllten Plas beinah im Grundriß. Nur zu sehr brängte sich am Ende die Pracht; denn die Gesandten, die Erbämter, Kaiser und König unter dem Baldachin, die drei geistlichen Churfürsten, die sich anschlossen, die schwarz gekleideten Schössen und Rathsherren, der goldgestidte himmel, Alles schien nur eine

Maffe zu sein, die nur von Einem Willen bewegt, prachtig harmonisch, und so eben unter dem Geläute der Gloden aus dem

Tempel tretend, als ein Beiliges uns entgegenstrablte.

Eine politisch-religiose Feierlichkeit hat einen unendlichen Reiz. Wir sehen die irdische Majestät vor Augen, umgeben von allen Symbolen ihrer Macht; aber indem sie sich vor der himmlischen beugt, bringt sie uns die Gemeinschaft beider vor die Sinne. Denn auch der Einzelne vermag seine Verwandtschaft mit der Gottheit nur dadurch zu bethätigen, daß er sich unterwirft und anbetet.

Der von bem Markt her ertonende Jubel verbreitete sich nun auch über ben großen Plat, und ein ungestümes Bivat erscholl aus tausend und aber tausend Rehlen, und gewiß auch aus den Herzen. Denn dieses große Fest sollte ja das Pfand eines dauerbaften Friedens werden, ber auch wirklich lange Jahre hindurch

Deutschland bealucte.

Mehrere Tage vorher mar durch öffentlichen Ausruf bekannt gemacht, daß weder die Brude noch der Adler über dem Brunnen preisgegeben und also nicht vom Bolte wie sonst angetaftet merben folle. Es geschah dieß, um manches bei foldem Anfturmen unvermeibliche Unglud zu verhuten. Allein um boch einigermaßen bem Genius des Bobels ju opfern, giengen eigens bestellte Berfonen hinter dem Buge ber, löften das Tuch von der Brude, widelten es banenweise gusammen und warfen es in die Luft. Hierdurch entstand nun zwar tein Unglud aber ein lächerliches Unheil: denn das Tuch entrollte fich in der Luft und bedeckte, wie es niederfiel, eine größere ober geringere Ungabl Menichen. Diejenigen nun, welche bie Enden faßten und folche an fich jogen, riffen alle die Mittleren ju Boden, umbullten und angftigten fie fo lange, bis fie fich burchgeriffen ober burchgeschnitten, und Jeber nach seiner Beise einen Zipfel dieses burch die Fußtritte ber Dajestät gebeiligten Gewebes bavongetragen batte.

Dieser wilden Belustigung sah ich nicht lange zu, sondern eilte von meinem hohen Standorte durch allerlei Treppchen und Gänge hinunter an die große Römerstiege, wo die aus der Ferne angestaunte, so vornehme als herrliche Masse herauswallen sollte. Das Gedräng war nicht groß, weil die Zugänge des Rathhauses wohl besetzt waren, und ich kam glüdlich unmittelbar oben an deiserne Geländer. Run stiegen die Hauptpersonen an mir vorüber, indem das Gesolge in den untern Gewölbgängen zurücklieh, und ich konnte sie auf der dreimal gebrochenen Treppe von allen

Seiten und gulett gang in ber Rabe betrachten.

Endlich tamen auch die beiden Majestäten herauf. Bater und Sohn waren wie Menachmen überein gekleibet. Des Kaisers haus-

ornat von purpurfarbner Ceibe, mit Berlen und Steinen reich geziert, fo wie Rrone, Scepter und Reichsapfel fielen mobl in Die Augen: benn alles mar neu baran und die Nachabmung des Alterthums geschmacvoll. So bewegte er fich auch in feinem Unguge gang bequem, und fein treubergig murbiges Geficht gab gugleich ben Raifer und ben Bater ju erkennen. Der junge Konig bingegen schleppte fich in ben ungeheuren Gewandstuden mit ben Rleinobien Rarls bes Großen, wie in einer Berfleidung, einber, fo daß er felbit, von Reit ju Beit feinen Bater ansebend, fich bes Lächelne nicht enthalten tonnte. Die Rrone, welche man febr batte füttern muffen, ftand wie ein übergreifendes Dach vom Ropf ab. Die Dalmatica, die Stola, fo gut fie auch angepaßt und eingenaht worden, gewährte doch teineswegs ein portheilhaftes Aus-Scepter und Reichsapfel fetten in Bermunderung; aber man konnte fich nicht läugnen, daß man lieber eine machtige, bem Anzuge gewachsene Gestalt, um ber gunftigern Birfung willen, bamit befleibet und ausgeschmudt geseben batte.

Kaum waren die Pforten des großen Saales hinter biesen Gestalten wieder geschlossen, so eilte ich auf meinen vorigen Blat, der, von Andern bereits eingenommen, nur mit einiger Roth mir

wieder zu Theil wurde.

Es war eben die rechte Reit, daß ich von meinem Senfter wieder Befit nahm: benn bas Mertwürdigfte, mas öffentlich ju erbliden mar, follte eben vorgeben. Alles Bolt batte fich gegen ben Römer ju gewendet, und ein abermaliges Bivatichreien gab uns zu erkennen, baß Raifer und Ronig an bem Baltonfenfter bes großen Saales in ihrem Ornate fich bem Bolte zeigten. Aber fie follten nicht allein jum Schauspiel bienen, fonbern por ihren Augen follte ein feltsames Schauspiel vorgeben. Bor allen fcmang fic nun ber fcone fclante Erbmarfchall auf fein Roß; er hatte bas Schwert abgelegt; in feiner Rechten hielt er ein filbernes gebenteltes Gemäß, und ein Streichblech in ber Linken. So ritt er in ben Schranten auf ben großen Baferhaufen ju, fprengte binein, schöpfte bas Gefäß übervoll, ftrich es ab und trug es mit großem Unftanbe wieber gurud. Der faiferliche Marftall mar nunmehr verforgt. Der Erbtammerer ritt fobann gleichfalls auf jene Gegend ju und brachte ein handbeden nebst Gießfaß und Sandquele gurud. Unterhaltenber aber für die Buschauer mar ber Erbtruchseß, der ein Stud von bem gebratnen Ochsen zu bolen tam. Auch er ritt mit einer filbernen Schuffel burch bie Schranten bis zu ber großen Bretterfüche und tam bald mit verbedtem Gericht wieder hervor, um feinen Beg nach dem Romer ju nebmen. Die Reihe traf nun ben Erbicbenten, ber gu bem Springbrunnen ritt und Wein bolte. So mar nun auch bie taiferliche Tafel bestellt, und Aller Augen warteten auf ben Erbichatmeister. ber bas Gelb auswerfen follte. Auch er bestieg ein schones Rog, bem an beiben Seiten bes Sattels anftatt ber Biftolenhalftern ein paar prachtige mit bem durpfalgischen Bappen gesticte Bentel befestigt biengen. Raum batte er fich in Bewegung gesett, als er in biefe Laschen griff und rechts und links Gold: und Silber: mungen freigebig ausstreute, welche jedesmal in der Luft als ein metaliner Regen gar luftig glangten. Taufend Sange gappelten augen: blidlich in ber Sobe, um bie Gaben aufzufangen; taum aber maren bie Mingen niedergefallen, fo mubite die Maffe in fich felbft gegen ben Boben und rang gewaltig um bie Stude, welche zur Grbe mochten gekommen fein. Da nun biefe Bewegung von beiben Seiten fich immer wiederholte, wie der Geber vorwarts ritt, fo war es für bie Ruschauer ein febr beluftigender Anblid. Rum Schluffe gieng es am allerlebhaftesten ber, als er die Beutel felbft auswarf und ein Reber noch biesen bochften Breis zu erbaschen trachtete.

Die Majestäten batten fich vom Balton gurudgezogen, und nun follte bem Bobel abermals ein Opfer gebracht werben, ber in folden Fällen lieber die Gaben rauben als fie gelaffen und dankbar empfangen will. In robern und berbern Zeiten herrschte ber Gebrauch, ben Hafer, gleich nachbem ber Erbmarschall bas Theil weggenommen, ben Springbrunnen, nachbem ber Erbichent, Die Ruche, nachdem ber Erbtruchfeß fein Umt verrichtet, auf ber Stelle preiszugeben. Diegmal aber bielt man, um alles Unglud su verhüten, fo viel es fich thun liek, Ordnung und Dag. Doch fielen bie alten ichabenfroben Spane wieber por, bag, wenn Giner einen Sad hafer aufgevadt batte, ber Andere ibm ein Loch bineinschnitt, und mas bergleichen Artigfeiten mehr maren. Um ben gebratenen Ochsen aber wurde dießmal wie sonst ein ernsterer Rampf geführt. Man konnte fich benfelben nur in Daffe ftreitig machen. Amei Annungen, Die Metger und Weinschröter, batten fich bergebrachter Dagen wieder fo postirt, daß einer von beiden Diefer ungebeure Braten ju Theil merben mußte. Die Mekaer glaubten bas größte Recht an einen Dofen zu baben, ben fie ungerstudt in die Ruche geliefert; die Beinschröter bagegen machten Anspruch, weil die Ruche in der Rabe ibres gunftmäßigen Aufentbalts erbaut war, und weil fie bas lette Mal obgefiegt batten: wie benn aus bem vergitterten Giebelfenster ihres Bunft- und Bersammlungshauses die Borner jenes erbeuteten Stiers als Sieges. geichen bervorftarrend zu feben maren. Beide gablreichen Innungen hatten febr fraftige und tuchtige Mitglieder; wer aber dießmal ben Sieg bavon getragen, ift mir nicht mehr erinnerlich.

Bie nun aber eine Feierlichkeit biefer Art mit etwas Gefahrlichem und Schrechaftem folließen foll, so war es wirklich ein fürchterlicher Augenblid, als die bretterne Küche selbst preisgemacht wurde. Das Dach derselben wimmelte sogleich von Menschen, ohne daß man wußte, wie sie hinausgekommen; die Bretter wurden losgerissen und heruntergestürzt, so daß man, besonders in der Ferne, denken mußte, ein jedes werde ein paar der Zudringenden todtschlagen. In einem Ru war die Hüte abgedeckt, und einzelne Menschen hiengen an Sparren und Balken, um auch diese aus den Fugen zu reißen; ja manche schwebten noch oben herum, als schon unten die Psosten abgesägt waren, das Gerippe hinzund wiederschwankte und jähen Einsturz drohte. Zarte Personen wandten die Augen hinweg, und Jedermann erwartete sich ein großes Unglüd; allein man hörte nicht einmal von irgend einer Beschäbigung, und Alles war, obgleich heftig und gewaltsam, doch glüdlich vorübergegangen.

Jebermann wußte nun, bag Raifer und Konig aus bem Rabinet, wohin fie vom Balton abgetreten, fich wieder hervorbegeben und in bem großen Romerfagle fpeisen wurden. Man batte bic Unstalten dazu Tages vorher bewundern tonnen, und mein febnlichster Bunich mar, beute mo moglich nur einen Blid binein gu 3d begab mich daber auf gewohnten Pfaben wieber an bie große Treppe, melder bie Thure bes Saals gerade gegenüber steht. Bier staunte ich nun die vornehmen Personen an, welche fich beute als Diener bes Reichsoberhauptes bekannten. Bier und vierzig Grafen, die Speifen aus ber Ruche herantragend, gogen an mir porbei, alle prächtig gekleibet, so bag ber Kontrast ihres Anstandes mit ber handlung für einen Knaben wohl finnverwirrend fein konnte. Das Gebrange mar nicht groß, boch wegen bes tleinen Raums merklich genug. Die Saalthure mar bewacht, indeß giengen die Befugten häufig aus und ein. Ich erblickte einen pfalzischen Hausoffizianten, den ich anredete, ob er mich nicht mit hineinbringen konne. Er befann fich nicht lange, gab mir eins ber filbernen Gefage, Die er eben trug, welches er um so eher konnte, als ich sauber gekleidet war; und so gelangte ich benn in bas Beiligthum. Das pfalgische Buffet stand links. unmittelbar an ber Thur, und mit einigen Schritten befand ich mich auf ber Erböbung beffelben binter ben Schranken.

Am andern Ende des Saals, unmittelbar an den Fenstern, safien auf Thronstusen erhöht, unter Baldachinen, Kaiser und König in ihren Ornaten; Krone und Scepter aber lagen auf goldenen Kissen rüdwärts in einiger Entsernung. Die drei geistlichen Churfürsten hatten, ihre Büssete hinter sich, auf einzelnen Estraden Blat genommen: Chur-Mainz den Majestäten gegenüber, Chur-Trier zur Rechten und Chur-Köln zur Linken. Dieser obere Theil des Saals war würdig und erfreulich anzusehen und erregte die

Bemerkung, daß die Geistlichkeit sich so lange als möglich mit dem Herrscher halten mag. Dagegen ließen die zwar prächtig ausgeputzten, aber herrenleeren Büssete und Tische der sämmtlichen weltlichen Chursürsten an das Misverhältniß denten, welches zwischen ihnen und dem Reichsoberhaupt durch Jahrhunderte allmählig entstanden war. Die Gesandten derselben hatten sich schon entsernt, um in einem Seitenzimmer zu speisen; und wenn dadurch der größte Theil des Saales ein gespensterbastes Ansehn bekam, daß so viele unsichtbare Gäste auf das prächtigste bedient wurden, so war eine große unbesetzte Tasel in der Mitte noch betrübter anzusehen: denn hier standen auch so viele Couverte leer, weil alle die, welche allensalls ein Recht hatten, sich daran zu setzen. Unstands halber, um an dem größten Chrentage ihrer Ehre nichts zu vergeben, ausblieben, wenn sie sich auch dermalen in der Stadt befanden.

Biele Betrachtungen anzustellen erlaubten mir weber meine Jahre noch das Gedräng der Gegenwart. Ich bemühte mich, Alles möglichst ins Auge zu fassen, und wie der Nachtisch aufgetragen wurde, da die Gesandten, um ihren Hof zu machen, wieder hereintraten, suchte ich das Freie und wußte mich bei guten Freunden in der Nachbarschaft nach dem heutigen Halbsaften wieder zu erquicken und zu den Illuminationen des Abends vorzubereiten.

Diesen glanzenden Abend gedachte ich auf eine gemuthliche Beife zu feiern: benn ich batte mit Gretchen, mit Bplades und ber Seinigen abgerebet, daß wir uns gur nachtigen Stunde irgendmo treffen wollten. Schon leuchtete Die Stadt an allen Eden und Enben, als ich meine Geliebten antraf. Ich reichte Gretchen ben Urm, wir zogen von einem Quartier zum andern und befanden uns zusammen febr gludlich. Die Bettern maren anfangs auch bei ber Gesellschaft, verloren fich aber nachher unter ber Daffe bes Bolte. Bor ben Saufern einiger Gesandten, mo man prach: tige Illuminationen angebracht hatte (Die durpfälzische zeichnete fich vorzüglich aus), war es so hell, wie es am Tage nur sein tann. Um nicht ertannt zu werben, hatte ich mich einigermaßen vermummt, und Gretchen fand es nicht übel. Bir bewunderten bie verschiedenen glanzenden Darstellungen und die feenmaßigen Klammengebaube, womit immer ein Gefandter ben andern ju überbieten gedacht hatte. Die Anstalt des Fürsten Efterbagy jedoch übertraf alle die übrigen. Unfere fleine Gefellichaft mar von ber Erfindung und Ausführung entzudt, und wir wollten eben bas Einzelne recht genießen, als uns bie Bettern wieber begegneten und von der herrlichen Erleuchtung fprachen, womit der brandenburgische Gesandte fein Quartier ausgeschmudt habe. Wir ließen uns nicht verbrießen, ben weiten Weg von bem Rogmartte bis

jum Saalhof zu machen, fanden aber, bag man uns auf eine

frevle Beife jum beften gehabt batte.

Der Saalbof ist nach bem Main zu ein regelmäßiges und ansehnliches Gebäude, beffen nach ber Stadt gerichteter Theil aber uralt, unregelmäßig und unscheinbar. Kleine, weber in Form noch Größe übereinstimmende, noch auf eine Linie, noch in gleicher Entfernung gesette Kenster, unspmmetrisch angebrachte Thore und Thuren, ein meift in Rramladen vermandeltes Untergeschof bilben eine verworrene Außenseite, die von Riemand jemals betrachtet Bier mar man nun ber gufälligen, unregelmäßigen, unjusammenhangenden Architeftur gefolgt und hatte jedes Fenfter, jebe Thur, jebe Deffnung für fich mit Lampen umgeben, wie man es allenfalls bei einem wohlgebauten Saufe thun tann, wodurch aber hier die schlechteste und mißgebildetste aller Façaden gang unglaublich in bas hellste Licht gefest murbe. Satte man fich nun bieran, wie etwa an ben Spaken bes Bagliaffo erannt, obaleich nicht ohne Bebenklichkeiten, weil Jedermann etwas Borfakliches barin erkennen mußte: wie man benn icon porber über bas fonftige außere Benehmen bes übrigens febr geschätten Blotho gloffirt und, da man ihm nun einmal gewogen mar, auch den Schalt in ihm bewundert hatte, der fich über alles Ceremoniel wie fein Rönig binauszuseten pflege: so gieng man boch lieber in bas Efterhagp'iche Reenreich wieder gurud.

Dieser hohe Botschafter hatte, diesen Tag zu ehren, sein ungünstig gelegenes Quartier ganz übergangen und dafür die große Linden-Esplanade am Roßmarkt vorn mit einem sarbig erleuchteten Portal, im hintergrund aber mit einem wohl noch prächtigern Prospekte verzieren lassen. Die ganze Einsassung beziechneten Lampen. Zwischen den Bäumen standen Lichtpyramiden und Rugeln auf durchscheinenden Piedehrlichen; von einem Baum zum andern zogen sich leuchtende Guirlanden, an welchen Hängeleuchter schwebten. An mehreren Orten vertheilte man Brod und Würste unter das Bolk und ließ es an Wein nicht feblen.

hier giengen wir nun zu Vieren aneinandergeschlossen höchst behaglich auf und ab, und ich an Gretchens Seite däuchte mir wirklich in jenen glücklichen Gesilden Elpsiums zu wandeln, wo man die trystallnen Gesähe vom Baume bricht, die sich mit dem gewünschten Bein sogleich füllen, und wo man Früchte schüttelt, die sich in jede beliedige Speise verwandeln. Ein solches Bedürfnis fühlten wir denn zulest auch, und geleitet von Phlades, sanden wir ein ganz artig eingerichtetes Speisehaus; und da wir teine Gäste weiter antrasen, indem Alles auf den Straßen umherzog, ließen wir es uns um so wohler sein und verbrachten den größten Theil der Nacht im Gefühl von Freundschaft, Liebe und Neigung

auf das heiterste und gludlichste. Als ich Gretchen bis an ihre Thur begleitet hatte, tußte fie mich auf die Stirn. Es war das erste und letzte Mal, daß sie mir diese Gunft erwies: denn leiber

follte ich fie nicht wiedersehen.

Den andern Morgen lag ich noch im Bette, als meine Mutter verstört und ängstlich hereintrat. Man konnte es ihr gar leicht ansehen, wenn sie sich wirklich bedrängt fühlte. — "Steh auf," sagte sie, "und mache dich auf etwas Unangenehmes gefaßt. Es ist herausgekommen, daß du sehr schleckte Gesellschaft besuchst und dich in die gefährlichsten und schlimmsten Händel verwidelt bast. Der Bater ist außer sich, und wir haben nur so viel von ihm erlangt, daß er die Sache durch einen Dritten untersuchen will. Bleid auf deinem Jimmer und erwarte, was bevorsteht. Der Rath Schneider wird zu dir kommen; er hat sowohl vom Vater als von der Obrigkeit den Austrag: denn die Sache ist school

anbangia und fann eine febr boje Benbung nehmen."

3d fab wohl, daß man die Sache viel fclimmer nahm, als fie war; boch fühlte ich mich nicht wenig beunruhigt, wenn auch nur das eigentliche Berhaltniß entbedt werben follte. Der alte meffianische Freund trat endlich berein, die Thranen ftanden ibm in den Augen; er faßte mich beim Arm und fagte: "Es thut mir berglich leid, daß ich in solcher Angelegenheit zu Ihnen komme. 3d batte nicht gedacht, daß Sie fich fo weit verirren tonnten. Aber was thut nicht schlechte Gesellschaft und boses Beispiel; und jo tann ein junger unerfahrner Menich Schritt vor Schritt bis jum Berbrechen geführt werben." — Ich bin mir teines Berbrechens bewußt, versette ich darauf, so wenig, als schlechte Gesellschaft besucht ju haben. - "Es ift jest nicht von einer Bertbeidigung Die Rede," fiel er mir ins Bort, "sondern von einer Untersuchung und Ihrerseits von einem aufrichtigen Bekenntnig." — Bas verlangen Sie zu wiffen? fagte ich bagegen. Er fette fich und jog ein Blatt bervor und fieng ju fragen an: "Saben Sie nicht ben R. R. Ihrem Grofvater als einen Rlienten zu einer \*\*\* Stelle empfohlen?" Ich antwortete: Ja. — "Bo haben Sie ihn tennen gelernt?" — Auf Spaziergangen. — "In welcher Gesellschaft?" - 3ch ftutte: benn ich wollte nicht gern meine Freunde verrathen. — "Das Berschweigen wird nichts helfen," fuhr er fort, "benn es ift Mles ichon genugiam befannt." - Bas ift benn bekannt? fagte ich. — "Daß Ihnen biefer Mensch burch andere seines Gleichen ist vorgeführt worden und zwar durch \*\*\*. " hier nannte er die Namen von brei Bersonen, die ich niemals gesehen noch gekannt hatte; welches ich bem Fragenden benn auch fogleich ertlarte. "Gie wollen," fuhr jener fort, "biefe Denichen nicht tennen, und baben boch mit ihnen öftere Bufammentunfte

gehabt!" — Auch nicht die geringste, versetze ich; benn, wie gesagt, außer dem ersten kenne ich keinen und habe auch den niemals in einem Hause gesehen. — "Sind Sie nicht oft in der \*\*\* Straße gewesen?" — Niemals, versetze ich. Dieß war nicht ganz der Wahrheit gemäß. Ich hatte Phlades einmal zu seiner Geliebten begleitet, die in der Straße wohnte; wir waren aber zur Hinterthür hereingegangen und im Gartenhause geblieben. Daher glaubte ich mir die Aussslucht erlauben zu können, in der

Straße felbft nicht gemefen zu fein.

Der gute Mann that noch mehr Fragen, die ich alle verneinen tonnte: benn es war mir von alle bem, was er ju miffen verlangte, nichts bekannt. Endlich ichien er verbrieglich zu werben und sagte: "Sie belobnen mein Bertrauen und meinen auten Willen febr fcblecht; ich tomme, um Sie gu retten. Sie konnen nicht laugnen, baß Sie für biefe Leute felbft ober für ihre Mitidulbigen Briefe verfaßt, Auffabe gemacht und fo zu ihren ichlechten Streichen behülflich gewesen. 3ch tomme, um Gie ju retten: benn es ift von nichts Geringerm als nachgemachten Sanbidriften, falichen Testamenten, untergeschobenen Schuldscheinen und abnlichen Dingen die Rebe. Ich tomme nicht allein als hausfreund; ich tomme im Ramen und auf Befehl ber Obrigteit, Die, in Betracht Ihrer Familie und Ihrer Jugend, Gie und einige andere Junglinge verschonen will, die gleich Ihnen ins Ret gelodt worben." - Es war mir auffallend, bag unter ben Berfonen, die er nannte, sich gerade die nicht fanden, mit denen ich Umaang gepflogen. Die Berbaltniffe trafen nicht gusammen, aber fie berührten fich, und ich konnte noch immer hoffen, meine jungen Freunde zu ichonen. Allein ber madre Mann ward immer brin-3ch tonnte nicht läugnen, baß ich manche Nachte fpat gender. nach Sause gekommen war, bag ich mir einen Sausschluffel ju verschaffen gewußt, daß ich mit Bersonen von geringem Stand und verdächtigem Aussehen an Luftorten mehr als einmal bemerkt worben, daß Madden mit in Die Sache verwidelt seien; genug Alles schien entbect bis auf die Ramen. Dieß gab mir Muth, standhaft im Schweigen zu fein. - "Laffen Sie mich," fagte ber brave Freund, "nicht von Ihnen weggeben. Die Sache leibet teinen Aufschub; unmittelbar nach mir wird ein Andrer tommen, ber Ihnen nicht fo viel Spielraum lagt. Berichlimmern Sie bie ohnehin bofe Sache nicht burch Ihre Sartnädigfeit."

Run stellte ich mir die guten Bettern, und Gretchen besonders, recht lebhaft vor; ich sah sie gefangen, verhört, bestraft, geschmäht, und mir suhr wie ein Blit durch die Seele, daß die Bettern denn doch; ob sie gleich gegen mich alle Rechtlichteit beobachtet, sich in so bose Handel konnten eingelassen, wenigstens der älteste,

ber mir niemals recht gefallen wollte, ber immer fvater nach Saufe tam und wenig Seiteres zu erzählen wußte. Roch immer hielt ich mein Bekenntniß jurud. — Ich bin mir, fagte ich, perfonlich nichts Bofes bewußt und tann von der Seite aans rubia fein; aber es mare nicht unmöglich, daß biejenigen, mit benen ich umgegangen bin, fich einer verwegnen ober gefetwibrigen Sandlung idulbig gemacht batten. Dan mag fie fuchen, man mag fie finden, fie überführen und bestrafen, ich habe mir bisber nichts vorzuwerfen und will auch gegen bie nichts verschulden, die sich freundlich und gut gegen mich benommen haben. — Er ließ mich nicht ausreben, sondern rief mit einiger Bewegung: "Ja, man wird fie finden. In drei Saufern tamen diefe Bofewichter zusammen. (Er nannte die Strafen, er bezeichnete die Saufer, und jum Unglud befand fich auch bas barunter, wohin ich ju geben pflegte.) Das erfte Reft ift fcon ausgehoben," fuhr er fort, "und in diesem Augenblick werden es die beiden andern. In wenig Stunden wird Alles im Rlaren fein. Entziehen Sie fich burch ein redliches Bekenntniß einer gerichtlichen Unterfuchung, einer Konfrontation und wie die garftigen Dinge alle beißen." -Das haus war genannt und bezeichnet. Run hielt ich alles Schweigen für unnut; ja bei ber Unichuld unferer Bufammenfünfte konnte ich hoffen, jenen noch mehr als mir nütlich ju fein. — Seten Sie fich, rief ich aus und bolte ibn von der Thur surud: ich will Ihnen Alles ergablen und zugleich mir und Ihnen bas Berg erleichtern: nur bas Gine bitte ich, von nun an teine Ameifel in meine Wahrhaftiakeit.

3ch ergahlte nun bem Freunde ben gangen Bergang ber Sache, anfangs ruhig und gefaßt; boch je mehr ich mir bie Berfonen, Begenstände, Begebenheiten ins Gebachtniß rief und vergegenwartigte und fo manche unschuldige Freude, fo manchen beitern Genuß aleichsam vor einem Kriminalgericht beponiren sollte, besto mehr wuchs die schmerglichste Empfindung, so daß ich julept in Thranen ausbrach und mich einer unbandigen Leidenschaft über-Der Sausfreund, welcher hoffte, daß eben jest das rechte liek. Beheimniß auf dem Wege fein mochte, fich ju offenbaren (benn er bielt meinen Schmers für ein Symptom, bag ich im Begriff ftebe, mit Widerwillen ein Ungeheures zu bekennen), suchte mich, ba ibm an ber Entbedung Alles gelegen mar, aufs beste zu beruhigen; welches ihm zwar nur jum Theil gelang, aber boch in fofern, bag ich meine Geschichte nothburftig auserzählen konnte. Er war, obgleich gufrieben über die Unschuld ber Borgange, boch noch einigermaßen zweifelhaft und erließ neue Fragen an mich, bie mich abermals aufregten und in Schmerz und Buth verfetten. 3ch versicherte endlich, bag ich nichts weiter ju fagen habe und mobl wiffe, daß ich nichts zu fürchten brauche: benn ich fei unschuldig, von gutem Saufe und mobl empfohlen; aber jene tonnten eben so unschuldig sein, ohne daß man sie dafür anertenne ober fonft begunftige. Ich erklarte jugleich, bag, wenn man jene nicht wie mich schonen, ihren Thorheiten nachsehen und ihre Fehler perzeiben wolle, wenn ihnen nur im mindesten bart und unrecht geschehe, so wurde ich mir ein Leids anthun, und daran folle mich Riemand bindern. Auch bierüber suchte mich ber Freund ju beruhigen; aber ich traute ihm nicht und war, als er mich julest verließ, in der entseslichsten Lage. Ich machte mir nun boch Bormurfe, Die Sache erzählt und alle Die Berbaltniffe ans Licht gebracht zu baben. Ich fab porque, baß man die findlichen Sandlungen, die jugendlichen Reigungen und Bertraulichkeiten gang anders auslegen murbe, und daß ich vielleicht ben auten Bolades mit in diesen handel verwickeln und fehr unglücklich machen konnte. Alle Diefe Borftellungen brangten fich lebbaft binter einander por meiner Seele, icharften und fpornten meinen Schmerg, fo baß ich mir por Jammer nicht zu belfen mußte, mich Die Lange lang auf die Erbe marf und ben Gukboben mit meinen Thranen benette.

Ich weiß nicht, wie lange ich mochte gelegen haben, als meine Schwester hereintrat, über meine Geberbe erschraf und alles Mögliche that, mich auszurichten. Sie erzählte mir, daß eine Magistratsperson unten beim Bater die Rückfunst des Hausfreundes erwartet, und nachdem sie sich eine Zeit lang eingeschlossen gehalten, seien die beiden Herren weggegangen und hätten unter einander sehr zusrieden, ja mit Lachen geredet, und sie glaube die Worte verstanden zu haben: Es ist recht gut, die Sache hat nichts zu bedeuten. — "Freilich," suhr ich aus, "hat die Sache nichts zu bedeuten, sür mich, für uns: denn ich dabe nichts verbrochen, und wenn ich es hätte, so würde man mir durchzuhelsen wissen; aber jene, jene, "rief ich aus, "wer wird ihnen beistehn!"—

Meine Schwester suchte mich umständlich mit dem Argumente zu trösten, daß, wenn man die Bornehmeren retten wolle, man auch über die Fehler der Geringern einen Schleier wersen müsse. Das Alles half nichts. Sie war kaum weggegangen, als ich mich wieder meinem Schmerz überließ und sowohl die Bilder meiner Neigung und Leidenschaft als auch des gegenwärtigen und mögslichen Unglück immer wechselsweise hervorries. Ich erzählte mir Märchen auf Märchen, sah nur Unglück auf Unglück und ließ es besonders daran nicht sehlen, Gretchen und mich recht elend zu machen.

Der Hausfreund hatte mir geboten, auf meinem Zimmer zu bleiben und mit Niemand mein Geschäft zu pflegen, außer ben

Unfrigen. Es mar mir gang recht, benn ich befand mich am liebsten allein. Meine Mutter und Schwester besuchten mich von Reit gu Reit und ermangelten nicht, mir mit allerlei gutem Troft auf bas fraftigfte beizusteben; ja fie tamen sogar icon ben zweiten Tag, im Namen bes nun beffer unterrichteten Baters mir eine völlige Umnestie anzubieten, die ich zwar bantbar annahm, allein ben Antrag, daß ich mit ihm ausgeben und die Reichs-Infignien, welche man nunmehr ben Neugierigen porzeigte, beschauen follte, bartnädig ablebnte und verficherte, bak ich meber von ber Belt noch von dem Römischen Reiche etwas weiter wiffen wolle, bis mir befannt geworben, wie jener verbriegliche Sandel, ber für mich meiter teine Kolgen baben murbe, für meine armen Befannten ausgegangen. Sie wußten bierüber felbst nichts zu fagen und lieken mich allein. Doch machte man die folgenden Tage noch einige Bersuche, mich aus bem Saufe und zur Theilnahme an ben öffentlichen Reierlichkeiten zu bewegen. Bergebens! weber ber große Galatag, noch mas bei Belegenheit fo vieler Standes: erhöhungen porfiel, noch die öffentliche Tafel bes Raifers und Ronigs, nichts tonnte mich rubren. Der Churfurft von Pfalg mochte tommen, um den beiden Majestäten aufzuwarten, Diese mochten bie Churfürsten besuchen, man mochte gur letten durfürstlichen Sigung gusammenfahren, um bie rudftandigen Buntte ju erledigen und ben Churverein ju erneuern, nichts tonnte mich aus meiner leibenschaftlichen Ginsamteit bervorrufen. Ich ließ am Dantfeste die Gloden läuten, ben Raiser fich in die Rapuzinerfirche begeben, die Churfürsten und ben Raiser abreisen, ohne besbalb einen Schritt von meinem Zimmer gu thun. Das lette Ranoniren, so unmäßig es auch sein mochte, regte mich nicht auf, und wie ber Bulverbampf fich verzog und ber Schall verhallte, so mar auch alle diese Berrlichkeit por meiner Seele meggeschwunden.

Ich empfand nun keine Zufriedenheit, als im Wiederkäuen meines Elends und in der tausenbsachen imaginären Bervielsältigung desselben. Meine ganze Ersindungsgabe, meine Boesie und Rhetorik hatten sich auf diesen kranken Fleck geworsen und drohten, gerade durch diese Lebensgewalt, Leib und Seele in eine unheilbare Krankheit zu verwickeln. In diesem traurigen Zustande kam mir nichts mehr wünschenswerth, nichts begehrenswerth mehr vor. Zwar ergriff mich machmal ein unendliches Berlangen, zu wissen, wie es meinen armen Freunden und Geliebten ergehe, was sich bei näherer Untersuchung ergeben, in wiesern sie mit in jene Berzbrechen verwickelt oder unschuldig möchten ersunden sein. Auch dieß malte ich mir auf das mannigsaltigste umständlich aus und ließ es nicht sehlen, sie für unschuldig und recht unglücklich zu halten. Bald wünschte ich mich von dieser Ungewisheit befreit

zu sehen und schrieb heftig brohende Briefe an den Hausfreund, daß er mir den weitern Gang der Sache nicht vorenthalten solle. Bald zerriß ich sie wieder, aus Furcht, mein Unglück recht deutslich zu erfahren und des phantastischen Trostes zu entbehren, mit dem ich mich bis jest wechselsweise gequalt und aufgerichtet hatte.

So verbrachte ich Tag und Nacht in großer Unruhe, in Rafen und Ermattung, fo bag ich mich julept gludlich fühlte, ale eine torperliche Krantheit mit ziemlicher Seftigfeit eintrat, wobei man ben Arat gu Bulfe rufen und barauf benten mußte, mich auf alle Beife zu beruhigen. Man glaubte es im Allgemeinen thun zu tonnen, indem man mir beilig verficherte, daß alle in jene Schuld mehr ober weniger Bermidelten mit ber größten Schonung behandelt worden, daß meine nächsten Freunde, so aut wie gang iculblos, mit einem leichten Berweise entlaffen worben, und baß Gretchen fich aus ber Stadt entfernt babe und wieder in ihre Beimath gezogen fei. Mit bem letten zauberte man am langften, und ich nahm es auch nicht jum besten auf: benn ich konnte darin teine freiwillige Abreise, sondern nur eine schmähliche Berbannung entbeden. Dein forperlicher und geistiger Buftanb verbefferte fich badurch nicht: die Noth gieng nun erft recht an, und ich batte Beit genug, mir ben feltsamften Roman von traurigen Greigniffen und einer unvermeidlich tragischen Katastrophe felbst: qualerisch auszumalen.

## 3weiter Theil.

Was man in der Jugend wünscht, bat man im Alter die Rulle.

## Sechstes Buch.

So trieb es mich wechselsweise, meine Genesung zu beförbern und zu verhindern, und ein gewisser heimlicher Aerger gesellte sich noch zu meinen übrigen Empsindungen: denn ich bemerkte wohl, daß man mich beobachtete, daß man mir nicht leicht etwas Bersiegeltes zustellte, ohne darauf Acht zu haben, was es sür Wirtungen hervordringe, ob ich es geheim hielt oder ob ich es offen hinlegte; und was dergleichen mehr war. Ich vermuthete daher, daß Kylades, ein Better, oder wohl gar Gretchen selbst, den Bersuch möchte gemacht haben, mir zu schreiben, um Rachricht zu geben oder zu erhalten. Ich war nun erst recht verdrießlich neben meiner Betümmerniß und hatte wieder neue Gelegenheit, meine Bermuthungen zu üben und mich in die seltsamsten Vertnüpfungen zu verirren.

Es bauerte nicht lange, so gab man mir noch einen besondern Ausseher. Glücklicherweise war es ein Mann, den ich liebte und schätzte; er hatte eine Hosmeisterstelle in einem befreundeten Hause dekleidet, sein disheriger Jögling war allein auf die Akademie gegangen. Er besuchte mich öfters in meiner traurigen Lage, und man sand zuletzt nichts natürsicher, als ihm ein Jimmer neben dem meinigen einzuräumen, da er mich denn beschäftigen, beruhigen und, wie ich wohl merken konnte, im Auge behalten sollte. Weil ich ihn jedoch von Ferzen schätzte und ihm auch früher gar Manches, nur nicht die Reigung zu Gretchen, vertraut hatte, so beschlos ich um so mehr, ganz ossen dezende gegen ihn zu sein, als es mir unerträglich war, mit Jemand täglich zu leben und auf einem unsichern, gespannten Fuß mit ihm zu stehen. Ich säumte daher nicht lange, sprach ihm von der Sache, erquickte mich in Erzählung und Wiederholung der kleinsten Um-

stände meines vergangenen Gluds und erreichte dadurch so viel,

daß er, als ein verständiger Mann, einfah, es fei beffer, mich mit bem Ausgang ber Geschichte befannt zu machen, und zwar im Gingelnen und Besonderen, damit ich flar über bas Bange wurde und man mir mit Ernst und Gifer gureben fonne, baß ich mich faffen. bas Bergangene binter mich merfen und ein neues Leben anfangen muffe. Auerst vertraute er mir, mer bie andern jungen Leute von Stande gewesen, Die fich anfangs ju verwegenen Dinftifitationen, bann zu poffenhaften Bolizeiverbrechen, ferner zu luftigen Gelbichneibereien und andern folden verfänglichen Dingen batten verleiten laffen. Es mar baburch mirtlich eine tleine Berichwörung entstanden, ju ber fich gemiffenlose Menschen aesellten, burch Berfalschung von Papieren, Rachbilbung von Unterschriften manches Strafmurbige begiengen und noch Strafwurdigeres vorbereiteten. Die Bettern, nach benen ich gulest ungedulbig fragte waren gang unschuldig, nur im Allgemeinsten mit jenen Undern befannt, feinesmeas aber vereinigt befunden morben. Mein Klient, burch beffen Empfehlung an ben Großvater man mir eigentlich auf die Spur gefommen, mar einer ber schlimmsten und bewarb sich um jenes Umt hauptsächlich, um gewiffe Bubenftude unternehmen ober bebeden zu tonnen. Nach allem diesem konnte ich mich zulett nicht balten und fragte, was aus Gretchen geworben fei, zu ber ich ein für allemal die größte Reigung bekannte. Mein Freund ichuttelte ben Ropf und lächelte: "Beruhigen Sie fich," versette er: "Dieses Madchen ift fehr wohl bestanden und bat ein berrliches Zeugniß bavon getragen. Man tonnte nichts als Gutes und Liebes an ihr finden; Die Herren Eraminatoren selbst wurden ihr gewogen und baben ihr die Entfernung aus ber Stadt, Die fie munichte, nicht verfagen konnen. Auch bas, mas sie in Rudficht auf Sie, mein Freund, bekannt bat, macht ihr Ehre; ich habe ihre Aussage in ben gebeimen Alten felbst gelesen und ihre Unterschrift gesehen." Die Unterschrift! rief ich aus, die mich so gludlich und so ungludlich macht. Bas bat fie benn befannt? mas bat fie unterschrieben? Der Freund gauderte ju antworten; aber die Beiterteit feines Gefichts geigte mir an, bag er nichts Gefährliches verberge. "Wenn Sie's benn wiffen wollen," verfette er endlich, "als von Ihnen und Ihrem Umgang mit ihr bie Rebe mar, fagte fie gang freimuthig: ich tann es nicht läugnen, daß ich ihn oft und gern gesehen babe: aber ich babe ibn immer ale ein Rind betrachtet und meine Reigung zu ihm war wahrhaft schwesterlich. In manchen Fällen babe ich ihn aut berathen, und anstatt ihn zu einer zweideutigen Sandlung aufzuregen, habe ich ibn verbindert, an muthwilligen Streichen Theil ju nehmen, Die ihm batten Berdruß bringen fönnen."

Der Freund fuhr noch weiter fort, Gretchen als eine Sofmeisterin reben zu laffen; ich borte ihm aber schon lange nicht mehr ju: benn daß fie mich für ein Rind gu ben Aften erklart, nahm ich gang entsetlich übel und glaubte mich auf einmal von aller Leibenschaft für fie geheilt; ja, ich versicherte haftig meinen Freund, daß nun Alles abgethan sei! Auch sprach ich nicht mehr von ihr, nannte ihren Namen nicht mehr; boch konnte ich die boje Gewohnheit nicht laffen, an fie zu benten, mir ihre Geftalt. ihr Befen, ihr Betragen zu vergegenwärtigen, bas mir benn nun freilich jest in einem gang andern Lichte erschien. 3ch fand es unerträglich, daß ein Madchen, bochftens ein paar Jahre alter als ich, mich für ein Rind halten follte, ber ich boch für einen gang gescheidten und geschickten Jungen ju gelten glaubte. Nun tam mir ihr taltes, abstoßendes Wefen, bas mich fonst so angereigt hatte, gang widerlich vor; Die Familiaritäten, Die fie fich gegen mich erlaubte, mir aber zu erwiedern nicht gestattete, waren mir gang verhaßt. Das Alles mare jedoch noch aut gewejen, wenn ich fie nicht megen bes Unterschreibens jener poetischen Liebes: epistel, wodurch fie mir benn boch eine formliche Reigung erklärte, für eine verschmitte und selbitsüchtige Coquette zu balten berechtigt gewesen mare. Auch mastirt zur Busmacherin tam fie mir nicht mehr fo unschuldig por, und ich fehrte biefe ärgerlichen Betrachtungen fo lange bei mir bin und wieber, bis ich ihr alle liebenswürdigen Gigenicaften fammtlich abgeftreift hatte. Dem Berftande nach mar ich überzeugt und glaubte fie verwerfen zu muffen; nur ihr Bilb! ihr Bilb ftrafte mich Lugen, fo oft es mir wieder vorschwebte, welches freilich noch oft genug geschab.

Indeffen war benn boch diefer Pfeil mit feinen Biderhaten aus bem Bergen geriffen, und es fragte fich, wie man ber innern jugendlichen Beilfraft ju Bulfe tame? Ich ermannte mich wirklich, und bas erste, was sogleich abgethan murbe, mar bas Weinen und Rasen, welches ich nun für bochst kindisch ansab. Ein großer Schritt zur Besserung! Denn ich hatte oft halbe Nächte durch mich mit dem größten Ungestum diesen Schmerzen überlaffen, so daß es burch Thranen und Schluchzen zulett babin tam, daß ich faum mehr ichlingen konnte und ber Benuß von Speise und Trank mir schmerzlich ward, auch die so nah verwandte Brust zu leiden schien. Der Berdruff, den ich über jene Entbedung immer fort empfand, ließ mich jede Beichlichkeit verbannen; ich fand es schredlich, daß ich um eines Madchens willen Schlaf und Rube und Gesundheit aufgeopfert hatte, die sich darin gesiel, mich als einen Säugling zu betrachten und fich bochft ammenhaft weise gegen mich zu bunten.

Diese frankenden Borstellungen maren, wie ich mich leicht über-

seugte, nur burd Thatigfeit ju perbannen; aber mas follte ich ergreifen? 3ch hatte in gar vielen Dingen freilich manches nachzuholen und mich in mehr als einem Sinne auf die Atademie porzubereiten, die ich nun beziehen follte, aber nichts wollte mir ichmeden noch gelingen. Gar manches erschien mir bekannt und trivial; ju mehrerer Begrundung fand ich weder eigne Kraft noch außere Gelegenheit und ließ mich baber burch bie Liebhaberei meines braven Stubennachbarn zu einem Studium bewegen, bas mir gang neu und fremd mar und für lange Beit ein weites Gelb von Kenntniffen und Betrachtungen barbot. Mein Freund fiena nämlich an, mich mit ben philosophischen Gebeimniffen befannt su machen. Er hatte unter Darjes in Jena ftubirt und, als ein febr wohlgeordneter Ropf, den Zusammenhang jener Lebre icarf gefaßt, und fo fucte er fie auch mir beigubringen. Aber leiber wollten diese Dinge in meinem Bebirn auf eine folche Beife nicht zusammenhangen. Ich that Fragen, Die er spater zu beantworten, ich machte Forderungen, die er fünftig ju befriedigen versprach. Unfere wichtigfte Differen, mar jedoch biefe, bag ich behauptete, eine abgesonderte Philosophie sei nicht nöthig, indem fie icon in ber Religion und Boefie volltommen enthalten fei. Diefes wollte er nun feineswegs gelten laffen, fondern fuchte mir vielmehr zu beweisen, daß erst diese durch jene begründet merben mußten; welches ich bartnädig laugnete und im Fortgange unserer Unterhaltung bei jedem Schritt Argumente für meine Meinung Denn ba in ber Poefie ein gewiffer Glaube an bas Unmögliche, in der Religion ein eben folder Glaube an bas Unergrundliche stattfinden muß, fo schienen mir die Philosophen in einer febr üblen Lage ju fein, Die auf ihrem Kelbe beibes beweisen und erklaren wollten; wie fich benn auch aus ber Geschichte ber Philosphie febr geschwind barthun ließ, bag immer Giner einen andern Grund fuchte als ber Andere, und ber Steptiter sulest Alles für grund: und bodenlos ansprach.

Eben diese Geschichte der Philosophie jedoch, die mein Freund mit mir zu treiben sich genöthigt sah, weil ich dem dogmatischen Bortrag gar nichts abgewinnen konnte, unterhielt mich sehr, aber nur in dem Sinne, daß mir eine Lehre, eine Meinung so gut wie die andre vorkam, in sosern ich nämlich in dieselbe einzudringen fähig war. An den ältesten Männern und Schulen gesiel mir am besten, daß Poesie, Religion und Philosophie ganz in Eins zusammensielen, und ich behauptete jene meine erste Meinung nur um desto lebhaster, als mir das Buch hiob, das Hohelied und die Sprüchwörter Salomonis eben so gut als die Orphischen und Hesiodischen Gesänge dafür ein gültiges Zeugnis abzulegen ichienen. Mein Freund batte den kleinen Brucker zum Grunde

seines Bortrags gelegt, und je weiter wir vorwärts tamen, je weniger wußte ich baraus zu machen. Bas die ersten griechischen Bbilosophen wollten, konnte mir nicht beutlich werden. Sofrates galt mir für einen trefflichen weisen Dann, ber wohl, im Leben und Tob, fich mit Christo vergleichen laffe. Seine Schuler bingegen ichienen mir große Aebnlichkeit mit ben Aposteln zu baben. die sich nach des Meisters Tode sogleich entzweiten und offenbar Jeber nur eine beschränkte Sinnesart für bas Rechte erkannte. Beder die Scharfe des Aristoteles, noch die Rulle des Blato fruchteten bei mir im mindeften. Bu den Stoitern bingegen batte ich schon früher einige Reigung gefaßt und schaffte nun den Epictet berbei, ben ich mit vieler Theilnahme ftudirte. Mein Freund ließ mich ungern in biefer Ginseitigkeit bingeben, von ber er mich nicht abzuziehen vermochte: benn ungeachtet seiner mannigfaltigen Studien mußte er doch die hauptfrage nicht ins Enge zu bringen. Er hatte mir nur fagen durfen, daß es im Leben bloß aufs Thun antomme, bas Genießen und Leiden finde fich von felbst. Indessen darf man die Jugend nur gewähren lassen; nicht fehr lange haftet fie an falschen Maximen; das Leben reißt oder lodt fie bald bapon wieder los.

Die Jahrszeit war schön geworden, wir giengen oft zusammen ins Freie und besuchten die Lustörter, die in großer Anzahl um die Stadt umherliegen Aber gerade hier konnte es mir am wenigsten wohl sein: denn ich sah noch die Gespenster der Bettern überall und fürchtete, bald da bald dort Einen hervortreten zu sehen. Auch waren mir die gleichgultigsten Blicke der Menschen beschwerlich. Ich hatte jene bewußtlose Glückseligkeit verloren, uns bekannt und unbescholten umherzugehen und in dem größten Gorwühle an keinen Beodachter zu denken. Jest sieng der hypochondrische Dünkel an, mich zu quälen, als erregte ich die Ausmertssamteit der Leute, als wären ihre Blicke aus mein Wesen gerichtet, es sestzubalten, zu untersuchen und zu tgoeln.

Ich jag baber meinen Freund in die Balber, und indem ich die einförmigen Fichten floh, sucht' ich jene schönen belaubten Haine, die sich zwar nicht weit und breit in der Gegend erstrecken, aber doch immer von solchem Umfange sind, daß ein armes verwundetes Herz sich darin verbergen kann. In der größten Tiefe des Baldes hatte ich mir einen ernsten Platz ausgesucht, wo die altesten Cichen und Buchen einen herrlich großen, beschatteten Raum bildeten. Etwas abhängig war der Boden und machte das Berdienst der alten Stämme nur desto demerkdarer. Rings an diesen freien Kreiß schloßen sich die dichtesten Gedusche, aus denen demooste Felsen mächtig und würdig hervorblickten und einem wasserreichen Bach einen raschen Fall verschafften.

Raum hatte ich meinen Freund, ber sich lieber in freier Landichaft am Strom unter Denschen befand, hieber genothigt, als er mich scherzend versicherte, ich erweise mich wie ein mahrer Deutscher. Umständlich erzählte er mir aus bem Lacitus, wie fich unsere Urvater an ben Gefühlen begnügt, welche uns bie Natur in folden Ginsamkeiten mit ungefünstelter Bauart fo berrlich porbereitet. Er hatte mir nicht lange bavon ergablt, als ich ausrief: D! warum liegt diefer toftliche Blat nicht in tiefer Wildniß, warum dürfen wir nicht einen Raun umber führen, ibn und uns ju beiligen und von der Welt abzusondern! Gewiß, es ist keine schönere Gottesverehrung als die, zu der man tein Bild bedarf, Die blok aus bem Wechselgespräch mit ber Natur in unserem Bufen entspringt! - Was ich damals fühlte, ist mir noch gegenmartig: mas ich fagte, mußte ich nicht wieder zu finden. So viel ift aber gewiß, daß die unbestimmten, fich weit ausbehnenben Gefühle ber Rugend und ungebildeter Bolter allein zum Erhabenen geeignet find, bas, wenn es burch außere Dinge in uns erregt werden foll, formlos, ober ju unfaglichen Formen gebildet, uns mit einer Große umgeben muß, ber wir nicht gewachsen find.

Eine solche Stimmung der Seele empfinden mehr oder weniger alle Menschen, so wie sie dieses edle Bedürfniß auf mancherlei Beise zu befriedigen suchen. Aber wie das Erhabene von Dämmerung und Nacht, wo sich die Gestalten vereinigen, gar leicht erzeugt wird, so wird es dagegen vom Tage verscheucht, der Alles sondert und trennt, und so muß es auch durch jede wachsende Bildung vernichtet werden, wenn ch nicht glücklich genug ist, sich zu dem Schönen zu stüchten und sich innig mit ihm zu vereinigen, wodurch denn beide gleich unstervlich und unverwüstlich sind.

Die turgen Augenblide folder Genuffe verfürzte mir noch mein denkender Freund; aber gang umfonft versuchte ich, wenn ich beraus an die Welt trat, in der lichten und mageren Umgebung ein solches Gefühl bei mir wieder zu erregen; ja, taum die Er: innerung babon vermochte ich zu erhalten. Mein Berg mar jedoch ju verwöhnt, als daß es fich batte berubigen tonnen: es batte geliebt, ber Gegenstand war ihm entriffen; es batte gelebt, und das Leben war ihm vertummert. Ein Freund, der es zu beutlich merten laßt, daß er an euch ju bilden gebentt, erregt fein Behagen; indessen eine Frau, die euch bilbet, indem sie euch ju verwöhnen scheint, wie ein himmlisches, freudebringendes Wefen angebetet wird. Aber jene Gestalt, an ber fich ber Begriff bes Schonen mir bervorthat, war in die Gerne weggeschwunden; fie besuchte mich oft unter ben Schatten meiner Eichen, aber ich tonnte fie nicht festhalten, und ich fühlte einen gewaltigen Trieb, etwas Aehnliches in ber Weite zu fuchen.

3d hatte meinen Freund und Auffeher unvermerkt gewöhnt, ja genöthigt, mich allein zu laffen; benn felbst in meinem beiligen Balbe thaten mir jene unbestimmten, riefenhaften Gefühle nicht genug. Das Auge mar por allen andern bas Organ, womit ich die Welt faßte. 3ch hatte von Rindheit auf zwischen Malern gelebt und mich gewöhnt, die Gegenstände, wie fie, in Bezug auf bie Runft anguseben. Best, ba ich mir felbst und ber Ginfamteit überlaffen mar, trat diefe Gabe, halb naturlich, halb erworben, hervor; wo ich binfah, erblidte ich ein Bilb, und mas mir auffiel, mas mich erfreute, wollte ich festhalten, und ich fieng an auf die ungeschickteste Beise nach ber Natur ju zeichnen. Es fehlte mir bierzu nichts weniger als Alles; boch blieb ich bartnadia baran, ohne irgend ein technisches Mittel bas herrlichfte nachbilden ju wollen, mas fich meinen Augen barftellte. Ich gewann freilich baburch eine große Aufmerksamteit auf die Gegen: ftande, aber ich faßte fie nur im Gangen, in fofern fie Birtung thaten; und fo wenig mich die Natur ju einem bestriptiven Dichter bestimmt batte, eben fo wenig wollte fie mir die Fabigfeit eines Reichners fürs Einzelne verleiben. Da jedoch nur dieß allein die Art war, die mir übrig blieb, mich ju außern, so hieng ich mit eben so viel hartnädigteit, ja mit Trubfinn baran, daß ich immer eifriger meine Arbeiten fortsette, je weniger ich etwas babei beraustommen fab.

Läugnen will ich jedoch nicht, daß fich eine gewiffe Schelmerei mit einmischte: benn ich batte bemertt, bak, wenn ich einen balbbeschatteten alten Stamm, an beffen mächtig gefrümmte Burgeln fich wohlbeleuchtete Farrenfrauter anschmiegten, von blinkenden Graslichtern begleitet, mir zu einem qualreichen Studium aus: gesucht batte, mein Freund, ber aus Erfahrung mußte, bag unter einer Stunde ba nicht loszukommen sei, sich gewöhnlich entschloß. mit einem Buche ein anderes gefälliges Blatchen zu suchen. Run ftorte mich nichts, meiner Liebhaberei nachzubangen, die um besto emfiger mar, als mir meine Blatter baburch lieb murben, bag ich mich gewöhnte, an ihnen nicht sowohl das zu seben, was barauf stand, als basjenige, mas ich zu jeber Zeit und Stunbe babei gebacht hatte. Go tonnen und Rrauter und Blumen ber gemeinsten Urt ein liebes Tagebuch bilben, weil nichts, mas die Erinnerung eines glücklichen Moments zurückruft, unbedeutend sein tann; und noch jest murbe es mir ichwer fallen, manches bergleichen, was mir aus verschiedenen Epochen übrig geblieben, als werthlos zu vertilgen, weil es mich unmittelbar in jene Zeiten verfest, beren ich mich zwar mit Webmuth, boch nicht ungern erinnere.

Wenn aber folche Blätter irgend ein Interesse an und für sich haben könnten, so waren sie biesen Borzug der Theilnahme

und Aufmerksamkeit meines Baters schuldig. Diefer, burch meinen Auffeber benachrichtigt, bak ich mich nach und nach in meinen Rustand finde und besonders mich leidenschaftlich auf bas Reichnen nach ber Natur gewendet habe, mar bamit gar wohl zufrieden, theils weil er felbst febr viel auf Zeichnung und Malerei bielt, theils weil Gevatter Seetas ibm einige Dal gefagt batte, es fei Schabe, baß ich nicht zum Maler bestimmt fei. Allein bier tamen bie Gigenheiten bes Baters und Sobns wieder jum Konflift: benn es war mir fast unmöglich, bei meinen Zeichnungen ein gutes. meifies, völlig reines Bavier zu gebrauchen: graue, veraltete, ja icon von einer Seite beschriebene Blatter reisten mich am meiften, eben als wenn meine Unfähigkeit sich vor dem Brufftein eines weißen Grundes gefürchtet batte. Go mar auch teine Reichnung gang ausgefüllt; und wie batte ich benn ein Banges leiften follen. bas ich wohl mit Augen fab, aber nicht begriff, und wie ein Einzelnes, bas ich zwar tannte, aber bem zu folgen ich weber Kertigkeit noch Geduld batte! Wirklich mar auch in diesem Bunkte die Badagogik meines Baters zu bewundern. Er fragte wohlwollend nach meinen Bersuchen und jog Linien um jede unvolltommene Stigge: er wollte mich badurch gur Bollftandigfeit und Ausführlichkeit nöthigen; die unregelmäßigen Blätter ichnitt er gurechte und machte damit den Anfang ju einer Sammlung, in der er fich bereinft ber Fortschritte feines Sohnes freuen wollte. Es mar ihm daher keineswegs unangenehm, wenn mich mein wildes un: stetes Wesen in der Gegend umbertrieb, vielmehr zeigte er fich zufrieden, wenn ich nur irgend ein Beft gurudbrachte, an bem er feine Gebuld üben und feine Soffnungen einigermaßen ftarten fonnte.

Man sorgte nicht mehr, daß ich in meine frühern Neigungen und Verhältnisse zurücksallen könnte, man ließ mir nach und nach vollkommene Freiheit. Durch zufällige Anregung, so wie in zufälliger Gesellschaft stellte ich manche Banderungen nach dem Gebirge an, das von Kindbeit auf so sern und ernsthaft vor mir gestanden hatte. So besuchten wir Homburg, Kroneburg, bestiegen den Feldberg, von dem uns die weite Aussicht immer mehr in die Ferne lockte. Da blied denn Königstein nicht undesucht; Wiesbaden, Schwalbach mit seinen Umgebungen beschäftigten uns wehrere Tage; wir gelangten an den Rhein, den wir, von den Hohen herad, weit her schlängeln gesehen. Mainz setze uns in Berwunderung, doch konnte es den jugendlichen Sinn nicht sessen, der ins Freie gieng; wir erheiterten uns an der Lage von Biberich und nahmen zufrieden und froh unsern Rückweg.

Diese ganze Tour, von ber sich mein Bater manches Blatt versprach, ware beinahe ohne Frucht gewesen; benn welcher Sinn,

welches Talent, welche Umgebung gehört nicht dazu, eine weite und breite Landschaft als Bild zu begreifen! Unmertlich wieder zog es mich jedoch ins Enge, wo ich einige Ausbeute fand: benn ich traf tein verfallenes Schloß, tein Gemauer, bas auf die Borzeit hindeutete, daß ich es nicht für einen würdigen Gegenstand gehalten und fo aut als möglich nachgebildet hatte. Selbst ben Drufenftein auf bem Walle ju Maing zeichnete ich mit einiger Gefahr und mit Unftatten, Die ein Jeder erleben muß, ber fich von Reisen einige bildliche Erinnerungen mit nach Sause nehmen will. Leider hatte ich abermals nur bas schlechteste Konceptvapier mitgenommen und mehrere Gegenstände unschidlich auf ein Blatt gehäuft; aber mein väterlicher Lehrer ließ sich badurch nicht irre machen; er schnitt bie Blatter aus einander, ließ bas Bufammenpaffende durch den Buchbinder aufziehen, faßte die einzelnen Blatter in Linien und nöthigte mich badurch wirklich, die Umriffe verschiedener Berge bis an den Rand zu ziehen und den Borber: arund mit einigen Rräutern und Steinen auszufüllen.

Ronnten seine treuen Bemühungen auch mein Talent nicht steigern, so hatte boch dieser Zug seiner Ordnungsliebe einen gebeimen Ginfluß auf mich, ver sich späterhin auf mehr als eine

Beise lebendig erwies.

Bon folden balb lebensluftigen, balb fünftlerischen Streifpartieen, welche fich in turger Zeit vollbringen und öfters wiederholen ließen, ward ich jedoch wieder nach hause gezogen, und zwar durch einen Magneten, ber von jeher start auf mich wirkte: es war meine Schwester. Sie, nur ein Jahr junger als ich, hatte mein ganges bewuftes Leben mit mir berangelebt und fic badurch mit mir aufs innigfte verbunden. Bu diefen naturlichen Unlaffen gesellte fich noch ein aus unserer bauslichen Lage berppraebender Drang; ein zwar liebevoller und wohlgefinnter, aber ernfter Bater. ber, weil er innerlich ein febr gartes Gemuth begte, außerlich mit unglaublicher Ronfequenz eine eberne Strenge vorbildete, bamit er zu dem Zwede gelangen moge, feinen Rindern die beste Erziehung ju geben, sein wohlgegrundetes Saus ju erbauen, ju ordnen und zu erhalten; bagegen eine Mutter, faft noch Rind, welche erft mit und in ihren beiben Aeltesten zum Bewußtsein heranwuchs; diese Drei, wie sie die Welt mit gesundem Blick gewahr wurden, lebensfähig und nach gegenwärtigem Genuß verlangend. Ein solcher in der Familie schwebender Widerstreit ver: mehrte sich mit den Jahren. Der Bater verfolgte seine Absicht unerschüttert und ununterbrochen; Mutter und Rinder tonnten ihre Gefühle, ihre Anforderungen, ihre Bunfche nicht aufgeben.

Unter biefen Umftanben mar es naturlich, baß Bruber und Schwefter fich fest an einander ichlofen und fich jur Mutter hielten,

um die im Ganzen versagten Freuden wenigstens einzeln zu ershaschen. Da aber die Stunden der Eingezogenheit und Mühe sehr lang und weit waren gegen die Augenblide der Erholung und des Bergnügens, besonders für meine Schwester, die das Haus niemals auf so lange Zeit als ich verlassen konnte, so ward ihr Bedürfniß, sich mit mir zu unterhalten, noch durch die Sehnsucht

geschärft, mit ber fie mich in die Ferne begleitete.

Und so wie in den ersten Jahren Spiel und Lernen, Wachsthum und Bildung den Geschwistern völlig gemein war, so daß sie sich wohl für Zwillinge halten konnten, so blieb auch unter ihnen diese Gemeinschaft, dieses Bertrauen dei Entwicklung physischer und moralischer Kräfte. Jenes Interese der Jugend, jenes Erstaunen beim Erwachen sinnlicher Triebe, die sich in geistige Formen, geistiger Bedürsnisse, die sich in sinnliche Gestalten einzlieden, alle Betrachtungen darüber, die und eher verdüstern als aufklären, wie ein Nebel das Thal, woraus er sich emporheben will, zubeckt und nicht erhellt, manche Irrungen und Verirrungen, die daraus entspringen, theilten und bestanden die Geschwister hand in Hand und wurden über ihre seltsamen Zustände um besto weniger aufgestärt, als die heilige Scheu der nahen Verwandlichaft sie, indem sie sich einander mehr nähern, ins Klare treten wollten, nur immer gewaltiger aus einander hielt.

Ungern spreche ich dieß im Allgemeinen aus, was ich vor Sahren barzustellen unternahm, ohne bag ich es batte ausführen tonnen. Da ich biefes geliebte, unbegreifliche Wefen nur zu bald perlor, fühlte ich genugsamen Anlaß, mir ihren Werth zu vergegenwärtigen, und fo entstand bei mir ber Begriff eines bichterischen Gangen, in welchem es möglich gewesen mare, ihre Individualität darzustellen; allein es ließ fich dazu teine andere Form benten als die der Richardsonschen Romane. Nur durch das genaufte Detail, burch unendliche Einzelnheiten, bie lebendig alle ben Charatter bes Ganzen tragen und, indem fie aus einer mun: berfamen Tiefe hervorfpringen, eine Ahnung von diefer Tiefe geben, nur auf folche Beife batte es einigermaßen gelingen tonnen, eine Borftellung Diefer mertwürdigen Berfonlichteit mitzutheilen: benn die Quelle tann nur gedacht werden, in fofern fie fließt. Aber von biesem schönen und frommen Borsat jog mich, wie von so vielen anderen, der Tumult der Welt gurud, und nun bleibt mir nichts übrig, als ben Schatten jenes feligen Beiftes nur, wie burd bulfe eines magischen Spiegels, auf einen Augenblick beranzurufen.

Sie war groß, wohl und zart gebaut und hatte etwas Naturlichwürdiges in ihrem Betragen, bas in eine angenehme Weichheit verschmolz. Die Züge ihres Gesichts, weber bedeutend noch schon, sprachen von einem Wesen, das weder mit sich einig war noch werden konnte. Ihre Augen waren nicht die schönsten, die ich jemals sah, aber die tiessten, hinter denen man am meisten erwartete, und wenn sie irgend eine Neigung, eine Liebe ausdrückten, einen Glanz hatten ohne Gleichen: und doch war dieser Ausdruck eigenklich nicht zärklich, wie der, der aus dem Herzen kommt und zugleich etwas Sehnsüchtiges und Berlangendes mit sich führt; dieser Ausdruck kam aus der Seele, er war voll und reich, er schien nur geben zu wollen, nicht des Empfangens zu bedürsen.

Was ihr Gesicht aber ganz eigentlich entstellte, so daß sie manchmal wirklich häßlich außsehen konnte, war die Mode jener Zeit, welche nicht allein die Stirn entblößte, sondern auch Alles that, um sie scheindar oder wirklich, zufällig oder vorsätzlich zu vergrößern. Da sie nun die weiblichte, reingewölbteste Stirn hatte und dabei ein Kaar starke schwarze Augenbrauen und vorliegende Augen, so entstand aus diesen Verhaltnissen ein Kontrast, der einen jeden Fremden für den ersten Augenblick, wo nicht absieß wech wenigstens nicht anzog. Sie empfand es früh, und dieß Gesühl ward immer peinlicher, je mehr sie in die Jahre trat, wo beide Geschlechter eine unschuldige Freude empsinden, sich wechselseitig angenehm zu werden.

Riemanden kann seine eigene Gestalt zuwider sein, der Häßlichste wie der Schönste hat das Recht, sich seiner Gegenwart zu
freuen; und da das Wohlwollen verschönt und sich Jedermann
mit Wohlwollen im Spiegel besieht, so kann man behaupten,
daß Jeder sich auch mit Wohlgefallen erblicken musse, selbst wenn
er sich dagegen sträuben wollte. Meine Schwester hatte jedoch eine
so entschiedene Anlage zum Verstand, daß sie hier unmöglich blind
und albern sein konnte; sie wußte vielmehr vielleicht deutlicher
als billig, daß sie hinter ihren Gespielinnen an äußerer Schönbeit sehr weit zurücksehe, ohne zu ihrem Troste zu fühlen, daß

fie ihnen an innern Borgugen unendlich überlegen fei.

Rann ein Frauenzimmer für den Mangel von Schönheit entschädigt werden, so war sie es reichlich durch das unbegränzte Bertrauen, die Achtung und Liebe, welche sämmtliche Freundinnen zu ihr trugen; sie mochten älter oder jünger sein, Alle begten die gleichen Empsindungen. Sine sehr angenehme Gesellschaft hatte sich um sie versammelt, es sehlte nicht an jungen Männern, die sind einzuschleichen wußen, saft jedes Mädden sand einen Freund; nur sie war ohne Hälfte geblieben. Freilich, wenn ihr Aeußeres einigermaßen abstoßend war, so wirkte das Innere, das hindurcheblicke, mehr absehnend als anziehend; denn die Gegenwart einer jeden Würde weist den Andern auf sich selbst zurück. Sie sühste es lebhaft, sie verdarg mir's nicht, und ihre Neigung wendete

nich besto traftiger zu mir. Der Kall war eigen genug. So wie Bertraute, benen man ein Liebesperftandnik offenbart, burch aufrichtige Theilnahme wirklich Mitliebende werden, ja zu Rivalen beranmachfen und die Neigung gulent mobl auf fich felbst bingieben. fo mar es mit uns Geschwistern: benn indem mein Berbaltniß au Gretchen gerrift, troftete mich meine Schwester um besto ernstlicher, als fie beimlich die Zufriedenheit empfand, eine Rebenbublerin losgeworden zu fein; und so mußte auch ich mit einer stillen Salbicbabenfreude empfinden, wenn fie mir Gerechtigkeit widerfahren ließ, daß ich der Einzige fei, der fie mahrhaft liebe, fie tenne und fie verebre. Wenn fich nun bei mir von Beit gu Reit ber Schmerz über Gretchens Berluft erneuerte und ich aus bem Stegreife ju weinen, ju flagen und mich ungeberdig ju ftellen anfieng, fo erregte meine Berzweifelung über das Berlorene bei ibr eine gleichfalls verzweifelnde Ungebuld über bas Riebeseffene, Miklungene und Borübergestrichene folder jugendlichen Reigungen. daß wir uns Beide granzenlos ungludlich bielten, und um fo mehr, als in biefem feltsamen Falle bie Bertrauenden fich nicht in Liebende ummanbeln durften.

Glüdlicherweise mischte fich jedoch ber munderliche Liebesaott. ber ohne Roth so viel Unbeil anrichtet, hier einmal wohlthätig mit ein, um uns aus aller Berlegenheit ju gieben. Dit einem jungen Englander, der fich in der Pfeilischen Benfion bildete, hatte ich viel Bertehr. Er konnte von seiner Sprache gute Rechen: schaft geben, ich übte sie mit ihm und erfuhr babei Manches von feinem Lande und Bolte. Er gieng lange genug bei uns aus und ein, obne baß ich eine Reigung ju meiner Schwester an ibm bemertte, doch mochte er fie im Stillen bis jur Leibenschaft genabrt baben: benn endlich erflarte fich's unverfebens und auf ein= mal. Sie kannte ibn, fie schätzte ibn, und er verdiente es. Sie war oft bei unfern englischen Unterhaltungen bie Dritte gewesen. wir batten aus feinem Munde uns Beide Die Bunberlichkeiten ber englischen Aussprache anzueignen gesucht und uns baburch nicht nur das Besondere ihres Tones und Klanges, sondern sogar das Befonderste der perfonlichen Gigenheiten unseres Lebrers angewöhnt, jo baß es julest feltfam genug flang, wenn wir jufammen wie aus Einem Munde zu reben ichienen. Seine Bemühung, von uns auf gleiche Weise so viel vom Deutschen zu lernen, wollte nicht gelingen, und ich glaube bemerkt zu haben, daß auch jener tleine Liebeshandel, sowohl schriftlich als mundlich in englischer Sprache durchgeführt murbe. Beibe junge Berfonen ichickten fich recht gut für einander: er mar groß und wohlgebaut, wie fie, nur noch ichlanter; fein Geficht, tlein und eng beisammen, hatte wirklich hubich sein tonnen, mare es durch die Blattern nicht allzusehr entstellt gewesen; sein Betragen war ruhig, bestimmt, man durfte es wohl manchmal troden und kalt nennen; aber sein Herz war voll Güte und Liebe, seine Seele voll Goelmuth und seine Reigungen so dauernd, als entschieden und gelassen. Run zeichnete sich dieses ernste Paar, das sich erst neuerlich zusammengesunden hatte, unter den andern ganz eigen aus, die schon mehr mit einander bekannt, von leichtern Charakteren, sorglos wegen der Jukunft, sich in jenen Berhältnissen leichtsinnig herumtrieben, die gewöhnlich nur als ein fruchtloses Borspiel künstiger ernsterer Berbindungen vorübergehen und sehr selten eine dauernde Folge auf das Leben bewirken.

Die aute Nahrszeit, die icone Gegend blieb für eine fo muntere Gesellichaft nicht unbenutt: Bafferfahrten ftellte man baufia an, weil diese die geselliaften von allen Luftpartieen find. mochten und ieboch zu Waffer ober zu Lande bewegen, fo zeigten fich gleich die einzelnen anziehenden Rrafte; jedes Baar folog fich gusammen, und für einige Manner, die nicht versagt waren, worunter ich auch gehörte, blieb entweder gar teine weibliche Unterhaltung, ober eine folche, die man an einem luftigen Tage nicht murbe gewählt haben. Gin Freund, ber fich in gleichem Kalle befand, und dem es an einer Salfte bauptfachlich bekwegen ermangeln mochte, weil es ibm, bei bem beften humor, an Bartlichteit, und bei viel Berftand an jener Aufmertfamteit fehlte. obne welche fich Berbindungen folder Urt nicht benten laffen; biefer, nachdem er öfters seinen Rustand launig und geistreich betlagt, versprach, bei ber nachsten Bersammlung einen Borichlag zu thun, wodurch ihm und bem Ganzen geholfen werden follte. Much verfehlte er nicht, sein Berfprechen zu erfüllen: benn als wir, nach einer glangenden Wafferfahrt und einem febr anmuthigen Spaziergang, zwischen schattigen Sügeln gelagert im Gras, ober figend auf bemooften Kelfen und Baumwurzeln, beiter und frob ein ländliches Mabl verzehrt batten und uns der Freund Alle beiter und guter Dinge fab, gebot er mit ichalthafter Burbe, einen Salbtreis figend ju ichließen, vor ben er bintrat und folgenbermaßen emphatisch zu peroriren anfieng.

"Höchst werthe Freunde und Freundinnen, Gepaarte und Unsgepaarte! — Schon aus dieser Anrede erhellet, wie nothig es jei, daß ein Bußprediger auftrete und der Gesellschaft das Gewissen schäre. Ein Theil meiner edlen Freunde ist gepaart und mag sich dabei ganz wohl besinden, ein anderer ungepaart, der bestindet sich höchst schlecht, wie ich aus eigner Ersahrung versichern tann; und wenn nun gleich die lieben Gepaarten hier die Mehrzahl ausmachen, so gebe ich ihnen doch zu bedenken, ob es nicht eben gesellige Bslicht sei, für Alle zu sorgen? Warum vereinigen

wir uns zahlreich, als um an einander wechselseitig Theil zu nehmen? und wie kann das geschehen, wenn sich in unserm Kreise wieder so viele kleine Absonderungen bemerken lassen? Beit entsernt bin ich, etwas gegen so schöne Berhältnisse meinen, oder nur daran rühren zu wollen; aber Alles hat seine Zeit! ein schönes großes Wort, woran freilich Riemand denkt, wenn ihm

für Beitvertreib binreichend geforgt ift."

Er fuhr barauf immer lebhafter und lustiger fort, die geselligen Tugenden den zärtlichen Empsindungen gegenüber zu stellen. "Diese," sagte er, "können uns niemals sehlen, wir tragen sie immer dei uns, und Jeder wird darin leicht ohne Uedung ein Meister; aber jene müssen wir aussuchen, wir müssen uns um sie bemühen, und wir mögen darin so viel wir wollen fortschreiten, so lernt man sie doch niemals ganz aus." — Run gieng er ins Besondere. Mancher mochte sich getrossen sühlen, und man konnte nicht unterlassen, sich unter einander anzusehen; doch hatte der Freund das Brivilegium, daß man ihm nichts übel nahm, und so konnte er ungestört fortsabren.

"Die Mängel aufveden ift nicht genug, ja man bat Unrecht, solches zu thun, wenn man nicht zugleich bas Mittel zu bem beffern Buftande anzugeben weiß. Ich will euch, meine Freunde, baber nicht etwa, wie ein Charmochenprediger, gur Buße und Befferung im Allgemeinen ermahnen, vielmehr muniche ich fammt: lichen liebenswürdigen Baaren bas langfte und bauerhaftefte Glud, und um bierzu felbst auf bas sicherste beizutragen, thue ich ben Boridlag, für unfere geselligen Stunden diese tleinen allerliebsten Abfonderungen ju trennen und aufzuheben. 3ch habe," fuhr er fort, "icon für bie Musführung geforgt, wenn ich Beifall finden follte. Sier ift ein Beutel, in bem die Namen ber Berren befindlich find; gieben Sie nun, meine Schönen, und laffen Sie fich's gefallen, benjenigen auf acht Tage als Diener zu begunstigen, ben Ihnen bas Loos zuweist. Dieß gilt nur innerhalb unseres Kreises; sobald er aufgehoben ift, find auch diese Berbindungen aufgehoben, und wer Sie nach Saufe führen foll, mag bas berg entscheiben."

Ein großer Theil ber Gesellschaft war über diese Anrede und die Art, wie er sie vortrug, froh geworden und schien den Eins fall zu billigen; einige Baare jedoch sahen vor sich hin, als glaubten sie dabei nicht ihre Rechnung zu finden: deshalb rief er

mit launiger Beftigkeit:

"Fürmahr! es überrascht mich, daß nicht Jemand aufspringt und, obgleich noch Andere zaudern, meinen Borschlag anpreist, dessen Borscheile außeinandersetzt und mir erspart, mein eigner Lobredner zu sein. Ich bin der Aelteste unter Ihnen; das mir Gott verzeihe! Schon habe ich eine Glaße, daran ist mein großes Nachdenken Schuld"—

Hier nahm er ben Hut ab — "aber ich würde sie mit Freuden und Ehren zur Schau stellen, wenn meine eignen Ueberlegungen, die mir die Haut austrocknen und mich des schönsten Schmucks berauben, nur auch mir und Anderen einigermaßen förderlich sein könnten. Wir sind jung, meine Freunde, das ist schmucks ist schwing, wir werden älter werden, das ist dumm; wir nehmen uns unter einander wenig übel, das ist hübssch und der Jahreszeit gemäß. Aber bald, meine Freunde, werden die Tage kommen, wo wir uns selbst Manches übel zu nehemen haben: da mag denn Zeder sehen, wie er mit sich zurechte kommt; aber zugleich werden uns Andre Manches übel nehmen, und zwar wo wir es gar nicht begreisen; darauf müssen wir uns vorbereiten, und diese soll nunmehr geschehen."

Er hatte die ganze Rebe, besonders aber die letzte Stelle, mit Ton und Geberden eines Rapuziners vorgetragen: denn da er katholisch war, so mochte er genugsame Gelegenheit gehabt haben, die Redekunst dieser Väter zu studiren. Nun schien er außer Athem, trocknete sein jungtables Haupt, das ihm wirklich das Ansehen eines Pfassen gab, und setzte durch diese Possen die leichtgesinnte Societät in so gute Laune, daß Jedermann begierig war, ihn weiter zu hören. Allein anstatt sortzusahren, zog er den Beutel und wendete sich zur nächsten dame: "Es kommt auf einen Berzsuch an!" rief er aus, "das Werk wird den Meister loben. Wenn es in acht Tagen nicht gefällt, so geben wir es auf, und es mag

bei bem Alten bleiben."

Halb willig, halb genöthigt zogen die Damen ihre Röllchen, und gar leicht bemerkte man, daß bei dieser geringen Handlung mancherlei Leidenschaften im Spiel waren. Glüdlicherweise traf sich's, daß die Heitergesinnten getrennt wurden, die Ernsteren zussammenblieben; und so behielt auch meine Schwester ihren Engländer, welches sie beiderseits dem Gott der Liebe und des Glücks sehr gut aufnahmen. Die neuen Jusallspaare wurden sogleich von dem Antistes zusammengegeben, auf ihre Gesundheit getrunken und Allen um so mehr Freude gewünscht, als ihre Dauer nur turz sein sollte. Gewiß aber war dieß der heiterste Moment, den unsere Gesellschaft seit langer Zeit genossen. Die jungen Männer, denen kein Frauenzimmer zu Theil geworden, erhielten numehr das Amt, diese Woche über für Geist, Seele und Leid zu sorgen, wie sich unser Kedner ausdrückte, besonders aber, meinte er, sür die Seele, weil die beiden anderen sich schon eber selbst zu helsen wüßten.

Die Borsteher, die sich gleich Ehre machen wollten, brachten ganz artige neue Spiele schnell in Gang, bereiteten in einiger Ferne eine Abendtost, auf die man nicht gerechnet hatte, illuminirten bei unserer nächtlichen Rücktehr die Jacht, ob es gleich, bei dem hellen Mondschein, nicht nöthig gewesen wäre; sie entschuldigten sich aber damit, daß es der neuen geselligen Einrichtung ganz gemäß sei, die zärtlichen Blide des himmlischen Mondes durch irdische Lichter zu überscheinen. In dem Augenblid, als wir ans Land stiegen, rief unser Solon: "Ite, missa est!" ein Jeder sührte die ihm durchs Loos zugefallene Dame noch aus dem Schisse und übergab sie alsdann ihrer eigentlichen Hälfte, wogegen er sich wieder die seinige eintauschte.

Bei der nächsten Zusammenkunft ward diese wöchentliche Sinrichtung für den Sommer sestgesetzt und die Verloosung abermals vorgenommen. Es war keine Frage, daß durch diesen Scherz eine neue und unerwartete Wendung in die Gesellschaft kam und ein Jeder angeregt ward, was ihm von Geist und Anmuth beiwohnte, an den Tag zu bringen und seiner augenblicklichen Schönen auf das verdindlichste den Hof zu machen, indem er sich wohl zutraute, wenigstens für eine Woche genugsamen Vorrath zu Ge-

fälligfeiten zu haben.

Man batte fich taum eingerichtet, als man unferm Redner, ftatt ihm zu banten, ben Borwurf machte, er habe bas Befte feiner Rebe, ben Schluß, für fich behalten. Er verficherte barauf, bas Beste einer Rede sei bie Ueberredung, und wer nicht gu überreben gebente, muffe gar nicht reben: benn mit ber Uebersenauna sei es eine migliche Sache. Als man ihm bemungeachtet teine Rube ließ, begann er sogleich eine Rapuzinade, fragenhafter als je, vielleicht gerade barum, weil er die ernsthaftesten Dinge zu fagen gedachte. Er führte nämlich mit Sprüchen aus der Bibel. bie nicht gur Sache paßten, mit Gleichniffen, Die nicht trafen, mit Anspielungen, die nichts erläuterten, ben Sat aus, bag, mer feine Leibenschaften, Neigungen, Bunfche, Borfate, Blane nicht ju verbergen wiffe, in ber Welt ju nichts tomme, sondern aller Orten und Enden gestört und zum besten gehabt werde; vorzüg: lich aber, wenn man in ber Liebe glücklich fein wolle, habe man fich bes tiefften Gebeimniffes zu befleißigen.

Dieser Gedanke schlang sich durch das Ganze durch, ohne daß eigentlich ein Wort davon wäre ausgesprochen worden. Will man sich einen Begriff von diesem seltsamen Menschen machen, so beschenke man, daß er, mit viel Anlage geboren, seine Talente und besonders seinen Scharssinn in Jesuiterschulen ausgebildet und eine große Welt- und Menschenkenntniß, aber nur von der schlimmen Seite, zusammengewonnen hatte. Er war etwa zweiundzwanzig Jahr alt und hätte mich gern zum Proselyten seiner Menschenverachtung gemacht; aber es wollte nicht bei mir greisen, denn ich hatte noch immer große Lust, gut zu sein und Andere gut zu sinden. Insessen die beisen ich durch ihn auf Vieles ausmerksam geworden.

Das Bersonal einer ieben beiterer Gesellschaft vollständig ju machen, gehört nothwendig ein Afteur, welcher Freude baran bat, wenn die übrigen, um so manden gleichgültigen Moment zu beleben, die Bfeile bes Wipes gegen ihn richten mogen. Ift er nicht bloß ein ausgestopfter Sarazene, wie berjenige, an bem bei Lusttämpfen die Ritter ihre Langen übten, sondern versteht er selbst zu scharmuziren, zu neden und aufzufordern, leicht zu verwunden und fich jurudjugieben und, indem er fich preiszugeben icheint, Anderen eins zu verseten, so kann nicht wohl etwas Anmuthigeres gefunden werden. Ginen folden befaßen mir an unferem Freund Horn, deffen Name schon zu allerlei Scherzen Unlaß gab und ber wegen seiner tleinen Geftalt immer nur hörnchen genannt wurde. Er war wirklich der Kleinste in der Gesellschaft, von derben, aber gefälligen Formen, eine Stumpfnafe, ein etwas aufgeworfener Mund, tleine funtelnde Augen bildeten ein schwarzbraunes Geficht, das immer zum Lachen aufzufordern ichien. Sein fleiner gedrungener Schadel war mit frausen schwarzen Saaren reich besett, sein Bart frubzeitig blau, ben er gar ju gern hatte machien laffen, um als tomische Maste Die Gesellschaft immer im Lachen zu erhalten. Uebrigens mar er nett und bebend, behaup: tete aber, frumme Beine ju haben, welches man ihm jugab, weil er es gern fo wollte, worüber benn mancher Scherz entstand; benn weil er als ein febr guter Tanger gesucht murbe, fo rechnete er es unter die Gigenheiten des Frauenzimmers, daß fie die trummen Beine immer auf bem Blane feben wollten. Seine Beiterkeit war unverwüftlich und seine Gegenwart bei jeder Ausammentunft unentbebrlich. Wir beibe ichloffen uns um fo enger an einander, als er mir auf die Atademie folgen follte; und er verdient wohl, baß ich feiner in allen Ehren gebente, ba er viele Jahre mit unendlicher Liebe, Treue und Geduld an mir gehalten hat.

Durch meine Leichtigkeit, zu reimen und gemeinen Gegenständen eine poetische Seite abzugewinnen, hatte er sich gleichfalls zu solchen Arbeiten versühren lassen. Unsere kleinen geselligen Reisen, Lustpartieen und die dabei vorkommenden Zusälligkeiten stutzen wir poetisch auf, und so entstand durch die Schilderung einer Begebenheit immer eine neue Begebenheit. Weil aber gewöhnlich dergleichen gesellige Scherze auf Verspottung hinauslaufen und Freund Horn mit seinen burlesten Darstellungen nicht immer in den gehörigen Gränzen blieb, so gab es manchmal Berdruß, der aber bald wieder gemildert und getilgt werden konnte.

So versuchte er sich auch in einer Dichtungsart, welche sehn an der Tagesordnung war, im komischen Selbengedicht. Bope's Lodenraub hatte viele Nachahmungen erwedt; Zachariä kultivirte diese Dichtart auf deutschem Grund und Boden, und Jedermann

gefiel sie, weil der gewöhnliche Gegenstand derselben irgend ein täppischer Mensch war, den die Genien zum Besten hatten, indem sie den besseren begünstigten.

Es ist nicht wunderbar, aber es erregt doch Berwunderung, wenn man bei Betrachtung einer Literatur, besonders der deutsichen, beobachtet, wie eine ganze Nation von einem einmal gezebenen und in einer gewissen Form mit Glück behandelten Gegenstand nicht wieder lossommen kann, sondern ihn auf alle Weise wiederholt haben will; da denn zulet, unter den angehäuften Nachahmungen, das Original selbst verdeckt und erstickt wird.

Das helbengebicht meines Freundes mar ein Beleg zu Diefer Bemertung. Bei einer großen Schlittenfahrt wird einem tappischen Menschen ein Frauenzimmer zu Theil, bas ihn nicht mag; ihm begegnet nedisch genug ein Unglud nach dem andern, das bei einer folden Gelegenheit fich ereignen tann, bis er julett, als er fich das Schlittenrecht erbittet, von der Pritiche fällt, wobei ihm benn, wie naturlich, die Beifter ein Bein gestellt haben. Die Schone ergreift bie Rugel und fahrt allein nach Saufe; ein begunstigter Freund empfängt fie und triumphirt über den anmaßlichen Rebenbuhler. Uebrigens mar es febr artig ausgebacht, wie ihn die vier verschiedenen Geister nach und nach beschädigen, bis ihn endlich die Gnomen gar aus dem Sattel heben. Das Gedicht, in Merandrinern geschrieben, auf eine mabre Geschichte gegründet, ergötte unfer tleines Bublifum gar febr, und man mar überzeugt, baß es fich mit ber Balpurgisnacht von Lowen ober bem Renommiften von Racharia aar wohl meffen tonne.

Indem nun unsere geselligen Freuden nur einen Abend und bie Borbereitungen bagu menige Stunden erforderten, fo hatte ich Beit genug, ju lefen und . wie ich glaubte, ju ftubiren. Meinem Bater au Liebe repetirte ich fleifig ben tleinen Sopp und konnte mich porwärts und rudwärts barin examiniren laffen, wodurch ich mir benn ben Sauptinhalt ber Institutionen vollkommen zu eigen machte. Allein unruhige Wißbegierde trieb mich weiter, ich gerieth in die Geschichte ber alten Literatur und von ba in einen Encyflopadismus, indem ich Gegners Sfagoge und Morhofs Polybistor durchlief und mir dadurch einen allgemeinen Begriff erwarb, wie manches Wunderliche in Lehr' und Leben schon mochte vorgekommen sein. Durch diesen anhaltenden und hastigen, Tag und Nacht fortgesetten Rleiß verwirrte ich mich eber, als ich mich bildete; ich verlor mich aber in ein noch größeres Labyrinth, als ich Baple'n in meines Baters Bibliothet fand und mich in benselben vertiefte.

Eine hauptüberzeugung aber, die fich immer in mir erneuerte, war die Bichtigkeit der alten Sprachen: benn fo viel drangte fich

mir aus bem literarischen Birrwarr immer wieber entgegen, baß in ihnen alle Muster der Redefunste und zugleich alles andere Burdige, mas die Welt jemale beseffen, aufbewahrt sei. Das Bebraifche, so wie die biblischen Studien maren in den Kintergrund getreten, bas Griechische gleichfalls, ba meine Renntniffe besselben sich nicht über bas neue Testament hinaus erftrecten. Defto ernstlicher hielt ich mich ans Lateinische, beffen Musterwerte uns näher liegen und bas uns, nebst fo herrlichen Originalproduttionen, auch den übrigen Erwerb aller Zeiten in Uebersetungen und Werten ber größten Gelehrten barbietet. 3ch las baber viel in diefer Sprache mit großer Leichtigkeit und durfte glauben, Die Autoren zu versteben, weil mir am buchstäblichen Sinne nichts Ja es verbroß mich gar febr, als ich vernahm. Grotius habe übermutbig geaußert, er lese ben Terens anders als bie Knaben. Gludliche Beschräntung ber Jugend! ja ber Menschen überhaupt, daß fie fich in jedem Augenblide ihres Dafeins fur vollendet balten tonnen und weder nach Babrem noch Kalidem. weder nach hohem noch Tiefem fragen, sondern bloß nach dem, was ihnen gemäß ift.

So hatte ich benn das Lateinische gelernt, wie das Deutsche, das Französische, das Englische, nur aus dem Gebrauch, ohne Regel und ohne Begriff. Wer den damaligen Zustand des Schulunterrichts kennt, wird nicht seltsam finden, daß ich die Grammatik übersprang, so wie die Redekunst; mir schien Alles natürlich zuzugehen, ich behielt die Worte, ihre Bildungen und Umbildungen in Obr und Sinn und bediente mich der Sprache mit Leichtigkeit

jum Schreiben und Schwäßen.

Michael, die Zeit, da ich die Atademie besuchen sollte, rudte beran, und mein Inneres ward eben fo febr vom Leben als von ber Lehre bewegt. Gine Abneigung gegen meine Baterstadt marb mir immer deutlicher. Durch Gretchens Entfernung mar ber Anaben= und Junglingspflanze das Berg ausgebrochen; fie brauchte Beit, um an ben Seiten wieder auszuschlagen und ben erften Schaben burch neues Bachsthum zu überwinden. Meine Banderungen burch bie Strafen batten aufgebort, ich gieng nur, wie Andere, die nothwendigen Wege. Nach Gretchens Biertel tam ich nie wieder, nicht einmal in die Gegend, und wie mir meine alten Mauern und Thurme nach und nach verleideten, fo misfiel mir auch die Berfaffung ber Stadt: Alles, was mir fonft fo ehrwurdia portam, ericbien mir in verschobenen Bilbern. 218 Entel bes Schultbeiken maren mir bie beimlichen Gebrechen einer folden Republik nicht unbekannt geblieben, um fo weniger, als Rinder ein gang eignes Erstaunen fühlen und zu emfigen Untersuchungen angereist merben, sobald ihnen etwas, bas fie bisber unbedingt verehrt, einigermaßen verbachtig wird. Der vergebliche Berdruß rechtschaffener Manner im Wiberstreit mit folden, Die von Barteien zu gewinnen, wohl gar zu bestechen sind, mar mir nur zu beutlich geworden; ich haßte jede Ungerechtigfeit über die Dagen: benn die Rinder find alle moralische Rigoristen. Mein Bater. in die Angelegenheiten ber Stadt nur als Brivatmann verflochten. äußerte fich im Berbruß über manches Miklungene febr lebhaft. Und fab ich ihn nicht, nach fo viel Studien. Bemühungen, Reisen und mannigfaltiger Bilbung, endlich zwischen seinen Brandmauern ein einsames Leben führen, wie ich mir es nicht munschen konnte? Dieß jusammen lag als eine entsesliche Laft auf meinem Gemuthe, von der ich mich nur zu befreien wußte, indem ich mir einen gang andern Lebensplan als den mir porgeschriebenen zu erfinnen trachtete. 3ch warf in Gedanten Die juriftischen Studien meg und widmete mich allein ben Sprachen, ben Alterthumern, ber Geschichte und Allem, mas baraus berporquillt.

3mar machte mir jederzeit bie poetische Nachbildung beffen. was ich an mir felbst, an Andern und an der Natur gewahr geworben, das größte Bergnugen. Ich that es mit immer mach: sender Leichtigkeit, weil es aus Instinkt geschah und keine Kritik mich irre gemacht hatte: und wenn ich auch meinen Produktionen nicht recht traute, fo konnte ich fie mohl als fehlerhaft, aber nicht als gang verwerflich anseben. Ward mir diefes ober jenes baran getabelt, so blieb es boch im Stillen meine Ueberzeugung, baß es nach und nach immer beffer werden mußte, und daß ich wohl einmal neben Sageborn, Gellert und anberen folden Mannern mit Ehren durfte genannt werden. Aber eine folde Bestimmung allein schien mir allzu leer und unzulänglich; ich wollte mich mit Ernst zu jenen grundlichen Studien betennen, und indem ich, bei einer vollständigeren Unficht bes Alterthums, in meinen eigenen Werten rascher vorzuschreiten bachte, mich zu einer atademischen Lebrstelle fabig machen, welche mir bas Bunschenswertheste ichien für einen jungen Mann, der fich felbst auszubilden und zur Bilbung Anderer beigutragen gebachte.

Bei diesen Gestinnungen hatte ich immer Göttingen im Auge. Auf Männern, wie Heyne, Michaelis und so manchem Ansberen ruhte mein ganzes Bertrauen; mein sehnlichster Wunsch war, zu ihren Füßen zu sitzen und auf ihre Lehren zu merken. Aber mein Bater blieb unbeweglich. Was auch einige Hausfreunde, die meiner Meinung waren, auf ihn zu wirken suchen, er bestand barauf, daß ich nach Leivzig gehen müsse. Run hielt ich den Entschluß, daß ich, gegen seine Gesinnungen und Willen, eine ergne Studiens und Ledensweise ergreisen wollte, erst recht sur Notdwehr. Die Hartwäckigkeit meines Baters, der ohne es zu

wissen, sich meinen Planen entgegensetze, bestärkte mich in meiner Impietät, daß ich mir gar tein Gewissen daraus machte, ihm stundenlang zuzuhören, wenn er mir den Eursus der Studien und des Lebens, wie ich ihn auf Akademieen und in der Welt

zu durchlaufen hätte, vorerzählte und wiederholte.

Da mir alle hoffnung nach Göttingen abgeschnitten mar, menbete ich nun meinen Blid nach Leipzig. Dort erschien mir Ernesti als ein helles Licht, auch Morus erregte schon viel Ber-3ch ersann mir im Stillen einen Gegencursus, ober vielmehr ich baute ein Luftschloß auf einen ziemlich soliden Grund; und es schien mir sogar romantisch ehrenvoll, sich feine eigne Lebensbahn porzuzeichnen, Die mir um fo meniger phantastisch vortam, als Griesbach auf bem ahnlichen Wege ichon große Fortschritte gemacht batte und bekbalb pon Rebermann gerühmt murbe. Die beimliche Freude eines Gefangenen, menn er feine Retten abgelöft und die Kerkergitter bald durchgefeilt bat, kann nicht größer sein, als die meine war, indem ich die Tage fcwinben und den Oktober herannaben fab. Die unfreundliche Sabreszeit, die bofen Wege, von benen Jedermann zu erzählen mußte. ichredten mich nicht. Der Gebante, an einem fremben Orte gu Binterezeit Ginftand geben ju muffen, machte mich nicht trube; genug, ich fab nur meine gegenwärtigen Berbaltniffe bufter und itellte mir die übrige unbekannte Welt licht und beiter por. So bildete ich mir meine Traume, denen ich ausschließlich nachbieng, und persprach mir in der Kerne nichts als Glud und Aufriedenbeit.

So sehr ich auch gegen Jebermann von diesen meinen Borssägen ein Geheimniß machte, so konnte ich sie doch meiner Schwester nicht verbergen, die, nachdem sie anfangs darüber sehr erschrocken war, sich zulett beruhigte, als ich ihr versprach, sie nachzuholen, damit sie sich meines erworbenen glänzenden Zustandes mit mir erfreuen und an meinem Wohlbehagen Theil nehmen könnte.

Michael kam endlich, sehnlich erwartet, heran, da ich denn mit dem Buchhändler Fleischer und dessen Gattin, einer geborenen Triller, welche ihren Bater in Wittenberg besuchen wollte, mit Bergnügen absuhr und die werthe Stadt, die mich geboren und erzogen, gleichgültig hinter mir ließ, als wenn ich sie nie wieder betreten wollte.

So lösen sich in gewissen Epochen Kinder von Eltern, Diener von Herren, Begünstigte von Gönnern los, und ein solcher Verzsuch, sich auf seine Füße zu stellen, sich unabhängig zu machen, für sein eigen Selbst zu leben, er gelinge oder nicht, ist immer dem Willen der Natur gemäß.

Bir waren zur Allerheiligen-Pforte binausgefahren und hatten balb Hanau hinter uns, ba ich benn zu Gegenden gelangte, die durch ibre Neuheit meine Aufmerksamkeit erregten, wenn fie auch in der jegigen Sahrszeit wenig Erfreuliches barboten. Ein anhaltender Regen hatte die Wege außerst verdorben, welche überhaupt noch nicht in den auten Stand gesetzt waren, in welchem wir fie nachmals finden; und unfere Reise mar baber weder angenehm noch gludlich. Doch verdantte ich diefer feuchten Witterung ben Unblid eines Naturphanomens, bas mohl höchft felten fein mag; benn ich habe nichts Aehnliches jemals wieder gesehen, noch auch pon Anderen, daß sie es gewahrt hatten, vernommen. Wir fuhren nämlich zwischen Sanau und Gelnhausen bei Nachtzeit eine Anbobe binauf und wollten, ob es gleich finiter mar, doch lieber zu Ruße geben, als uns ber Gefahr und Beschwerlichkeit Diefer Wegftrede aussetzen. Auf einmal sab ich an der rechten Seite des Weas in einer Tiefe eine Art von mundersam erleuchtetem Amphitheater. Es blinkten nämlich in einem trichterförmigen Raume ungablige Lichtden stufenweise über einander und leuchteten fo lebhaft, daß das Auge davon geblendet wurde. Was aber den Blid noch mehr verwirrte, mar, daß fie nicht etwa ftill fagen, sondern bin und wieder hüpften, sowohl von oben nach unten, als umgekehrt und nach allen Seiten. Die meisten jedoch blieben ruhig und flimmerten fort. Nur bochft ungern ließ ich mich von diesem Schauspiel abrufen, bas ich genauer zu beobachten gewünscht hatte. Auf Befragen wollte der Postillon zwar von einer folchen Erscheinung nichts miffen, fagte aber, bag in ber Rabe sich ein alter Steinbruch befinde, beffen mittlere Bertiefung mit Baffer angefüllt fei. Db biefes nun ein Bandamonium von Arrlichtern oder eine Gesellschaft von leuchtenden Geschöpfen zewesen, will ich nicht entscheiben.

Durch Thuringen wurden die Wege noch schlimmer, und leider blieb unser Wagen in der Gegend von Auerstädt bei einbrechensder Racht steden. Wir waren von allen Menschen entsernt und thaten das Mögliche, uns los zu arbeiten. Ich ermangelte nicht, mich mit Eiser anzustrengen, und mochte mir dadurch die Bander der Brust übermäßig ausgedehnt haben; denn ich empfand bald nachher einen Schmerz, der verschwand und wiederkehrte und erst

nach vielen Jahren mich völlig verließ.

Doch sollte ich noch in berselbigen Nacht, als wenn sie recht zu abwechselnden Schicksalen bestimmt gewesen wäre, nach einem unerwartet glücklichen Ereigniß einen neckischen Berdruß empfinden. Wir trasen nämlich in Auerstädt ein vornehmes Schepaar, das, durch ähnliche Schicksale verspätet, eben auch erst angekommen war; einen ansehnlichen würdigen Mann in den besten Jahren mit einer sehr schönen Gemahlin. Zuvorkommend veranlaßten sie uns, in ihrer Gesellschaft zu speisen, und ich sand mich sehr glücks

lich. als die treffliche Dame ein freundliches Wort an mich wenben wollte. Als ich aber binausgesandt mard, die gehoffte Suppe su beschleunigen, überfiel mich, ber ich freilich bes Bachens und der Reisebeschwerden nicht gewohnt mar, eine so unüberwindliche Schlaffucht, baß ich gang eigentlich im Beben ichlief, mit bem but auf bem Ropfe wieder in bas Bimmer trat, mich, ohne gu bemerten, bak die Andern ihr Tischaebet verrichteten, bewußtlos gelaffen gleichfalls binter ben Stuhl ftellte und mir nicht traumen ließ, daß ich durch mein Betragen ihre Andacht auf eine sehr luftige Weise zu ftoren gekommen sei. Madame Fleischer, ber es weber an Geist und Wit, noch an Junge fehlte, ersuchte bie Fremden, noch ebe man fich fette, fie möchten nicht auffallend finden, mas fie bier mit Augen faben; der junge Reisegefährte habe große Anlage jum Quater, welche Gott und ben Ronig nicht beffer zu verehren glaubten, als mit bededtem Saupte. Die schöne Dame, die fich bes Lachens nicht enthalten konnte, marb baburch nur noch schöner, und ich batte Alles in der Welt darum gegeben. nicht Urfache an einer Beiterkeit gewesen zu fein, die ihr fo fürtrefflich ju Besicht stand. Ich hatte jedoch den but taum beiseite gebracht, als die Berfonen, nach ihrer Weltsitte, ben Schers fogleich fallen ließen und burch ben besten Bein aus ihrem Flaschenfeller Schlaf. Mismuth und das Andenten an alle vergangenen Uebel völlig auslöschten.

Als ich in Leipzig ankam, war es gerade Meßzeit, woraus mir ein besonderes Bergnügen entsprang: denn ich sah hier die Fortsetzung eines vaterländischen Justandes vor mir, bekannte Baaren und Berkäuser, nur an andern Plätzen und in einer andern Folge. Ich durchstrich den Markt und die Buden mit vielem Antheil; besonders aber zogen meine Ausmertsamkeit an sich, in ihren seltsamen Kleidern, jene Bewohner der östlichen Gegenden, die Bolen und Russen, vor allen aber die Griechen, deren ansehnlichen Gestalten und würdigen Kleidungen ich gar oft zu Gesallen aiena.

Diese lebhafte Bewegung war jedoch bald vorüber, und nun trat mir die Stadt selbst mit ihren schönen, hohen und unter einander gleichen Gebäuden entgegen. Sie machte einen sehr guten Eindruck auf mich, und es ist nicht zu läugnen, daß sie überhaupt, besonders aber in stillen Momenten der Sonns und Feiertage, etwas Imposantes hat, so wie denn auch im Mondeschein die Straßen, halb beschattet halb erleuchtet, mich oft zu nächtlichen Bromenaden einsuden.

Indessen genügte mir gegen das, was ich bisher gewohnt war, dieser neue Zustand teineswegs. Leipzig ruft dem Beschauer teine alterthumliche Zeit zurud: es ist eine neue, turz vergangene, von

Sandelsthätigfeit, Wohlhabenbeit, Reichthum zeugende Epoche, die fich uns in diesen Dentmalen antundet. Redoch gang nach meis nem Sinn waren bie mir ungeheuer icheinenden Gebaube, Die, nach zwei Stragen ihr Geficht wendend, in großen, himmelhoch umbauten hofraumen eine burgerliche Welt umfaffend, großen Burgen, ja Salbstädten ahnlich find. In einem Diefer feltfamen Räume quartierte ich mich ein, und zwar in ber Feuertugel zwis ichen dem alten und neuen Neumarkt. Gin paar artige Zimmer, Die in den Sof saben, der wegen des Durchgangs nicht unbelebt war, bewohnte der Buchhändler Fleischer mahrend ber Meffe, und ich für die übrige Reit um einen leidlichen Breis. Ms Stubennachbarn fand ich einen Theologen, ber in seinem Rache grundlich unterrichtet, wohldenkend, aber arm war und, was ihm große Sorge für die Aufunft machte, febr an den Augen litt. Er batte fich biefes Uebel burch übermäßiges Lefen bis in bie tieffte Dammerung, ja fogar, um bas wenige Del ju ersparen, bei Mondfcein zugezogen. Unfere alte Wirthin erzeigte fich mobiltbatig gegen ibn, gegen mich jederzeit freundlich, und gegen beibe forgfam.

Run eilte ich mit meinem Empfehlungsichreiben zu hofrath Böhme, ber, ein Zögling von Mascov, nunmehr fein Rachfolger, Geschichte und Staatsrecht lehrte. Gin fleiner, unterfester, lebbafter Mann empfieng mich freundlich genug und ftellte mich feiner Gattin vor. Beide, fo wie die übrigen Berfonen, benen ich aufwartete, gaben mir die beste Hoffnung wegen meines fünftigen Aufenthaltes; boch ließ ich mich anfangs gegen Riemand merten, was ich im Schilbe führte, ob ich gleich ben schidlichen Moment taum erwarten tonnte, wo ich mich von ber Jurisprudeng frei und bem Studium ber Alten verbunden erflaren wollte. Borfichtig wartete ich ab, bis Fleischers wieder abgereist waren, damit mein Borfat nicht allzugeschwind ben Meinigen verrathen wurde. Gobann aber gieng ich ohne Anftand ju hofrath Bohmen, bem ich por Allen die Sache glaubte vertrauen ju muffen, und erklärte ibm, mit vieler Konfequeng und Barrhefie, meine Abficht. Allein ich fand teineswegs eine aute Aufnahme meines Bortrags. hiftoriter und Staatsrechtler batte er einen ertlarten bag gegen Alles, was nach schönen Wiffenschaften schmedte. Ungludlicher= weise ftand er mit benen, welche fie kultivirten, nicht im besten Bernehmen, und Gellerten besonders, für ben ich, ungeschickt genug, viel Butrauen geaußert batte, tonnte er nun gar nicht leiben. Jenen Mannern also einen treuen Buborer zuzuweisen, fich selbst aber einen zu entziehen, und noch bazu unter folden Umftanden. schien ibm gang und gar unzuläffig. Er bielt mir baber aus bem Stegreif eine gewaltige Strafpredigt, worin er betheuerte, daß er ohne Erlaubniß meiner Eltern einen folden Schritt nicht

zugeben könne, wenn er ihn auch, wie hier der Kall nicht sei, selbst billigte. Er verunglimpfte darauf leidenschaftlich Philologie und Sprachstudien, noch mehr aber die poetischen Uebungen, die ich freilich im hintergrunde batte durchbliden laffen. Er ichloß aulett, daß, wenn ich ja dem Studium der Alten mich näbern wolle, foldes viel beffer auf dem Wege ber Aurisbrudens ge-Schehen konne. Er brachte mir fo manchen eleganten guriften. Eberhard Otto und heineccius, ins Gedachtniß, versprach mir von ben römischen Alterthumern und ber Rechtsgeschichte goldne Berge und zeigte mir fonnenklar, baß ich bier nicht einmal einen Umweg mache, wenn ich auch späterhin noch jenen Borfat, nach reiferer Ueberlegung und mit Buftimmung meiner Eltern, auszuführen gebachte. Er ersuchte mich freundlich, Die Sache nochmals ju überlegen und ihm meine Gefinnungen bald zu eröffnen, weil es nothig fei, wegen bevorftebenben Unfangs ber Rollegien, fich gunachft zu entschließen.

Es war noch ganz artig von ihm, nicht auf der Stelle in mich zu dringen. Seine Argumente und das Gewicht, womit er ste vortrug, hatten meine biegsame Jugend schon überzeugt, und ich sah nun erst die Schwierigkeiten und Bedenklichkeiten einer Sache, die ich mir im Stillen so thulich ausgebildet hatte. Frau Hofrath Böhme ließ mich kurz darauf zu sich einladen. Ich sand sant und machte gegen ihren Mann, dessen Gutmüthigsteit sogar polterte, einen entschiedenen Kontrast. Sie brachte mich auf das von ihrem Manne neulich geführte Gespräch und stellte mir die Sache nochmals so freundlich, liebevoll und verständig im ganzen Umsange vor, daß ich mich nicht enthalten konnte, nachzugeben: die wenigen Reservationen, auf denen ich bestand,

wurden von jener Seite benn auch bewilligt.

Der Gemahl regulirte darauf meine Stunden: da sollte ich benn Philosophie, Rechtsgeschichte und Institutionen und noch einiges Andere hören. Ich ließ mir das gefallen; doch seste ich burch, Gellerts Literargeschichte über Stochhausen und außerbem

fein Bracticum au frequentiren.

Die Berehrung und Liebe, welche Gellert von allen jungen Leuten genoß, war außerordentlich. Ich hatte ihn schon besucht und war freundlich von ihm ausgenommen worden. Nicht groß von Gestalt, zierlich aber nicht hager, sanste, eher traurige Augen, eine sehr schöne Stirn, eine nicht übertriebene Habichtsnase, einen seinen Mund, ein gefälliges Oval des Gesichts; Alles machte seine Gegenwart angenehm und wünschenswerth. Es tostete einige Mühe, zu ihm zu gelangen. Seine zwei Famuli schienen Priester, die ein Heiligthum bewahren, wozu nicht Jedem, noch zu jeder Zeit,

der Zutritt erlaubt ist; und eine solche Borsicht war wohl nothe wendig; denn er wurde seinen ganzen Tag aufgeopfert haben, wenn er alle die Menschen, die sich ihm vertraulich zu nähern

gedachten, hatte aufnehmen und befriedigen wollen.

Meine Collegia besuchte ich anfangs emsig und treulich: die Philosophie wollte mich jedoch keineswegs aufklären. In der Logik kam es mir wunderlich vor, daß ich diejenigen Geistesoperationen, die ich von Jugend auf mit der größten Bequemlichkeit verrichtete, so aus einander zerren, vereinzelnen und gleichsam zerstören sollte, um den rechten Gebrauch derselben einzusehen. Bon dem Dinge, von der Welt, von Gott glaubte ich ungefähr so viel zu wissen als der Lehrer selbst, und es schien mir an mehr als einer Stelle gewaltig zu hapern. Doch gieng Alles noch in ziemlicher Folge dis gegen Fastnacht, wo in der Nähe des Prosessonischer auf dem Thomasplan, gerade um die Stunde, die kösslichker verspäteten, daß unsere Henne kamen, welche uns denn derzestalt verspäteten, daß unsere Heste loder wurden und das Ende derselben gegen das Frühjahr mit dem Schnee zugleich verschmolz und sich verlor.

Dit ben juristischen Kollegien ward es bald eben so schlimm: benn ich wußte gerade schon so viel, als uns der Lehrer zu überliesern für gut fand. Mein erst hartnädiger Fleiß im Nachschreiben wurde nach und nach gelähmt, indem ich es höchst langweilig sand, dasjenige nochmals aufzuzeichnen, was ich bei meinem Bater, theils fragend, theils antwortend, oft genug wiederholt hatte, um es für immer im Gedächtniß zu behalten. Der Schaden, den man anrichtet, wenn man junge Leute auf Schulen in manchen Dingen zu weit führt, hat sich späterhin noch mehr ergeben, da man den Sprachübungen und der Begründung in dem, was eigentliche Vortenntnisse sind, Zeit und Ausmerksamkeit abbrach, um sie an sogenannte Realitäten zu wenden, welche mehr zerstreuen als bilden, wenn sie nicht methodisch und vollständig überstreuen als bilden, wenn sie nicht methodisch und vollständig übers

liefert werben.

Roch ein anderes Uebel, wodurch Studirende sehr bedrängt sind, erwähne ich hier beiläusig. Prosesson, so gut wie andere in Aemtern angestellte Männer, können nicht alle von Sinem Alter sein; da aber die jüngeren eigentlich nur lehren, um zu lernen, und noch dazu, wenn sie gute Köpse sind, dem Zeitalter voreisen, so erwerben sie ihre Bildung durchaus auf Unkosten der Zuhörer, weil diese nicht in dem unterrichtet werden, was sie eigentlich brauchen, sondern in dem, was der Lehrer süch zu bearbeiten nöttig sindet. Unter den ältesten Prosessonen dagegen sind manche schon lange Zeit stationär; sie überliesern im Ganzen nur sixe Ansichten und, was das Einzelne betrifft, vieles, was

bie Zeit schon als unnütz und falsch verurtheilt hat. Durch beides entsteht ein trauriger Konslitt, zwischen welchem junge Geister hin und her gezerrt werden, und welcher kaum durch die Lehrer des mittleren Alters, die, obschon genugsam unterrichtet und gebildet, doch immer noch ein thätiges Streben zum Wissen und Nachdenken

bei sich empfinden, ins Gleiche gebracht werden tann.

Wie ich nun auf biesem Wege viel mehreres kennen als zurechte legen lernte, wodurch sich ein immer wachsendes Misbehagen
in mir hervordrang, so hatte ich auch vom Leben manche kleine Unannehmlichkeiten; wie man denn, wenn man den Ort veränbert und in neue Berhältnisse tritt, immer Einstand geben muß.
Das erste, was die Frauen an mir tadelten, bezog sich auf die Kleidung; benn ich war vom Hause freilich etwas wunderlich equi-

pirt auf die Atademie gelangt.

Mein Bater, bem nichts fo fehr verhaßt mar, als wenn etwas vergeblich geschab, wenn Jemand seine Beit nicht zu brauchen mußte, ober fie zu benuten teine Gelegenheit fand, trieb feine Dekonomie mit Zeit und Kraften fo weit, daß ihm nichts mehr Beranugen machte, als zwei Fliegen mit Giner Rlappe zu ichlagen. Er hatte beswegen niemals einen Bebienten, ber nicht im Saufe ju noch etwas nütlich gewesen ware. Da er nun von jeber Alles mit eigener Sand fcrieb und spater die Bequemlichkeit batte, jenem jungen Hausgenossen in die Feder zu diktiren, so fand er am portheilhaftesten, Schneiber zu Bedienten zu haben, welche bie Stunden gut anwenden mußten, indem fie nicht allein ihre Livreien, fondern auch die Rleider für Bater und Rinder zu fertigen, nicht meniger alles Flidwert zu besorgen batten. Dein Bater mar selbst um die besten Tucher und Zeuge bemüht, indem er auf ben Meffen von auswärtigen Sandelsberren feine Waare bezog und fie in seinen Borrath legte; wie ich mich benn noch recht wohl erinnere, daß er die Berren von Löwenicht von Nachen jederzeit besuchte und mich von meiner früheften Jugend an mit diefen und anberen porzüglichen Sandelsberren befannt machte.

Für die Tüchtigkeit des Zeugs war also gesorgt, und genugssamer Borrath verschiedener Sorten Tücher, Sarschen, Göttinger Zeug, nicht weniger das nöthige Untersutter vorhanden, so daß wir, dem Stoff nach, uns wohl hätten dürsen sehen lassen; aber die Form verdarb meist Alles: denn wenn ein solcher Hausschneider allensalls ein guter Geselle gewesen ware, um einen meisterhaft zugeschnittenen Rock wohl zu nähen und zu sertigen, so sollte er nun auch das Kleid selbst zuschneiden, und beisest gerieth nicht immer zum besten. Hiezu kam noch, daß mein Bater Alles, was zu seinem Anzuge gehörte, sehr gut und reinlich hielt und viele Rabre mehr demadrte als benutzte, daber eine Borliebe für gewissen

alten Zuschnitt und Bergierungen trug, wodurch unser Rut mitunter ein wunderliches Ansehen bekam.

Auf eben diesem Wege hatte man auch meine Garberobe, die ich mit auf die Atademie nahm, zu Stande gebracht; sie war recht vollständig und ansehnlich und sogar ein Tressenkleid darunter. Ich, diese Art von Aufzug schon gewohnt, hielt mich für geputt genug; allein es währte nicht lange, so überzeugten mich meine Freundinnen, erst durch leichte Nedereien, dann durch verznünstige Borstellungen, daß ich wie aus einer fremden Welt hereingeschneit aussehe. So viel Berdruß ich auch hierüber empfand, sich dich doch ansangs nicht, wie ich mir helsen sollte. Alls aber herr von Masuren, der so beliebte poetische Dorssunker, einst auf dem Abeater in einer ähnlichen Kleidung austrat und mehr wegen seiner äußecen als inneren Abgeschmaattheit berzlich belacht wurde, saste ich Muth und wagte, meine sämmtliche Garberobe gegen eine neumodische, dem Ort gemäße, auf einmal umzutauschen, wodurch sie aber freilich sehr zusammenschrumpste.

Rach dieser überstandenen Prüsung sollte abermals eine neue eintreten, welche mir weit unangenehmer aufsiel, weil sie eine Sache betraf, die man nicht so leicht ablegt und umtauscht.

Ich war nämlich in dem oberdeutschen Dialett geboren und erzogen, und obgleich mein Bater fich ftets einer gewiffen Reinbeit ber Sprache befliß und uns Rinder auf bas, mas man wirtlich Mangel jenes Ibioms nennen tann, von Jugend an aufmerkfam gemacht und zu einem befferen Sprechen vorbereitet batte. fo blieben mir boch gar manche tiefer liegende Eigenheiten, bie ich, weil fie mir ihrer Naivetat wegen gefielen, mit Behagen berporhob und mir daburch von meinen neuen Mitburgern jedesmal einen strengen Berweis juzog. Der Oberdeutsche nämlich, und vielleicht vorzüglich berjenige, welcher bem Rhein und Main anwohnt (benn große Fluffe haben, wie bas Meeresufer, immer etwas Belebendes), brudt fich viel in Gleichniffen und Anivielungen aus, und bei einer inneren, menschenverständigen Tuchtigteit bedient er fich spruchwörtlicher Rebensarten. In beiben Fällen ist er öfters berb, boch, wenn man auf ben Zwed bes Ausbruckes fiebt, immer gehörig; nur mag freilich manchmal etwas mit unterlaufen, mas gegen ein garteres Ohr fich anftößig erweift.

Jebe Provinz liebt ihren Dialekt: benn er ist boch eigentlich bas Element, in welchem die Seele ihren Athem schöpft. Mit welchem Eigenfinn aber die meißnische Mundart die übrigen zu beherrschen, ja eine Zeit lang auszuschließen gewußt hat, ist Jedermann bekannt. Wir haben viele Jahre unter diesem pedantischen Regimente gelitten, und nur durch vielfachen Widerstreit haben sich die sammtlichen Brovinzen in ihre alten Rechte wieder eins

gesett. Bas ein junger lebhafter Mensch unter biefem beständigen Hofmeistern ausgestanden babe, wird berjenige leicht ermessen, ber bebentt, daß nun mit ber Aussprache, in beren Beranderung man nich endlich mobl ergabe, jugleich Dentweise, Ginbilbungstraft, Gefühl, vaterländischer Charafter sollten aufgeopfert werden. Und biese unerträgliche Forberung murbe von gebilbeten Männern und Frauen gemacht, beren Ueberzeugung ich mir nicht zueignen konnte. beren Unrecht ich zu empfinden glaubte, ohne mir es beutlich machen zu können. Dir follten bie Unfpielungen auf biblifche Rernstellen untersagt sein, so wie die Benupung treuberziger Chroniten : Ausbrude. 3ch follte vergeffen, daß ich ben Geiler von Raisersberg gelesen hatte, und bes Gebrauchs ber Spruchwörter entbehren, die boch, ftatt vieles hin : und herfadelns, den Ragel gleich auf ben Ropf treffen; alles bieß, bas ich mir mit jugendlicher Heftigkeit angeeignet, sollte ich miffen; ich fühlte mich in meinem Innersten paralpsirt und wußte taum mehr, wie ich mich über die gemeinsten Dinge ju außern batte. Daneben borte ich. man folle reben, wie man fdreibt, und fdreiben, wie man fpricht; ba mir Reben und Schreiben ein für alle Mal zweierlei Dinge schienen, von benen jedes wohl feine eignen Rechte behaupten möchte. Und hatte ich doch auch im Meißner Dialekt manches ju boren, mas fich auf bem Bapier nicht sonderlich murbe ausgenommen baben.

Rebermann, ber bier vernimmt, welchen Ginfluß auf einen jungen Studirenden gebildete Manner und Frauen, Gelehrte und fonft in einer feinen Societat fich gefallende Berfonen fo ent: schieden ausüben, würde, wenn es auch nicht ausgesprochen märe. fich sogleich überzeugt halten, daß wir uns in Leipzig befinden. Rebe ber beutschen Atademieen hat eine besondere Gestalt: benn weil in unserem Baterlande teine allgemeine Bildung durchdringen tann, so beharrt jeder Ort auf seiner Art und Weise und treibt feine daratteristischen Gigenheiten bis aufs lette; eben diefes gilt von den Atademieen. In Jena und halle war die Robbeit aufs Bochfte gestiegen, torperliche Starte, Gechtergemandtheit, Die milbeste Selbsthülfe mar bort an ber Tagesordnung; und ein solcher Buftand tann fich nur burch ben gemeinsten Saus und Braus erbalten und fortoflangen. Das Berbaltnig ber Studirenden zu ben Einwohnern jener Stabte, fo verschieben es auch fein mochte, fam boch barin überein, daß ber wilbe Fremdling teine Achtung por bem Burger hatte und fich als ein eignes, ju aller Freiheit und Frechheit privilegirtes Besen ansah. Dagegen konnte in Leipzig ein Student taum anders als galant fein, fobald er mit reichen, wohl und genau gefitteten Ginwohnern in einigem Bezug steben mollte.

Alle Galanterie freilich, wenn sie nicht als Blüthe einer großen und weiten Lebensweise hervortritt, muß beschränkt, stationär und aus gewissen Gesichtspunkten vielleicht albern erscheinen; und so glaubten jene wilden Jäger von der Saale über die zahmen Schäfer an der Pleiße ein großes Uebergewicht zu haben. Zacharid's Renommist wird immer ein schähderes Dokument bleiben, woraus die damalige Lebens: und Sinnesart anschaulich hervortritt; wie überhaupt seine Gedichte Jedem willkommen sein mussen, der sich einen Begriff von dem zwar schwachen, aber wegen seiner Unschuld und Kindlichkeit liebenswürdigen Zustande des damaligen

gefelligen Lebens und Wefens machen will.

Alle Sitten, die aus einem gegebenen Berbaltniß eines aemeinen Befens entspringen, find unverwüftlich, und ju meinet Reit erinnerte noch manches an Bacharia's helbengebicht. Gin eingiger unserer atademischen Mitburger hielt sich fur reich und unabbangig genug, ber öffentlichen Meinung ein Schnippchen zu schlagen. Er trant Schwägerschaft mit allen Lohntutschern, Die er, als waren's die Berren, fich in die Wagen fegen ließ und felbit vom Bode fubr, fie einmal umzuwerfen für einen großen Spaß hielt, die gerbrochenen Salbchaifen, fo wie die zufälligen Beulen zu verguten wußte, übrigens aber Niemanden beleidiate. sondern nur bas Bublitum in Maffe zu verhöhnen schien. Ginft bemachtigte er und ein Spieggefell fich, am schönften Bromenaben-Tage, ber Esel bes Thomasmüllers; sie ritten, wohlgekleidet, in Schuben und Strumpfen, mit bem größten Ernst um die Stadt, angestaunt von allen Spaziergangern, von benen bas Glacis wimmelte. Als ihm einige Boblbentenbe bierüber Borftellungen thaten. perficherte er gang unbefangen, er habe nur feben wollen, wie fich ber Berr Christus in einem abnlichen Kalle möchte ausgenommen baben. Rachahmer fand er jedoch teinen und wenig Gefellen.

Denn der Studirende von einigem Vermögen und Ansehen hatte alle Ursache, sich gegen den Handelsstand ergeben zu erweisen und sich um so mehr schicklicher äußerer Formen zu besteißigen, als die Rolonie ein Musterbild französischer Sitten darstellte. Die Prosesson, wohlhabend durch eignes Vermögen und gute Pfrünzben, waren von ihren Schülern nicht abhängig, und der Landesstinder mehrere, auf den Fürstenschulen oder sonstigen Gymnasien gebildet und Besörderung hossend, wagten es nicht, sich von der hertömmlichen Sitte loszusgagen. Die Nähe von Dresden, die Ausmerksamkeit von daher, die wahre Frömmigkeit der Oberausseher des Studienwesens konnte nicht ohne sittlichen, ja religiösen

Einfluß bleiben.

Mir war diese Lebensart im Anfange nicht zuwider; meine Empfehlungsbriefe hatten mich in gute Saufer eingeführt, deren

perwandte Zirkel mich gleichfalls wohl aufnahmen. Da ich aber bald empfinden mußte, daß die Gesellschaft gar manches an mir . auszusepen batte, und ich, nachbem ich mich ihrem Sinne gemäß gekleidet, ihr nun auch nach dem Munde reben follte, und babei boch beutlich seben konnte, daß mir dagegen von alle dem wenig geleistet wurde, was ich mir von Unterricht und Sinnesförberung bei meinem akademischen Aufenthalt versprochen batte, so fiena ich an, laffig zu werben und die geselligen Bflichten ber Besuche und sonstigen Attentionen zu versäumen, und ich ware noch früber aus allen folden Berbaltniffen berausgetreten, batte mich nicht an Sofrath Bohmen Scheu und Achtung und an feine Gattin Rutrauen und Reigung festgeknüpft. Der Gemahl batte leiber nicht die gludliche Gabe, mit jungen Leuten umzugeben, fich ibr Bertrauen zu erwerben und fie fur ben Augenblid nach Bedurfniß ju leiten. 3ch fand niemals Gewinn bavon, wenn ich ibn besuchte; seine Gattin bagegen zeigte ein aufrichtiges Interesse an Ihre Rranklichkeit bielt fie ftets zu hause. Sie lub mich manchen Abend zu sich und wußte mich, ber ich zwar gesittet war, aber boch eigentlich, was man Lebensart nennt, nicht befaß, in manden kleinen Aeußerlichkeiten gurecht gu führen und gu verbessern. Rur eine einzige Freundin brachte die Abende bei ihr au: diese mar aber icon berrischer und ichulmeisterlicher, bekwegen fie mir außerst mißfiel und ich ihr jum Trut öfters jene Unarten wieder annahm, welche mir die andere icon abgewöhnt batte. Sie übten unterbeffen noch immer Gebuld genug an mir, lehrten mich Biquet, l'hombre und mas andere bergleichen Spiele find, beren Renntnig und Ausübung in ber Gesellschaft für unerläglich aebalten wird.

Worauf aber Madame Bohme ben größten Ginfluß bei mir hatte, mar auf meinen Geschmad, freilich auf eine negative Beife. worin fie jedoch mit ben Rrititern volltommen übereintraf. Das Gottschedische Gemässer batte die beutsche Welt mit einer mabren Sünbfluth überichwemmt, welche fogar über die bochften Berge binaufzusteigen brobte. Bis fich eine folche Fluth wieder verläuft, bis der Schlamm austrodnet, bazu gehört viele Zeit, und ba es ber nachäffenden Boeten in jeder Epoche eine Ungabl giebt, fo brachte die Rachahmung bes Seichten, Baprigen einen folden Buft bervor, von dem gegenwärtig taum ein Begriff mehr geblieben ift. Das Schlechte ichlecht ju finden, mar baber ber größte Spaß, ja ber Triumph bamaliger Rritifer. Wer nur einigen Menschenverstand besaß, oberflächlich mit ben Alten, etwas naber mit den Neueren befannt mar, glaubte fich schon mit einem Maßstabe verseben, ben er überall anlegen tonne. Madame Bobme war eine gebildete Frau, welcher bas Unbedeutende, Schwache und Gemeine widerstand: fie mar noch überdieft Gattin eines Mannes. ber mit ber Poefie überhaupt in Unfrieden lebte und basieniae nicht gelten ließ, was sie allenfalls noch gebilligt hatte. Run borte fie mir zwar einige Zeit mit Gebuld zu, wenn ich ihr Berse ober Brofe von namhaften, schon in gutem Unseben ftebenben Dichtern zu recitiren mir berausnahm: benn ich bebielt nach wie por Alles auswendig, was mir nur einigermaßen gefallen mochte: allein ihre Nachaiebigkeit war nicht von langer Dauer. Das erste. was fie mir gang entsetlich berunter machte, waren die Boeten nad ber Dobe von Beige, welche foeben mit großem Beifall öfters wiederholt murben und mich gang besonders ergöst batten. Befah ich nun freilich die Sache naber, fo konnte ich ihr nicht Unrecht geben. Auch einige Mal hatte ich gewagt, ihr etwas von meinen eigenen Gebichten, jedoch anonym vorzutragen, benen es benn nicht besser giena als ber übrigen Gesellschaft. Und fo waren mir in turger Beit die schönen bunten Wiesen in den Grunben bes beutschen Parnasses, wo ich so gern luftwandelte, unbarmbergig niebergemabt und ich fogar genothigt, bas trodnenbe Seu felbst mit umzuwenden und dasjenige als tobt zu verspotten, mas mir tury vorber eine fo lebenbige Freude gemacht batte.

Diesen ihren Lehren tam, ohne es zu wissen, der Professor Morus zu Halse, ein ungemein sanster und freundlicher Mann, den ich an dem Tische des Hosraths Ludwig kennen lernte und der mich sehr gefällig aufnahm, wenn ich mir die Freiheit ausbat, ihn zu besuchen. Indem ich mich nun dei ihm um das Alterthum erkundigte, so verdarg ich ihm nicht, was mich unter den Reuern ergözte; da er denn mit mehr Ruhe als Madame Böhme, was aber noch schlimmer war, mit mehr Gründlichkeit über solche Dinge sprach und mir ansangs zum größten Berduß, nachber aber doch zum Erstaunen und aulest zur Erbauung die

Mugen öffnete.

Hiezu kamen noch die Jeremiaden, mit denen uns Gellert in seinem Practicum von der Poesie abzumahnen psiegte. Er wünschte nur prosaische Aussate und beurtheilte auch diese immer zuerst. Die Verse behandelte er nur als eine traurige Zugade, und was das Schlimmste war, selbst meine Prose sand wenig Gnade vor seinen Augen: denn ich psiegte, nach meiner alten Weise, immer einen kleinen Roman zum Erunde zu legen, den ich in Briefen auszussumthren liebte. Die Gegenstände waren leidenschaftlich, der Styl gieng über die gewöhnliche Prose hinaus, und der Inhalt mochte freilich nicht sehr für eine tiese Menschenkenntnis des Verssasser; und so war ich denn von unserem Lehrer sehr wenig begünstigt, od er gleich meine Arbeiten, so gut als die der Andern, genau durchsah, mit rother Tinte corrigirte und hie

und da eine sittliche Anmerkung hinzusügte. Mehrere Blätter dieser Art, welche ich lange Zeit mit Bergnügen bewahrte, sind leider endlich auch im Laufe der Jahre aus meinen Papieren versichwunden.

Wenn altere Bersonen recht padagogisch verfahren wollten. so sollten fie einem jungen Manne etwas, was ihm Freude macht, es sei von welcher Urt es wolle, weber verbieten noch verleiben, wenn fie nicht zu gleicher Reit ihm etwas Anderes bafür einzufegen hatten ober unterzuschieben mußten. Jedermann proteftirte gegen meine Liebhabereien und Reigungen, und bas, mas man mir dagegen anpries, lag theils fo weit von mir ab, daß ich feine Borguge nicht ertennen tonnte, oder es ftand mir fo nab. baß ich es eben nicht fur beffer hielt als bas Gefcholtene. 3d tam barüber burchaus in Bermirrung und batte mir aus einer Borlefung Ernefti's über Cicero's Orator bas Befte persprocen: ich lernte wohl auch etwas in diesem Collegium, jedoch über bas, woran mir eigentlich gelegen war, wurde ich nicht aufgeklart. 3ch forderte einen Maßstab des Urtheils und glaubte gewahr ju werben, daß ihn gar Niemand befige: benn teiner mar mit bem anbern einig, felbst wenn fie Beispiele vorbrachten; und mo follten wir ein Urtheil hernehmen, wenn man einem Manne wie Wieland fo manches Tadelhafte in feinen liebensmurdigen, uns Rungere völlig einnehmenben Schriften aufzugablen mußte.

In folder vielfachen Berftreuung, ja Berftudelung meines Wefens und meiner Studien traf fich's, daß ich bei Bofrath Lud: wig ben Mittagstifch batte. Er war Medicus, Botaniter, und Die Gefellichaft bestand, außer Morus, in lauter angebenden ober ber Bollendung naberen Aerzten. Ich hörte nun in diesen Stunben gar tein ander Gefprach als von Medicin ober Raturbiftorie. und meine Einbildungstraft wurde in ein gang ander Feld binübergezogen. Die Ramen Saller, Linne, Buffon borte ich mit großer Berehrung nennen; und wenn auch manchmal wegen Brrthumer, in die fie gefallen fein follten, ein Streit entftanb. fo tam boch julest, bem anerkannten Uebermaß ihrer Berbienfte ju Ehren, Alles wieder ins Gleiche. Die Gegenstände maren une terhaltend und bedeutend und spannten meine Ausmertsamteit. Biele Benennungen und eine weitläuftige Terminologie murben mir nach und nach befannt, die ich um fo lieber auffaßte, weil ich mich fürchtete, einen Reim nieberzuschreiben, wenn er fich mir auch noch fo freiwillig barbot, ober ein Gebicht zu lefen, indem mir bange war, es mochte mir gegenwärtig gefallen, und ich muffe es benn boch, wie fo manches Andere, vielleicht nachftens für schlecht erflären.

Diefe Gefchmads: und Urtheilsungewißheit beunruhigte mich

täglich mehr, so daß ich zulett in Berzweiflung gerieth. Ich hatte von meinen Jugendarbeiten, was ich für das Beste hielt, mitzgenommen, theils weil ich mir denn doch einige Ehre dadurch zu verschassen hosste, theils um meine Fortschritte desto sicherer prüsen zu können; aber ich besand mich in dem schlimmen Falle, in den man gesett ist, wenn eine vollsommene Sinnesänderung verlangt wird, eine Entsagung alles dessen, was man disher geliebt und stur gut besunden hat. Nach einiger Zeit und nach manchem Kampse warf ich jedoch eine so große Berachtung auf meine besonnenen und geendigten Arbeiten, daß ich eines Tages Boesie und Brose, Blane, Stizzen und Entwürfe sämmtlich zugleich auf dem Küchenherd verbrannte und durch den das ganze Haus erfüllenden Rauchqualm unse gute alte Wirthin in nicht geringe Furcht und Angst versetze.

## Siebentes Buch.

Ueber ben Zustand der deutschen Literatur jener Zeit ist so Bieles und Ausreichendes geschrieben worden, daß wohl Jedermann, der einigen Antheil daran nimmt, vollsommen unterrichtet sein kann; wie denn auch das Urtheil darüber wohl ziemlich übereinsstimmen durfte; und was ich gegenwärtig stück und sprungweise davon zu sagen gedenke, ist nicht sowohl, wie sie an und für sich beschaffen sein mochte, als vielmehr, wie sie fich zu mir verhielt. Ich will deßhalb zuerst von solchen Dingen sprechen, durch welche das Publikum besonders ausgeregt wird, von den beiden Erbseinden alles behaglichen Lebens und aller heitern, selbsigenügsamen, lebens digen Dichtkunst: von der Satire und der Kritik.

In ruhigen Zeiten will Jeber nach seiner Beise leben, ber Burger sein Gewerb, sein Geschäft treiben und sich nachher vers gnügen: so mag auch der Schriftsteller gern etwas versaffen, seine Arbeiten bekannt machen, und wo nicht Lohn, doch Lob dafür hoffen, weil er glaubt, etwas Gutes und Rühliches gethan zu haben. In dieser Ruhe wird der Bürger durch den Satiriker, der Autor durch den Kritiker gestört und so die friedliche Gesellschaft

in eine unangenehme Bewegung gefest.

Die literarische Epoche, in ber ich geboren bin, entwidelte sich aus ber vorhergehenden durch Widerspruch. Deutschland, so lange von auswärtigen Bölkern überschwemmt, von andern Nationen durchdrungen, in gelehrten und diplomatischen Berhandlungen an fremde Sprache gewiesen, konnte seine eigne unmöglich ausbilden. Es drangen sich ihr, zu so manchen neuen Begriffen auch unzählige fremde Worte nöthiger und unnöthiger Weise mit auf, und auch

für schon bekannte Gegenstände ward man veranlaßt, sich ausländischer Ausdrücke und Wendungen zu bedienen. Der Deutsche, seit beinahe zwei Jahrhunderten in einem unglücklichen, tumultuarischen Zustande verwildert, begab sich bei den Franzosen in die Schule, um lebensartig zu werden, und bei den Kömern, um sich würdig auszudrücken. Dieß sollte aber auch in der Muttersprache geschehen; da denn die unmittelbare Anwendung jener Joiome und beren Halbverdeutschung sowohl den Welt- als Geschäfts-Styl lächen lich machte. Ueberdieß faste man die Gleichnisreden der südlichen Sprachen unmäßig auf und bediente sich derselben höchst übertrieben. Sben so zog man den vornehmen Anstand der sürstengleichen römischen Bürger auf deutsche kleinstädtische Gelehrtenverhältnisse berüber und war eben nirgends, am wenigsten bei sich zu Hause.

Bie aber schon in dieser Epoche genialische Berke entsprangen, so regte sich auch bier der deutsche Frei: und Frohsen. Dieser, begleitet von einem aufrichtigen Ernste, drang darauf, daß rein und natürlich, ohne Einmischung fremder Worte, und wie es der gemeine, verständliche Sinn gab, geschrieben würde. Durch diese löblichen Bemühungen ward jedoch der vaterländischen breiten Platteheit Thur und Thor geöffnet, ja der Damm durchstochen, durch welchen daß große Gemässer zunächst eindringen sollte. Indessen hielt ein steiser Pedantismus in allen vier Fakultäten lange Stand, bis er sich endlich viel später aus einer in die andere stücktete.

Gute Köpfe, freiaufblickende Naturkinder hatten daher zwei Gegenstände, an benen sie sich üben, gegen die sie wirken und, da die Sache von keiner großen Bedeutung war, ihren Muthwillen auslassen konnten; diese waren eine durch fremde Worte, Wortsbildungen und Wendungen verunzierte Sprache, und sodann die Werthlosigkeit solcher Schriften, die sich von jenem Fehler frei zu erhalten besorgt waren; wobei Niemanden einsiel, daß, indem man ein Uebel bekämpste. daß andere zu Gülse gerusen ward.

Listow, ein junger fühner Mensch, wagte zuerst, einen seichten, albernen Schriftseller persönlich anzusallen, bessen ungeschiedes Benehmen ihm balb Gelegenheit gab, heftiger zu versahren. Er griff sodann weiter um sich und richtete seinen Spott immer gegen bestimmte Bersonen und Gegenstände, die er verachtete und versächtlich zu machen suchte, ja mit leidenschaftlichem Haß versolgte. Allein seine Lausbahn war turz; er starb gar bald, verschollen als ein unruhiger, unregelmäßiger Jüngling. In dem, was er gethan, ob er gleich wenig geleistet, mochte seinen Landsleuten das Talent, der Charatter schäßenswerth vorkommen: wie denn die Deutschen immer gegen frühabgeschiedene, Gutes versprechende Talente eine besondere Frömmigkeit bewiesen haben; genug, uns ward Listow sehr früh als ein vorzüglicher Satiriter, der sogar

ben Rang vor dem allgemein beliebten Rabener verlangen könnte, gepriefen und anempfohlen. Hierbei sahen wir uns freilich nicht gefördert: denn wir konnten in seinen Schriften weiter nichts erskennen, als daß er das Alberne albern gefunden habe, welches uns

eine gang natürliche Sache ichien.

Rabener, wohl erzogen, unter gutem Schulunterricht aufgewachsen, von heiterer und keineswegs leidenschaftlicher oder gehässiger Ratur, ergriff die allgemeine Satire. Sein Tadel der sogenannten Laster und Thorheiten entspringt aus reinen Ansichten des ruhigen Menschenverstandes und aus einem bestimmten sittlichen Begriff, wie die Welt sein sollte. Die Rüge der Fehler und Mängel ist harmlos und heiter; und damit selbst die geringe Kühnheit seiner Schriften entschuldigt werde, so wird vorausgesest, daß die Besterung der Thoren durchs Lächerliche kein fruchtloses Unternehmen sei.

Rabeners Personlichkeit wird nicht leicht wieder erscheinen. Als tüchtiger, genauer Geschäftsmann thut er seine Pflicht und erwirdt sich dadurch die gute Meinung seiner Mitbürger und das Vertrauen seiner Oberen; nebenher überläßt er sich zur Erholung einer heiteren Richtachtung alles bessen, was ihn zunächst umgiedt. Bedantische Gelehrte, eitle Jünglinge, jede Art von Beschränktheit und Dünkel bescherzt er mehr, als daß er sie bespottete, und selbst seine Spott drückt keine Berachtung aus. Eben so spaßt er über seinen eignen

Buftand, über fein Unglud, fein Leben und feinen Tob.

Die Art, wie dieser Schriftsteller seine Gegenstände behandelt, hat wenig Aesthetisches. In den äußern Formen ist er zwar mannigssaltig genug, aber durchaus bedient er sich der direkten Fronie zu viel, daß er nämlich das Tadelnswürdige lobt und das Lobens-würdige tadelt, welches rednerische Mittel nur höchst selten angewendet werden sollte: denn auf die Dauer fällt es einsichtigen Menschen verdrießlich, die schwachen macht es irre, und behagt freilich der großen Mittelsasse, welche, ohne besondern Geistesausswand, sich klüger dünken kann als andere. Was er aber und wie er es auch vordringt, zeugt von seiner Rechtlickeit, Heiterseit und Gleichmättigkeit, wodurch wir uns immer eingenommen fühlen; ber unbegränzte Beifall seiner Zeit war eine Folge solcher sittlichen Borzüge.

Daß man zu seinen allgemeinen Schilberungen Musterbilder suchte und fand, war natürlich; daß Einzelne sich über ihn besschwerten, solgte daraus; seine allzulangen Bertheidigungen, daß seine Satire teine persönliche sei, zeugen von dem Verdruß, den man ihm erregt hat. Einige seiner Briefe sesen ihm als Menschen und Schriftseller den Kranz auf. Das vertrauliche Schreiben, worin er die Dresdner Belagerung schildert, wie er sein Haus, seine Habsselligkeiten, seine Schriften und Peruden verliert, ohne auch im

mindesten seinen Gleichmuth erschüttert, seine Heiterkeit getrübt zu sehen, ist höchst schaftsenswerth, ob ihm gleich seine Beits und Stadtsgenossen diese glückliche Gemüthkart nicht verzeihen konnten. Der Brief, wo er von der Abnahme seiner Kräfte, von seinem nahen Tode spricht, ist äußerst respektabel, und Rabener verdient, von allen heiteren, verständigen, in die irdischen Creignisse froh ergesbenen Menschen als Seiliger verehrt zu werden.

Ungern reiße ich mich von ihm los, nur bas bemerke ich noch: seine Satire bezieht sich burchaus auf ben Mittelstand; er läßt hie und ba vermerken, baß er die höheren auch wohl kenne, es aber nicht für rathlich halte, sie zu berühren. Man kann sagen, daß er keinen Rachfolger gehabt, daß sich Riemand gefunden, ber sich

ibm gleich ober abnlich batte balten durfen.

Nun zur Kritit! und zwar vorerst zu den theoretischen Bersuchen. Wir holen nicht zu weit aus, wenn wir sagen, daß damals das Ideelle sich aus der Welt in die Religion gestücktet hatte, ja sogar in der Sittenlehre kaum zum Borschein kam; von einem höchsten Prinzip der Kunst hatte Niemand eine Uhnung. Man gab uns Gottscheds kritische Dichtunst in die Hanung. Man gab uns Gottscheds kritische Dichtunst in die Hanung. man gab uns Gottscheds kritische Denn sie überlieserte von allen Dichtungsarten eine historische Kenntniß, so wie vom Rhythmus und den verschiedenen Bewegungen desselben; das poetische Genie ward vors ausgesetzt! Uedrigens aber sollte der Dichter Kenntnisse haben, ja gelehrt sein, er sollte Geschmad besigen, und was dergleichen mehr war. Man wies uns zulest auf Horazens Dichtunst; wir staunten einzelne Goldsprücke dieses unschähderen Werts mit Chrsurcht an, wußten aber nicht im Geringsten, was wir mit dem Ganzen machen, noch wie wir es nugen sollten.

Die Schweizer traten auf als Gottschebs Antagonisten, sie mußten boch also etwas Underes thun, etwas Bessers leisten wollen: so hörten wir denn auch, daß sie wirklich vorzüglicher seien. Breitingers tritische Dichtkunst ward vorgenommen. Hier gelangten wir nun in ein weiteres Feld, eigentlich aber nur in einen größeren Irrgarten, der besto ermüdender war, als ein tüchtiger Mann, dem wir vertrauten, uns darin berum trieb. Eine turze Uebersicht

rechtfertige biefe Borte.

Für die Dichtunst an und für sich hatte man keinen Grundsatstinden können; sie war zu geistig und slüchtig. Die Malerei, eine Kunst, die man mit den Augen sesthalten, der man mit den außeren Sinnen Schritt vor Schritt nachgeben konnte, schien zu solchem Ende günstiger; Engländer und Franzosen hatten schon über dilbende Kunst theoretisirt, und man glaubte nun durch ein Gleichnis don daher die Boesie zu begründen. Jene stellte Bilder vor die Augen, diese vor die Bhantasie; die poetischen Bilder also waren

das Erste, was in Betrachtung gezogen wurde. Man sieng von den Gleichnissen an, Beschreibungen folgten, und was nur immer den außeren Sinnen darstellbar gewesen ware, kam zur Sprache.

Bilder also! Wo sollte man nun aber diese Bilder anders hernehmen als aus der Natur? Der Maler ahmte die Natur offenbar nach; warum der Dichter nicht auch? Aber die Natur, wie sie vor uns liegt, kann doch nicht nachgeahmt werden: sie enthält so vieles Unbedeutende, Unwürdige, man muß also wählen; was bestimmt aber die Wahl? man muß das Bedeutende aufsuchen; was ist aber bedeutend?

Hierauf zu antworten mögen sich die Schweizer lange bedacht haben: denn sie kommen auf einen zwar wunderlichen, doch artigen, ja lustigen Einfall, indem sie sagen, am bedeutendsten sei immer das Neue; und nachdem sie dieß eine Beile überlegt haben, so sinden sie, das Bunderbare sei immer neuer als alles Andere.

Run hatten sie die poetischen Ersordernisse ziemlich beisammen; allein es kam noch zu bedenken, daß ein Bunderbares auch leer sein könne und ohne Bezug auf den Menschen. Ein solcher nothwendig gesorderter Bezug müsse aber moralisch sein, woraus denn offendar die Besterung des Menschen solge, und so habe ein Gebicht das letzte Ziel erreicht, wenn es, außer allem anderen Geleissteten, noch nüglich werde. Nach diesen sämmtlichen Ersordernissen wollte man nun die verschiedenen Dichtungsarten prüsen, und die jenige, welche die Ratur nachahmte, sodann wunderdar und zusgleich auch von sittlichem Zwed und Nuzen sei, sollte sür die erste und oberste gelten. Und nach vieler Ueberlegung ward endlich dieser große Borrang, mit höchster Ueberzeugung, der Aesopischen Fabel zugeschrieben.

So wunderlich uns jest eine solche Ableitung vorkommen mag, so hatte sie doch auf die besten Köpse den entschiedensten Einstuß. Daß Gellert und nachber Lichtwer sich diesem Fache widmeten, daß sellert und nachber Lichtwer sich diesem Fache widmeten, daß sellest Lessing darin zu arbeiten versuchte, daß so viele andere ihr Talent dahin wendeten, spricht für daß Zutrauen, welches sich diese Gattung erworden hatte. Theorie und Praxis wirten immer auf einander; aus den Werten kann man sehen, wie es die Menschen, und aus den Meinungen voraussagen, was sie thun werden.

Doch wir durfen unsere Schweizertheorie nicht verlassen, ohne daß ihr von uns auch Gerechtigkeit widersahre. Bodmer, soviel er sich auch bemüht, ist theoretisch und praktisch zeitlebens ein Kind geblieben. Breitinger war ein tüchtiger, gelehrter, einssichtsvoller Mann, dem, als er sich recht umsah, die sämmtlichen Ersorbernisse einer Dichtung nicht entgiengen, ja, es läßt sich nache weisen, daß er die Mängel seiner Methode dunkel fühlen mochte.

Merkvürdig ist z. B. seine Frage: ob ein gewisses beschreibendes Gebicht von König auf das Lustlager Augusts des Zweiten wirklich ein Gedicht sei? so wie die Beantwortung derselben guten Sinn zeigt. Zu seiner völligen Rechtsertigung aber mag dienen, daß er, von einem falschen Kunkte ausgehend, nach beinahe schon durchteausenem Kreise doch noch auf die Hauptsache stött und die Daren Kellung der Sitten, Charattere, Leidenschaften, kurz, des inneren Menschen, auf den die Dichtkunst doch wohl vorzüglich angewiesen ist, am Ende seines Buchs gleichsam als Zugabe anzurathen sich genöthigt sindet.

In welche Verwirrung junge Geister durch solche ausgerenkte Maximen, halb verstandene Gesetze und zersplitterte Lehren sich versetzt fühlten, läßt sich wohl denken. Man hielt sich an Beispiele und war auch da nicht gebessert; die ausländischen standen zu weit ab, so sehr wie die alten, und aus den besten inländischen blickte jedesmal eine entschiedene Individualität hervor, deren Tugenden man sich nicht anmaßen konnte, und in deren Fehler zu sallen man fürchten mußte. Für den, der etwaß Broduktives in sich süblte,

mar es ein verzweiflungsvoller Buftand.

Betrachtet man genau, was ber beutschen Boefie fehlte, so war es ein Gehalt, und zwar ein nationeller; an Talenten mar niemals Manael. Sier gebenten wir nur Gunthers, ber ein Boet im vollen Sinne bes Worts genannt werben barf. Gin entschiebenes Talent, begabt mit Sinnlichkeit, Einbildungefraft, Bebachtniß, Gabe bes Fassens und Bergegenwärtigens, fruchtbar im bochften Grade, rhythmisch-bequem, geistreich, wikig und babei vielfach unterrichtet; genug, er befaß alles, was bazu gehört, im Leben ein aweites Leben burch Boefie hervorzubringen, und zwar in bem gemeinen wirklichen Leben. Wir bewundern feine große Leichtigkeit, in Gelegenheitsgebichten alle Buftanbe burchs Gefühl zu erhöhen und mit paffenden Gefinnungen, Bilbern, biftorischen und fabelhaften Ueberlieferungen zu schmuden. Das Robe und Wilbe baran gebort seiner Zeit, feiner Lebensweise und besonders seinem Charatter, ober, wenn man will, seiner Charatterlofiakeit. Er wußte fich nicht ju gahmen, und so gerrann ihm fein Leben wie fein Dichten.

Durch ein unfertiges Betragen hatte sich Gunther das Glud verscherzt, an dem Hofe Augusts des Zweiten angestellt zu wers den, wo man, zu allem übrigen Brunt, sich auch nach einem Hofspoeten umfah, der den Festlichkeiten Schwung und Zierde geben und eine vorübergehende Pracht verewigen könnte. Bon König war gesitteter und glucklicher, er bekleidete diese Stelle mit Würde

und Beifall.

In allen souveranen Staaten kommt ber Gehalt für die Dichtkunft von oben herunter, und vielleicht war das Luftlager bei Müblbera ver erste würdige, wo nicht nationelle, doch provinzielle Gegenstand, der vor einem Dichter auftrat. Zwei Könige, die sich in Gegenswart eines großen Heers begrüßen, ihr sammtlicher Hofs und Kriegsstaat um sie her, wohlgehaltene Truppen, ein Scheinkrieg, Feste aller Art: Beschäftigung genug für den äußern Sinn und überfließender Stoff für schilbernde und beschreibende Poesie.

Freilich hatte biefer Gegenstand einen innern Mangel, eben daß es nur Prunt und Schein war, aus dem keine That hervortreten konnte. Riemand, außer den Ersten, machte sich bemerkdar, und wenn es ja geschehen wäre, durfte der Dichter den Einen nicht hervorheben, um Andere nicht zu verletzen. Er mußte den Hofzund berdorheben, um Andere nicht zu verletzen. Er mußte den Hofzund ber Perssonen lief daher ziemlich troden ab; ja schon die Zeitgenossen machten ihm den Borwurf, er habe die Pferde besser geschildert als die Menschen. Sollte dieß aber nicht gerade zu seinem Lobe gereichen, daß er seine Kunst gleich da bewieß, wo sich ein Gegenstand für dieselbe darbot? Auch scheint die Hauptschwierigkeit sich ihm bald ossenbart zu haben: denn daß Gedicht hat sich nicht über den ersten Gesang binauß erstreckt.

Unter folden Studien und Betrachtungen überrafchte mich ein unvermutbetes Greigniß und vereitelte bas löbliche Borbaben, unfere neuere Literatur von vorne berein tennen ju lernen. Dein Lands: mann Johann Georg Schloffer hatte, nachbem er feine atabemischen Jahre mit Fleiß und Anstrengung gugebracht, fich gwar in Frankfurt am Main auf ben gewöhnlichen Bea ber Advokatur begeben; allein fein ftrebender und bas Allgemeine fuchender Geift tonnte fich aus mancherlei Ursachen in diese Berhaltniffe nicht finden. Er nahm eine Stelle als Gebeimfetretar bei bem Bergog Friedrich Eugen von Burtemberg, ber fich in Treptow aufhielt, obne Bedenten an: benn ber Kurft mar unter benienigen Großen genannt, die auf eine edle und felbstständige Beise fich, die Ihrigen und das Gange aufzuklaren, ju beffern und zu böbern 3meden ju . vereinigen gebachten. Dieser Surft Friedrich ift es, welcher, um fich wegen ber Rinbergucht Raths zu erholen, an Rouffeau geschrieben batte, beffen bekannte Antwort mit ber bedenklichen Phrase anfängt: Si j'avais le malheur d'être né prince. -

Den Geschäften bes Fürsten nicht allein, sondern auch der Erziehung seiner Kinder sollte nun Schlosser, wo nicht vorstehen, boch mit Rath und That willig zu Handen sein. Dieser junge, edle, ben besten Willen begende Mann, der sich einer volltommenen Reinigkeit der Sitten besliß, hätte durch eine gewisse trockene Strenge die Menschen leicht von sich entsernt, wenn nicht eine schöne und seltene literarische Bildung, seine Sprachkenntnisse, seine Fertigkeit, sich schriftlich, sowohl in Versen als in Prosa, auszubrücken, Jeder-

mann angezogen und das Leben mit ihm erleichtert batte. Daß dieser durch Leipzig kommen würde, war mir angekundigt, und ich erwartete ibn mit Sehnsucht. Er fam und trat in einem fleinen Gaft: ober Weinhause ab, bas im Brühl lag und beffen Wirth Schöntopf bieß. Dieser batte eine Frankfurterin jur Frau und ob er gleich die übrige Zeit des Jahres wenig Bersonen bewirthete und in bas tleine Saus feine Gafte aufnehmen tonnte, fo mar er boch Meffenzeits von vielen Frankfurtern besucht, welche bort zu speisen und im Nothfall auch wohl Quartier zu nehmen pflegten. Dorthin eilte ich, um Schloffern aufzusuchen, als er mir feine Antunft melben ließ. Ich erinnerte mich taum, ihn früher gesehen zu haben, und fand einen jungen, wohlgebauten Mann, mit einem runden aufammengefaßten Geficht, ohne baß die Ruge deßbalb ftumpf gemesen maren. Die Form seiner gerundeten Stirn, amischen schwarzen Augenbrauen und Locken, deutete auf Ernst. Strenge und vielleicht Gigenfinn. Er mar gemiffermaßen bas Begentheil von mir, und eben dieß begründete wohl unsere dauerhafte Freundicaft. Ich hatte die größte Achtung für feine Talente, um fo mehr, als ich aar mobl bemerkte, bag er mir in ber Sicherheit beffen, mas er that und leistete, burchaus überlegen war. Die Achtung und das Rutrauen, das ich ibm bewies, bestätigten seine Neigung und vermehrten die Nachsicht, die er mit meinem lebhaften, fahrigen und immer regfamen Wefen, im Gegenfat mit bem feinigen, baben mußte. Er ftudirte bie Englander fleißig, Pope mar, wo nicht fein Mufter, boch fein Augenmert, und er hatte, im Wiberftreit mit bem Berfuch über ben Menfchen jenes Schriftstellers, ein Gedicht in gleicher Form und Silbenmaß geschrieben, welches ber driftlichen Religion über jenen Deismus ben Triumph verschaffen follte. Aus bem großen Borrath von Bapieren, Die er bei sich führte, ließ er mir sodann poetische und profaische Auffate in allen Sprachen seben, bie, indem fie mich zur Nachahmung aufriefen, mich abermals unendlich beunruhigten. Doch mußte ich mir durch Thatigkeit sogleich zu helfen. Ich schrieb an ihn gerichtete beutsche, frangofische, englische, italianische Gedichte, wozu ich den Stoff aus unsern Unterhaltungen nahm, welche durchaus bedeutend und unterrichtend waren.

Schlosser wollte nicht Leipzig verlassen, ohne die Männer, welche Namen hatten, von Angesicht zu Angesicht gesehen zu haben. Ich führte ihn gerne zu den mir bekannten; die von mir noch nicht besuchten lernte ich auf diese Weise ehrenvoll kennen, weil er, als ein unterrichteter, schon charakterisitrer Mann, mit Auszeichnung empfangen wurde und den Auswand des Gesprächs recht gut zu bestreiten wußte. Unsern Besuch dei Gottsched darf ich nicht übergehen, indem die Sinneszund Sittenweise dieses Mannes

baraus hervortritt. Er wohnte sehr anständig in dem ersten Stock bes goldenen Bären, wo ihm der ältere Breitsopf, wegen des großen Bortheils, den die Gottschedischen Schriften, Uebersehungen und sonstigen Assistenzen der Handlung gebracht, eine lebenslängs

liche Wohnung jugefagt batte.

Bir ließen uns melben. Der Bebiente führte uns in ein großes Rimmer, indem er fagte, ber Berr werbe gleich tommen. Db wir nun eine Geberde, die er machte, nicht recht verstanden, mußte ich nicht ju fagen; genug, wir glaubten, er habe uns in bas anstoßende Rimmer gewiesen. Wir traten binein ju einer fonderbaren Scene: benn in bem Mugenblid trat Gotticheb, ber große breite riesenhafte Mann, in einem grundamastnen mit rothem Tafft gefütterten Schlafrod gur entgegengefesten Thur berein; aber fein ungeheures haupt mar tabl und ohne Bebedung. Dafür follte jedoch fogleich gesorgt fein: benn ber Bebiente sprang mit einer großen Allongeverude auf ber Sand (Die Loden fielen bis an ben Ellenbogen) zu einer Seitenthure berein und reichte ben Sauptichmud feinem Berrn mit erschrodner Geberbe. Gotticheb. obne ben minbeften Berbruß zu außern, bob mit ber linten Sand die Berude von bem Urme bes Dieners, und indem er fie febr geschickt auf ben Ropf fowang, gab er mit feiner rechten Tate bem armen Denichen eine Ohrfeige, so bag biefer, wie es im Luftspiel ju geschehen pflegt, fich jur Thur binaus wirbelte, worauf ber ansehnliche Altvater uns gang gravitätisch ju figen nothigte und einen ziemlich langen Disturs mit autem Unftand burchführte.

So lange Schlosser in Leipzig blieb, speiste ich täglich mit ibm und lernte eine febr angenehme Tifchgefellichaft tennen. Ginige Lieflander und ber Gobn bes Oberhofpredigers Bermann in Dresben, nachberiger Burgemeister zu Leibzig, und ihre Sofmeister. Sofrath Bfeil, Berfaffer bes Grafen von B., eines Bendants ju Gellerts fcwedischer Grafin, Bacharia, ein Bruder bes Dichters, und Rrebel, Redafteur geographischer und genealogischer Sandbucher, maren gesittete, beitere und freundliche Menschen. Bacharia ber ftillfte; Bfeil ein feiner, beinahe etwas Diplomatifches an fich habender Mann, boch ohne Ziererei und mit großer Gutmuthigfeit; Rrebel ein mahrer Falftaff, groß, moblbeleibt, blond, vorliegende, beitere, himmelhelle Augen, immer froh und guter Dinge. Diese Bersonen begegneten mir fammtlich, theils wegen Schloffers, theils auch wegen meiner eigenen offenen Gutmuthig: feit und Authatigkeit, auf bas allerartigfte, und es brauchte kein großes Bureben, funftig mit ihnen ben Tisch zu theilen. Ich blieb wirklich nach Schloffers Abreife bei ihnen, gab ben Ludwigifchen Tifch auf und befand mich in diefer geschloffenen Gefellichaft um jo mobler, als mir die Tochter vom Hause, ein gar hubsches

nettes Mädchen, sehr wohl gesiel und mir Gelegenheit ward, freundliche Blide zu wechseln, ein Behagen, das ich seit dem Unfall snit Gretchen weber gesucht noch zufällig gefunden hatte. Die Stunben des Mittagsessens brachte ich mit meinen Freunden heiter und nütlich zu. Krebel hatte mich wirklich lieb und wußte mich mit Maßen zu necken und anzuregen; Pfeil hingegen bewies mir eine ernste Neigung, indem er mein Urtbeil über Manches zu leiten

und zu bestimmen fucte.

Bei biesem Umgange murbe ich burch Gespräche, burch Beispiele und burch eigenes Nachbenten gewahr, daß ber erfte Schritt, um aus ber magrigen, weitschweifigen, nullen Epoche fich berauszuretten, nur durch Bestimmtheit, Bragision und Rurge gethan werben fonne. Bei bem bisberigen Stol tonnte man bas Gemeine nicht pom Befferen unterscheiden, weil Alles unter einander ins Rlache gezogen marb. Schon batten Schriftsteller biefem breiten Unbeil zu entgeben gesucht, und es gelang ihnen mehr oder weniger. Haller und Ramler maren von Ratur jum Gebrangten geneigt: Lessing und Wieland find durch Reflexion dazu geführt worden. Der erste wurde nach und nach ganz epigrammatisch in seinen Gedichten, knapp in ber Minna, lakonisch in Emilia Galotti, spater tebrte er erft ju einer beiteren Raivetat jurud, die ibn fo wohl kleidet im Nathan. Wieland, ber noch im Agathon, Don Splvio, den komischen Erzählungen mitunter prolix gewesen war, wird in Mufarion und Ibris auf eine wundersame Beise gefaßt und genau, mit großer Anmuth. Rlopftod, in den erften Befangen der Meffiade, ift nicht ohne Weitschweifigkeit; in ben Oben und anderen fleinen Gedichten erscheint er gedrängt; so auch in seinen Tragodien. Durch seinen Wettstreit mit ben Alten, besonders bem Tacitus, fieht er fich immer mehr ins Enge genothigt, woburch er julest unverständlich und ungenießbar wird. Gerftenberg, ein schönes, aber bigarres Talent, nimmt fich auch jufammen; fein Berdienst wird geschätt, macht aber im Gangen wenig Freude. Gleim, weitschweifig, behaglich von Ratur, wird taum einmal concis in ben Kriegsliebern. Ramler ist eigentlich mehr Krititer als Poet. Er fangt an, was Deutsche im Lyrischen geleistet, ju fammeln. Nun findet er, daß ibm taum Gin Gedicht völlig genug thut: er muß auslassen, redigiren, verändern, damit bie Dinge nur einige Geftalt betommen. hierburch macht er fich fast so viel Feinde, als es Dichter und Liebhaber giebt, ba fich Reber eigentlich nur an feinen Mangeln wieder ertennt und bas Bublitum fich eber für ein fehlerhaftes Individuelle intereffirt, als für das, mas nach einer allgemeinen Geschmadsregel bervorgebracht ober verbessert wird. Die Rhythmit lag bamals noch in der Wiege. und Niemand mußte ein Mittel, ihre Rindheit zu verfürzen. Die

poetische Prosa nahm überhand. Gekner und Klopstod erregten manche Rachahmer; Andere wieder forderten doch ein Silbenmaß und übersetzen diese Prose in sastiche Rhythmen. Aber auch diese machten es Riemand zu Dank: denn sie mußten auslassen und zusetzen, und das prosaische Original galt immer für das Bessere. Je mehr aber dei allem diesem das Gedrungene gesucht wird, desto mehr wird Beurtheilung möglich, weil das Bedeutende, enger zusammengedracht, endlich eine sichere Vergleichung zuläßt. Es ergab sich auch zugleich, daß mehrere Arten von wahrhaft poetischen Formen entstanden: denn indem man von einem jedem Gegenstande, den man nachbilden wollte, nur das Nothwendige darzussellen suchte, so mußte man einem Jeden Gerechtigkeit widersahren lassen, und auf diese Weise, ob es gleich Riemand mit Bewußtsein that, versmannigsaltigten sich die Darstellungsweisen, unter welchen es freilich auch frazenhafte gab und mancher Versuch unglüdlich ablief.

Bang ohne Frage besaß Wieland unter allen bas iconfte Naturell. Er hatte fich frub in jenen ideellen Regionen ausgebildet. wo die Jugend so gern verweilt; da ihm aber diese durch bas, was man Erfahrung nennt, burch Begegnisse an Welt und Weibern verleidet wurden, so warf er sich auf die Seite des Wirklichen und gefiel fich und Anbern im Biberftreit beiber Welten, mo fich amifchen Scherz und Ernft, im leichten Gefecht, fein Talent am allerschönsten zeigte. Wie manche feiner glanzenden Produktionen fallen in die Beit meiner atademischen Jahre. Musarion wirtte am meisten auf mich, und ich tann mich noch bes Ortes und ber Stelle erinnern, mo ich ben erften Ausbangebogen zu Beficht befam, welchen mir Defer mittheilte. hier war es, wo ich bas Antite lebendig und neu wieder ju feben glaubte. Alles, mas in Bielands Genie plastifch ift, zeigte fich hier aufs volltommenfte, und ba jener zur ungludlichen Rüchternheit verdammte Bhanias-Timon fich julet wieder mit feinem Mabden und ber Welt verfobnte, fo mag man die menschenfeindliche Epoche wohl auch mit ibm burch: leben. Uebrigens gab man biefen Werten fehr gern einen beitern Widerwillen gegen erhöhte Gesinnungen zu, welche, bei leicht verfehlter Unwendung aufs Leben, öfters ber Schwarmerei verbachtig Man verzieh dem Autor, wenn er bas, was man für mahr und aufrichtig hielt, mit Spott verfolgte, um fo eber, als er dadurch zu erkennen gab, daß es ibm felbst immerfort zu icaffen made.

Wie kummerlich die Kritik solchen Arbeiten damals entgegen kam, läßt sich aus den ersten Bänden der allgemeinen deutschen Bibliothek ersehen. Der komischen Erzählungen geschieht ehrenvolle Erwähnung; aber hier ist keine Spur von Ginsicht in den Charakter der Dichtart selbst. Der Recensent hatte seinen Geschmad, wie

bamals alle, an Beispielen gebildet. hier ift nicht bedacht, baß man por allen Dingen bei Beurtheilung folder parodiftischen Berke ben originalen eblen, iconen Gegenstand vor Augen baben muffe, um zu feben, ob ber Barodist ibm wirklich eine schwache und tomische Seite abgewonnen, ob er ihm etwas geborgt, ober, unter bem Schein einer folden Rachahmung, vielleicht gar felbft eine treffliche Erfindung geliefert? Bon allem dem abnet man nichts, sondern die Gebichte merden stellenweis gelobt und getadelt. Der Recensent hat, wie er felbst gesteht, so viel, mas ihm gefallen, angestrichen, daß er nicht einmal im Drud alles anführen kann. Rommt man nun gar der höchst verdienstlichen Uebersetzung Shate: fpeare's mit bem Ausruf entgegen: "Bon Rechtswegen follte man einen Mann wie Shatespeare gar nicht übersett haben," fo begreift sich ohne weiteres, wie unendlich weit die allgemeine beutsche Bibliothet in Sachen bes Geschmads jurud war, und bag junge Leute, von mabrem Gefühl belebt, sich nach andern Leitsternen umzuseben batten.

Den Stoff, der auf diese Beise mehr oder weniger die Form bestimmte, suchten die Deutschen überall auf. Sie batten wenig ober feine Nationalgegenstände behandelt. Schlegels Bermann beutete nur darauf bin. Die idollische Tendens verbreitete fich un-Das Charafterlose ber Genner'ichen, bei großer Anmuth enolid. und findlicher Berglichkeit, machte Jeben glauben, baß er etwas Aehnliches vermöge. Eben fo bloß aus dem Allgemeinmenschlichen gegriffen waren jene Bedichte, die ein Fremdnationelles barftellen follten, g. B. die judischen Schäfergedichte, überhaupt die patriarchalifchen, und mas fich fonft auf bas alte Testament bezog. Bodmers Noachibe mar ein volltommenes Symbol ber um ben beutschen Barnaß angeschwollenen Bafferfluth, bie fich nur langfam verlief. Das Anatreontische Gegangel ließ gleichfalls ungablige mittelmäßige Röpfe im Breiten herumschwanten. Die Bracifion bes Borag nothigte die Deutschen, boch nur langfam, fich ibm gleichauftellen. Romifche Belbengedichte, meift nach bem Borbild von Bope's Lockenraub, dienten auch nicht, eine beffere Zeit berbeiauführen.

Noch muß ich hier eines Wahnes gedenken, der so ernsthaft wirkte, als er lächerlich sein muß, wenn man ihn näher beleuchtet. Die Deutschen hatten nunmehr genugsam historische Kenntniß von allen Dichtarten, worinne sich die verschiedenen Nationen ausgeziechnet hatten. Bon Gottsched war schon dieses Fächerwerk, welches eigentlich den innern Begriff von Boesie zu Grunde richtet, in seiner kritischen Dichtkunst ziemlich vollständig zusammengezimmert und zugleich nachgewiesen, daß auch schon deutsche Dichter mit vortrefflichen Werken alle Rubriken auszufüllen gewußt. Und so gieng

es benn immer fort. Jebes Jahr wurde die Kollektion ansehnlicher, aber auch jebes Jahr vertrieb eine Arbeit die andere aus dem Locat, in dem sie bisher geglänzt hatte. Wir besaßen nunmehr, wo nicht Homere, doch Birgile und Miltone, wo nicht einen Bindar, doch einen Horaz; an Theokriten war kein Mangel; und so wiegte man sich mit Bergleichungen nach außen, indem die Masse poetischer Werke immer wuchs, damit auch endlich eine

Bergleichung nach innen ftattfinden tonnte.

Stand es nun mit ben Sachen bes Geschmads auf einem febr ichwantenben Ruge, fo tonnte man jener Epoche auf teine Beife streitig machen, bag innerbalb bes protestantischen Theils von Deutschland und ber Schweiz fich basjenige gar lebhaft ju regen anfieng, mas man Menschenverstand zu nennen pfleat. Die Schulphilosophie, welche jederzeit das Berbienft hat, alles dasjenige, wornach ber Menich nur fragen tann, nach angenommenen Grundfaten, in einer beliebten Ordnung, unter bestimmten Rubriten porzutragen, batte fich durch bas oft Dunkle und Unnuts icheinende ihres Inhalts, durch unzeitige Unwendung einer an fich respektabeln Methode und durch die allzugroße Berbreitung über fo viele Gegenstände ber Menge fremd, ungeniegbar und endlich entbebrlich gemacht. Mancher gelangte zur Ueberzeugung, baß ibm wohl die Natur fo viel guten und geraden Sinn gur Ausstattung gegonnt babe, als er ungefähr bedurfe, fich von ben Begenstanden einen fo beutlichen Begriff ju machen, daß er mit ihnen fertig werden und zu seinem und Anderer Ruten damit gebahren konne, obne gerade fich um das Allgemeinste mubiam zu bekummern und zu forschen, wie boch die entferntesten Dinge, die uns nicht sonder: lich berühren, mobl zusammenbangen möchten? Man machte ben Berfuch, man that die Augen auf, fab gerade por fich bin, war aufmertfam, fleißig, thatig und glaubte, wenn man in feinem Rreis richtig urtheile und handle, sich auch wohl herausnehmen ju burfen, über anderes, mas entfernter lag, mitjufprechen.

Rach einer solchen Vorstellung war nun Jeber berechtiget, nicht allein zu philosophiren, sondern sich auch nach und nach für einen Philosophen zu halten. Die Philosophie war also ein mehr oder weniger gesunder und geübter Menschenverstand, der es wagte, ins Allgemeine zu gehen und über innere und äußere Ersahrungen abzusprechen. Ein heller Scharfsinn und eine besondere Mäßigkeit, indem man durchaus die Mittelstraße und Billigkeit gegen alle Meinungen für das Rechte hielt, verschaffte solchen Schriften und mündlichen Aeußerungen Ansehen und Zutrauen, und so fanden sich zulest Philosophen in allen Fakultäten, ja in allen Ständen

und Santirungen.

Auf diesem Wege mußten die Theologen sich zu der sogenannten

nathrlichen Religion hinneigen, und wenn zur Sprache kam, in wiesern das Licht der Natur uns in der Erkenntniß Gottes, der Berbesserung und Beredlung unserer selbst zu fördern hinreichend set, so wagte man gewöhnlich, sich zu dessen Gunsten ohne viel Bebenken zu entscheiden. Aus jenem Mäßigkeitsprincip gab man sodann sämmtlichen positiven Religionen gleiche Rechte, wodurch denn eine mit der andern gleichgültig und unsücher wurde. Uebrigens ließ man denn doch aber Alles bestehen, und weil die Bied sovoller Gehalt ist, daß sie mehr als jedes andere Buch Stoff zum Nachdenken und Gelegenheit zu Betrachtungen über die menschlichen Dinge darbietet, so konnte sie durchaus nach wie vor dei allen Kanzelreden und sonstigen religiosen Berhandlungen zum

Grunde gelegt werden.

Allein diesem Berte ftand, so wie ben sammtlichen Brofanscribenten, noch ein eigenes Schidfal bevor, welches im Laufe ber Beit nicht abzuwenden mar. Man hatte nämlich bisher auf Treu und Glauben angenommen, daß diefes Buch ber Bucher in Ginem Beifte verfaßt, ja baß es von bem gottlichen Beifte eingehaucht und gleichsam bittirt fei. Doch maren icon langft von Glaubigen und Ungläubigen die Ungleichbeiten ber verschiedenen Theile bes felben balb gerügt, balb vertheidigt worden. Englander, Frangofen, Deutsche hatten die Bibel mit mehr oder weniger Seftig= teit, Scharffinn, Frechheit, Muthwillen angegriffen, und eben fo war fie wieder von ernsthaften, mobibenkenben Menschen einer jeden Nation in Schutz genommen worden. 3ch für meine Berson hatte sie lieb und werth: benn fast ihr allein war ich meine sittliche Bildung schuldig, und die Begebenheiten, die Lehren, die Sombole, die Gleichnisse, alles hatte sich tief bei mir eingebruckt und war auf eine ober die andere Weise wirtsam gemesen. Mir mißfielen daher die ungerechten, spottlichen und verdrebenden Angriffe; boch war man bamals icon fo weit, daß man theils als einen Sauptvertheidigungsgrund vieler Stellen febr willig annahm, Gott habe sich nach der Dentweise und Fassungstraft der Menschen ge= richtet, ja die vom Beiste Getriebenen batten boch beswegen nicht ihren Charakter, ihre Individualität verläugnen können, und Amos als Rubbirte führe nicht die Sprache Resaias, welcher ein Bring folle gewesen fein.

Aus solchen Gesinnungen und Ueberzeugungen entwidelte sich, besonders bei immer wachsenden Sprachtenntnissen, gar natürlich jene Art des Studiums, daß man die orientalischen Lokalitäten, Nationalitäten, Naturprodukte und Erscheinungen genauer zu studiren und sich auf diese Weise jene alte Zeit zu vergegenwärtigen suchte. Michaelis legte die ganze Gewalt seines Talents und seiner Kenntnisse auf diese Seite. Reisebeschreibungen wurden ein kräftiges

Halfsmittel zu Erklarung der heiligen Schriften, und neuere Reisfende, mit vielen Fragen ausgerüftet, follten durch Beantwortung berfelben für die Bropbeten und Apostel zeugen.

Indessen aber man von allen Seiten bemüht war, die heiligen Schriften zu einem natürlichen Anschauen heranzuführen und die eigentliche Benk- und Vorstellungsweise derselben allgemeiner sassich zu machen, damit durch diese historisch-kritische Ansicht mancher Sinwurf beseitigt, manches Anstöhige getilgt und jede schale Spötterei unwirksam gemacht würde, so trat in einigen Männern gerade die entgegengesete Sinnesart hervor, indem solche die dunkelsten, gedeinnisvollsten Schristen zum Gegenstand ihrer Betrachtungen wählten und solche aus sich selbst durch Konsetturen, Rechnungen und andere geistreiche und seltsame Kombinationen, zwar nicht aussellen, aber doch beträftigen und, in sosern sie Beispaungen enthielten, durch den Erfolg begründen und dadurch einen Glauben

an bas Rächftzuerwartenbe rechtfertigen wollten.

Der ehrwürdige Bengel batte seinen Bemühungen um bie Offenbarung Johannis baburch einen entschiebenen Gingang vericafft, baß er als ein verständiger, rechtschaffener, gottesfürchtiger. als ein Mann ohne Tabel befannt war. Tiefe Gemuther find genothigt, in ber Bergangenheit sowie in ber Aufunft zu leben. Das gewöhnliche Treiben ber Welt tann ihnen von teiner Bebeutung fein, wenn fie nicht in bem Berlauf ber Reiten bis gur Gegenwart entbullte Prophezeiungen, und in ber nachsten wie in ber fernsten Butunft verhüllte Weissagungen verebren. Sierdurch entspringt ein Busammenhang, ber in ber Geschichte vermißt wird. bie uns nur ein gufalliges bin- und Wieberschwanten in einem nothwendig geschloffenen Rreise zu überliefern scheint. Erufius gehörte ju benen, welchen ber prophetische Theil ber beiligen Schriften am meiften gufagte, indem er Die zwei entaeaen: gefetteften Gigenfchaften bes menschlichen Befens maleich in Thatiafeit fest, bas Gemuth und ben Scharffinn. Diefer Lebre batten fich viele Annalinge gewidmet und bilbeten schon eine ansehnliche Maffe, Die um befto mehr in die Augen fiel, als Ernefti mit ben Seinigen bas Dunkel, in welchem jene fich gefielen, nicht aufzuhellen, sondern völlig zu vertreiben brohte. Daraus entstanden Handel, Bag und Verfolgung und manches Unannehmliche. 3d hielt mich zur flaren Partei und fuchte mir ihre Grundfate und Bortheile juqueignen, ob ich mir gleich zu ahnen erlaubte, baß burch biefe höchst lobliche, verftandige Auslegungsweise gulept ber poetische Gehalt jener Schriften mit bem prophetischen verloren geben muffe.

Raber aber lag benen, welche fich mit beutscher Literatur und iconen Wiffenschaften abgaben, Die Bemuhung solcher Manner,

bie, wie Jerusalem, Zollikofer, Spalding, in Predigten und Abhandlungen durch einen guten und reinen Styl der Religion und der ihr so nah verwandten Sittenlehre auch bei Personen von einem gewissen Sinn und Geschmad Beisall und Anhänglickeit zu erwerben suchten. Sine gefällige Schreibart sieng an durchaus nöthig zu werden, und weil eine solche vor allen Dingen sasslich sein muß, so standen von vielen Seiten Schristseller aus, welche von ihren Studien, ihrem Metier klar, deutlich, eindringlich und sowohl für die Renner als für die Menge zu schreiben unternahmen.

Nach dem Borgange eines Ausländers, Tiffot, siengen nummehr auch die Aerzte mit Eifer an, auf die allgemeine Bildung zu wirken. Sehr großen Einfluß hatten Haller, Unzer, Zimmermann, und was man im Einzelnen gegen sie, besonders gegen den letzten, auch sagen mag, sie waren zu ihrer Zeit sehr wirksam. Und davon sollte in der Geschichte, vorzüglich aber in der Biographie die Rede sein: denn nicht in sofern der Mensch etwas zurückläßt, sondern in sofern er wirkt und genießt und Andere zu wirken und zu genießen anregt, bleibt er von Bedeutung.

Die Rechtsgelehrten, von Jugend auf gewöhnt an einen abstrusen Styl, welcher sich in allen Expeditionen, von der Kanzellei des unmittelbaren Ritters bis auf den Reichstag zu Regensdurg, auf die barockste Weise erhielt, konnten sich nicht leicht zu einer gewissen Freiheit erheben, um so weniger, als die Gegenstände, welche sie zu behandeln hatten, mit der äußern Form und folglich auch mit dem Styl auß genaueste zusammenhiengen. Doch hatte der jüngere von Moser sich schon als ein freier und eigenthümslicher Schrifteller bewiesen, und Kutter durch die Klarheit seines Vortrags auch Klarheit in seinen Gegenstand und den Styl gebracht, womit er behandelt werden sollte. Alles, was aus seiner Schule hervorgieng, zeichnete sich dadurch aus. Und nun seiner deutlich und faßlich zu schweiben. Mendelssohn, Garve traten auf und erreaten allgemeine Abeilnabme und Bewunderung.

Mit der Bildung der deutschen Sprache und des Styls in jedem Fache wuchs auch die Urtheilssähigkeit, und wir dewundern in jener Zeit Recensionen von Werken über religiöse und sittliche Gegenstände, so wie über ärztliche; wenn wir dagegen bemerken, daß die Beurtheilungen von Gedichten und was sich sonst aus schwenzen wie eiteratur beziehen mag, wo nicht erbärmlich, doch wenigstens sehr schwach befunden werden. Dieses gilt sogar von den Literaturbriesen und von der allgemeinen deutschen Bibliothek, wie von der Bibliothek der schonen Wissenschaften, wovon man gar leicht

bedeutende Beispiele anführen tonnte.

Dieses Alles mochte jedoch so bunt burch einander geben, als es wollte, so blieb einem Jeben, ber etwas aus fich zu produziren gedachte, ber nicht seinen Borgangern die Worte und Abrasen nur aus dem Dunde nehmen wollte, nichts weiter übrig, als fich früh und spat nach einem Stoffe umzuseben, ben er zu benuten gedachte. Auch hier wurden wir febr in ber Irre herumgeführt. Man trug fich mit einem Worte von Rleift, bas wir oft genug boren mußten. Er batte nämlich gegen diejenigen, welche ibn wegen feiner öftern einsamen Spasiergange beriefen, icherzhaft, geistreich und mahrhaft geantwortet: er sei babei nicht mußig, er gebe auf die Bilberiagh. Ginem Ebelmann und Solbaten ziemte bieß Gleichniß wohl, ber fich badurch Mannern feines Stanbes gegenüber ftellte, Die mit ber Klinte im Urm auf Die Safen- und buhnerjagt, fo oft fich nur Gelegenheit zeigte, auszugeben nicht perfaumten. Wir finden baber in Rleistens Gedichten von folden einzelnen, gludlich aufgehaschten, obgleich nicht immer gludlich verarbeiteten Bilbern gar manches, mas uns freundlich an bie Natur erinnert. Run aber ermahnte man uns auch gang ernstlich, auf bie Bilberjagd auszugehen, die uns benn boch gulest nicht gang obne Frucht ließ, obaleich Avels Garten, Die Ruchengarten, bas Rosenthal, Goblis, Raschwit und Konnewit bas munberlichste Revier fein mochte, um poetisches Wildpret barin aufzusuchen. Und boch marb ich aus jenem Unlag öfters bewogen, meinen Spaziergang einsam anzustellen, und weil meder von iconen, noch erhabenen Gegenständen dem Beschauer viel entgegentrat, und in bem wirklich herrlichen Rofenthale gur besten Jahrszeit bie Müden teinen garten Gebanten auftommen ließen, fo marb ich, bei unermubet fortgesetter Bemühung, auf bas Rleinleben ber Natur (ich möchte biefes Wort nach ber Analogie von Stillleben gebrauchen) bochft aufmertsam, und weil die zierlichen Begebenbeiten, die man in diesem Kreise gewahr wird, an und für sich wenig porstellen, so gewöhnte ich mich, in ihnen eine Bedeutung zu seben, die fich bald gegen die symbolische, bald gegen die allegorische Seite binneigte, je nachdem Anschauung, Gefühl ober Reflegion bas Uebergewicht behielt. Gin Ereigniß, ftatt vieler, gebente ich ju ergablen.

Ich war nach Menschenweise, in meinen Namen verliebt und schrieb ihn, wie junge und ungebildete Leute zu thun pflegen, überall an. Einst hatte ich ihn auch sehr schon und genau in die glatte Rinde eines Lindenbaums von mäßigem Alter geschnitten. Den Herbst darauf, als meine Neigung zu Annetten in ihrer besten Blüthe war, gab ich mir die Mühe, den ihrigen oben darüber zu schneiden. Indessen hatte ich gegen Ende des Winters, als ein launischer Liebender, manche Gelegenheit vom Zaune gebrochen, um sie zu guälen und ihr Verdruß zu machen; Frühjahrs

besuchte ich zusällig die Stelle, und der Saft, der mächtig in die Bäume trat, war durch die Einschnitte, die ihren Ramen bezeichneten, und die noch nicht verharscht waren, hervorgequollen und benetzte mit unschuldigen Pflanzenthränen die schon hart gewordenen Jüge des meinigen. Sie also hier über mich weinen zu sehen, der ich oft ihre Thränen durch meine Unarten hervorgerusen hatte, setzte mich in Bestürzung. In Erinnerung meines Unrechts und ihrer Liebe tamen mir selbst die Thränen in die Augen, ich eilte, ihr Alles doppelt und dreisach abzubitten, verwandelte dieß Ereigniß in eine Johle, die ich niemals ohne Reigung sesen und ohne Rührung Andern vortragen konnte.

Indem ich nun, als ein Schäfer an der Pleiße, mich in solche zarte Gegenstände kindlich genug vertiefte und immer nur solche wählte, die ich geschwind in meinen Busen zurücksühren konnte, so war für deutsche Dichter von einer größern und wichtigern

Seite ber langft geforgt gewefen.

Der erste wahre und höhere eigentliche Lebensgehalt kam durch Friedrich den Großen und die Thaten des siebenjährigen Krieges in die deutsche Boesie. Jede Nationaldichtung muß schal sein oder schal werden, die nicht auf dem Menschlich-Ersten ruht, auf den Treignissen der Bölker und ihrer Hitten, wenn beide sur einen Mann stehen. Könige sind darzustellen in Krieg und Gesahr, wosie eben dadurch als die ersten erscheinen, weil sie das Schicksal des Allerletzen bestimmen und theilen und dadurch viel interessante werden als die Götter selbst, die, wenn sie Schicksalte bestimmt baben, sich der Theilnahme derselben entziehen. In diesem Sinne muß jede Nation, wenn sie für irgend etwas gelten will, eine Epopse besitzen, wozu nicht gerade die Form des epischen Gedichts nöttig ist.

Die Kriegslieder, von Gleim angestimmt, behaupten desswegen einen so hohen Rang unter den deutschen Gedichten, weil sie mit und in der That entsprungen sind, und noch überdieß, weil an ihnen die glückliche Form, als hätte sie ein Mitstreitender in den höchsten Augenblicken hervorgebracht, uns die vollkommenste

Birtfamteit empfinden lagt.

Ramler fingt auf eine andere bocht wurdige Beise bie Thaten seines Königs. Alle seine Gebichte find gehaltvoll, beschäftigen uns mit großen, herzerhebenden Gegenständen und behaupten schon da-

burch einen ungerstörlichen Berth.

Denn ber innere Gehalt bes bearbeiteten Gegenstandes ift ber Anfang und das Ende ber Kunst. Man wird zwar nicht läugnen, daß das Genie, das ausgebildete Kunsttalent, durch Behandlung aus Allem Alles machen und den widerspenstigsten Stoff bezwingen könne. Genau besehen, entsteht aber alsdann immer mehr ein Kunstftud als ein Kunftwert, welches auf einem würdigen Gegenstande ruben soll, damit uns zulett die Behandlung durch Geschiet, Mühe und Fleiß die Würde des Stoffes nur desto aludlicher und berr-

licher entgegenbringe.

Die Breugen und mit ihnen bas protestantische Deutschland gemannen also für ibre Literatur einen Schap, welcher ber Begen: partei fehlte und dessen Mangel sie durch teine nachberige Bemübung bat ersegen konnen. An dem großen Begriff, ben die preußischen Schriftsteller von ihrem Ronig begen burften, bauten fie fich erft beran, und um besto eifriger, als berjenige, in beffen Namen fie Alles thaten, ein für allemal nichts von ihnen wiffen wollte. Schon früher mar burch die frangosische Rolonie, nachber burch bie Borliebe bes Konigs fur bie Bilbung biefer Nation und für ihre Finanzanstalten eine Maffe französischer Rultur nach Breußen gekommen, welche ben Deutschen bochft forberlich marb, indem fie baburd zu Wiberspruch und Wiberftreben aufgeforbert murben: eben so war die Abneigung Friedrichs gegen das Deutsche für die Bilbung bes Literarmefens ein Glud. Man that Alles, um fich von dem König bemerken zu machen, nicht etwa, um von ihm aeachtet, fondern nur beachtet zu werden; aber man that's auf beutsche Weise, nach innerer Ueberzeugung, man that, was man für Recht erkannte, und munichte und wollte, bag ber Konig biefes beutsche Rechte anerkennen und schäpen folle. Dieß geschah nicht und tonnte nicht geschehen; benn wie tann man von einem Ronig. der geistig leben und genießen will, verlangen, daß er seine Jahre perliere, um bas, mas er für barbarisch halt, nur allzuspat ent: widelt und genießbar zu sehen? In handwerts- und Fabrit-Sachen mochte er wohl sich, besonders aber seinem Bolte, statt fremder portrefflicher Baaren febr magige Surrogate aufnotbigen: aber bier gebt Alles geschwinder zur Bollkommenheit, und es braucht tein Menschenleben, um solche Dinge gur Reife zu bringen.

Eines Werks aber, ber wahrsten Ausgeburt des siebenjährigen Krieges, von vollkommenem nordveutschen Rationalgehalt muß ich hier vor allen ehrenvoll erwähnen; es ist die erste, aus dem bedeutenden Leben gegriffene Theaterproduktion, von spezisisch temporärem Gehalt, die beswegen auch eine nie zu berechnende Wirkung that: Minna von Barnhelm. Lessing, der im Gegensate von Klopskod und Gleim, die personliche Würde gern wegwarf, weil er sich zutraute, sie jeden Augenblick wieder ergreisen und aufnehmen zu können, gesiel sich in einem zerstreuten Wirthshause und Weltzleben, da er gegen sein mächtig arbeitendes Innere stets ein gewaltiges Gegengewicht brauchte, und so hatte er sich auch in das Gesolge des Generals Tauenzien begeben. Man erkennt leicht, wie genanntes Stüd zwischen Krieg und Frieden, Haß und Neigung

erzeugt ist. Diese Produktion war es, die den Blick in eine höhere, bedeutendere Welt aus der literarischen und bürgerlichen, in welcher sich die Dichtkunst disher bewegt hatte, glücklich eröffnete.

Die gehässige Spannung, in welcher Preußen und Sachsen sich während diese Kriegs gegen einander befanden, konnte durch die Beendigung desselben nicht aufgehoben werden. Der Sachse sühlte nun erst recht schwerzlich die Bunden, die ihm der überstolz gewordene Preuße geschlagen hatte. Durch den politischen Frieden konnte der Friede zwischen den Gemüthern nicht sogleich hergestellt werden. Dieses aber sollte gedachtes Schauspiel im Bilde bewirken. Die Anmuth und Liebenswürdigkeit der Sächsinnen überwindet den Werth, die Würde, den Starrsinn der Preußen, und sowohl an den Hauptpersonen als den Subalternen wird eine glückliche Vereinigung bizarrer und widerstrebender Elemente kunstgemäß daraestellt.

Habe ich durch diese kursorischen und desultorischen Bemerkungen über deutsche Literatur meine Leser in einige Verwirrung geset, so ist es mir geglückt, eine Borstellung von jenem chaotischen Zustande zu geden, in welchem sich mein armes Gehirn besand, als, im Konstitt zweier, für das literarische Baterland so bedeutender Epochen, so viel Neues auf mich eindrängte, ehe ich mich mit dem Alten hatte absinden können, so viel Altes sein Recht noch über mich gelten machte, da ich schon Ursache zu haben glaubte, ihm völlig entsagen zu dürsen. Welchen Weg ich einsschlug, mich aus dieser Noth, wenn auch nur Schritt vor Schritt zu retten, will ich gegentwärtig möglichst zu überliesern suchen.

Die weitschweifige Beriode, in welche meine Jugend gefallen war, hatte ich treufleißig, in Gesellschaft so vieler murbigen Manner, burchgearbeitet. Die mehreren Quarthande Manuscript, Die ich meinem Bater gurudließ, tonnten jum genugfamen Zeugniffe dienen, und welche Maffe von Bersuchen, Entwurfen, bis gur Salfte ausgeführten Borfaten mar mehr aus Mikmuth als aus Ueberzeugung in Rauch aufgegangen! Run lernte ich burch Unterredung überhaupt, durch Lehre, durch so manche widerstreitende Meinung, besonders aber durch meinen Tischgenoffen, ben Sofrath Afeil, das Bedeutende bes Stoffs und das Concife der Behandlung mehr und mehr schäpen, ohne mir jedoch flar machen zu. tonnen, wo jenes ju suchen und wie biefes ju erreichen fei. Denn bei der großen Beschränktheit meines Zustandes, bei der Gleich: gultigfeit ber Gefellen, dem Burudhalten ber Lehrer, ber Abgesondertheit gebildeter Einwohner, bei gang unbedeutenden Raturgegenständen, mar ich genothigt. Alles in mir felbst zu suchen. Berlangte ich nun zu meinen Gedichten eine mabre Unterlage, Empfindung ober Reflexion, fo mußte ich in meinen Bufen greifen :

forberte ich zu poetischer Darstellung eine unmittelbare Anschauung bes Gegenstandes, der Begebenheit, so durfte ich nicht aus dem Kreise heraustreten, der mich zu berühren, mir ein Interesse einz zuslößen geeignet war. In diesem Sinne schrieb ich zuerst gewisse kleine Gedichte in Liederform oder freierm Silbenmaß; sie entspringen aus Restexion, handeln vom Vergangenen und nehmen meist eine epigrammatische Wendung.

Und so begann diejenige Richtung, von der ich mein ganzes Leben über nicht abweichen konnte, nämlich dasjenige, was mich erfreute oder quälte, oder sonst beschäftigte, in ein Bild, ein Gedicht zu verwandeln und darüber mit mir selbst abzuschließen, um sowohl meine Begriffe von den äußern Dingen zu berichtigen, als mich im Innern deßhalb zu beruhigen. Die Gabe hierzu war wohl Niemand nöthiger als mir, den seine Natur immersort auß einem Extreme in daß andere warf. Alles, was daher von seinem Extreme in daß andere warf. Alles, was daher von seinem tekannt geworden, sind nur Bruchstüde einer großen Konssession, welche vollständig zu machen dieses Büchlein ein gewagter Versuch ist.

Meine frühere Reigung zu Gretchen batte ich nun auf ein Mennchen übertragen, von ber ich nicht mehr zu fagen wußte, als daß fie jung, hubsch, munter, liebevoll und so angenehm war, daß fie mohl verdiente, in bem Schrein bes Bergens eine Beit lang als eine tleine Beilige aufgestellt zu werben, um ibr jede Berehrung gu widmen, welche gu ertheilen oft mehr Bebagen erregt, als ju empfangen. 3ch fab fie taglich ohne Sinderniffe, fie half die Speisen bereiten, die ich genoß, fie brachte mir weniastens Abends ben Wein, ben ich trant, und schon unsere mittägige abgeschloffene Tifchgefellschaft mar Burge, baß bas tleine. von wenig Gaften außer ber Deffe befuchte Saus feinen auten Ruf wohl verdiente. Es fand sich zu mancherlei Unterhaltung Belegenheit und Luft. Da fie fich aber aus bem Saufe wenig entfernen konnte noch burfte, fo murbe benn boch ber Zeitvertreib etwas mager. Wir fangen bie Lieber von Racharia, fpielten ben Bergog Dichel von Rruger, wobei ein gufammengefnüpftes Schnupftuch bie Stelle ber Nachtigall vertreten mußte, und so gieng es eine Zeit lang noch gang leiblich. Weil aber bergleichen Berhältniffe, je unschuldiger fie find, besto weniger Mannigfaltigkeit auf die Dauer gemahren, so ward ich von jener bofen Sucht befallen, die uns verleitet, aus der Qualerei der Geliebten eine Unterhaltung zu schaffen und die Ergebenheit eines Mabchens mit willfürlichen und tyrannischen Grillen zu beberrichen. Die bose Laune über bas Miglingen meiner poetischen Bersuche, über bie anscheinende Unmöglichkeit, hierüber ins Rlare zu kommen, und über Alles, was mich bie und da fonst kneipen mochte, glaubte ich an ibr auslaffen zu burfen, weil fie mich wirklich von Bergen liebte und, mas fie nur immer tonnte, mir ju Gefallen that. Durch ungegrundete und abgeschmadte Gifersuchteleien verdarb ich mir und ihr bie schönsten Tage. Sie ertrug es eine Beit lang mit unglaublicher Gebuld, die ich graufam genug war aufs außerfte zu treiben. Allein zu meiner Beschämung und Bergweiflung mußte ich endlich bemerten, bag fich ihr Gemuth von mir entfernt babe, und daß ich nun wohl zu den Tollheiten berech: tigt fein möchte, Die ich mir ohne Noth und Urfache erlaubt batte. Es gab auch ichredliche Scenen unter uns, bei welchen ich nichts gewann; und nun fühlte ich erft, daß ich fie wirklich liebte und bak ich fie nicht entbebren tonne. Meine Leidenschaft wuchs und nahm alle Formen an, deren fie unter folden Umständen fähig ist; ja, zulest trat ich in die bisherige Rolle des Maddens. Alles Mögliche fuchte ich bervor, um ihr gefällig zu fein, ihr sogar durch Andere Freude zu verschaffen, benn ich tonnte mir die hoffnung, fie wieder ju gewinnen, nicht versagen. Allein es mar ju fpat! ich hatte fie mirklich verloren, und bie Tollbeit, mit ber ich meinen Fehler an mir felbst rachte, indem ich auf mancherlei unfinnige Weise in meine physische Ratur fturmte, um der sittlichen etwas zu leibe zu thun, bat febr viel ju ben forperlichen Uebeln beigetragen, unter benen ich einige ber besten Rabre meines Lebens verlor; ja ich mare vielleicht an biesem Berluft völlig zu Grunde gegangen, hatte sich nicht bier bas poetische Talent mit seinen Beilfraften besonders bulfreich erwiefen.

Schon früher hatte ich in manchen Intervallen meine Unart beutlich genug wahrgenommen. Das arme Kind dauerte mich wirklich, wenn ich sie so ganz ohne Noth von mir verlett sah. Ich stellte mir ihre Lage, die meinige und dagegen den zustiedenen Justand eines andern Paares aus unserer Gesellschaft so oft und so umständlich vor, daß ich endlich nicht laffen konnte, diese Situation, zu einer quälenden und belehrenden Buße, dramatisch zu behandeln. Daraus entsprang die älteste meiner übere bied went die kannte unschiedenen dramatischen Arbeiten, das kleine Stück: die Laune bes Verliebten, an dessen unschuldigem Wesen man zugleich den Orang einer siedenden Leidenschaft gewahr wird.

Allein mich hatte eine tiefe, bebeutenbe, brangvolle Belt schon früher angesprochen. Bei meiner Geschichte mit Gretchen und an den Folgen berselben hatte ich zeitig in die seltsamen Irrgange geblickt, mit welchen die burgerliche Societät unterminitt ist. Religion, Sitte, Geset, Stand, Verhältnisse, Gewohnsheit, Alles beherrscht nur die Oberstäche des städtischen Daseins. Die von berrlichen Häusern eingefaßten Straßen werden reinlich

gehalten, und Jebermann beträgt fich baselbst anständig genug: aber im Innern fieht es ofters um besto mufter aus, und ein glattes Meußere übertuncht, als ein ichmacher Bewurf, manches morice Gemauer, bas über Nacht zusammenfturzt und eine besto fcredlichere Wirtung bervorbringt, als es mitten in ben friedlichen Zustand bereinbricht. Wie viele Kamilien batte ich nicht icon naber und ferner burch Banquerote, Chescheibungen, verführte Tochter, Morbe, Sausdiebstähle, Bergiftungen entweber ins Berberben fturgen, ober auf bem Ranbe tummerlich erhalten feben und hatte, fo jung ich war, in folden Fällen gur Rettung und Sulfe öfters die Sand geboten: benn ba meine Offenbeit Butrauen erwedte, meine Berschwiegenheit erprobt mar, meine Thatigkeit kein Opfer scheute und in ben gefährlichsten Källen am liebsten wirten mochte, fo fand ich oft genug Gelegenheit, ju vermitteln, ju vertuschen, ben Wetterstrahl abzuleiten, und mas sonft nur Alles geleistet werden tann; wobei es nicht fehlen tonnte, daß ich sowohl an mir felbit, als burch Undere zu manchen frantenben und bemuthigenden Erfahrungen gelangen mußte. Um mir Luft ju vericaffen, entwarf ich mehrere Schausviele und ichrieb die Expositionen von ben meisten. Da aber bie Bermidlungen jederzeit ängstlich werben mußten und fast alle biefe Stude mit einem tragiichen Ende brobten, ließ ich eins nach bem andern fallen. Mitschuldigen find bas einzige fertig gewordene, beffen beiteres und burlestes Befen auf bem buftern Familiengrunde als von etwas Banglichem begleitet erscheint, fo daß es bei ber Borftel: lung im Bangen angftiget, wenn es im Gingelnen ergopt. bart ausgesprochenen widergesetlichen Sandlungen verleten bas aftbetifde und moralifde Gefühl, und bekwegen tonnte bas Stud auf dem deutschen Theater keinen Eingang gewinnen, obgleich die Nachahmungen beffelben, welche fich fern von jenen Klippen gehalten, mit Beifall aufgenommen worden.

Beibe genannte Stude jedoch find, ohne daß ich mir beffen bewußt gewesen ware, in einem höhern Gesichtspunkte geschrieben. Sie beuten auf eine vorsichtige Duldung bei moralischer Zurechenung und sprechen in etwaß herben und berben Zügen jenes höchst driftliche Bort spielend auß: wer sich ohne Sünde fühlt,

ber bebe ben erften Stein auf.

Ueber diesen Ernst, der meine ersten Stücke verdüsterte, bezieng ich den Fehler, sehr günstige Motive zu versäumen, welche ganz entschieden in meiner Natur lagen. Es entwickelte sich nämzlich unter jenen ernsten, für einen jungen Menschen fürchterlichen Erfahrungen in mir ein verwegener Humor, der sich dem Augendblick überlegen fühlt, nicht allein keine Gesahr scheut, sondern sie vielmehr muthwillig herbeilockt. Der Grund davon lag in dem

Uebermuthe, in welchem sich bas fräftige Alter so fehr gefällt, und ber, wenn er sich possenhaft äußert, sowohl im Augenblic als in ber Erinnerung viel Vergnügen macht. Diese Dinge sind so gewöhnlich, daß sie in dem Wörterbuche unserer jungen akademischen Freunde Suiten genannt werden, und daß man, wegen der nahen Verwandtschaft, eben so gut Suiten reißen sagt, als Vossen reißen.

Solche humoristische Kühnheiten, mit Geist und Sinn auf das Theater gebracht, sind von der größten Wirkung. Sie unterscheiben sich von der Intrigue dadurch, daß sie momentan sind, und daß ihr Zweck, wenn sie ja einen haben sollten, nicht in der Ferne liegen dars. Beaumarchais hat ihren ganzen Werth gefaßt, und die Wirkungen seiner Figaros entspringen vorzüglich daher. Wenn nun solche gutmüthige Schalks und Halbschlemenstreiche zu eblen Zwecken, mit persönlicher Gefahr ausgeübt werden, so sind die daraus entspringenden Situationen, ässcheisch und moralisch betrachtet, sür das Theater von dem größten Werth; wie denn z. B. die Oper: der Wasserräger vielleicht das glücklichste Sujet behandelt, das wir je auf dem Theater gesehen baben.

Um die unendliche Langeweile des täglichen Lebens zu erheitern, sibte ich unzählige solcher Streiche, theils ganz vergeblich, theils zu Zweden meiner Freunde, denen ich gern gefällig war. Für mich selbst wüßte ich nicht, daß ich ein einzig Mal hierbei absichtlich gehandelt hätte, auch kam ich niemals darauf, ein Untersangen dieser Art als einen Gegenstand für die Kunst zu betrachten; hätte ich aber solche Stoffe, die mir so nahe zur Handagen, ergriffen und ausgebildet, so wären meine ersten Arbeiten heiterer und brauchbarer gewesen. Siniges, was hierher gehört, kommt zwar später bei mir vor, aber einzeln und absichtslos.

Denn da uns das herz immer näher liegt als der Geift und uns dann zu schaffen macht, wenn dieser sich wohl zu helsen weiß, so waren mir die Angelegenheiten des herzens immer als die wichtigsten erschienen. Ich ermüdete nicht, über Flüchtigkeit der Reigungen, Wandelbarkeit des menschlichen Wesens, sittliche Sinnlichteit und über alle das Hohe und Tiese nachzudenken, dessen Vernüpfung in unserer Natur als das Räthsel des Menschen lebens betrachtet werden kann. Auch hier suchte ich das, was mich quälte, in einem Lied, einem Spigramm, in irgend einem Reim loszuwerden, die, weil sie sich auf die eigensten Gefühle und auf die besondersten Umstände bezogen, kaum Jemand and ders interessiren konnten als mich selbst.

Meine außern Berhaltniffe batten fich inbeffen nach Berlauf weniger Zeit gar febr verandert. Madame Bohme war nach einer

langen und traurigen Krankheit endlich gestorben; fie hatte mich julest nicht mehr vor fich gelaffen. Ihr Mann tonnte nicht fonberlich mit mir gufrieben fein; ich ichien ihm nicht fleißig genug und zu leichtfinnig. Befonders nahm er es mir fehr übel, als ihm verrathen murbe, daß ich im beutschen Staatsrechte, anftatt geborig nachzuschreiben, die barin aufgeführten Bersonen, als ben Rammerrichter, die Brafibenten und Beifiger, mit feltsamen Beruden an bem Rand meines heftes abgebildet und durch biefe Boffen meine aufmerksamen Nachbarn zerstreut und zum Lachen gebracht batte. Er lebte nach bem Berluft feiner Frau noch eingeso: gener als vorber, und ich vermied ibn gulent, um feinen Bormurfen auszuweichen. Besonders aber mar es ein Unglud, daß Gellert fich nicht ber Gewalt bedienen wollte, Die er über uns batte ausüben können. Freilich batte er nicht Zeit, den Beichtvater zu machen und fich nach ber Sinnegart und ben Gebrechen eines Jeben zu erkundigen; daber nahm er die Sache fehr im Bangen und glaubte uns mit den firchlichen Unstalten zu bezwingen; beswegen er gewöhnlich, wenn er uns einmal vor fich ließ, mit gesenttem Ropfchen und ber weinerlich angenehmen Stimme gu fragen pflegte, ob wir benn auch fleißig in die Rirche giengen, wer unfer Beichtvater sei und ob wir das beilige Abendmahl ge= nöffen? Wenn wir nun bei diefem Eramen ichlecht bestanden, fo murben wir mit Wehklagen entlaffen; wir waren mehr verdrieflich als erhaut, konnten aber boch nicht umbin, ben Mann berglich lieb zu baben.

Bei dieser Gelegenheit kann ich nicht unterkaffen, aus meiner frühern Jugend etwas nachzuholen, um anschaulich zu machen, wie die großen Angelegenheiten der kirchlichen Religion mit Folge und Zusammenhang behandelt werden müssen, wenn sie sich sruchtbar, wie man von ihr erwartet, beweisen soll. Der protestantische Gottesdienst hat zu wenig Fülle und Konsequenz, als daß er die Gemeine zusammen halten könnte; daher geschieht es leicht, daß Elieder sich von ihr absondern und entweder kleine Gemeinen bilden, oder, ohne kirchlichen Zusammenhang, neben einander geruhig ihr bürgerliches Wesen treiben. So klagte man schon vor geraumer Zeit, die Kirchgänger verminderten sich von Jahr zur Jahr und in eben dem Berhältniß die Versonen, welche den Genuß des Nachtmahls verlangten. Was beides, besonders aber das letztere betrifft, liegt die Ursache sehr nah; doch wer wagt sie auszusprechen? Wir wollen es versuchen.

In sittlichen und religiosen Dingen, eben sowohl als in physischen und burgerlichen, mag ber Mensch nicht gern etwas aus bem Stegreife thun: eine Folge, woraus Gewohnheit entspringt, ift ihm nothig; das, was er lieben und leisten soll, kann er

fich nicht einzeln, nicht abgeriffen benten, und um etwas gern ju wiederholen, muß es ihm nicht fremd geworben fein. Fehlt es bem protestantischen Rultus im Gangen an Fulle, fo unter: suche man bas Einzelne, und man wird finden, ber Protestant bat zu wenig Saframente, ja, er bat nur Gins, bei bem er fich thatig erweift, das Abendmahl: benn bie Taufe fieht er nur an Andern vollbringen und es wird ihm nicht wohl dabei. Die Satramente find bas Sochste ber Religion, bas finnliche Symbol einer außerorbentlichen göttlichen Gunft und Gnabe. In bem Abendmable follen die irbischen Lippen ein gottliches Wefen verförpert empfangen und unter ber Form irdischer Nahrung einer himmlischen theilhaftig werben. Diefer Sinn ift in allen driftlichen Kirchen ebenderselbe, es werbe nun bas Saframent mit mehr ober weniger Ergebung in bas Bebeimniß, mit mehr ober meniaer Attomobation an das, was verftandlich ift, genoffen; immer bleibt es eine beilige, große Sandlung, welche fich in ber Wirklichkeit an die Stelle bes Möglichen ober Unmöglichen, an Die Stelle besienigen fest, mas ber Menich weber erlangen noch entbehren tann. Gin foldes Satrament durfte aber nicht allein steben; tein Christ tann es mit mahrer Freude, wozu es gegeben ift, genießen, wenn nicht ber symbolische ober saframentliche Ginn in ibm genährt ift. Er muß gewohnt fein, die innere Religion bes Bergens und die ber außeren Rirche als volltommen Gins an: zusehen, als das große allgemeine Satrament, das fich wieder in so viel andere zergliedert und diesen Theilen seine Seiligkeit, Ungerftorlichfeit und Emigfeit mittbeilt.

hier reicht ein jugendliches Baar fich einander bie banbe, nicht aum porübergebenden Gruß ober jum Tange: ber Briefter fpricht feinen Segen barüber aus, und bas Band ift unauflos: lich. Es mahrt nicht lange, fo bringen biefe Gatten ein Chenbild an die Schwelle bes Altars; es wird mit beiligem Baffer gereinigt und ber Rirche bergestalt einverleibt, daß es diese Wohlthat nur burch ben ungeheuersten Abfall verscherzen tann. Das Rind ubt fich im Leben an ben irbischen Dingen felbst beran, in himmlischen muß es unterrichtet werden. Zeigt fich bei ber Brufung, daß bieß vollständig geschehen sei, fo wird es nunmehr als wirklicher Burger, als mabrhafter und freiwilliger Bekenner in den Schoof der Rirche aufgenommen, nicht ohne außere Zeichen ber Bichtigkeit biefer handlung. Run ift er erft entschieden ein Chrift, nun fennt er erft die Bortheile, jedoch auch die Bflichten. Aber ingwischen ift ihm als Menschen manches Bunderliche begegnet, burch Lebren und Strafen ift ihm aufgegangen, wie bebentlich es mit feinem Innern aussehe, und immerfort wird noch von Lehren und Uebertretungen die Rede fein; aber die

Strafe foll nicht mehr stattfinden. hier ift ibm nun in der unendlichen Berworrenheit, in die er fich bei bem Widerstreit na: türlicher und religioser Forderungen verwickeln muß, ein berrliches Austunftsmittel gegeben, feine Thaten und Unthaten, feine Gebrechen und Ameifel einem murbigen, eigens bagu bestellten Manne ju vertrauen, der ihn ju beruhigen, ju marnen, ju ftarten, burch aleichfalls symbolische Strafen zu züchtigen und ibn aulett burch ein völliges Musloschen seiner Schuld zu beseligen und ibm rein und abgewaschen die Tafel seiner Menschbeit wieder ju übergeben weiß. So, durch mehrere fatramentliche Sandlungen, welche fich wieder, bei genauerer Unficht, in fatramentliche tleinere Buge verzweigen, vorbereitet und rein beruhigt, fnieet er bin, die Softie ju empfangen; und daß ja das Bebeimniß dieses hohen Atts noch gesteigert werde, sieht er ben Relch nur in ber Kerne: es ist tein gemeines Effen und Trinken, mas befriedigt, es ift eine himmelsspeise, Die nach bimmlischem Trante durstia macht.

Jedoch glaube der Jüngling nicht, daß es damit abgethan sei; selbst der Mann glaube es nicht! Denn wohl in irdischen Berhältnissen gewöhnen wir uns zuletzt, auf uns selber zu stehen, und auch da wollen nicht immer Kenntnisse, Berstand und Sharatter hinreichen: in himmlischen Dingen dagegen lernen wir nie aus. Das höhere Gesühl in uns, das sich oft selbst nicht einmal recht zu Hause sindet, wird noch überdieß von so viel Aeußerem bedrängt, daß unser eignes Bermögen wohl Alles schwerlich darereicht, was zu Rath, Trost und Hülfe nöthig wäre. Dazu aber verordnet sindet sich nun auch jenes Heilmittel für das ganze Leben, und stets harrt ein einsichtiger frommer Mann, um Frende zurecht

ju weisen und Gequalte ju erlebigen.

Und was nun durch das ganze Leben so erprobt worden, soll an der Pforte des Todes alle seine Heilkräfte zehensach thätig erweisen. Rach einer von Jugend auf eingeleiteten, zutraulichen Gewohnheit nimmt der hinfällige jene symbolischen, deutsamen Bersicherungen mit Indrunst an, und ihm wird da, wo jede irdische Garantie verschwindet, durch eine himmlische für aller Ewizkeit ein seliges Dasein zugesichert. Er sühlt sich entschieden überzeugt, daß weder ein seindseliges Element noch ein mißwollender Gest ihn hindern könne, sich mit einem verklätten Leibe zu umgeben, um in unmittelbaren Berhältnissen zur Gottheit an den unermeßlichen Seligkeiten Theil zu nehmen, die von ihr ausssließen.

Bum Schluffe werben sobann, bamit ber ganze Mensch geheiligt sei, auch die Füße gesalbt und gesegnet. Sie sollen, selbst bei möglicher Genesung, einen Biberwillen empfinden, diesen irdischen, harten, undurchbringlichen Boden zu berühren. Ihnen soll eine

wundersame Schnelltraft mitgetheilt werden, wodurch fie den Erdschollen, der sie bisher anzog, unter sich abstoßen. Und so ist durch einen glänzenden Zirkel gleichwürdig heiliger Handlungen, deren Schönheit von uns nur furz angedeutet worden, Wiege und Grab, sie mögen zufällig noch so weit aus einander gerüdt liegen,

in einem ftetigen Rreise verbunden.

Aber alle biese geistigen Bunder entsprießen nicht, wie andere Früchte, bem natürlichen Boben, ba konnen fie meber gefaet noch gepflangt, noch gepflegt werben. Mus einer andern Region muß man fie herüberfleben, welches nicht Jedem, noch zu jeder Beit gelingen wurde. Bier entgegnet uns nun bas bochfte biefer Sombole aus alter frommer Ueberlieferung. Wir boren, daß ein Mensch vor bem andern von oben begunftigt, gesegnet und geheiligt werben konne. Damit aber bieß ja nicht als Naturgabe ericheine, so muß diese große, mit einer schweren Pflicht verbunbene Gunft von einem Berechtigten auf ben Unbern übergetragen und bas größte But, mas ein Menich erlangen tann, ohne baß er jedoch deffen Besit von sich selbst weder erringen noch ergreifen tonne, burch geistige Erbschaft auf Erben erhalten und verewigt Ja, in der Weibe des Priefters ift Alles gusammengefaßt, was nöthig ift, um diejenigen beiligen Sandlungen wirtfam zu begehen, wodurch die Menge begunftigt wird, ohne daß fie irgend eine andere Thatigfeit babei nothig batte, als die bes Glaubens und bes unbedingten Butrauens. Und fo tritt ber Briefter in der Reihe feiner Borfahren und Nachfolger, in dem Kreise feiner Mitgefalbten, ben bochften Segnenden barftellend, um fo berrlicher auf, als es nicht er ift, ben wir verehren, sondern fein Umt, nicht fein Wint, vor bem wir die Kniee beugen, fonbern ber Segen, ben er ertheilt, und ber um besto heiliger, unmittelbarer vom himmel zu tommen icheint, weil ihn bas irbische Wertzeug nicht einmal burch fundhaftes, ja lafterhaftes Bejen ichwächen ober gar entfraften konnte.

Wie ift nicht bieser wahrhaft geistige Zusammenhang im Protestantismus zersplittert, indem ein Theil gedachter Symbole für apotryphisch und nur wenige für kanonisch erklärt werden; und wie will man uns durch das Gleichgültige der einen zu der hohen

Bürde der andern porbereiten?

Ich ward zu meiner Zeit bei einem guten, alten, schwachen Geistlichen, ber aber seit vielen Jahren ber Beichtvater des Hauses gewesen, in den Religionsunterricht gegeben. Den Katechismus, eine Paraphrase desselben, die Heilsordnung wußte ich an den Fingern berzuerzählen, von den träftig beweisenden biblischen Sprüchen sehlte mir teiner; aber von alle dem erntete ich teine Frucht; denn als man mir versicherte, daß der brave alte Mann

seine Hauptprüfung nach einer alten Formel einrichte, so verlor ich alle Lust und Liebe zur Sache, ließ mich die letzten acht Tage in allerlei Berstreuungen ein, legte die von einem ältern Freund erborgten, dem Geistlichen abgewonnenen Blätter in meinen Hut und las gemüthe und sinnlos alles dasjenige her, was ich mit Gemüth und Ueberzeugung wohl zu äußern gewußt hätte.

Aber ich fand meinen guten Billen und mein Aufstreben in biefem michtigen Falle burch trodnen, geiftlofen Schlendrian noch ichlimmer paralpfirt, als ich mich nunmehr bem Beichtstuhle naben follte. Ich war mir wohl mancher Gebrechen, aber doch teiner großen Kehler bewußt, und gerade bas Bewußtsein verringerte fie, weil es mich auf die moralische Kraft wies, die in mir lag und Die mit Vorsat und Beharrlichkeit doch wohl zuletzt über den alten Abam Berr werden follte. Wir waren belehrt, daß wir eben darum viel beffer als die Katholiken seien, weil wir im Beichtstuhl nichts Besonderes zu bekennen brauchten, ja, daß es auch nicht einmal schidlich mare, felbst wenn wir es thun wollten. Dieses lette mar mir gar nicht recht: benn ich hatte die feltsamsten religiösen 3weifel, die ich gern bei einer solchen Gelegenheit berichtiget batte. Da nun biefes nicht fein follte, fo verfaßte ich mir eine Beichte, die, indem sie meine Zustande wohl ausbrudte, einem verständigen Manne basjenige im Allgemeinen bekennen follte, was mir im Einzelnen zu fagen verboten mar. Aber als ich in bas alte Barfüßer-Chor hineintrat, mich den munderlichen vergitterten Schränken näherte, in welchen die geistlichen Berren fich zu diesem Afte einzufinden pflegten, als mir der Glodner die Thure eröffnete und ich mich nun gegen meinen geiftlichen Großvater in bem engen Raume eingesperrt sab, und er mich mit seiner schwachen nafelnden Stimme willtommen bieß, erlosch auf ein Dal alles Licht meines Geistes und herzens, die wohl memorirte Beichtrede wollte mir nicht über die Lippen, ich schlug in der Berlegenheit das Buch auf, das ich in Händen hatte, und las daraus die erste beste turze Formel, die so allgemein war, daß ein Jeder sie gang geruhig hatte aussprechen konnen. Ich empfieng die Absolution und entfernte mich weber warm noch falt, gieng ben anbern Tag mit meinen Eltern zu bem Tische bes herrn und betrug mich ein paar Tage, wie es sich nach einer so beiligen Sandlung mobl ziemte.

In der Folge trat jedoch bei mir das Uebel hervor, welches aus unserer durch mancherlei Dogmen komplicirten, auf Bibelssprüche, die mehrere Auslegungen zulassen, gegründeten Religion bedenkliche Menschen dergestalt anfällt, daß es hypochondrische Zustände nach sich zieht und diese bis zu ihrem höchsten Gipfel, zu sigen Joeen, steigert. Ich habe mehrere Menschen gekannt, die,

bei einer gang verständigen Sinnes und Lebensweise, fich von ben Gebanten an die Sunde in ben beiligen Geift und von der Anaft, folde begangen zu baben, nicht losmachen tonnten. Gin gleiches Unbeil drobte mir in der Materie von dem Abendmabl. Es batte nämlich schon sehr früh ber Spruch, baß Einer, ber bas Satrament unwurdig genieße, fich felbst bas Gericht effe und trinte, einen ungeheuren Einbrud auf mich gemacht. Alles Furchtbare, mas ich ben Geschichten ber Mittelzeit von Gottesurtheilen, ben jeltsamsten Brufungen durch glubendes Gifen, flammendes Feuer, fcwellendes Waffer gelesen hatte, felbft mas uns bie Bibel von ber Quelle erzählt, die bem Unschuldigen wohl befommt, ben Schuldigen aufblabt und berften macht, bas Alles ftellte fich meiner Einbildungstraft bar und vereinigte fich ju dem bochften Furchtbaren, indem faliche Bufage, Beuchelei, Meineid, Gottesläfterung, Alles bei der beiligften Sandlung auf dem Unwürdigen ju laften ichien, welches um fo ichredlicher war, als ja Riemand fich für wurdig erklaren burfte, und man die Bergebung ber Gunben, wodurch zulet Alles ausgeglichen werden follte, boch auf fo manche Beise bebingt fand, baß man nicht sicher war, sie sich mit Freiheit zueignen zu burfen.

Dieser dustre Strupel qualte mich bergestalt, und die Austunft, die man mir als hinreichend vorstellen wollte, schien mir so kahl und schwach, daß jenes Schreckbild nur an surchtbarem Ansehen dadurch gewann, und ich mich, sobald ich Leipzig erreicht hatte, von der kirchlichen Berbindung ganz und gar loszuwinden suchte. Wie drückend mußten mir daher Gellerts Anmahnungen werden, den ich, bei seiner ohnehin lakonischen Behandlungsart, womit er unsere Zudringlickleit abzulehnen genöthigt war, mit solchen wunderlichen Fragen nicht belästigen wollte, um so weniger, als ich mich derselben in heitern Stunden selbst schämte und zulest diese seltsame Gewissenagst mit Kirche und Altar völlig

binter mir liek.

:

Gellert hatte sich nach seinem frommen Gemuth eine Moral ausgesett, welche er von Zeit zu Zeit öffentlich ablas und sich badurch gegen das Publitum auf eine ehrenvolle Weise seiner Pflicht entledigte. Gellerts Schriften waren so lange Zeit schon das Jundament der deutschen sittlichen Kultur, und Jedermann wünschte sehnlich jenes Wert gedruckt zu sehen, und da dieses nur nach des guten Mannes Tode geschehen sollte, so hielt man sich sehr glücklich, es dei seinem Leden von ihm selbst vortragen zu hören. Das philosophische Auditorium war in solchen Stunden gedrängt voll, und die scholen Seele, der reine Wille, die Theilnahme des edlen Mannes an unserm Wohl, seine Ermahnungen, Warnungen und Bitten, in einem etwas hohlen und traurigen

Tone vorgebracht, machten wohl einen augenblicklichen Einbruck; allein er hielt nicht lange nach, um so weniger, als sich doch manche Spötter sanden, welche diese weiche und, wie sie glaubten, entnervende Manier uns verdächtig zu machen wußten. Ich erinnere mich eines durchreisenden Franzosen, der sich nach den Maximen und Gesinnungen des Mannes erkundigte, welcher einen so ungeheuren Zulauf hatte. Als wir ihm den nöthigen Bericht gegeben, schüttelte er den Kopf und sagte lächelnd: Laissez le kaire,

il nous forme des dupes.

Und fo mußte benn auch die gute Gesellschaft, die nicht leicht etwas Burbiges in ihrer Rabe bulben tann, ben fittlichen Ginfluß, welchen Gellert auf uns haben mochte, gelegentlich ju verfummern. Bald wurde es ibm übel genommen, bag er bie vor: nehmen und reichen Danen, bie ihm besonders empfohlen waren. beffer als bie übrigen Studirenden unterrichte und eine ausge: seichnete Sorge für fie trage: balb murbe es ibm als Gigennut und Repotismus angerechnet, bag er eben für biese jungen Manner einen Mittaastisch bei feinem Bruber einrichten laffen. Diefer. ein großer, ansehnlicher, berber, furz gebundener, etwas rober Mann follte Rechtmeister gemesen sein und, bei allzugroßer Nach: ficht seines Brubers, bie eblen Tischgenoffen manchmal bart und raub behandeln: baber glaubte man nun wieder fich biefer jungen Leute annehmen zu muffen und gerrte fo ben guten Ramen bes trefflichen Gellert bergeftalt bin und wieber, bag wir gulett, um nicht irre an ihm zu werben, gleichgultig gegen ihn wurden und und nicht mehr vor ibm feben ließen; boch grußten wir ibn immer auf bas beste, wenn er auf feinem gahmen Schimmel einhergeritten tam. Diefes Bferd batte ibm ber Churfurft geschentt, um ibn gu einer feiner Gefundheit fo nothigen Bewegung gu verbinben; eine Auszeichnung, die ihm nicht leicht zu verzeihen mar.

Und so rudte nach und nach der Zeitpunkt heran, wo mir alle Autorität verschwinden und ich selbst an den größten und besten Individuen, die ich gekannt oder mir gedacht hatte, zweiseln,

ja perzweifeln follte.

Friedrich der Zweite stand noch immer über allen vorzüglichen Männern des Jahrhunderts in meinen Gedanken, und es mußte mir daher sehr befremdend vorkommen, daß ich ihn so wenig von den Einwohnern von Leivzig, als sonst in meinem groß- väterlichen Hause loben durfte. Sie hatten freilich die Hand des Krieges schwer gefühlt, und es war ihnen deßhalb nicht zu verargen, daß sie von demjenigen, der ihn begonnen und fortgesetzt, nicht das Beste dachten. Sie wollten ihn daher wohl für einen vorzüglichen, aber keineswegs für einen großen Mann gelten lassen. Se sei keine Kunst, sagten sie, mit großen Mitteln Einiges zu leisten;

und wenn man weber Länder, noch Beld, noch Blut icone, fo tonne man zulett icon feinen Borfat ausführen. Friedrich babefich infeinem feiner Blane und in nichts, mas er fich eigentlich vorgenommen, groß bewiesen. So lange es von ihm abgehangen, habe er nur immer Rebler gemacht, und bas Außerorbentliche fei nur alsbann gum Borichein gekommen, wenn er genöthigt geweien, eben biefe Rebler wieder qut ju machen; und bloß daber fei er ju bem großen Rufe gelangt, weil jeder Menich fich dieselbige Gabe muniche, die Fehler, bie man häufig begeht, auf eine geschickte Weise wieder ins Gleiche zu bringen. Man burfe ben fiebenjährigen Rrieg nur Schritt por Schritt burchgeben, fo werde man finden, daß der Ronig feine treffliche Armee gang unnüberweise aufgeopfert und felbst Schuld baran gewesen, daß diese verberbliche Febbe fich fo febr in die Lange gespaen. Ein mabrhaft großer Mann und Beerführer mare mit seinen Reinden viel geschwinder fertig geworben. Sie batten, um biefe Gefinnungen ju behaupten, ein unendliches Detail anzuführen, welches ich nicht zu läugnen wußte und nach und nach bie unbedingte Berehrung erkalten fühlte, die ich diesem merkwurbigen Fürsten von Jugend auf gewidmet hatte.

Die mich nun die Einwohner von Leipzig um bas angenehme Gefühl brachten, einen großen Dann zu verebren, fo verminderte ein neuer Freund, den ich ju der Zeit gewann, gar febr die Achtung, welche ich für meine gegenwärtigen Mitburger begte. Diefer Freund mar einer ber munderlichften Rauge, Die es auf ber Welt geben tann. Er hieß Behrisch und befand fich als hofmeister bei bem jungen Grafen Lindenau. Coon fein Meußeres war fonderbar genug. Sager und wohlgebaut, weit in den Dreißigen, eine febr große Rafe, und überhaupt martirte Buge; eine haartour, die man wohl eine Berude batte nennen tonnen, trug er vom Morgen bis in die Nacht, kleidete fich febr nett und gieng niemals aus, als ben Degen an ber Seite und ben hut unter bem Arm. Er war einer pon ben Menschen, die eine gang besondere Gabe haben, die Zeit zu verderben, oder vielmehr die aus nichts etwas zu machen wiffen, um fie zu vertreiben. Alles, mas er that, mußte mit Langfamteit und einem gewissen Anstand geschehen, ben man affettirt batte nennen tonnen, wenn Bebrifd nicht icon von Natur etwas Uffektirtes in feiner Art gehabt hatte. Er ahnelte einem alten Frangosen, auch sprach und schrieb er febr gut und leicht Frangofisch. Seine größte Luft mar, fich ernsthaft mit poffenhaften Dingen zu beschäftigen und irgend einen albernen Ginfall bis ins Unendliche zu verfolgen. So trug er sich beständig grau, und weil die verschiedenen Theile seines Un: zuges von verschiedenen Zeugen und also auch Schattirungen waren, jo tonnte er Tage lang barauf finnen, wie er fich noch ein Grau

mehr auf den Leib schaffen wollte, und war glüdlich, wenn ihm das gelang und er uns beschämen konnte, die wir daran gezweiselt ober es für unmöglich erklärt hatten. Alsbann hielt er uns lange Strafpredigten über unsern Mangel an Erfindungskraft und über unsern Unglauben an seine Talente.

Uebrigens batte er gute Studien, mar besonders in den neueren Sprachen und ihren Literaturen bewandert und ichrieb eine portreffliche Sand. Mir mar er febr gewogen, und ich, ber ich immer gewohnt und geneigt war, mit altern Berfonen umzugeben, attachirte mich balb an ihn. Mein Umgang biente auch ihm gur besonderen Unterhaltung, indem er Bergnugen daran fand, meine Unruhe und Ungebuld ju gabmen, womit ich ihm bagegen auch genug ju schaffen machte. In der Dichttunft batte er basieniae. mas man Gefchmad nannte, ein gewiffes allgemeines Urtheil über bas Gute und Schlechte. bas Mittelmäßige und Rulaffige: boch war fein Urtheil mehr tabelnd, und er gerftorte noch den wenigen Glauben, ben ich an gleichzeitige Schriftsteller bei mir beate, burch lieblose Anmerkungen, Die er über die Schriften und Gedichte biefes und jenes mit Big und Laune vorzubringen mußte. Meine eigenen Sachen nabm er mit Nachsicht auf und ließ mich gewähren; nur unter ber Bebingung, bag ich nichts follte bruden laffen. Er verfprach mir bagegen, bag er biejenigen Stude, die er für aut hielt, felbst abschreiben und in einem schönen Bande mir verehren wolle. Diefes Unternehmen gab nun Gelegenheit zu bem aröftmöglichsten Zeitverderb. Denn eh er bas rechte Bavier finden. ebe er mit fich über das Format einig werden konnte, ehe er die Breite bes Randes und bie innere Form der Schrift bestimmt batte, ebe die Rabenfedern berbeigeschafft, geschnitten und Tuiche eingerieben mar, vergiengen ganze Wochen, ohne daß auch das Mindeste geschehen mare. Mit eben solden Umständen begab er fich benn jedes Mal ans Schreiben und brachte wirklich nach und nach ein allerliebstes Manuftript ausammen. Die Titel der Gebichte maren Fraktur, die Berfe felbst von einer stehenden fachsi: iden Sandschrift, an bem Ende eines jeden Gedichtes eine analoge Bignette, die er entweder irgendwo ausgewählt, oder auch mohl felbst erfunden batte, mobei er die Schraffuren der Holgichnitte und Druderstöde, Die man bei folder Gelegenheit braucht, gar zierlich nachzuahmen wußte. Mir diefe Dinge, indem er fort: rudte, vorzuzeigen, mir bas Glud auf eine tomischepathetische Beife vorzurühmen, daß ich mich in fo vortrefflicher Sandidrift verewigt fab, und zwar auf eine Art, die feine Druderpresse zu erreichen im Stande fei, gab abermals Beranlaffung, Die schönften Stunden durchzubringen. Indessen mar fein Umgang wegen der iconen Renntniffe, Die er befaß, doch immer im Stillen lehrreich

und. weil er mein unrubiges, beftiges Befen ju bampfen mußte, auch im fittlichen Sinne fur mich gang beilfam. Auch batte er einen gang besondern Widerwillen gegen alles Robe, und feine Spake maren burchaus barod, ohne jemals ins Derbe ober Triviale ju fallen. Gegen feine Landsleute erlaubte er fich eine fragenhafte Abneigung und ichilberte, mas fie auch vornehmen mochten, mit luftigen Bugen. Besonders mar er unerschöpflich, einzelne Denfchen tomisch barzustellen; wie er benn an bem Meußern eines Jeben etwas auszusegen fanb. Go tonnte er fich, wenn wir qufammen am Kenfter lagen, ftunbenlang beschäftigen, Die Borübergebenden zu recenfiren und, wenn er genugfam an ihnen geta: belt, genau und umftanblich anzuzeigen, wie fie fich eigentlich batten fleiben follen, wie fie geben, wie fie fich betragen mußten. um als orbentliche Leute zu erscheinen. Dergleichen Borfdlage liefen meistentheils auf etwas Ungehöriges und Abgeschmadtes binaus, fo daß man nicht sowohl lachte über bas, wie ber Denich ausfah, fondern barüber, wie er allenfalls batte ausfeben tonnen. wenn er verrudt genug gewesen ware, fich ju verbilben. In allen folden Dingen gieng er gang unbarmherzig zu Bert, obne baß er nur im minbeften boshaft gewesen mare. Dagegen mußten wir ibn von unferer Seite ju qualen, wenn wir verficherten, baß man ihn nach seinem Meußern, wo nicht für einen frangofischen Tangmeifter, boch wenigstens für ben alabemischen Sprachmeifter anieben muffe. Diefer Borwurf mar benn gewöhnlich bas Signal zu stundenlangen Abhandlungen, worin er ben himmelweiten Unterschied berauszuseten pflegte, ber zwischen ihm und einem alten Frangofen obmalte. Bierbei burbete er uns gewöhnlich allerlei ungeschickte Borfdlage auf, die wir ihm zu Beranberung und Modificirung feiner Garberobe batten thun tonnen.

Die Richtung meines Dichtens, bas ich nur um befto eifriger trieb, als die Abidrift iconer und forafaltiger porrudte, neigte fich nunmehr ganglich jum Natürlichen, jum Babren: und wenn Die Gegenstände auch nicht immer bedeutent fein tonnten, fo fucte ich fie boch immer rein und icharf auszubruden, um fo mehr, als mein Freund mir öfters zu bedenten gab, mas bas beifen wolle, einen Bers mit ber Rabenfeber und Tufche auf hollanbifc Bapier ichreiben, mas baju für Zeit, Talent und Anftrengung gebore, bie man an nichts Leeres und Ueberflussiges verschwenben burfe. Dabei pflegte er gewöhnlich ein fertiges heft aufzufolagen und umftanblich außeinander ju fegen, mas an biefer ober jener Stelle nicht fteben burfe, und uns gludlich zu preisen, Er fprach bierauf mit großer daß es wirlich nicht da stehe. Berachtung von ber Buchbruderei, agirte ben Seter, spottete über beffen Geberben, über bas eilige Sin- und Biebergreifen, und

leitete aus diesem Manöver alles Unglück der Literatur her. Dazgegen erhob er den Anstand und die edle Stellung eines Schreizbenden und seste sich sogleich hin, um sie uns vorzuzeigen, wobei er uns denn freilich ausschalt, daß wir uns nicht nach seinem Beispiel und Muster eben so am Schreibtisch betrügen. Nun kam er wieder auf den Kontrast mit dem Setzer zurück, kehrte einen angesangenen Brief das oberste zu unterst und zeigte, wie unanständig es sei, etwa von unten nach oben, oder von der Rechten zur Linken zu schreiben, und was dergleichen Dinge mehr waren, womit man ganze Bände anfüllen könnte.

Mit solchen unschäblichen Thorheiten vergeubeten wir die schöne Zeit, wobei Keinem eingesallen ware, daß aus unserem Kreis zusällig etwas ausgehen wurde, welches allgemeine Sensation erzregen und uns nicht in den besten Leumund bringen sollte.

Gellert mochte wenig Freude an seinem Praktikum haben, und wenn er allenfalls Luft empfand, einige Anleitung im profaischen und poetischen Styl zu geben, so that er es privatissime nur Wenigen, unter bie wir uns nicht gablen durften. Die Lude, Die fich baburch in dem öffentlichen Unterricht ergab, gedachte Brofeffor Clodius auszufüllen, ber fich im Literarischen, Kritischen und Boetischen einigen Ruf erworben batte und als ein junger, munterer, juthätiger Mann, sowohl bei der Atademie als in der Stadt, viele Freunde fand. Un die nunmehr von ihm übernommene Stunde wies uns Gellert felbst, und mas die hauptsache betraf, so merkten wir wenig Unterschied. Auch er kritisirte nur bas Einzelne, korrigirte gleichfalls mit rother Tinte, und man befand fich in Gesellschaft von lauter Feblern, ohne eine Aussicht ju haben, worin bas Rechte ju fuchen fei? Ich hatte ihm einige von meinen kleinen Arbeiten gebracht, die er nicht übel behanbelte. Allein gerade ju jener Zeit ichrieb man mir von Sause, daß ich auf die Hochzeit meines Dheims nothwendig ein Gedicht liefern muffe. 3ch fühlte mich fo weit von jener leichten und leichtfertigen Beriode entfernt, in welcher mir ein Aehnliches Freude gemacht hatte, und da ich der Lage selbst nichts abgewinnen konnte, so dachte ich meine Arbeit mit außerlichem Schmuck auf das Beste berauszustugen. Ich versammelte daber ben gangen Olymp, um über die Beirath eines Frantfurter Rechtsgelehrten zu rathschlagen; und zwar ernsthaft genug, wie es sich zum Feste eines folden Ehrenmanns wohl schickte. Benus und Themis hatten fich um feinetwillen überworfen; boch ein schelmischer Streich. ben Amor ber letteren fpielte, ließ jene ben Prozeg gewinnen, und die Götter entschieden für die Seirath.

Die Arbeit miffiel mir teineswegs. Ich erhielt von haufe barüber ein fcones Belobungsichreiben, bemubte mich mit einer

nochmaligen guten Abschrift und hoffte meinem Lehrer doch auch einigen Beifall abzunöthigen. Allein hier hatte ich's schlecht gestroffen. Er nahm die Sache streng, und indem er das Parodissische, was denn doch in dem Sinfall lag, gar nicht beachtete, so ertlärte er den großen Auswand von göttlichen Mitteln zu einem so geringen menschlichen Zweck für äußerst tadelnswerth, verwies den Gebrauch und Mißbrauch solcher mythologischen Figuren als eine salsche, aus pedantischen Zeiten sich herschreibende Gewohnheit, sand den Ausdruck bald zu hoch, bald zu niedrig, und hatte zwar im Sinzelnen der rothen Tinte nicht geschont, versicherte jedoch, daß er noch zu wenig gethan habe.

Solche Stüde wurden zwar anonym vorgelesen und recensirt; allein man paßte einander auf, und es blieb kein Geheimniß, daß diese verunglückte Götterversammlung mein Berk gewesen sei. Da mir jedoch seine Kritik, wenn ich seinen Standpunkt annahm, ganz richtig zu sein schien, und jene Gottheiten, näher besehen, freilich nur hohle Scheingestalten waren, so verwünsichte ich den gesammten Olymp, warf das ganze mythische Pantheon weg, und jeit jener Zeit sind Amor und Lung die einzigen Gottbeiten, die

in meinen tleinen Bedichten allenfalls auftreten.

Unter den Personen, welche sich Behrisch zu Zielscheiben seines Biges erlesen hatte, stand gerade Clodius oben an; auch war es nicht schwer, ihm eine komische Seite abzugewinnen. Als eine kleine, etwas starke, gedrängte Figur war er in seinen Bewegungen heftig, etwas sahrig in seinen Aeußerungen und unstet in seinem Betragen. Durch alles dieß unterschied er sich von seinen Mitbürgern, die ihn jedoch, wegen seiner guten Eigenschaften und der schönen Hoffnungen, die er gab, recht gern gelten ließen.

Man übertrug ihm gewöhnlich die Gebichte, welche sich bei seierlichen Gelegenheiten nothwendig machten. Er solgte in der jogenannten Ode der Art, deren sich Ramler bediente, den sie aber auch ganz allein kleidete. Clodius aber hatte sich als Nachahmer besonders die fremden Borte gemerkt, wodurch jene Ramler'schen Gedichte mit einem majestätischen Bompe auftreten, der, weil er der Größe seines Gegenstandes und der übrigen poetischen Behandlung gemäß ist, auf Ohr, Gemüth und Sindilbungskraft eine sehr gute Wirkung thut. Bei Clodius hingegen erschienen diese Ausdrücke fremdartig, indem seine Boesie übrigens nicht geeignet war, den Geist auf irgend eine Beise zu erheben.

Solche Gedichte mußten wir nun oft schön gedruckt und boch lich gelobt vor und sehen, und wir fanden es höchst anstößig, daß er, der und die heidnischen Götter verkummert hatte, sich nun eine andere Leiter auf den Parnaß aus griechischen und römischen Wortsproffen zusammenzimmern wollte. Diese oft wieder-

tehrenden Ausdrücke prägten sich sest in unser Gedächtniß, und zu luftiger Stunde, da wir in den Kohlgärten den trefslichsten Kuchen verzehrten, siel mir auf einmal ein, jene Kraft: und Machtworte in ein Gedicht an den Kuchenbäcker Händel zu versammeln. Gedacht, gethan! Und so stehe es denn auch hier, wie es an eine Wand des Hauses mit Bleistift angeschrieben wurde:

D Sandel, beffen Ruhm vom Gud gum Rorden reicht, Bernimm ben Baan, ber ju beinen Obren fteiat! Du badft, mas Gallier und Britten emfig fuchen, Mit icopfrischem Genie, priginelle Ruchen. Des Raffees Ocean, ber fich vor bir ergießt, Ift füßer als ber Saft, ber bom Somettus fließt. Dein haus, ein Monument, wie wir ben Runften lohnen, Umbangen mit Tropha'n, ergablt ben Nationen: Much ohne Diabem fand Sandel bier fein Glud Und raubte bem Rothurn gar mand Achtgroschenstud. Blangt beine Urn' bereinst in majestat'ichem Bom be. Dann weint der Batriot an beiner Ratakombe. Doch leb'! bein Torus fei von ebler Brut ein Reft! Steh bod wie ber Olymp, wie ber Barnaffus fest! Rein Phalanx Griechenlands mit romischen Balliften Bermog' Germanien und Sandeln zu vermuften. Dein Bobl ift unfer Stoly, bein Leiben unfer Schmerg, Und handels Tempel ift der Mufenföhne herz.

Diefes Gebicht ftand lange Zeit unter fo vielen andern, welche bie Bande iener Rimmer verungierten, ohne bemerkt zu werden, und wir, die wir uns genugsam baran ergött batten, vergagen es gang und gar über anbern Dingen. Geraume Zeit bernach trat Clodius mit feinem Debon bervor, beffen Beisbeit, Großmuth und Tugend wir unendlich lächerlich fanden, so febr auch Die erfte Borftellung bes Studs beklaticht murbe. 3ch machte gleich Abends, als wir jufammen in unfer Beinhaus tamen, einen Brolog in Anittelverfen, wo Arletin mit zwei großen Gaden auftritt, fie an beide Seiten des Prosceniums stellt und nach verichiebenen vorläufigen Spagen ben Buschauern vertraut, bag in ben beiben Saden moralisch-afthetischer Sand befindlich sei, ben ihnen die Schauspieler sehr häufig in die Augen werfen würden. Der eine fei namlich mit Bobltbaten gefüllt, die nichts tosteten, und der andere mit prächtig ausgedrückten Gesinnungen, die nichts binter fich batten. Er entfernte fich ungern und tam einige Mal wieber, ermabnte die Zuschauer ernstlich, sich an feine Warnung zu kebren und die Augen zuzumachen, erinnerte sie, wie er immer ihr Freund gewesen und es aut mit ihnen gemeint, und was bergleichen Dinge mehr maren. Dieser Brolog murbe auf ber Stelle von Freund horn im Zimmer gespielt, boch blieb ber Spaß gang unter uns, es marb nicht einmal eine Abschrift genommen, und bas Papier verlor fich balb. Sorn jedoch, ber ben Arletin gang artig porgeftellt batte, ließ fich's einfallen, mein Gedicht an Sandel um mehrere Berfe zu erweitern und es gunächft auf ben Medon zu beziehen. Er las es uns por, und wir konnten teine Freude baran haben, weil wir die Bufate nicht eben geiftreich fanden, und bas erfte, in einem gang andern Sinne geidriebene Gedicht uns entstellt vortam. Der Freund, ungufrieben über unsere Gleichgültigfeit, ja unfern Tabel, mochte es Andern vorgezeigt haben, die es neu und luftig fanden. Run machte man Abichriften bavon, benen ber Ruf bes Clobius'ichen Mebons fogleich eine schnelle Bublicitat verschaffte. Allgemeine Difbilli: gung erfolgte hierauf, und die Urheber (man hatte balb erfah: ren, baß es aus unserer Clique bervorgegangen mar) murben bochlich getabelt: benn feit Cronegts und Rofts Angriffen auf Gottsched mar bergleichen nicht wieder vorgekommen. Wir hatten uns ohnehin früher ichon gurudgezogen, und nun befanden wir uns gar im Falle bes Schuhus gegen bie übrigen Bogel. Auch in Dresben mochte man die Sache nicht aut finden, und sie hatte für uns, wo nicht unangenehme, boch ernste Folgen. Der Graf Lindenau mar icon eine Zeit lang mit bem hofmeifter seines Sohns nicht gang gufrieben. Denn obgleich ber junge Mann teineswegs vernachläsfigt murbe und Behrisch fich entweder in bem Bimmer bes jungen Grafen ober wenigstens baneben bielt, wenn Die Lehrmeister ihre täglichen Stunden gaben, die Collegia mit ibm febr ordentlich frequentirte, bei Lag nicht ohne ihn ausgieng, auch benfelben auf allen Spaziergangen begleitete, fo maren wir Andern doch auch immer in Apels Saufe zu finden und zogen mit, wenn man luftwandelte; bas machte icon einiges Auffeben. Behrisch gewöhnte fich auch an uns, gab julet meiftentheils Abends gegen neun Uhr feinen Bögling in die Bande bes Rammerbieners und suchte uns im Beinhaufe auf, wohin er jeboch niemals anders als in Souben und Strumpfen, ben Degen an ber Seite und gewöhnlich den hut unterm Urm zu tommen pflegte. Die Spage und Thorheiten, die er insgemein angab, giengen So hatte g. B. einer unferer Freunde Die Beins Unendliche. wohnheit, Bunkt Behne wegzugeben, weil er mit einem hubschen Kinde in Berbindung ftand, mit welchem er fich nur um biefe Beit unterhalten konnte. Wir vermißten ihn ungern, und Behrifc nahm fich eines Abends, wo wir febr vergnugt jufammen waren, im Stillen vor, ihn dießmal nicht wegzulaffen. Mit bem Schlage Bebn ftand Jener auf und empfahl fich. Bebrifch rief ibn an und bat, einen Augenblick zu warten, weil er gleich mit gehen wolle. Nun begann er auf die anmuthigste Weise erst nach seinem Degen zu suchen, der doch ganz vor den Augen stand, und geberdete sich beim Anschnallen desselben so ungeschiekt, daß er damit niemals zu Stande kommen konnte. Er machte es auch ansangs so natürlich, daß Niemand ein Arges dabei hatte. Als er aber, um das Thema zu variiren, zuletzt weiter gieng, daß der Degen dald auf die rechte Seite, dald zwischen die Beine kam, so entstand ein allgemeines Gelächter, in das der Forteilende, welcher gleichfalls ein lustiger Geselle war, mit einstimmte und Behrisch lo lange gewähren ließ, die Schäferstunde vorüber war, da benn nun erst eine gemeinsame Lust und vergnügliche Unterhalztung dies tief in die Racht erfolgte.

Unglücklicherweise hatte Behrisch, und wir durch ihn, noch einen gewissen andern Hang zu einigen Mädchen, welche bester waren als ihr Ruf; wodurch denn aber unser Ruf nicht gesördert werden konnte. Man hatte uns manchmal in ihrem Garten gesehen, und wir lenkten auch wohl unsern Spaziergang dahin, wenn der junge Graf dabei war. Dieses Alles mochte zusammen ausgespart und dem Bater zulet berichtet worden sein: genug, er suchte auf eine glimpsliche Weise den Hosmeister los zu werden, dem es zedoch zum Glüd gereichte. Sein gutes Aeußere, seine Kenntnisse und Talente, seine Rechtschaffenheit, an der Niemand vorzüglicher Bersonen erworden, auf deren Empfehlung er zu dem Erdprinzen von Dessau als Erzieher berusen wurde und an dem Hose eines in jeder Rücksicht tresslichen Fürsten ein solides Glüd fand.

Der Berluft eines Freundes, wie Behrifd, mar für mich von ber größten Bedeutung. Er hatte mich verzogen, indem er mich bilbete, und feine Gegenwart mar nothig, wenn bas einigermaßen für die Societat Frucht bringen follte, mas er an mich zu wenben für gut gefunden hatte. Er mußte mich zu allerlei Artigem und Schidlichem zu bewegen, mas gerabe am Blat mar, und meine geselligen Talente berauszuseten. Beil ich aber in solchen Dingen feine Selbstständigkeit erworben hatte, so fiel ich gleich, ba ich wieder allein war, in mein wirriges, ftorrisches Wesen jurud, welches immer junahm, je ungufriebener ich über meine Umgebung mar, indem ich mir einbildete, daß fie nicht mit mir zufrieden sei. Mit der willfürlichsten Laune nahm ich übel auf. was ich mir batte zum Bortheil rechnen konnen, entfernte manchen baburch, mit bem ich bisher in leiblichem Berhaltniß geftanden batte, und mußte bei mancherlei Wiberwärtigkeiten, bie ich mir und Andern, es fei nun im Thun ober Unterlaffen, im Buviel oder Zuwenig zugezogen hatte, von Wohlmollenden die Be-

mertung boren, bag es mir an Erfahrung fehle. Das Bleiche fagte mir wohl irgend ein Gutbentenber, ber meine Produktionen fab, besonders wenn sie fich auf die Außenwelt bezogen. beobachtete diese, so aut ich konnte, fand aber daran wenig Erbauliches und mußte noch immer genug von dem Meinigen binguthun, um fie nur ertraglich ju finden. Much meinem Freunde Behrisch hatte ich manchmal zugesett, er folle mir beutlich machen, mas Erfahrung fei? Weil er aber voller Thorheiten stedte, fo vertröstete er mich von einem Tage jum andern und eröffnete mir gulett, nach großen Borbereitungen: Die mahre Erfahrung fei gang eigentlich, wenn man erfahre, wie ein Erfahrner die Erfahrung erfahrend erfahren muffe. Wenn wir ibn nun bierüber äußerft ausschalten und gur Rede setten, so versicherte er, binter biefen Borten ftede ein großes Gebeimniß, bas wir alsbann erft begreifen murden, wenn wir erfahren batten, - und immer fo weiter: benn es toftete ibm nichts. Biertelstunden lang fo fortzu: ibrechen: ba benn bas Erfahren immer erfahrner und julest gur wahrhaften Erfahrung werden wurde. Bollten wir über folche Boffen verzweifeln, so betheuerte er, baß er diese Art, fich beutlich und eindrudlich ju machen, von ben neuesten und größten Schriftstellern gelernt, welche uns aufmerksam gemacht, wie man eine rubige Rube ruben und wie Die Stille im Stillen immer ftiller werden fonnte.

Rufalligerweise rühmte man in guter Gesellicaft einen Offigier. ber fich unter uns auf Urlaub befand, als einen vorzüglich mohlbenkenden und erfahrnen Mann, der den fiebenjährigen Rrieg mitgefochten und fich ein allgemeines Butrauen erworben habe. Es fiel nicht schwer, mich ihm zu nabern, und wir spazierten öfters mit einander. Der Begriff von Erfahrung war beinab fir in meinem Gebirne geworden, und bas Bedürfniß, mir ihn flar ju machen, leidenschaftlich. Offenmuthig, wie ich war, entdecte ich ihm die Unruhe, in der ich mich befand. Er lächelte und war freundlich genug, mir, im Gefolg meiner Fragen, etwas von seinem Leben und von der nächsten Welt überhaupt zu erzählen, wobei freilich julet wenig Befferes beraustam, als daß die Erfahrung uns überzeuge, bag unfere beften Gebanten, Buniche und Borfate unerreichbar feien, und daß man Denjenigen, welcher bergleichen Grillen bege und fie mit Lebhaftigkeit außere, pornehmlich für einen unerfahrnen Menichen halte.

Da er jedoch ein waderer, tüchtiger Mann war, so versicherte er mir, er habe diese Grillen selbst noch nicht ganz ausgegeben und besinde sich bei dem wenigen Glaube, Liebe und Hoffnung, was ihm übrig geblieben, noch ganz leidlich. Er mußte mir darauf Bieles vom Krieg erzählen, von der Lebensweise im Feld, von Scharmüteln und Schlachten, besonders in sofern er Antheil daran genommen; da denn diese ungeheuern Ereignisse, indem sie auf ein einzelnes Individuum bezogen wurden, ein gar wunderliches Ansehen gewannen. Ich bewog ihn alsdann zu einer offenen Erzählung der kurz vorher bestandenen Hosverhältnisse, welche ganz märchenhaft zu sein schienen. Ich hörte von der körperlichen Stärke Augusts des Zweiten, den vielen Kindern dessehen und seinem ungeheuren Auswah, sodann von des Nachsolgers Kunste und Sammlungslust, vom Grasen Brühl und bessen gränzenloser Brunkliede, deren Einzelnes beinahe abgeschmack erschien, von so viel Festen und Prachtergözungen, welche sämmtelich durch den Einfall Friedrichs in Sachsen abgeschnitten worden. Run lagen die königlichen Schlösser zerkört, die Brühl'schen Herrelichteiten vernichtet, und es war von Allem nur ein sehr beschäbigtes berrliches Land übrig geblieben.

Als er mich über ienen unfinnigen Genuß bes Gluds vermunbert und fodann über bas erfolgte Unglud betrübt fab und mich bedeutete, wie man von einem erfahrnen Manne geradezu verlange, daß er über teins von beiden erstaunen, noch baran einen zu lebhaften Antheil nehmen folle, fo fühlte ich große Luft, in meiner bisberigen Unerfahrenbeit noch eine Beile zu verharren, worin er mich benn bestärtte und recht angelegentlich bat, ich mochte mich, bis auf weiteres, immer an die angenehmen Erfabrungen balten und die unangenehmen fo viel als möglich ab: zulebnen fuchen, wenn fie fich mir auforingen follten. Ginft aber, als wieder im Allgemeinen die Rede von Erfahrung war und ich ibm jene possenhaften Bbrafen bes Freundes Bebrifch erzählte. schüttelte er lächelnd ben Ropf und sagte: Da sieht man, wie es mit Worten geht, die nur einmal ausgesprochen find! Diefe ba tlingen fo nedisch, ja fo albern, baß es fast unmöglich scheinen burfte, einen vernünftigen Sinn bineinzulegen; und boch ließe fic vielleicht ein Berfuch machen.

Und als ich in ihn drang, versetzte er mit seiner verständig heitern Weise: Wenn Sie mir erlauben, indem ich Ihren Freund kommentire und supplire, in seiner Art sortzusahren, so dünkt mich, er habe sagen wollen, daß die Erfahrung nichts Anderes sei, als daß man erfährt, was man nicht zu ersahren wünscht, worauf es wenigstens in dieser Welt meistens hinausläuft.

## Achtes Buch.

Ein anberer Mann, obgleich in jedem Betracht von Behrisch unendlich verschieden, tonnte boch in einem gewiffen Sinne mit

ibm verglichen werben; ich meine Defern, welcher auch unter Diejenigen Menschen geborte, Die ihr Leben in einer bequemen Beschäftigteit bintraumen. Seine Freunde selbst bekannten im Stillen, bag er, bei einem fehr iconen Raturell, feine jungen Sahre nicht in genugfamer Thatigfeit verwendet, beswegen er auch nie dabin gelangt fei, die Runft mit volltommener Technit aus: juuben. Doch ichien ein gemiffer Rleiß feinem Alter porbebalten ju fein, und es fehlte ihm die vielen Sahre, die ich ihn fannte, niemals an Erfindung noch Arbeitsamteit. Er batte mich aleich ben erften Augenblid fehr an fich gezogen; icon feine Bobnung, wundersam und abnungsvoll, war für mich bochft reizend. bem alten Schloffe Bleißenburg gieng man rechts in ber Ede eine erneute beitre Wendeltreppe binauf. Die Sale ber Reichenakabemie. beren Direttor er war, fand man fobann links, hell und geräumig; aber zu ihm felbst gelangte man nur durch einen engen dunklen Bang, an beffen Ende man erft ben Gintritt zu feinen Bimmern fuchte, zwischen beren Reibe und einem weitläuftigen Rornboden man fo eben bergegangen war. Das erfte Gemach war mit Bilbern geschmudt aus ber spatern italianischen Schule, von Meistern, deren Anmuth er hochlich zu preisen pflegte. ich Brivatstunden mit einigen Gbelleuten bei ibm genommen batte. so war uns erlaubt, bier zu zeichnen, und wir gelangten auch manchmal in fein baranftokenbes inneres Rabinet, welches qualeich feine wenigen Bucher, Runft= und Naturalienfammlungen, und was ihn fonft junachft intereffiren mochte, enthielt. Alles war mit Geschmad, einfach und bergestalt geordnet, bag ber tleine Raum febr Bieles umfaßte. Die Möbeln, Schrante, Bortefeuilles elegant, ohne Biererei ober Ueberfluß. Go mar auch bas Erfte. was er uns empfahl und worauf er immer wieder gurudtam, die Einfalt in Allem, mas Runft und Sandwert vereint bervorzubringen berufen find. Als ein abgesagter Reind bes Schnörkelund Mufchelmefens und bes gangen baroden Gefcmads, zeigte er und bergleichen in Rupfer gestochne und gezeichnete alte Muster im Gegensat mit beffern Bergierungen und einfachern Formen ber Möbel sowohl als anderer Rimmerumgebungen, und weil Alles um ihn ber mit diesen Maximen übereinstimmte, so machten die Worte und Lehren auf uns einen guten und bauernden Gindrud. Much außerdem batte er Belegenheit, uns feine Befinnungen prattisch seben zu laffen, indem er sowohl bei Brivat: als Regiments: personen in gutem Unsehen stand und bei neuen Bauten und Beränderungen um Rath gefragt murbe. Ueberhaupt ichien er geneigter ju fein, etwas gelegentlich, ju einem gewiffen 3med und Gebrauch zu verfertigen, als baß er für fich bestehende Dinge, welche eine größere Vollendung verlangen, unternommen und ausgearbeitet batte; beghalb er auch immer bereit und gur Sand mar. menn die Buchbändler größere und fleinere Rupfer zu irgend einem Wert verlangten; wie benn die Bignetten zu Windelmanns ersten Schriften von ihm rabirt find. Oft aber machte er nur febr ifigenhafte Zeichnungen, in welche fich Gepfer gang gut gu schiden verftand. Seine Riguren batten burchaus etwas Allgemeines, um nicht ju fagen Ibeelles. Seine Frauen maren angenehm und gefällig, feine Rinder naip genug; nur mit ben Mannern wollte es nicht fort, Die, bei feiner zwar geistreichen. aber boch immer nebuliftischen und jugleich abbrevirenden Manier, meistentheils bas Unseben von Lazzaroni erhielten. Da er feine Rompositionen überhaupt weniger auf Form, als auf Licht. Schatten und Maffen berechnete, fo nahmen fie fich im Gangen aut aus; wie denn Alles, mas er that und hervorbrachte, von einer eignen Grazie bealeitet mar. Weil er nun dabei eine eingewurzelte Neigung jum Bedeutenden, Allegorischen, einen Nebengedanten Erregenden nicht bezwingen konnte noch wollte, fo gaben feine Werke immer etwas zu finnen und murben pollständig burch einen Beariff, da fie es der Runft und der Ausführung nach nicht fein tonnten. Diese Richtung, welche immer gefährlich ift, führte ibn manchmal bis an die Granze bes guten Gefchmads, wo nicht gar barüber binaus. Seine Absichten suchte er oft burch die munderlichsten Einfälle und burch grillenhafte Scherze zu erreichen; ja, feinen besten Arbeiten ift ftete ein humoristischer Anstrich verlieben. War bas Bublitum mit folden Dingen nicht immer gufrieben, fo rachte er fich durch eine neue, noch munberlichere Schnurre. So stellte er fpater in bem Borgimmer bes großen Kongertsaales eine ibeale Frauenfigur seiner Art vor, die eine Lichtscheere nach einer Rerge binbewegte, und er freute fich außerorbentlich, wenn er veranlaffen tonnte, daß man über die Frage ftritt, ob diese feltsame Muse das Licht zu pupen oder auszulöschen gedenke? wo er benn allerlei nedische Beigebanken schelmisch bervorbliden ließ.

Doch machte die Erbauung des neuen Theaters zu meiner Zeit das größte Aufsehen, in welchem sein Borhang, da er noch ganz neu war, gewiß eine außerordentlich liebliche Wirkung that. Deser hatte die Musen aus den Wolken, auf denen sie dei solchen Gelegenheiten gewöhnlich schweben, auf die Erde versetzt. Einen Borhof zum Tempel des Auhms schmückten die Statuen des Sophokles und Aristophanes, um welche sich alle neueren Schauspielzsichter versammelten. Hier nun waren die Göttinnen der Künste gleichfalls gegenwärtig und Alles würdig und schön. Nun aber kommt das Wunderliche! Durch die freie Mitte sah man das Bortal des fernstehenden Tempels, und ein Mann in leichter Jack gieng zwischen beiden obgedachten Gruppen, ohne sich um sie zu beküms

mern, hindurch, gerade auf den Tempel los; man sah ihn daher im Rücken, er war nicht besonders ausgezeichnet. Dieser nun sollte Shakespearen bedeuten, der ohne Borgänger und Nachfolger, ohne sich um die Muster zu bekümmern, auf seine eigne Hand der Unsterblichkeit entgegengehe. Auf dem großen Boden über dem neuen Theater ward dieses Werk vollbracht. Wir versammelten uns dort oft um ihn, und ich habe ihm daselbst die Aus-

hangebogen von Mufarion vorgelefen.

Was mich betraf, so rudte ich in Ausübung der Runft teineswegs weiter. Seine Lehre wirkte auf unsern Geift und unsern Geschmad: aber seine eigene Reichnung mar zu unbestimmt, als daß sie mich, ber ich an ben Gegenständen ber Runft und Natur auch nur bindammerte, batte zu einer ftrengen und entschiedenen Ausübung anleiten follen. Bon ben Gesichtern und Rörpern felbit überlieferte er uns mehr die Ansichten als die Formen, mehr die Geberben als die Proportionen. Er gab uns die Begriffe pon ben Gestalten und verlangte, wir sollten fie in uns lebendig werben lassen. Das ware benn auch schön und recht gewesen, wenn er nicht bloß Anfänger por fich gehabt batte. Konnte man ibm baber ein vorzügliches Talent zum Unterricht wohl absprechen, so mußte man dagegen betennen, daß er febr gescheidt und weltflug fei, und daß eine gludliche Gewandtheit bes Beiftes ibn in einem böbern Sinne recht eigentlich zum Lebrer qualificire. Die Mängel. an benen Jeder litt, fab er recht gut ein; er verschmabte jedoch, fie dirett ju rugen, und deutete vielmehr Lob und Tabel indirett fehr latonisch an. Nun mußte man über die Sache benten und tam in der Einsicht ichnell um vieles weiter. So batte ich z. B. auf blaues Papier einen Blumenstrauß nach einer vorhandenen Borfdrift mit schwarzer und weißer Kreide febr forgfältig ausgeführt und theils mit Bischen, theils mit Schraffiren bas fleine Bild bervorzubeben gefucht. Nachdem ich mich lange bergeftalt bemubt, trat er einstens hinter mich und fagte: "Mehr Bapier!" worauf er fich fogleich entfernte. Mein Nachbar und ich gerbrachen uns ben Ropf, mas das beißen tonne: benn mein Bouquet batte auf einem großen halben Bogen Raum genug um fich ber. Rach: bem wir lange nachgebacht, glaubten wir endlich seinen Sinn ju treffen, wenn wir bemerkten, daß ich durch das Ineinanderarbeiten bes Schwarzen und Weißen ben blauen Grund gang zugededt, die Mitteltinte gerftort und wirklich eine unangenehme Zeichnung mit großem Fleiß bervorgebracht batte. Uebrigens ermangelte er nicht, und von ber Perspettive, von Licht und Schatten zwar genugfam, boch immer nur fo ju unterrichten, daß wir uns anzustrengen und zu qualen hatten, um eine Anwendung der überlieferten .Grundfate zu treffen. Babricheinlich mar feine Absicht, an une,

vie wir doch nicht Künstler werden sollten, nur die Einsicht und den Geschmad zu bilden und uns mit den Ersordernissen eines Kunstwerks bekannt zu machen, ohne gerade zu verlangen, daß wir es hervorbringen sollten. Da nun der Fleiß ohnehin meine Sache nicht war: denn es machte mir nichts Vergnügen, als was mich anslog; so wurde ich nach und nach wo nicht lässig, doch mißmuthig, und weil die Kenntniß bequemer ist als das Thun, so ließ ich mir gesallen, wohin er uns nach seiner Weise zu führ

ren gebachte.

Ru jener Reit mar das Leben ber Maler von d'Argenville ins Deutsche übersett; ich erhielt es gang frisch und ftubirte es emfig genug. Dieß schien Defern ju gefallen, und er perichaffte uns Gelegenheit, aus ben großen Leipziger Sammlungen manches Bortefeuille ju feben, und leitete uns baburch jur Geicbichte ber Runft ein. Aber auch diese Uebungen brachten bei mir eine andere Wirtung hervor, als er im Sinn baben mochte. Die mancherlei Gegenstände, welche ich von den Runftlern bebanbelt fab, erwedten bas poetische Talent in mir, und wie man ja wohl ein Rupfer zu einem Gedicht macht, fo machte ich nun Gebichte zu ben Rupfern und Zeichnungen, indem ich mir die darauf porgestellten Bersonen in ihrem porbergebenden und nachfolgenden Buftande zu vergegenwärtigen, bald auch ein tleines Lied. bas ihnen wohl geziemt batte, ju bichten mußte und fo mich aemobnte, die Runfte in Berbindung mit einander zu betrachten. Ra. felbst die Reblariffe, die ich that, daß meine Gedichte mandmal beschreibend murben, waren mir in ber Folge, als ich ju mehrerer Besinnung tam, nuglich, indem sie mich auf den Unterichied ber Runfte aufmertfam machten. Bon folden fleinen Dingen standen mehrere in ber Sammlung, welche Behrifch veranstaltet batte; es ift aber nichts bavon übrig geblieben.

Das Kunst: und Geschmackelement, worin Deser lebte, und auf welchem man selbst, in sosern man ihn fleißig besuchte, getragen wurde, ward auch dadurch immer würdiger und ersreulicher, daß er sich gern abgeschiedener oder abwesender Männer erinnerte, mit denen er in Berhältniß gestanden hatte, oder solches noch immer fort erhielt; wie er denn, wenn er Jemanden einmal seine Achtung geschenkt, unveränderlich in dem Betragen gegen den-

felben blieb und fich immer gleich geneigt erwies.

Nachdem wir unter den Franzosen vorzüglich Caylus hatten rühmen hören, machte er uns auch mit deutschen, in diesem Fache thätigen Männern bekannt. So ersuhren wir, daß Prosessor Christ als Liebhaber, Sammler, Renner, Mitarbeiter der Kunst schöne Dienste geleistet und seine Gelehrsamkeit zu wahrer Förderung derselben angewendet habe. Heine Een dagegen durfte nicht

wohl genannt werben, theils weil er sich mit ben allzukindlichen Unfängen ber beutichen Runft, welche Defer wenig ichapte, gar zu emfig abgab, theils weil er einmal mit Windelmann unfauberlich verfahren war, welches ihm benn niemals verziehen werben konnte. Auf Lipperts Bemühungen jedoch ward unsere Aufmertsamkeit fraftig bingeleitet, indem unfer Lebrer bas Berbienst berfelben genugsam berauszusepen mußte. Denn obgleich, fagte er, bie Statuen und größern Bildwerte Grund und Gipfel aller Runftkenntniß blieben, fo seien fie doch sowohl im Driainal als Abauß selten zu seben, babingegen burch Lippert eine kleine Welt von Gemmen bekannt werde, in welcher ber Alten faglicheres Berdienst, glüdliche Erfindung, zwedmäßige Bufammenstellung, geschmadvolle Behandlung, auffallender und begreiflicher werbe, auch bei fo großer Menge bie Bergleichung eher möglich fei. Inbem wir uns nun damit, so viel als erlaubt mar, beschäftigten, jo murbe auf bas bobe Runftleben Bindelmanns in Stalien bingebeutet, und wir nahmen beffen erste Schriften mit Andacht in die Sande: benn Defer hatte eine leidenschaftliche Berehrung für ibn, die er uns gar leicht einzufloken vermochte. Das Broblematische jener kleinen Auffate, die sich noch dazu durch Ironie selbst verwirren und sich auf gang spezielle Meinungen und Ereignisse beziehen, vermochten wir zwar nicht zu entziffern; allein weil Deser viel Einfluß barauf gehabt und er bas Evangelium bes Schönen, mehr noch bes Geschmackvollen und Angenehmen auch uns unabläffig überlieferte, fo fanden wir ben Sinn im Illgemeinen wieder und bunften uns bei folden Auslegungen um besto sicherer zu geben, als wir es für tein geringes Blud ach: teten, aus berfelben Quelle ju icopfen, aus ber Bindelmann feinen erften Durft gestillt batte.

Einer Stadt kann kein größeres Glud begegnen, als wenn mehrere, im Guten und Rechten gleichgesinnte, schon gebildete Männer daselbst neben einander wohnen. Diesen Borzug hatte Leipzig und genoß ihn um so friedlicher, als sich noch nicht so manche Entzweiungen des Urtheils hervorgethan hatten. Huber, Kupferstichsammler und wohlgeübter Kenner, hatte noch außerdem das dankbar anerkannte Berdienst, daß er den Werth der deutschen Literatur auch den Franzosen bekannt zu machen gedachte; Kreuch auff, Liebhaber mit geübtem Blick, der, als Freund der ganzen Kunstsocietät, alle Sammlungen für die seinigen ansehen konnte; Winksocietät, alle Sammlungen für die seinigen ansehen konnte; Winksocietät, alle Sammlungen für die seinigen ansehen schäßen hegte, sehr gern mit Andern theilte, mancher Andere, der sich anschloß, Alle lebten und wirkten nur in Ginem Sinne, und ich wüßte mich nicht zu erinnern, so oft ich auch, wenn sie Kunstwerte durchsachen, beiwohnen durste, daß jemals ein Zwiespalt entstanden

ware: immer kam billigerweise die Schule in Betracht, aus welscher der Künstler hervorgegangen, die Zeit, in der er gelebt, das besondere Talent, das ihm die Natur verliehen, und der Grad, auf welchen er es in der Aussührung gebracht. Da war keine Borliebe weder sur geistliche noch sur weltliche Gegenstände, für ländliche oder für städtische, lebendige oder leblose; die Frage war immer nach dem Kunstgemäßen.

Ob sich nun gleich biese Liebhaber und Sammler nach ihrer Lage, Sinnesart, Bermögen und Gelegenheit mehr gegen bie nieberlandische Schule richteten, so ward doch, indem man sein Auge an den unendlichen Berdiensten der nordweftlichen Künstler übte, ein sehnsuchtsvoll verehrender Blid nach Südosten immer

offen gehalten.

Und so mußte die Universität, wo ich die Zwede meiner Familie, ja meine eigenen versäumte, mich in demjenigen begründen, worin ich die größte Zufriedenheit meines Lebens sinden sollte; auch ist mir der Eindruck jener Lokalitäten, in welchen ich so bedeutende Anregungen empfangen, immer höchst lieb und werth geblieben. Die alte Pleißendurg, die Zimmer der Akademie, vor allem aber Desers Bohnung, nicht weniger die Winkler'schen und Richter'schen Sammlungen habe ich noch immer lebhaft gegenwärtig.

Ein junger Mann jedoch, der, indem sich ältere unter einander von schon bekannten Dingen unterhalten, nur beiläusig unterrichtet wird, und welchem das schwerste Geschäft, das Alles zurecht zu legen, dabei überlassen bleibt, muß sich in einer sehr peinlichen Lage besinden. Ich sah mich daher mit Andern sehr suchtsvoll nach einer neuen Erleuchtung um, die uns denn auch durch einen Mann kommen sollte, dem wir schon so viel schuldig

maren.

Auf zweierlei Weise kann der Geist höchlich erfreut werden, durch Anschauung und Begriff. Aber jenes ersordert einen würz digen Gegenstand, der nicht immer bereit, und eine verhältniße mäßige Vildung, zu der man nicht gerade gelangt ist. Der Begriff hingegen will nur Empfänglichkeit, er bringt den Inhalt mit und ist selbst das Werkzeug der Bildung. Daher war und jener Lichtstrahl höchst willkommen, den der vortrefslichste Denker durch düstre Wolken auf und herableitete. Man muß Jüngling sein, um sich zu vergegenwärtigen, welche Wirkung Lessings Laokoon auf und ausübte, indem dieses Werk und aus der Region eines kummerlichen Anschauens in die freien Gesilde des Gedankens hinriß. Das so lange misverstandene: ut pictura possis war auf einmal beseitigt, der Unterschied der bildenden und Redekünste klar; die Gipfel beider erschienen nun getrennt,

wie nab ibre Bafen auch aufammenstoßen mochten. Der bilbenbe Runftler follte fich innerbalb ber Grange bes Schonen halten, wenn bem rebenden, ber die Bedeutung jeder Art nicht entbehren kann, auch barüber binauszuschweifen vergonnt ware. Jener arbeitet für ben äußern Sinn, ber nur burch bas Schone befriediat wird. Diefer für die Einbildungstraft, die fich wohl mit dem Saglichen noch abfinden mag. Wie por einem Blit erleuchteten fich uns alle Folgen Dieses berrlichen Gebantens, alle bisberige anleitende und urtheilende Kritit marb, wie ein abgetragener Rod, weggeworfen, wir hielten uns von allem Uebel erlöft und glaubten mit einigem Mitleid auf das sonft so berrliche sechzehnte Sabrbundert berabbliden zu dürfen, wo man in deutschen Bildwerken und Gedichten das Leben nur unter der Form eines ichellenbebangenen Narren, ben Tob unter ber Unform eines flappernden Berippes, so wie die nothwendigen und zufälligen Uebel ber Welt unter bem Bilbe bes fragenhaften Teufels zu vergegenwärtigen mußte.

Am meisten entzückte uns die Schönheit jenes Gedankens, daß die Alten den Tod als den Bruder des Schlass anerkannt und beide, wie es Menächmen geziemt, zum Berwechseln gleich gebildet. Hier konnten wir nun erst den Triumph des Schönen höchlick seiern und das häßliche jeder Art, da es doch einmal aus der Welt nicht zu vertreiben ist, im Reiche der Kunst nur in den

niedrigen Rreis des Lächerlichen verweisen.

Die Herrlickeit solcher Haupts und Grundbegriffe erscheint nur dem Gemüth, auf welches sie ihre unendliche Wirssamkeit ausüben, erscheint nur der Zeit, in welcher sie, ersehnt, im rechten Augenblick hervortreten. Da beschäftigen sich die, welchen mit solcher Nahrung gedient ist, liebevoll ganze Epochen ihres Lebens damit und ersreuen sich eines überschwänglichen Wachsthums, inbessen es nicht an Menschen sehlt, die sich auf der Stelle einer solchen Wirtung widersehen, und nicht an Andern, die in der

Kolge an dem hoben Sinne martten und mäteln.

Wie sich aber Begriff und Anschauung wechselsweise fordern, so konnte ich diese neuen Gedanken nicht lange verarbeiten, ohne daß ein unendliches Berlangen bei mir entskanden wäre, doch einmal bedeutende Kunstwerte in größerer Masse zu erblicken. Ich entschied mich daher, Dresden ohne Ausenthalt zu besuchen. An der nöthigen Baarschaft sehlte es mir nicht; aber es waren and der Schwierigkeiten zu überwinden, die ich durch mein grillenshaftes Wesen noch ohne Noth vermehrte: denn ich bielt meinen Borsat vor Jedermann geheim, weil ich die dortigen Kunstschätze ganz nach eigner Art zu betrachten wünsichte und, wie ich meinte, mich von Niemand wollte irre machen lassen. Außer diesem ward

burch noch eine andere Bunderlichkeit eine fo einfache Sache vers wickelter.

Mir baben angeborne und anergogne Schwächen, und es möchte noch die Frage fein, welche von beiben uns am meiften au ichaffen geben. Go gern ich mich mit jeder Art von Buftanden befannt machte und bagu manchen Anlaß gehabt hatte, mar mir boch von meinem Bater eine außerfte Abneigung gegen alle Gafthofe eingeflößt worben. Auf feinen Reisen durch Stalien, Frantreich und Deutschland batte fich diese Gefinnung fest bei ihm eingewurzelt. Db er gleich felten in Bilbern sprach und biefelben nur, wenn er febr beiter war, ju Gulfe rief, so pflegte er boch manchmal ju wiederholen: in bem Thore eines Gafthofe glaube er immer ein großes Spinnengewebe ausgespannt zu sehen, so tunftlich, daß die Infetten zwar bineinwarts, aber felbft die privilegirten Bespen nicht ungerupft berausfliegen tonnten. Es schien ibm etwas Erschredliches, bafur, daß man seinen Gewohnheiten und Allem. mas einem lieb im Leben mare, entfagte und nach ber Beise des Births und der Rellner lebte, noch übermäßig bezahlen ju muffen. Er pries die Hofpitalität alter Zeiten, und fo ungern er sonst auch etwas Ungewohntes im Sause bulbete, so übte er boch Gaftfreundschaft, besonders an Rünftlern und Birtuofen; wie benn Gevatter Seetat immer fein Quartier bei uns bebielt und Abel, der lette Mufiter, welcher die Gambe mit Glud und Beifall behandelte, wohl aufgenommen und bewirthet murbe. Wie batte ich mich nun mit solchen Jugend-Eindrücken, Die bisber burch nichts ausgelöscht worden, entschließen konnen, in einer fremben Stadt einen Gafthof zu betreten? Richts mare leichter gewesen, als bei auten Freunden ein Quartier zu finden: Hofrath Rrebel. Affestor Hermann und Andere hatten mir ichon oft davon gesprochen; allein auch biefen follte meine Reife ein Bebeimniß bleiben, und ich gerieth auf den wunderlichsten Ginfall. Mein Stubennachbar, ber fleißige Theolog, bem feine Mugen leiber immer mehr ablegten, hatte einen Bermanbten in Dresben, einen Schufter, mit bem er von Beit ju Beit Briefe wechfelte. Mann war mir wegen seiner Aeußerungen schon längst bochft mertwürdig geworden, und die Antunft eines feiner Briefe marb von uns immer festlich gefeiert. Die Art, womit er die Rlagen feines, die Blindheit befürchtenden Betters erwiederte, war gang eigen: benn er bemübte sich nicht um Trostgrunde, welche immer fower zu finden find; aber die beitere Art, womit er fein eigenes, enges, armes, mubieliges Leben betrachtete, ber Scherg, ben er jelbst ben Uebeln und Unbequemlichkeiten abgewann, die unverwuftliche Ueberzeugung, daß das Leben an und für fich ein Gut fei, theilte fich bemienigen mit, ber ben Brief las, und verfette

ibn, wenigstens für Augenblide, in eine gleiche Stimmung. Enthusiastisch, wie ich mar, batte ich biesen Mann öftere perbindlich grußen laffen, feine gludliche Raturgabe gerühmt und ben Wunich, ihn tennen ju lernen, geaußert. Dieses Alles vorausgefest, schien mir nichts natürlicher, als ihn aufzusuchen, mich mit ibm ju unterhalten, ja bei ihm ju wohnen und ibn recht genau tennen ju lernen. Mein guter Kandidat gab mir. nach einigem Widerstreben, einen mubfam geschriebenen Brief mit. und ich fuhr, meine Matritel in der Tafche, mit der gelben Rutiche febnfuctevoll nach Dregben.

Ich suchte nach meinem Schufter und fant ibn balb in ber Borftadt. Auf feinem Schemel figend, empfieng er mich freund: lich und fagte lächelnd, nachdem er ben Brief gelesen: "Ich febe hieraus, junger herr, daß ihr ein wunderlicher Chrift feib." Bie bas, Meister? versette ich. "Bunderlich ift nicht übel gemeint," fuhr er fort; "man nennt Jemand so, ber fich nicht gleich ift, und ich nenne Sie einen wunderlichen Christen, weil Sie fich in einem Stud als ben Nachfolger bes herrn bekennen, in dem andern aber nicht." Auf meine Bitte, mich aufzuklaren, fagte er weiter: "Es icheint, daß Ihre Absicht ift, eine frobliche Botschaft den Armen und Niedrigen zu verkündigen; das ist schön. und diese Nachahmung des herrn ist löblich: Sie sollten aber dabei bedenken, daß er lieber bei wohlhabenden und reichen Leuten ju Tische faß, wo es gut hergieng, und baß er selbst ben Boblgeruch bes Balfams nicht verschmähte, wovon Sie wohl bei mir das Gegentheil finden könnten."

Diefer luftige Anfang feste mich gleich in guten humor, und wir nedten einander eine ziemliche Beile berum. Die Frau ftand bedenklich, wie fie einen folchen Gaft unterbringen und bemirtben folle? Auch bierüber hatte er febr artige Ginfalle, die fich nicht allein auf die Bibel, sondern auch auf Gottfrieds Chronit bezogen. und als wir einig waren, daß ich bleiben folle, so aab ich meinen Beutel, wie er war, ber Wirthin jum Aufheben und ersuchte fie. wenn etwas nothig fei, fich baraus zu verseben. Da er es ablebnen wollte und mit einiger Schaltheit ju versteben gab, baß er nicht fo abgebrannt fei, als es aussehen mochte, fo entmaffnete ich ihn baburch, daß ich sagte: Und wenn es auch nur mare. um das Wasser in Wein zu verwandeln, so würde wohl, da heut gu Tage feine Bunber mehr geschehen, ein foldes probates Saus: mittel nicht am unrechten Orte fein. Die Wirthin ichien mein Reben und Sandeln immer weniger feltfam zu finden, wir hatten uns bald in einander geschickt und brachten einen febr beitern Abend gu. Er blieb fich immer gleich, weil Alles aus Giner Quelle floß. Sein Gigenthum mar ein tüchtiger Menschenverstand.

ber auf einem heitern Gemüth ruhte und sich in der gleichmäßigen hergebrachten Thätigkeit gesiel. Daß er unablässig arbeitete, war sein Erstes und Rothwendigstes; daß er alles Uebrige als zufällig ansah, dieß bewahrte sein Behagen; und ich mußte ihn vor vielen Andern in die Klasse derjenigen rechnen, welche praktische Philosophen, bewußtlose Weltweisen genannt wurden.

Die Stunde, wo die Galerie eröffnet werben follte, mit Ungeduld erwartet, ericbien. 3ch trat in diefes Beiligthum, und meine Berwunderung überstieg jeden Begriff, ben ich mir gemacht batte. Diefer in fich felbst wiedertebrende Saal, in welchem Bracht und Reinlichkeit bei ber größten Stille berrichten, Die blendenden Rahmen, alle der Zeit noch näher, in der fie verguldet wurden, ber gebobnte Rukboben, die mehr von Schauenden betretenen. als von Arbeitenden benutten Raume gaben ein Gefühl von Reierlichkeit, einzig in feiner Urt, bas um fo mehr ber Empfinbung abnelte, womit man ein Gotteshaus betritt, als ber Schmud fo manches Tempels, ber Gegenstand fo mancher Anbetung bier abermals, nur zu beiligen Runftzweden aufgestellt ericbien. ließ mir die turforische Demonstration meines Subrers gar wohl gefallen, nur erbat ich mir, in ber außern Galerie bleiben gu burfen. hier fand ich mich, ju meinem Behagen, wirklich ju Saufe. Schon batte ich Werte mehrerer Runftler gefehn, andere tannte ich durch Rupferstiche, andere dem Ramen nach; ich verhehlte es nicht und flößte meinem Kührer badurch einiges Ber: trauen ein, ja, ibn ergopte bas Entzuden, bas ich bei Studen außerte, mo ber Binfel über die Natur ben Sieg bapon trug: benn solche Dinge waren es vorzüglich, die mich an fich zogen, wo die Bergleichung mit der bekannten Ratur ben Werth ber Runft nothwendig erboben mußte.

Als ich bei meinem Schuster wieder eintrat, um das Mittagsmahl zu genießen, trauete ich meinen Augen kaum: denn ich
glaubte ein Bild von Oftade vor mir zu sehen, so vollkommen,
daß man es nur auf die Galerie hätte hängen dürsen. Stellung
der Gegenstände, Licht, Schatten, dräunlicher Teint des Ganzen,
magische Haltung, Alles, was man in jenen Bildern bewundert,
sah ich hier in der Wirklichkeit. Es war das erste Mal, daß ich
auf einen so hohen Grad die Gabe gewahr wurde, die ich nachber
mit mehrerem Bewußtsein übte, die Natur nämlich mit den Augen
dieses oder jenes Künstlers zu sehen, dessen Berken ich so eben
eine besondere Ausmerksamkeit gewidmet hatte. Diese Fähigkeit
hat mir viel Genuß gewährt, aber auch die Begierde vermehrt,
der Ausübung eines Talents, das mir die Natur versagt zu haben
schien. den Zeit zu Zeit eifrig nachzubängen.

Ich besuchte die Galerie zu allen vergönnten Stunden und

fuhr fort, mein Entzüden über manche köstliche Werke vorlaut auszusprechen. Ich vereitelte dadurch meinen löblichen Borsat, unbekannt und unbemerkt zu bleiben; und da sich bisher nur ein Unterausseher mit mir abgegeben hatte, nahm nun auch der Galerie-Inspektor, Rath Riedel, von mir Notiz und machte mich auf gar Manches ausmerksam, welches vorzüglich in meiner Sphäre zu liegen schien. Ich sich ich ihn nachter mehrere Jahre hindurch gesehen und wie er sich noch heute erweist. Sein Bild bisd beide niemals gesondert erblicke, sa, sein Anderken hat nich nach Italien begleitet, wo mir seine Gegenwart in manchen großen und reichen Sammlungen sehr wünscherst gewesen ware.

Da man auch mit Fremden und Unbekannten solche Werke nicht stumm und ohne wechselseitige Theilnahme betrachten kann, ihr Anblick vielmehr am ersten geeignet ist, die Gemüther gegen einander zu eröffnen, so kam ich auch daselbst mit einem jungen Manne ins Gespräch, der sich in Dresden aufzuhalten und einer Legation anzugehören schien. Er lud mich ein, Abends in einen Gasthof zu kommen, wo sich eine muntere Gesellschaft versammle, und wo man, indem Zeder eine mäßige Zeche bezahlte, einige

gang vergnügte Stunden gubringen tonne.

'3d fand mich ein, ohne die Befellschaft anzutreffen, und ber Rellner fette mich einigermaßen in Bermunderung, als er mir von dem herrn, der mich bestellt, ein Kompliment ausrichtete, wodurch biefer eine Entschuldigung, daß er etwas spater tommen werbe, an mich gelangen ließ, mit bem Bufate, ich follte mich an nichts ftogen, mas vorgebe, auch werde ich nichts weiter als meine eigne Beche zu bezahlen haben. Ich mußte nicht, mas ich aus biesen Worten machen follte, aber bie Spinnemeben meines Baters fielen mir ein, und ich faßte mich, um zu erwarten, was ba tommen möchte. Die Gesellschaft versammelte fich, mein Betannter stellte mich vor, und ich durfte nicht lange aufmerten, so fand ich, daß es auf Mystifitation eines jungen Menschen binausgehe, ber als ein Neuling fich durch ein vorlautes, anmakliches Wesen auszeichnete: ich nahm mich baber gar fehr in Acht, baß man nicht etwa Lust finden mochte, mich zu feinem Gefährten auszuerseben. Bei Tifche marb jene Absicht Jebermann beutlicher, nur nicht ihm. Man gechte immer ftarter, und als man gulett feiner Beliebten ju Ehren gleichfalls ein Bivat angeftimmt, fo schwur Jeder boch und theuer, aus diefen Glafern burfe nun weiter tein Trunt geschehen; man marf fie binter fich, und dieß war das Signal zu weit größeren Thorheiten. Endlich entzog ich mich gang sachte, und ber Rellner, indem er mir eine febr billige Zeche absorberte, ersuchte mich, wiederzukommen, da es nicht alle Abende so bunt hergehe. Ich hatte weit in mein Quartier, und es war nah an Mitternacht, als ich es erreichte. Die Thüren sand ich unverschlossen, Alles war zu Bette, und eine Lampe erleuchtete den enghäuslichen Zustand, wo denn mein immer mehr geübtes Auge sogleich das schönste Bild von Schalken erblickte, von dem ich mich nicht losmachen konnte, so daß es mir allen Schlaf vertrieb.

Die wenigen Tage meines Aufenthalts in Dresden waren allein der Gemäldegalerie gewidmet. Die Antiken standen noch in den Pavillons des großen Gartens, ich lehnte ab, sie zu sehen, so wie alles Uedrige, was Dresden Köstliches enthielt; nur zu voll von der Uederzeugung, daß in und an der Gemäldesammlung selbst mir noch Bieles verdorgen bleiben müsse. So nahm ich den Werth der italtänischen Meister mehr auf Treu und Glauben an, ald daß ich mir eine Einsicht in denselben hätte anmaßen können. Was ich nicht als Natur ansehen, an die Stelle der Natur seßen, mit einem bekannten Gegenstand vergleichen konnte, war auf mich nicht wirksam. Der materielle Sindruck ist es, der den Ansang selbst zu seber höhern Liebbaderei macht.

Mit meinem Schufter vertrug ich mich ganz gut. Er war geistreich und mannigfaltig genug, und wir überboten uns manchemal an nedischen Sinfällen; jeboch ein Mensch, der sich glücklich preist und von Andern verlangt, daß sie das Gleiche thun sollen, versetzt und in ein Mißbehagen, ja die Wiederholung solcher Gesinnungen macht uns Langeweile. Ich fand mich wohl beschäftigt, unterhalten, aufgeregt, aber teineswegs glücklich, und die Schuhe nach seinem Leisten wollten mir nicht passen. Bir schieden jedoch als die besten Freunde, und auch meine Wirthin

mar beim Abidiebe nicht unzufrieden mit mir.

So sollte mir benn auch, noch turz vor meiner Abreise, etwas sehr Angenehmes begegnen. Durch die Bermittlung jenes jungen Mannes, der sich wieder bei mir in einigen Kredit zu setzen wünschte, ward ich dem Direktor von Hagedorn vorgestellt, der mir seine Sammlung mit großer Güte vorwies und sich an dem Enthustasmus des jungen Kunstfreundes höchlich ergötzte. Er war, wie es einem Kenner geziemt, in die Bilder, die er besaß, ganz eigenklich verliedt und fand daher selten an Andern eine Theilsnahme, wie er sie wünschte. Besonders machte es ihm Freude, daß mir ein Bild von Schwaneseld ganz übermäßig gestel, daß ich dasselbe in jedem einzelnen Theile zu preisen und zu erheben nicht made ward; denn gerade Landschaften, die mich an den schönen heitern Himmel, unter welchem ich herangewachsen, wieder erinnerten, die Pflanzenfülle jener Gegenden, und was sonst

für Gunft ein wärmeres Klima den Menschen gewährt, rührten mich in der Nachbildung am meisten, indem sie eine sehnsüchtige Erinnerung in mir aufregten.

Diese töstlichen, Geist und Sinn zur wahren Kunst vorbereitenden Ersahrungen wurden jedoch durch einen der traurigsten Anblicke unterbrochen und gedämpst, durch den zerstörten und versödeten Zustand so mancher Straße Dresdens, durch die ich meinen Weg nahm. Die Mohrenstraße im Schutt, so wie die Kreuzstirche mit ihrem geborstenen Thurm drücken sich mir ties ein und stehen noch wie ein dunkler Fleck in meiner Einbildungstrast. Bon der Kuppel der Frauentirche sah ich diese leidigen Trümmer zwischen die schöne städtische Ordnung dineingesät; da rühmte mir der Küster die Kunst des Baumeisters, welcher Kirche und Kuppel auf einen so unerwünschten Fall schon eingerichtet und bombensest erbaut hatte. Der gute Sakristan deutete mir alsdann auf Ruinen nach allen Seiten und sagte bedenklich lakonisch: Das hat der Keind gethan!

So kehrte ich nun zulest, obgleich ungern, nach Leipzig zurud und fand meine Freunde, die solche Abschweifungen von mir nicht gewohnt waren, in großer Berwunderung, beschäftigt mit allerlei Konjekturen, was meine geheimnisvolle Reise wohl habe bedeuten solen. Benn ich ihnen darauf meine Geschichte ganz ordentlich erzählte, erklärten sie mir solche für ein Märchen und suchten scharfünnig hinter das Räthsel zu kommen, das ich unter der Schusterberdere zu verhüllen muthwillig genug sei.

Hätten sie mir aber ins Herz sehen können, so würden sie teinen Muthwillen darin entdedt haben; denn die Wahrheit jenes alten Worts, Zuwachs an Kenntniß ist Zuwachs an Unruhe, hatte mich mit ganzer Gewalt getrossen; und je mehr ich mich anstrengte, dasjenige, was ich gesehn, zu ordnen und mir zuzueignen, je weniger gelang es mir; ich mußte mir zulet ein stilles Nachwirten gefallen lassen. Das gewöhnliche Leben ergriff mich wieder, und ich sühlte mich zuletz ganz behaglich, wenn ein freundschaftlicher Umgang, Zunahme an Kenntnissen, die mir gemäß waren, und eine gewisse Uebung der Hand mich auf eine weniger bedeutende, aber meinen Kräften mehr proportionirte Weise bei schäftigten.

Eine sehr angenehme und für mich heilsame Berbindung, zu der ich gelangte, war die mit dem Breitkopsischen Hause. Bernshard Christoph Breitkopf, der eigentliche Stifter der Familie, der als ein armer Buchdruckergesell nach Leipzig gekommen war, lebte noch und bewohnte den goldenen Bären, ein ansehuliches Gebäude auf dem neuen Reumarkt, mit Gottsched als Hausgenossen. Der Sohn, Johann Gottlob Jumanuel, war auch schon

langft verheirathet und Bater mehrerer Rinder. Ginen Theil ihres ansehnlichen Bermögens glaubten fie nicht beffer anwenden zu tonnen, als indem fie ein großes neues haus, jum filbernen Baren, bem erften gegenüber errichteten, welches bober und weit: läuftiger als bas Stammhaus felbst angelegt marb. Gerabe zu ber Reit des Baues mard ich mit der Kamilie bekannt. Der altefte Sohn mochte einige Jahre mehr haben als ich, ein wohlgestalteter iunger Mann, ber Mufit ergeben und geubt, sowohl ben Mluael als die Bioline fertig ju behandeln. Der zweite, eine treue gute Seele, gleichfalls mufikalisch, belebte nicht weniger als ber alteste die Konzerte, Die öfters veranstaltet murben. Sie maren mir beibe, so wie auch Eltern und Schwestern, gewogen; ich gieng ihnen beim Auf: und Ausbau, beim Möbliren und Gingieben gur Sand und begriff baburch Manches, was sich auf ein solches Geschäft bezieht; auch hatte ich Gelegenheit, die Deferischen Lehren anaewendet ju febn. In dem neuen Saufe, bas ich also ent= fteben fah, mar ich oft jum Befuch. Wir trieben Manches aemeinschaftlich, und ber alteste tomponirte einige meiner Lieber, bie, gebrudt, feinen Ramen, aber nicht ben meinigen führten und wenig befannt geworden find. 3ch habe die befferen ausgezogen und zwischen meine übrigen fleinen Boefieen eingeschaltet. Der Bater batte den Notendruck erfunden oder vervolltommnet. Bon einer iconen Bibliothet, die fich meistens auf den Ursprung ber Buchdruderei und ihr Bachsthum bezog, erlaubte er mir ben Gebrauch, wodurch ich mir in diesem Kache einige Kenntniß er-Ingleichen fand ich daselbst gute Rupferwerke, Die bas Alterthum barftellten, und feste meine Studien auch von biefer Seite fort, welche baburch noch mehr geforbert murben, daß eine ansehnliche Schwefelsammlung beim Umziehen in Unordnung gerathen war. Ich brachte fie, so gut ich konnte, wieder zurechte und war genothigt, babei mich im Lippert und anderen umaufeben. Ginen Argt, Doctor Reichel, gleichfalls einen Sausge= noffen, konsultirte ich von Zeit zu Zeit, ba ich mich wo nicht trant, boch unmuftern fühlte, und fo führten wir gusammen ein ftilles anmutbiges Leben.

Nun sollte ich in diesem Hause noch eine andere Art von Berbindung eingehen. Es zog nämlich in die Mansarde der Kupfersstecher Stock. Er war aus Rürnberg gebürtig, ein sehr sleißiger und in seinen Arbeiten genauer und ordentlicher Mann. Auch er stach, wie Gehser, nach Deserischen Zeichnungen größere und kleinere Platten, die zu Romanen und Gedichten immer mehr in Schwung kamen. Er radirte sehr sauber, so daß die Arbeit aus dem Aeswasser beinahe vollendet herauskam und mit dem Gradstichel, den er sehr aut führte, nur weniges nachzuhelsen blieb.

Er machte einen gerauen Ueberschlag, wie lange ihn eine Platte beschäftigen würde, und nichts war vermögend, ihn von seiner Arbeit abzurusen, wenn er nicht sein täglich vorgesettes Bensum vollbracht hatte. So saß er an einem breiten Arbeitstisch am großen Giebelsenster in einer sehr ordentlichen und reinlichen Etube, wo ihm Frau und zwei Töchter häusliche Gesellschaft leisteten. Bon diesen letten ist die eine glücklich verheirathet und vie andere eine vorzügliche Künstlerin; sie sind lebenslänglich meine Freundinnen geblieben. Ich theilte nun meine Zeit zwichen den obern und untern Stockwerken und attachirte mich sehr an den Mann, der bei seinem anbaltenden Rleiße einen berrlichen humor

befaß und die Sutmuthigfeit felbft mar.

Mich reizte die reinliche Technit dieser Kunftart, und ich gesellte mich zu ihm, um auch etwas bergleichen zu verfertigen. Deine Reigung hatte fich wieder auf die Landschaft gelentt, die mir bei einsamen Spaziergangen unterhaltend, an fich erreichbar und in ben Kunftwerten faklicher erschien ale die menschliche Rigur, Die mich abschreckte. Ich rabirte baber unter feiner Unleitung verichiebene Lanbichaften nach Thiele und Andern, Die, obgleich von einer ungeübten Sand verfertigt, doch einigen Effett machten und auf aufgenommen murben. Das Grundiren ber Blatten, bas Weifanstreichen berselben, bas Rabiren felbft und gulett bas Neben gab mannigfaltige Beschäftigung, und ich mar bald babin gelangt, baß ich meinem Deister in manchen Dingen beifteben konnte. Dir fehlte nicht die beim Aepen nöthige Aufmerkfamkeit, und felten, baß mir etwas mißlang; aber ich hatte nicht Borficht genug, mich gegen die schädlichen Dunfte zu verwahren, die fich bei folcher Belegenheit zu entwickeln pflegen, und fie mogen mobl zu ben Uebeln beigetragen haben, Die mich nachber eine Beit lang gualten. Awischen folden Arbeiten wurde auch manchmal, bamit ja Alles versucht murbe, in Sola geschnitten. 3ch verfertigte verschiebene fleine Druderftode nach frangolifden Muftern, und Manches bavon ward brauchbar gefunden.

Man lasse mich hier noch einiger Männer gebenken, welche sich in Leipzig aushielten, ober baselhst auf kurze Zeit verweilten. Kreissteuereinnehmer Weiße, in seinen besten Jahren, heiter, freundlich und zuvorkommend, ward von uns geliebt und geschätzt. Zwar wollten wir seine Theaterstüde nicht durchaus für musterbaft gelten lassen, ließen uns aber boch davon hinreißen, und seine Opern, durch Hillern auf eine leichte Weise belebt, machten uns viel Vergnügen Schiebeler, von Hamburg, betrat die selbige Bahn, und bessen Lisuard und Dariolette ward von uns gleichfalls begünstigt. Eschenburg, ein schoner junger Mann, nur um weniges älter als wir, zeichnete sich unter den Studie

renden vortheilhaft aus. Bacharia ließ fich's einige Bochen bei uns gefallen und fpeifte, burch feinen Bruber eingeleitet, mit uns an Ginem Tifche. Wir ichapten es, wie billig, für eine Chre. wechfelsweise burch ein vaar außerordentliche Gerichte, reichlicheren Rachtisch und ausgesuchteren Bein unserm Gaft zu willfahren. ber, als ein großer, wohlgestalteter, behaglicher Mann, feine Reigung zu einer guten Tafel nicht verhehlte. Leffing traf zu einer Beit ein, wo wir ich weiß nicht was im Ropf hatten: es beliebte uns, ihm nirgends ju Gefallen ju geben, ja bie Orte, wo er bintam, ju vermeiben, mahrscheinlich weil wir uns ju gut buntten, von ferne ju fteben, und feinen Unspruch machen tonnten, in ein naberes Berhaltniß mit ihm ju gelangen. Diefe augenblidliche Albernheit, die aber bei einer anmaglichen und grillen= haften Jugend nichts Seltenes ift, bestrafte fich freilich in ber Rolge, indem ich diesen so vorzüglichen und von mir aufs bochfte geschätten Mann niemals mit Augen gefeben.

Bei allen Bemühungen jedoch, welche sich auf Kunst und Alterthum bezogen, hatte Jeder stets Windelmann vor Augen, bessen Tüchtigkeit im Baterlande mit Enthusiasmus anerkannt wurde. Wir lasen sleißig seine Schriften und suchten uns die Umstande bekannt zu machen, unter welchen er die ersten geschrieben hatte. Wir sanden darin manche Ansichten, die sich von Oesern herzusschreiben schienen, ja sogar Scherz und Grillen nach seiner Art, und ließen nicht nach, dis wir uns einen ungesähren Begriff von der Gelegenheit gemacht hatten, bei welcher diese merkwürdigen und doch mitunter so räthselhaften Schriften entstanden waren; ob wir es gleich dabei nicht sehr genau nahmen: denn die Jugend will lieber angeregt als unterrichtet sein, und es war nicht das letzte Mal, daß ich eine bedeutende Bildungsstufe sibyllinischen

Blättern verdanten follte.

Es war bamals in der Literatur eine schöne Zeit, wo vorzüglichen Menschen noch mit Achtung begegnet wurde, obgleich die Klohischen Händel und Lessings Kontroversen schon darauf hindeuteten, daß diese Epoche sich bald schließen werde. Windels mann genoß einer solchen allgemeinen, unangetasteten Berehrung, und man weiß, wie empsindlich er war gegen irgend etwas Dessentliches, das seiner wohlgefühlten Würde nicht gemäß schien. Alle Beitschriften stimmten zu seinem Ruhme überein, die besseren Reisen Unsichten, die er gab, verdreiteten sich über Wissenschaft und Leben. Der Fürst von Dessau hatte sich zu einer gleichen Achtung emporgeschwungen. Jung, wohls und ebeldenkend, hatte er sich auf seinen Reisen und sonst recht wünschenswerth erwiesen. Windelmann war im höchsten Grade von ihm entzüdt und bes

legte ibn, wo er feiner gebachte, mit ben iconften Beinamen. Die Anlage eines bamals einzigen Barts, ber Geschmad gur Baufunft, welchen von Erdmannsborf burch feine Thatigkeit unterftutte. Alles fprach ju Gunften eines Fürften, ber. indem er burch fein Beifviel ben übrigen porleuchtete. Dienern und Unterthanen ein goldnes Zeitalter versprach. Run vernahmen wir jungen Leute mit Jubel, daß Windelmann aus Italien gurudkehren, feinen fürstlichen Freund besuchen, unterwegs bei Defern eintreten und also auch in unsern Gesichtstreis tommen wurde. Wir machten teinen Anspruch, mit ibm ju reben; aber wir bofften, ibn ju feben, und weil man in folden Jahren einen jeben Anlaß gern in eine Luftpartie vermandelt, fo hatten wir icon Ritt und Sahrt nach Deffau verabrebet, wo wir in einer iconen, burch Runft verherrlichten Gegend, in einem wohl administrirten und jugleich äußerlich geschmudten Lande balb ba balb bort aufzupaffen bachten, um die über uns fo weit erhabenen Manner mit eigenen Augen umbermandeln zu feben. Defer mar felbst gang eraltirt, wenn er baran nur bachte, und wie ein Donnerschlag bei flarem himmel fiel bie Nadricht von Windelmanns Tobe zwischen uns nieber. 3ch erinnere mich noch ber Stelle, wo ich fie querft vernahm; es war in bem Sofe ber Pleigenburg, nicht weit von ber tleinen Pforte, burch die man zu Defer binaufzusteigen pflegte. Es tam mir ein Mitschüler entgegen, fagte mir, bag Defer nicht zu fprechen fei, und die Urfache warum. Diefer ungeheure Borfall that eine ungeheure Wirkung; es war ein allgemeines Jammern und Wehtlagen, und fein frühzeitiger Tod icharfte die Aufmerksamkeit auf ben Werth feines Lebens. Ra. vielleicht mare die Wirtung seiner Thätigkeit, wenn er fie auch bis in ein höheres Alter fortgesett hatte, nicht fo groß gewesen, als fie jest werben mußte, ba er, wie mehrere außerordentliche Menschen, auch noch burch ein feltsames und widerwärtiges Ende vom Schickfal ausgezeichnet worden.

Indem ich nun aber Windelmanns Abscheiben gränzenlos betlagte, so bachte ich nicht, daß ich mich bald in dem Falle besinden würde, für mein eignes Leben besorgt zu sein: denn unter Allem diesen hatten meine törperlichen Justände nicht die beste Wendung genommen. Schon von Hause hatte ich einen gewissen hypochondrischen Jug mitgebracht, der sich in dem neuen sigenden und scleichenden Leben eher verstärkte als verschwächte. Der Schmerz auf der Brust, den ich sein dem Auerstädter Unfall von Beit zu Zeit empfand und der nach einem Sturz mit dem Pferde merklich gewachsen war, machte mich mismuthig. Durch eine uns glüdliche Diät verdarb ich mir die Kräfte der Verbauung; das schwere Merseburger Bier verdüsterte mein Gebirn, der Kaffee, der

mir eine gang eigene trifte Stimmung gab, besonbers mit Milch nach Tische genoffen, paralpfirte meine Gingeweibe und schien ihre Funktionen völlig aufzuheben, fo baß ich beghalb große Beangftiaungen empfand, obne jedoch ben Entichluß ju einer vernunftigern Lebensart faffen zu tonnen. Meine Ratur, von binlanglichen Rraften ber Jugend unterstütt, ichwantte zwischen ben Ertremen von ausgelassener Lustigkeit und melancholischem Un-Ferner mar bamals bie Epoche bes Raltbabens eingetreten, welches unbedingt empfohlen marb. Man follte auf bartem Lager schlafen, nur leicht jugebedt, woburch benn alle gewohnte Ausdunftung unterbrucht murbe. Diese und andere Thorheiten. in Gefolg von migverstandenen Unregungen Rouffeau's, murben und, wie man verfprach, ber Natur naber führen und und aus bem Berberbniffe ber Sitten retten. Alles Obige nun, obne Unterscheidung, mit unvernünftigem Bechsel angewendet, empfanben mehrere als bas Schablichfte, und ich verhette meinen gludlichen Organismus bergestalt, daß die barin enthaltenen befondern Spfteme zulett in eine Verschwörung und Revolution ausbrechen mußten, um bas Bange ju retten.

Eines Nachts wachte ich mit einem heftigen Blutsturz auf und hatte noch so viel Kraft und Besinnung, meinen Stubennachbar zu wecken. Doktor Reichel wurde gerusen, der mir aufs freundlichste hülfreich ward; und so schwankte ich mehrere Tage zwischen Leben und Tod, und selbst die Freude an einer erfolgenden Besserung wurde dadurch vergällt, daß sich, dei zener Eruption, zusgleich eine Geschwulst an der linken Seite des Halses gebildet hatte, die man zeht erst, nach vorübergegangener Gesahr, zu bemerken Zeit sand. Genesung ist zedoch immer angenehm und erfreulich, wenn sie auch langsam und kümmerlich von Statten geht, und de dei mir sich die Natur geholsen, so schien ich auch nunmehr ein anderer Mensch zeworden zu sein: denn ich datte eine größere Heiterteit des Geistes gewonnen, als ich mir lange nicht gekannt, ich war froh, mein Inneres frei zu sühlen, wenn mich gleich äußerlich ein langwieriges Leiden bedrohte.

Bas mich aber in dieser Zeit besonders aufrichtete, war, zu sehen, wie viel vorzügliche Männer mir unverdient ihre Neigung zugewendet hatten. Unverdient, sage ich: denn es war keiner darunter, dem ich nicht durch widerliche Launen beschwerlich gewesen wäre, keiner, den ich nicht durch krankhaften Widersinn mehr als einmal verlett, ja den ich nicht, im Gesühl meines eignen Unrechts, eine Zeit lang störrisch gemieden hätte. Dieß Alles war vergessen; sie behandelten mich aus liebreichste und juchten mich theils auf meinem Zimmer, theils sodald ich es verlassen konnte, zu unterhalten und zu zerstreuen. Sie suhren mit

mir aus, bewirtheten mich auf ihren Landhäufern, und ich schien

mich bald zu erholen.

Unter biefen Freunden nenne ich wohl zuvörderst den damaligen Rathsberrn, nachberigen Burgemeister von Leipzig, Dottor Bermann. Er mar unter benen Tifchgenoffen, die ich burch Schloffer tennen lernte, berienige, ju bem fich ein immer gleiches und dauerndes Verhältniß bewährte. Man konnte ihn wohl zu den fleifigsten ber akabemischen Mitburger rechnen. Er besuchte seine Rollegien auf bas regelmäßigste, und fein Brivatfleiß blieb fic immer gleich. Schritt por Schritt, obne die mindeste Abweichung. fab ich ibn ben Dottorgrad erreichen, bann fich gur Affeffur emporbeben, ohne daß ihm hierbei etwas mubfam geschienen, daß er im minbesten etwas übereilt ober verspätet hatte. Die Sanftheit feines Charafters jog mich an, feine lehrreiche Unterhaltung hielt mich fest; ja, ich glaube wirklich, baß ich mich an seinem gereaelten Fleiß vorzüglich beswegen erfreute, weil ich mir von einem Berbienfte, beffen ich mich feineswegs ruhmen fonnte, burd Anerkennung und Hochschapung wenigstens einen Theil zuzueignen meinte.

Eben fo regelmäßig als in feinen Geschäften war er in Mus: übung seiner Talente und im Genuß seiner Beranügungen. wielte ben Flügel mit großer Fertigkeit, zeichnete mit Gefühl nach ber Natur und regte mich an, das Gleiche zu thun; da ich benn in seiner Art auf grau Bapier mit schwarzer und weißer Rreide gar manches Weidicht ber Pleiße und manchen lieblichen Winkel biefer stillen Waffer nachzubilden und dabei immer febnfüchtig meinen Grillen nachzubängen pflegte. Er wußte mein mitunter tomisches Wesen burch beitere Scherze zu erwiedern, und ich erinnere mich mancher veranügten Stunde, die wir gusammen gubrachten, wenn er mich mit icherzhafter Reierlichkeit zu einem Abendessen unter vier Augen einlud, wo wir mit eignem Anstand. bei angezündeten Badilichtern, einen fogenannten Rathshafen, ber ibm als Deputat feiner Stelle in die Ruche gelaufen mar. verzehrten und mit gar manchen Spagen, in Bebrifchens Manier, bas Effen zu murgen und ben Beift bes Beines zu erhoben be: Daß biefer treffliche und noch jest in feinem ansehnliebten. lichen Umte immer fort wirtsame Mann mir bei einem gwar geabneten, aber in feiner gangen Große nicht vorausgesebenen Uebel den treulichsten Beistand leistete, mir jede freie Stunde identte und burch Erinnerung an frühere Beiterfeiten ben truben Augenblick zu erhellen mußte, erkenne ich noch immer mit bem aufrichtigsten Dant und freue mich, nach so langer Zeit ihn öffent: lich abstatten zu können.

Außer diesem werthen Freunde nahm fich Groning von

Bremen besonders meiner an. Ich hatte erst turz vorher seine Bekanntschaft gemacht, und sein Wohlwollen gegen mich ward ich erst bei dem Unfalle gewahr; ich fühlte den Werth dieser Gunst um so lebhafter, als Niemand leicht eine nähere Verdindung mit Leidenden sucht. Er sparte nichts, um mich zu ergözen, mich aus dem Nachsinnen über meinen Zustand herauszuziehen und mir Genesung und gesunde Thätigkeit in der nächsten Zeit vorzuzeigen und zu versprechen. Wie oft habe ich mich gefreut, in dem Fortzgange des Lebens zu hören, wie sich dieser vorzügliche Mann in den wichtigsten Geschäften seiner Vaterstadt nühlich und heilbringend erwiesen.

Hier war es auch, wo Freund Horn seine Liebe und Ausmerksamkeit ununterbrochen wirken ließ. Das ganze Breitkopsische Haus, die Stockische Familie, manche Andere behandelten mich als einen nahen Verwandten; und so wurde mir durch das Wohlwollen so vieler freundlicher Menschen das Gefühl meines Zu-

ftandes auf das gartefte gelindert.

Umftandlicher muß ich jeboch bier eines Mannes ermabnen. ben ich erst in dieser Reit tennen lernte und beffen lebrreicher Um: aang mich über die traurige Lage, in der ich mich befand, dergeftalt verblendete, bag ich fie wirtlich vergaß. Es mar Langer, nachberiger Bibliothetar in Wolfenbuttel. Borguglich gelehrt und unterrichtet, freute er fich an meinem Beighunger nach Rennt: niffen, ber fich nun bei ber frantbaften Reigbarteit völlig fieber: haft außerte. Er suchte mich burch beutliche Ueberfichten gu berubigen, und ich bin seinem, obwohl turgen Umgange febr viel schuldig geworben, indem er mich auf mancherlei Beife zu leiten perstand und mich aufmerksam machte, wobin ich mich gerabe gegenwärtig ju richten batte. Ich fand mich biefem bebeutenben Manne um fo mehr verpflichtet, als mein Umgang ihn einiger Befahr aussette: benn als er nach Behrischen die hofmeisterstelle bei bem jungen Grafen Lindenau erhielt, machte ber Bater dem neuen Mentor ausbrudlich jur Bebingung, feinen Umgang mit mir zu pflegen. Reugierig, ein fo gefährliches Subjett tennen zu lernen, mußte er mich mehrmals am britten Orte zu feben. 3ch gemann balb feine Reigung, und er, flüger als Bebrifc, bolte mich bei Rachtszeit ab, wir giengen zusammen spazieren, unterbielten uns von intereffanten Dingen, und ich begleitete ihn endlich bis an die Thure feiner Geliebten: benn auch Diefer außerlich ftreng icheinenbe, ernste, wiffenschaftliche Mann mar nicht frei von ben Reben eines febr liebensmurdigen Frauenzimmers geblieben.

Die beutsche Literatur und mit ihr meine eignen poetischen Unternehmungen waren mir schon seit einiger Zeit fremb geworben, und ich wendete mich wieder, wie es bei einem solchen autodidattischen Kreisgange zu erfolgen pflegt, gegen die geliebten Alten, die noch immer, wie ferne blaue Berge, deutlich in ihren Umzrissen und Massen, aber unkenntlich in ihren Theilen und innern Beziehungen, den Horizont meiner geistigen Wünsche begränzten. Ich machte einen Tausch mit Langer, wobei ich zugleich den Glautus und Diomedes spielte; ich überließ ihm ganze Körbe deutscher Dichter und Kritiker und erhielt dagegen eine Anzah; griechischer Autoren, deren Benutzung mich, selbst bei dem langssamsten Genesen, erquicken sollte.

Das Bertrauen, welches neue Freunde sich einander schenken, pflegt sich stusenweise zu entwickeln. Gemeinsame Beschäftigungen und Liebhabereien sind das Erste, worin sich eine wechselseitige Uebereinstimmung hervorthut; sodann pflegt die Mittheilung sich über vergangene und gegenwärtige Leidenschaften, besonders über Liebesabenteuer zu erstrecken; es ist aber noch ein Tieseres, das sich ausschließt, wenn das Verhältniß sich vollenden will, es sind die religiosen Gesinnungen, die Angelegenheiten des Herzens, die auf das Unvergängliche Bezug haben, und welche sowohl den Grund einer Freundschaft beseltigen als ibren Gipfel zieren.

Die driftliche Religion schwankte zwischen ihrem eignen Siftorischpositiven und einem reinen Deismus, ber, auf Sittlichteit gegrundet, wiederum die Moral begrunden follte. Die Berfchiedenbeit ber Charattere und Dentweisen zeigte fich hier in unendlichen Abftufungen, besonders da noch ein hauptunterschied mit einwirtte. indem die Frage entstand, wie viel Antheil die Bernunft, wie viel die Empfindung an folden Ueberzeugungen baben konne und Die lebhaftesten und geistreichsten Manner erwiesen sich in biefem Kalle als Schmetterlinge, welche, gang uneingebent ihres Raupenstandes, die Buppenbulle wegwerfen, in der fie ju ihrer organischen Bolltommenheit gedieben find. Andere, treuer und bescheidner gefinnt, konnte man den Blumen vergleichen, die, ob fie fich gleich gur iconften Bluthe entfalten, fich boch von ber Burgel, von dem Mutterstamme nicht logreißen, ja vielmehr burd biefen Familienzusammenhang die gewünschte Frucht erft zur Reife bringen. Bon biefer lettern Art mar Langer: benn obaleid Belehrter und porzüglicher Buchertenner, fo mochte er boch ber Bibel por andern überlieferten Schriften einen besondern Borgug gonnen und sie als ein Dotument anseben, woraus wir allein unfern sittlichen und geistigen Stammbaum barthun konnten. Er gehörte unter biejenigen, benen ein unmittelbares Berbaltnik au bem großen Beltgotte nicht in ben Sinn will; ihm war baber eine Bermittelung nothwendig, beren Analogon er überall in irbifchen und himmlischen Dingen ju finden glaubte. Sein Bortrag, angenehm und konsequent, fand bei einem jungen Menschen leicht

Gehör, der, durch eine verdrießliche Arankheit von irdischen Dingen abgesondert, die Lebhaftigkeit seines Geistes gegen die himmlischen zu wenden höchst erwünscht fand. Bibelsest, wie ich war, kam es bloß auf den Glauben an, das, was ich menschlicherweise zeither geschätzt, nunmehr für göttlich zu erklären, welches mir um so leichter siel, da ich die erste Bekanntschaft mit diesem Buche als einem göttlichen gemacht hatte. Einem Duldenden, zart, ja schwächlich Fühlenden war daher das Evangelium wilkommen; und wenn auch Langer bei seinem Glauben zugleich ein sehr verständiger Mann war und sest seinem Glauben zugleich ein sehr verstündiger Mann war und sest barauf hielt, daß man die Empsindung nicht solle vorherrschen, sich nicht zur Schwärmerei solle verleiten lassen, so hätte ich doch nicht recht gewußt, mich ohne Gefühl und Enthysiasmus mit dem neuen Testament zu beschäftigen.

Mit solchen Unterhaltungen verbrachten wir manche Zeit, und er gewann mich als einen getreuen und wohl vorbereiteten Proselhten dergestalt lieb, daß er manche seiner Schönen zugedachte Stunde mir aufzuopsern nicht anstand, ja sogar Gefahr lief, verrathen und, wie Behrisch, von seinem Patron übel angesehen zu werden. Ich erwiederte seine Neigung auf das dankbarste, und wenn daszenige, was er für mich that, zu jeder Zeit wäre schätzenswerth gewesen, so mußte es mir in meiner gegenwärtigen Lage

höchft verehrlich fein.

Da nun aber gewöhnlich, wenn unser Seelenkonzert am geistigften gestimmt ift, die roben, freischenden Tone des Weltwesens am gewaltsamsten und ungestümsten einfallen und ber in gebeim immer fortwaltende Rontraft, auf einmal hervortretend, nur besto empfindlicher wirkt, fo follte ich auch nicht aus ber peripatetischen Schule meines Langers entlaffen merben, ohne porber noch ein, für Leipzig wenigstens, feltsames Greigniß erlebt ju haben, einen Tumult nämlich, ben bie Studirenden erregten, und zwar aus folgendem Unlaffe. Mit den Stadtsoldaten hatten fich junge Leute veruneinigt, es war nicht ohne Thatlichkeiten abgelaufen. Mehrere Studirende verbanden fich, die gugefügten Beleidigungen ju rachen. Die Solbaten widerstanden hartnäckia. und ber Bortheil war nicht auf ber Seite ber fehr unzufriedenen akademischen Bürger. Run marb erzählt, es hatten angesehene Berfonen wegen tapfern Widerstands die Obsiegenden gelobt und belohnt, und hierdurch ward nun das jugendliche Ehr: und Rach: gefühl mächtig aufgefordert. Man ergablte fich öffentlich, daß ben nächsten Abend Fenster eingeworfen werden sollten, und einige Freunde, welche mir die Nachricht brachten, daß es wirklich gefchehe, mußten mich binführen, da Jugend und Menge wohl immer burch Gefahr und Tumult angezogen wird. Es begann wirklich ein feltsames Schauspiel. Die übrigens freie Strafe mar

an der einen Seite von Menschen besetzt, welche ganz ruhig, ohne Lärm und Bewegung abwarteten, was geschehen solle. Auf der leeren Bahn giengen etwa ein Dupend junge Leute einzeln hin und wieder, in anscheinender größter Gelassenheit; sobald sie aber gegen das bezeichnete Haus tamen, so warfen sie im Borbeigehen Steine nach den Fenstern, und dieß zu wiederholten Malen hinzund wiederkehrend, so lange die Scheiben noch klirren wollten. Eben so ruhig, wie dieses vorgieng, verlief sich auch endlich Alles, und die Sache hatte keine weitern Folgen.

Mit einem so gellenden Nachtlange akademischer Großthaten suhr ich im September 1768 von Leipzig ab, in dem bequemen Wagen eines Hauberers und in Gesellschaft einiger mir bekannten zuverlässigen Personen. In der Gegend von Auerstädt gedachte ich jenes frühern Unsalls; aber ich konnte nicht ahnen, was viele Jahre nachher mich von dorther mit größerer Gesahr bedrohen würde, eben so wenig als in Gotha, wo wir uns das Schloß zeigen ließen, ich in dem großen mit Stuccaturbildern verzierten Saale denken durste, daß mir an eben der Stelle so

viel Gnädiges und Liebes widerfahren sollte.

Je niehr ich mich nun meiner Vaterstadt näherte, desto mehr rief ich mir bedenklicherweise zurück, in welchen Zuständen, Aussichten, Hoffnungen ich von Hause weggegangen; und es war ein sehr niederschlagendes Gesühl, daß ich nunmehr gleichsam als ein Schistörückiger zurücklehrte. Da ich mir jedoch nicht sonderlich viel vorzuwersen hatte, so wußte ich mich ziemlich zu beruhigen; indessen war der Willsommen nicht ohne Bewegung. Die große Lebhastigkeit meiner Natur, durch Krankheit gereizt und erhöht, verursachte eine leidenschaftliche Scene. Ich mochte übler aussehen, als ich selbst wußte: denn ich hatte lange keinen Spiegel zu Nathe gezogen; und wer wird sich denn nicht selbst gewohnt! Genug, man kam stillschweigend überein, mancherlei Mittheilungen erst nach und nach zu bewirken und vor allen Dingen sowohl körperlich als geistig einige Beruhigung eintreten zu lassen.

Meine Schwester gesellte sich gleich zu mir, und wie vorläufig aus ihren Briefen, so konnte ich nunmehr umständlicher und genauer die Berhältnisse und die Lage der Familie vernehmen. Mein Bater hatte nach meiner Abreise seine ganze didaktische Liebhaberei der Schwester zugewendet und ihr bei einem völlig geschlossenen, durch den Frieden gesicherten und selbst von Miethleuten geräumten Hause fast alle Mittel abgeschnitten, sich auswärts einigermaßen umzuthun und zu erholen. Das Französische, Italianische, Englische mußte sie abwechselnd treiben und bearbeiten, wobei er sie einen großen Theil des Tags sich an dem Klaviere zu üben nötbigte. Das Schreiben durfte auch nicht verfaumt werben, und ich hatte wohl ichon früher gemertt, baß er ibre Korrespondens mit mir birigirt und seine Lebren burch ibre Reber mir batte gutommen laffen. Meine Schwester mar und blieb ein indefinibles Wefen, bas fonderbarfte Gemisch von Strenge und Beichheit; von Gigenfinn und Rachgiebigfeit, welche Eigenschaften balb vereint, bald burch Willen und Reigung vereinzelt wirkten. Go hatte fie auf eine Beise, die mir fürchterlich erschien, ibre Sarte gegen ben Bater gemenbet, bem fie nicht verzieh, daß er ihr diefe brei Jahre lang fo manche unschuldige Freude verhindert oder vergallt, und von beffen auten und trefflichen Eigenschaften fie auch gang und gar teine anertennen wollte. Sie that Alles, mas er befahl ober anordnete, aber auf bie unlieblichfte Beise von ber Belt. Gie that es in bergebrachter Ordnung, aber auch nichts brüber und nichts brunter. Aus Liebe ober Gefälligfeit bequemte fie fich ju nichts, fo bag bieß eins ber ersten Dinge mar, über die sich die Mutter in einem gebeimen Gespräch mit mir beklagte. Da nun aber meine Schwester jo liebebedürftig mar, als irgend ein menschliches Befen, fo menbete fie nun ihre Reigung gang auf mich. Ihre Sorge fur meine Bfleae und Unterhaltung verfcblang alle ihre Beit; ihre Gefpielinnen, die von ihr beberricht murben, ohne daß fie baran bachte. mußten gleichfalls allerlei ausfinnen, um mir gefällig und troft. reich zu fein. Sie mar erfinderisch, mich zu erheitern, und ents widelte fogar einige Reime von poffenhaftem humor, ben ich an ihr nie gefannt batte, und ber ihr febr aut ließ. Es ent: ibann fich balb unter uns eine Coterie-Sprache, wodurch wir por allen Menichen reben tonnten, ohne daß fie uns verftanden, und fie bebiente fich biefes Rothweliches öfters mit vieler Recheit in Begenwart ber Eltern.

Persönlich war mein Bater in ziemlicher Behaglichkeit. Er befand sich wohl, brachte einen großen Theil des Tags mit dem Unterrichte meiner Schwester zu, schrieb an seiner Reisebeschreis bung und stimmte seine Laute länger, als er darauf spielte. Er verhehlte dabei, so gut er konnte, den Berdruß, anstatt eines rüstigen, thätigen Sohns, der nun promoviren und jene vorzgeschriebene Lebensdahn durchlaufen sollte, einen Kränkling zu sinden, der noch mehr an der Seele als am Körper zu leiden schien. Er verdarg nicht seinen Wunsch, daß man sich mit der Kur expediren möge; besonders aber mußte man sich mit hypochons drischen Aeußerungen in seiner Gegenwart in Acht nehmen, weil

er alsbann beftig und bitter werden tonnte.

Meine Mutter, von Natur sehr lebhaft und heiter, brachte unter diesen Umftänden sehr langweilige Tage zu. Die kleine Haushaltung war bald besorgt. Das Gemuth ber guten, inner-

lich niemals unbeschäftigten Frau wollte auch einiges Intereffe finden, und bas nachste begegnete ihr in ber Religion, bas fie um fo lieber ergriff, als ihre vorzüglichften Freundinnen gebilbete und bergliche Gottesperebrerinnen maren. Unter Diesen ftand Fraulein von Rlettenberg obenan. Es ift biefelbe, aus beren Unterhaltungen und Briefen Die Betenntniffe ber iconen Seele entstanden sind, die man in Wilhelm Meifter eingeschaltet findet. Sie mar gart gebaut, pon mittlerer Groke: ein bergliches naturliches Betragen mar burch Welt : und hofart noch gefälliger geworden. Ihr febr netter Angua erinnerte an die Rleidung berrnbutifcher Frauen. Beiterfeit und Gemutherube verließen fie niemals. Sie betrachtete ihre Krantheit als einen nothwendigen Bestandtheil ihres porübergebenden irbifden Geins; fie litt mit ber größten Gebuld, und in schmerzlosen Intervallen mar fie lebhaft und ge-Ihre liebste, ja vielleicht einzige Unterhaltung maren bie fittlichen Erfahrungen, Die ber Menich, ber fich beobachtet. an fich felbst machen tann: woran fich benn die religiosen Gefinnungen anschlossen, die auf eine febr anmuthige, ja geniale Beife bei ihr als naturlich und übernaturlich in Betracht tamen. Mehr bedarf es taum, um jene ausführliche, in ihre Seele verfaßte Schilderung ben Freunden folder Darftellungen wieder ins Gebachtniß zu rufen. Bei bem gang eignen Gange, ben fie pon Rugend auf genommen batte, und bei bem pornehmern Stande. in dem sie geboren und erzogen mar, bei der Lebhaftigkeit und Eigenheit ihres Beiftes vertrug fie fich nicht jum besten mit ben übrigen Frauen, welche ben gleichen Weg jum Beil eingeschlagen Frau Griesbach, Die vorzüglichfte, ichien gu ftreng. ju troden, ju gelehrt; fie mußte, bachte, umfaßte mehr als bie anbern, die fich mit ber Entwidelung ihres Gefühls begnügten. und war ihnen baber läftig, weil nicht jebe einen so großen Apparat auf bem Wege gur Seligteit mit fich führen tonnte noch Dafür aber murben benn bie meisten freilich etwas eintonig, indem fie fich an eine gemiffe Terminologie bielten, Die man mit jener ber fpatern Empfindsamen wohl verglichen batte. Fraulein von Rlettenberg führte ihren Weg gwifden beiben Grtremen burd und ichien fich mit einiger Gelbftgefälligfeit in bem Bilbe bes Grafen Bingenborf ju fpiegeln, beffen Gefinnungen und Wirtungen Beugniß einer hobern Geburt und eines pornehmern Standes ablegten. Nun fand fie an mir, mas fie beburfte, ein junges lebhaftes, auch nach einem unbefannten Beile ftrebendes Wefen, bas, ob es fich gleich nicht für außerorbentlich fündhaft halten konnte, fich boch in keinem behaglichen Ruftand befand und weber an Leib noch Seele gang gefund mar. erfreute fich an dem, mas mir die Ratur gegeben, sowie an

manchem, mas ich mir erworben batte. Und wenn sie mir viele Borguge jugestand, fo mar es teinesmeas bemutbigend für fie: benn erftlich gebachte fie nicht mit einer Mannsperson ju wetteifern. und zweitens glaubte fie, in Abficht auf religiofe Bilbung febr viel por mir poraus ju baben. Meine Unrube, meine Ungebuld, mein Streben, mein Suchen, Forschen, Sinnen und Schwanten legte fie auf ihre Weife aus und verhehlte mir ihre Ueberzeugung nicht, sondern versicherte mir unbewunden, bas Alles tomme baber, weil ich feinen versöhnten Gott habe. Nun batte ich von Jugend auf geglaubt, mit meinem Gott gang gut su steben, ja ich bilbete mir, nach mancherlei Erfahrungen, mobl ein, daß er gegen mich sogar im Rest steben tonne, und ich mar tuhn genug, zu glauben, daß ich ihm Einiges zu verzeihen batte. Diefer Dunkel grundete fich auf meinen unendlich guten Willen. bem er, wie mir ichien, beffer batte zu Sulfe tommen follen. Es läßt fich benten, wie oft ich und meine Freundin bierüber in Streit gerietben, ber fich boch immer auf Die freundlichfte Beife und manchmal, wie meine Unterhaltung mit bem alten Rettor. bamit endigte: baß ich ein narrischer Buriche fei. bem man Mandes nadfeben muffe.

Da ich mit ber Geschwulft am Salfe febr geplagt mar, inbem Arst und Chirurgus diefe Ercresceng erft vertreiben, bernach, wie fie fagten, zeitigen wollten und fie gulest aufzuschneiben für aut befanden, so batte ich eine geraume Reit mehr an Unbequemlichfeit als an Schmerzen zu leiben, obgleich gegen bas Enbe ber Beilung bas immer fortbauernbe Betupfen mit Söllenstein und andern abenden Dingen bochft verbriegliche Aussichten auf jeden neuen Tag geben mußte. Argt und Chirurgus geborten auch unter bie abgesonderten Frommen, obgleich beibe von hochst verschiebenem Naturell waren. Der Chiruraus, ein schlanker woblgebils beter Mann von leichter und geschickter Sand, ber, leiber etwas bettisch, seinen Zustand mit mabrhaft driftlicher Geduld ertrug und fich in feinem Berufe burch fein Uebel nicht irre machen ließ. Der Arat, ein unerklärlicher, schlaublicender, freundlich sprechenber, übrigens abstruser Mann, ber sich in bem frommen Kreise ein aans besonderes Rutrauen erworben batte. Thatia und aufmerksam, war er ben Kranken tröstlich; mehr aber als burch alles erweiterte er seine Rundschaft durch die Gabe, einige geheimniß: volle felbstbereitete Arzneien im hintergrunde zu zeigen, von benen Niemand sprechen burfte, weil bei uns ben Merzten bie eigene Dispensation streng verboten mar. Mit gewissen Bulvern, Die irgend ein Digestiv sein mochten, that er nicht so geheim; aber von jenem wichtigen Salze, bas nur in ben größten Befabren angewendet werden burfte, war nur unter ben Glaubigen bie

Rede, ob es gleich noch Niemand gesehen, ober bie Wirkung bavon gefpurt hatte. Um ben Glauben an die Möglichkeit eines folden Universalmittels zu erregen und zu stärken, batte ber Arzt feinen Batienten, mo er nur einige Empfänglichkeit fanb, gemiffe mpstische demisch-aldpmische Bucher empfohlen und zu versteben gegeben, bag man burch eignes Studium berfelben gar mohl babin gelangen konne, jenes Rleinod fich felbit zu erwerben: welches um fo nothwendiger fei, als die Bereitung fich fomobl aus phyfifchen als besonders aus moralischen Grunden nicht wohl überliefern laffe, ja bag man, um jenes große Wert einzuseben, berporzubringen und zu benuten, die Gebeimniffe ber Natur im Rusammenbang tennen muffe, weil es nichts Gingelnes, sondern etwas Universelles sei und auch wohl gar unter verschiedenen Formen und Gestalten bervorgebracht werden tonne. Meine Freundin hatte auf diese lodenden Worte geborcht. Das Beil des Korpers mar ju nabe mit bem Beil ber Seele verwandt: und konnte je eine größere Wohlthat, eine größere Barmbergigfeit auch an Andern ausgeübt werben, als wenn man fich ein Mittel zu eigen machte. wodurch so manches Leiden gestillt, so manche Gefahr abgelebnt werben konnte? Sie hatte icon insgeheim Wellings Opus mago-cabbalisticum studirt, wobei sie jedoch, weil der Autor bas Licht, mas er mittheilt, sogleich wieber selbst verfinstert und aufhebt, sich nach einem Freunde umsah, der ihr in diesem Wechsel von Licht und Kinfterniß Gefellichaft leistete. Es bedurfte nur einer geringen Anregung, um auch mir biefe Rrantheit zu inotuliren. 3ch ichaffte bas Wert an, bas, wie alle Schriften biefer Art, seinen Stammbaum in gerader Linie bis gur neuplatonischen Edule verfolgen tonnte. Meine vorzüglichste Bemubung an biefem Buche mar, Die buntlen Sinmeisungen, mo ber Berfasser pon einer Stelle auf die andere deutet und baburch bas, mas er perbirgt, zu enthüllen verspricht, aufs genaueste zu bemerken und am Ranbe bie Seitenzahlen folder fich einander auftlaren follenden Stellen zu bezeichnen. Aber auch fo blieb bas Buch noch buntel und unverftandlich genug; außer bag man fich julest in eine gewiffe Terminologie hineinstudirte und, indem man mit derselben nach eignem Belieben gebahrte, etwas wo nicht zu versteben, boch wenigstens zu fagen glaubte. Gedachtes Wert ermabnt feiner Borganger mit vielen Ehren, und wir wurden baber angeregt, jene Quellen felbst aufzusuchen. Wir wendeten uns nun an bie Berte des Theophrastus Baracelsus und Basilius Balentinus: nicht weniger an helmont, Starden und Undere, beren mehr ober weniger auf Natur und Einbildung beruhende Lehren und Boridriften wir einzusehen und zu befolgen suchten. Dir wollte besonders die Aurea Catena Homeri gefallen, wodurch die Natur,

wenn auch vielleicht auf phantastische Beise, in einer schönen Bertnüpfung dargestellt wird; und so verwendeten wir, theils einzeln, theils zusammen, viele Zeit an diese Seltsamkeiten und brachten die Abende eines langen Binters, während bessen ich die Stube hüten mußte, sehr vergnügt zu, indem wir zu Dreien, meine Mutter mit eingeschlossen, uns an diesen Geheimnissen mehr erzgöten, als die Offenbarung berselben hätte thun können.

Dir war indes noch eine febr barte Brufung porbereitet: benn eine gestörte und .man durfte wohl fagen fur gewiffe Momente vernichtete Verbauung brachte folde Spmptome bervor, baß ich unter großen Beangftigungen bas Leben zu verlieren glaubte und teine angewandten Mittel weiter etwas fruchten wollten. In biefen letten Notben smang meine bebrangte Mutter mit bem großten Ungeftum ben verlegnen Urgt, mit feiner Universal-Medigin berporguruden; nach langem Wiberstande eilte er tief in ber Nacht nach Saufe und tam mit einem Glaschen froftallifirten trochnen Salzes zurud, welches, in Baffer aufgeloft, von bem Patienten verschludt murbe und einen entschieben alkalischen Beschmad hatte. Das Salz war taum genommen, fo zeigte fich eine Erleichterung bes Zustandes, und von dem Augenblick an nahm die Krankheit eine Bendung, die ftufenweise jur Befferung führte. 3ch darf nicht fagen, wie fehr biefes ben Glauben an unfern Arat und ben Kleiß, und eines solchen Schapes theilhaftig zu machen, ftartte und erhöbte.

Meine Freundin, welche eltern: und geschwisterlos in einem großen wohlgelegnen Hause wohnte, hatte schon früher angefangen, sich einen kleinen Bindosen, Kolben und Retorten von mäßiger Größe anzuschaffen, und operirte, nach Wellingischen Fingerzeigen und nach bedeutenden Binken des Arztes und Meisters, besonders auf Eisen, in welchem die heilsamsten Kräfte verdorgen sein sollten, wenn man es aufzuschließen wisse; und weil in allen uns bekannten Schristen das Luftsalz, welches herbeigezogen werden mußte, eine große Rolle spielte, so wurden zu diesen Operationen Alkalien ersordert, welche, indem sie an der Luft zersließen, sich mit jenen überirdischen Dingen verbinden und zulest ein geheimnisvolles trefsliches Mittelsalz per so hervorbringen sollten.

Raum war ich einigermaßen wieder hergestellt und konnte mich, durch eine bessere Jahrszeit begünstigt, wieder in meinem alten Giebelzimmer aufhalten, so sieng auch ich an, mir einen kleinen Apparat zuzulegen; ein Windöschen mit einem Sandbade war zubereitet, ich lernte sehr geschwind mit einer brennenden Lunte die Glaskolben in Schalen verwandeln, in welchen die verschiedenen Mischungen abgeraucht werden sollten. Run wurden sonderbare Ingredienzien des Makrokosmus auf eine geschnachten des Makrokosmus auf eine ges

beimnifpolle munderliche Beise behandelt, und vor allem suchte man Mittelfalze auf eine unerhörte Art hervorzubringen. Bas mich aber eine gange Weile am meiften beschäftigte, mar ber fogenannte Liquor Silicum (Riefelfaft), welcher entsteht, wenn man reine Quarafiesel mit einem geborigen Antheil Alfali schmilat, moraus ein burdfichtiges Glas entspringt, welches an ber Luft gerichmilat und eine icone tlare Gluffigfeit barftellt. Wer biefes einmal felbit verfertigt und mit Augen geseben bat, ber wird biejenigen nicht tabeln, welche an eine jungfräuliche Erbe und an bie Möglichkeit glauben, auf und burch bieselbe weiter zu wirken. Diesen Rieselsaft zu bereiten batte ich eine besondere Fertigfeit erlangt; Die iconen weißen Riefel, welche fich im Dain finden, gaben bazu ein volltommenes Material; und an bem übrigen fo wie an Fleiß ließ ich es nicht fehlen: nur ermubete ich boch qu= lett, indem ich bemerten mußte, daß das Riefelhafte teineswegs mit bem Salze fo innig vereint fei, wie ich philosophischerweise geglaubt hatte: benn es ichieb fich gar leicht wieber aus, und bie schönste mineralische Fluffigkeit, die mir einige Mal zu meiner größten Bermunderung in Form einer animalischen Gallert erschienen war, ließ doch immer ein Bulver fallen, das ich für den feinsten Rieselstaub ansprechen mußte, ber aber teineswegs irgend etwas Broduktives in seiner Natur spuren ließ, woran man batte boffen können, diese jungfräuliche Erde in den Mutterstand übergeben zu feben.

So wunderlich und ungufammenhangend auch diese Operationen waren, fo lernte ich boch babei mancherlei. Ich gab genau auf alle Krystallisationen Acht, welche sich zeigen mochten, und ward mit ben äußern Formen mander natürlichen Dinge befannt. und indem mir wohl bewußt war, daß man in der neuern Reit bie demischen Gegenstände methobischer aufgeführt, fo wollte ich mir im Allgemeinen bavon einen Begriff machen, ob ich gleich als Salb-Abept vor ben Apothetern und allen benjenigen, die mit bem gemeinen Feuer operirten, fehr wenig Refpett batte. Indeffen gog mich boch bas demifde Rompenbium bes Boerbave gewaltig an und verleitete mich, mehrere Schriften Diefes Dannes ju lesen, wodurch ich benn, da ohnehin meine langwierige Rrankbeit mich dem Aerstlichen naber gebracht hatte, eine Anleitung fand, auch die Aphorismen biefes trefflichen Mannes ju ftubiren, bie ich mir gern in ben Sinn und ins Gebachtniß einpragen

mochte.

Eine andere, etwas menschlichere und bei weitem für die augenblidliche Bilbung nütlichere Beschäftigung mar, baß ich bie Briefe burchsab, welche ich von Leipzig aus nach Sause geschrieben batte. Richts giebt uns mehr Aufschluß über uns felbft, als wenn wir

bas, was vor einigen Jahren von uns ausgegangen ift, wieber por uns feben, so bag wir uns felbst nunmehr als Gegenstand betrachten können. Allein freilich mar ich bamals noch zu jung und die Epoche noch zu nabe, welche durch diese Baviere bargestellt warb. Ueberhaupt, ba man in jungen Jahren einen gewissen felbstaefälligen Duntel nicht leicht ablegt, so außert fich biefer besonders darin, daß man sich im turz Borbergegangenen verachtet: benn indem man freilich von Stufe zu Stufe gewahr wird, baß basjenige, mas man an fich fo wie an Andern für aut und portrefflich achtet, nicht Stich halt, fo glaubt man über biefe Berlegenbeit am besten binauszukommen, wenn man felbst bas wegwirft, mas man nicht retten tann. So gieng es auch mir. Denn wie ich in Leipzig nach und nach meine kindlichen Bemühungen geringschäpen lernte, fo tam mir nun meine atabemische Laufbahn gleichfalls geringschätig por, und ich fab nicht ein, baß fie eben barum vielen Werth für mich haben mußte, weil fie mich auf eine bobere Stufe ber Betrachtung und Ginficht gehoben. Der Bater batte meine Briefe fomobl an ibn als an meine Schwester forgfältig gefammelt und geheftet; ja er hatte fie fogar mit Aufmerksamteit torrigirt und sowohl Schreib: als Sprachfehler verbeffert.

Was mir zuerst an diesen Briefen auffiel, war das Aeußere: ich erschrat vor einer unglaublichen Bernachläffigung ber Sandschrift, die fich vom Ottober 1765 bis in die Salfte best folgenben Rabre erstrecte. Dann erschien aber auf einmal in ber Salfte bes Marges eine gang gefafte, geordnete Sand, wie ich fie fonft bei Breisbewerbungen anzuwenden pflegte. Meine Bermunderung barüber lofte fich in Dant gegen ben guten Gellert auf, welcher, wie ich mich nun wohl erinnerte, uns bei ben Muffagen, bie wir ihm einreichten, mit seinem berglichen Tone gur beiligen Pflicht machte, unsere hand so febr, ja mehr als unsern Styl ju üben. Diefes wiederholte er so oft, als ihm eine frigliche, nachläffige Schrift ju Geficht tam; wobei er mehrmals außerte, baß er febr gern bie icone Sanbidrift feiner Schuler gum Sauptzwed feines Unterrichts machen mochte, um fo mehr, weil er oft genug bemertt habe, baß eine gute Sand einen guten Styl nach sich ziehe.

Sonst konnte ich auch bemerken, daß die französischen und englischen Stellen meiner Briefe, obgleich nicht sehlerloß, doch mit Leichtigkeit und Freiheit geschrieben waren. Diese Sprachen hatte ich auch in meiner Korrespondenz mit Georg Schlosser, der sich noch immer in Treptow besand, zu üben fortgesahren und war mit ihm in beständigem Zusammenhang geblieben, wodurch ich benn von manchen weltlichen Zuständen (benn immer gieng

es ihm nicht gang fo, wie er gehofft hatte) unterrichtet wurde und zu feiner ernften, eblen Dentweise immer mehr Butrauen faßte.

Eine andere Betrachtung, die mir beim Durchseben jener Briefe nicht entgeben tonnte, mar, bag ber gute Bater mit ber beften Abficht mir einen besondern Schaben jugefügt und mich ju ber wunderlichen Lebensart veranlaßt hatte, in die ich julest gerathen Er batte mich nämlich wiederholt vom Rartensviel abgemahnt; allein Frau hofrath Bohme, fo lange fie lebte, mußte mich nach ibrer Beise zu bestimmen, indem fie die Abmahnung meines Baters nur von bem Difbrauch erflarte. Da ich nun auch die Bortheile bavon in ber Societät einsab, fo ließ ich mich gern burch fie regieren. 3ch hatte wohl ben Spiel-Sinn, aber nicht ben Spiel-Geist: ich lernte alle Spiele leicht und geschwind. aber niemals tonnte ich die geborige Aufmertfamteit einen gangen Abend zusammenhalten. Wenn ich also recht gut anfieng, so verfeblte ich's boch immer am Ende und machte mich und Anbre verlieren; wodurch ich benn jederzeit verdrieglich entweder gur Abendtafel ober aus ber Gesellschaft gieng. Raum mar Madame Böhme verschieden, die mich ohnedem mabrend ihrer langwierigen Rrantheit nicht mehr zum Spiel angebalten batte, fo gewann bie Lebre meines Baters Rraft; ich entschuldigte mich erft von ben Bartieen, und weil man nun nichts mehr mit mir angufangen wußte, so marb ich mir noch mehr als Andern lästig, schlug die Einladungen aus, die benn fparfamer erfolgten und zulett aans aufborten. Das Spiel, bas jungen Leuten, befonders benen, Die einen prattischen Sinn haben und fich in ber Welt umthun wollen, febr zu empfehlen ift, tonnte freilich bei mir niemals gur Liebhaberei werden, weil ich nicht weiter tam, ich mochte spielen, fo lange ich wollte. Satte mir Jemand einen allgemeinen Blid barüber gegeben und mich bemerten laffen, wie bier gewiffe Beichen und mehr ober weniger Bufall eine Art von Stoff bilben, woran fich Urtheilstraft und Thatigkeit üben konnen, batte man mich mebrere Spiele auf einmal einseben laffen, fo batte ich mich wohl eber bamit befreunden tonnen. Bei alle bem mar ich burch jene Betrachtungen in ber Epoche, von welcher ich hier fpreche, zu ber Ueberzeugung getommen, daß man die gefellschaftlichen Spiele nicht meiben, sonbern fich eber nach einer Gewandtheit in benselben bestreben muffe. Die Zeit ift unendlich lang, und ein jeder Tag ein Gefaß, in das sich sehr viel eingießen läßt, wenn man es wirklich ausfüllen will.

So vielsach war ich in meiner Einsamteit beschäftigt, um so mehr, als die verschiedenen Geister der mancherlei Liebhabereien, denen ich mich nach und nach gewidmet, Gelegenheit hatten, wieder hervorzutreten. So kam es auch wieder ans Zeichnen, und da

ich immer unmittelbar an ber Natur ober vielmehr am Wirklichen arbeiten wollte, fo bilbete ich mein Zimmer nach mit feinen Dos beln, die Berfonen, die sich darin befanden, und wenn mich das nicht mehr unterhielt, stellte ich allerlei Stadtgeschichten bar, Die man fich eben erzählte und woran man Interesse fand. Das Alles war nicht ohne Charafter und nicht ohne einen gemiffen Geschmad. aber leider fehlte den Figuren die Proportion und das eigentliche Mark, fo wie benn auch die Ausführung bochft nebuliftisch mar. Mein Bater, bem biefe Dinge Bergnugen zu machen fortfuhren. wollte fie deutlicher baben; auch follte Alles deutlich und abgeschloffen fein. Er ließ fie baber aufziehen und mit Linien einfaffen, ja, ber Maler Morgenstern, sein Saustunftler - es ift berfelbe, ber fich fpater burch Rirchenprospette befannt, ja berühmt gemacht - mußte die perspektivischen Linien der Zimmer und Raume bineinzieben, die fich benn freilich ziemlich grell gegen die nebuliftisch angebeuteten Figuren verhielten. Er glaubte mich baburch immer mehr gur Bestimmtheit gu nöthigen, und um ibm gefällig gu fein. seichnete ich mancherlei Stilleben, wo ich, indem bas Birkliche als Mufter por mir ftand, beutlicher und entschiedener arbeiten tonnte. Endlich fiel mir auch wieder einmal bas Radiren ein. 3d hatte mir eine ziemlich intereffante Lanbichaft tomponirt und fühlte mich febr gludlich, als ich meine alten von Stod überlieferten Rezepte vorsuchen und mich jener vergnüglichen Zeiten bei ber Arbeit erinnern konnte. Ich atte bie Blatte balb und ließ mir Probe-Abbrude machen. Ungludlicherweise war die Komposition ohne Licht und Schatten, und ich qualte mich nun, beibes bineinzubringen; weil es mir aber nicht gang beutlich mar, worauf es ankam, fo konnte ich nicht fertig werben. Ich befand mich zu ber Zeit nach meiner Art gang mobl; allein in Diesen Tagen befiel mich ein Uebel, bas mich noch nie gequalt hatte. Die Reble namlich war mir gang wund geworben, und befonders bas, was man ben Bapfen nennt, febr entgundet; ich tonnte nur mit großen Schmerzen etwas ichlingen, und die Merzte mußten nicht, mas fie baraus machen follten. Dan qualte mich mit Gurgeln und Binfeln und konnte mich von dieser Noth nicht befreien. ward ich wie burch eine Eingebung gewahr, daß ich bei bem Aeben nicht porfichtig genug gewesen, und bag ich, indem ich es öfters und leibenschaftlich wiederholt, mir biefes Uebel zugezogen und foldes immer wieber erneuert und vermehrt. Den Mersten war die Sache plausibel und gar bald gewiß, indem ich das Radiren und Aegen um so mehr unterließ, als der Bersuch teines: wegs gut ausgefallen mar und ich eber Ursache hatte, meine Arbeit ju verbergen als vorzuzeigen, worüber ich mich um fo leichter troftete, als ich mich von bem beschwerlichen Uebel febr balb be-

freit fab. Dabei fonnte ich mich boch ber Betrachtung nicht entbalten, daß sowohl die ähnlichen Beschäftigungen in Leivzia Manches möchten zu jenen Uebeln beigetragen haben, an benen ich fo viel gelitten batte. Freilich ift es eine langweilige und mitunter traurige Sache, ju febr auf uns felbft und mas uns ichabet und nutt, Acht zu baben; allein es ift feine Frage, bag, bei ber munberlichen Ibiospnfrafie ber menschlichen Natur von ber einen, und bei ber unendlichen Bericbiebenbeit ber Lebensart und Genuffe von ber andern Seite, es noch ein Bunder ift, daß bas menschliche Geichlecht fich nicht icon lange aufgerieben bat. Es icheint bie menschliche Natur eine eigne Art von Rabigfeit und Bielfeitigfeit ju besitzen, ba sie Alles, mas an fie herantommt ober mas sie in fich aufnimmt, überwindet und, wenn fie fich es nicht affimiliren tann, wenigstens gleichgültig macht. Freilich muß fie bei einem großen Erces trop alles Wiberstandes ben Elementen nach: geben, wie uns fo viele endemische Rrantbeiten und die Wirkungen bes Branntweins überzeugen. Könnten wir, obne angitlich zu werben, auf uns Acht geben, mas in unserm tomplizirten burgerlichen und geselligen Leben auf uns gunftig ober ungunftig wirft, und möchten wir bas, mas uns als Genuß freilich behaglich ift, um der übeln Folgen willen unterlaffen, fo murben wir gar manche Unbequemlichkeit, die uns bei sonst gesunden Konstitutionen oft mehr als eine Rrantheit selbst qualt, leicht zu entfernen wiffen. Leiber ift es im Diatetischen wie im Moralischen: wir konnen einen Fehler nicht eber einseben, als bis wir ibn los find, wobei benn nichts gewonnen wird, weil ber nachfte Febler bem porbergebenden nicht abnlich fieht und also unter berfelben Form nicht ertannt werden tann.

Beim Durchlesen jener Briefe, Die von Leipzig aus an meine Schwester geschrieben waren, tonnte mir unter andern auch biese Bemertung nicht entgeben, daß ich mich sogleich bei bem erften atademischen Unterricht für sehr tlug und weise gehalten, indem ich mich, sobald ich etwas gelernt, bem Brofeffor substituirte und baber auch auf ber Stelle dibattisch marb. Mir mar es luftig genug ju feben, wie ich basjenige, mas Gellert uns im Rollegium überliefert ober gerathen, fogleich wieber gegen meine Schwefter gewendet, ohne einzuseben, daß sowohl im Leben als im Lesen etwas dem Jungling gemäß fein tonne, ohne fich fur ein Frauengimmer ju schiden; und wir scherzten gemeinschaftlich über biese Rachafferei. Much maren mir Die Gebichte, Die ich in Leipzig verfaßt hatte, icon ju gering, und fie ichienen mir talt, troden und in Absicht beffen, mas die Auftande bes menschlichen Bergens ober Geistes ausbruden follte, allzu oberflächlich. Diefes bewog mich, als ich nun abermals bas paterliche haus verlaffen und

auf eine zweite Alabemie ziehen sollte, wieder ein großes Haupt-Autodase über meine Arbeiten zu verhängen. Mehrere angesangene Stüde, deren einige bis zum dritten oder vierten Att, andere aber nur bis zu vollendeter Exposition gelangt waren, nehst vielen andern Gedichten, Briesen und Papieren wurden dem Feuer übergeben, und kaum blied etwas verschont, außer dem Manuscript von Behrisch, die Laune des Berliedten und die Mitschuldigen, an welchem letzteren ich immer sort mit besonderer ziebe besserte und, da das Stüd schon fertigt war, die Exposition nochmals durcharbeitete, um sie zugleich bewegter und klarer zu machen. Lessing hatte in den zwei ersten Alten der Minna ein unerreichbares Muster ausgestellt, wie ein Drama zu exponiren sei, und es war mir nichts angelegener, als in seinen Sinn und seine Absichten einzudringen.

Umständlich genug ist zwar schon die Erzählung von dem, was mich in diesen Tagen berührt, aufgeregt und beschäftigt; allein ich muß demungeachtet wieder zu jenem Interesse zurücktehren, das mir die übersinnlichen Dinge eingeslößt hatten, von denen ich ein für allemal, in sosern es möglich wäre, mir einen

Begriff ju bilben unternahm.

Einen großen Ginfluß erfuhr ich babei von einem wichtigen Buche, bas mir in bie Sanbe gerieth, es war Arnolds Rirchenund Reger-Beschichte. Diefer Mann ift nicht ein bloß reflettirender Siftoriter, fonbern jugleich fromm und fuhlend. Seine Befinnungen stimmten febr zu ben meinigen, und mas mich an feinem Wert besonders ergopte, mar, daß ich von manchen Regern, die man mir bisher als toll ober gottlos vorgestellt hatte, einen vortheilhaftern Begriff erhielt. Der Geift bes Wiberspruchs und bie Luft jum Paraboren ftedt in uns Allen. 3ch ftubirte fleißig bie verschiedenen Meinungen, und ba ich oft genug batte fagen boren, jeber Mensch habe am Enbe boch seine eigene Religion, so tam mir nichts naturlicher por, als bag ich mir auch meine eigene bilben tonne, und bieses that ich mit vieler Behaglichkeit. Der neue Platonismus lag jum Grunde; bas hermetische, Mpftische, Rabbaliftische aab auch feinen Beitrag ber, und so erbaute ich mir eine Belt, bie feltsam genug aussab.

Ich mochte mir wohl eine Gottheit vorstellen, die sich von Ewigkeit her selbst produzirt; da sich aber Produktion nicht ohne Mannigsaltigkeit denken lätt, so mußte sie sich nothwendig sogleich als ein Zweites erscheinen, welches wir unter dem Namen des Sohns anerkennen; diese beiden mußten nun den Akt des Herzvordringens sortsehen und erschienen sich selbst wieder im Dritten, welches nun eben so bestehend lebendig und ewig als das Ganze war. hiermit war jedoch der Kreis der Gottheit geschlossen, und

es ware ihnen selbst nicht möglich gewesen, abermals ein ihnen völlig Gleiches hervorzubringen. Da jedoch ber Broduktionstrieb immer fortgieng, fo erschufen fie ein Biertes, bas aber schon in fich einen Widerspruch hegte, indem es, wie fie, unbedingt und boch sugleich in ihnen enthalten und burch fie begrangt fein follte. Diefes mar nun Lucifer, welchem von nun an bie gange Schopfungs: fraft übertragen mar und von bem alles übrige Sein ausgeben Er bewiest sogleich feine unendliche Thatigkeit, indem er bie sammtlichen Engel erschuf, alle wieder nach feinem Gleichniß, unbedingt, aber in ihm enthalten und durch ihn begrangt. Umgeben pon einer folden Glorie, veraaf er feines bobern Urfprungs und glaubte ibn in fich felbst zu finden, und aus biefem erften Undant entsprang Alles, mas und nicht mit bem Ginne und ben Absichten ber Gottheit übereinzuftimmen icheint. Je mehr er fich nun in fich felbst tongentrirte, je unwohler mußte es ihm werben, fowie allen den Beiftern, benen er bie fuße Erhebung ju ihrem Urivrunge vertummerte. Und fo ereignete fich bas, was uns unter ber Form bes Abfalls ber Engel bezeichnet wird. Ein Theil berselben kongentrirte fich mit Lucifer, ber andere wendete fich wieber gegen feinen Urfprung. Mus biefer Ronzentration ber gangen Schöpfung, benn fie mar von Lucifer ausgegangen und mußte ihm folgen, entsprang nun alles bas, mas mir unter ber Gestalt ber Materie gemahr werben, mas wir uns als schwer, fest und finster vorstellen, welches aber, indem es, wenn auch nicht unmittelbar, boch burch Kiliation vom göttlichen Befen berstammt, eben so unbedingt machtig und ewig ist, als ber Bater und die Großeltern. Da nun bas gange Unbeil, wenn wir es fo nennen burfen, bloß burch bie einseitige Richtung Lucifers entstand, so feblte freilich biefer Schöpfung die beffere Salfte: benn Alles, was burch Konzentration gewonnen wird, besaß fie, aber es fehlte ihr Alles, mas durch Erpansion allein bemirkt werden tann; und so hatte die sammtliche Schöpfung burch immermahrrende Ronzentration fich felbst aufreiben, fich mit ihrem Bater Queifer vernichten und alle ihre Unsprüche an eine gleiche Ewigkeit mit ber Gottheit verlieren tonnen. Diesem Buftanb faben bie Clobim eine Beile gu, und fie batten die Babl, jene Aeonen abzuwarten, in welchen bas feld wieder rein geworben und ihnen Raum zu einer neuen Schöpfung geblieben mare, ober ob fie in bas Gegenwärtige eingreifen und bem Mangel nach ihrer Unends lichteit zu Gulfe tommen wollten. Sie ermablten nun bas Lettere und supplirten burch ihren blogen Willen in einem Augenblid ben gangen Mangel, ben ber Erfolg von Lucifers Beginnen an fich trug. Sie gaben bem unendlichen Sein die Fabigfeit, fic auszudebnen, fich gegen fie zu bewegen; ber eigentliche Buls bes Lebens mar wieder bergeftellt, und Lucifer felbst tonnte fich biefer Einwirfung nicht entrieben. Diefes ift bie Epoche, mo basienige bervortrat, mas wir als Licht tennen, und mo basjenige begann, mas wir mit bem Worte Schöpfung zu bezeichnen pflegen. febr fich auch nun diese burch die immer fortwirkende Lebenstraft ber Clobim stufenweise vermannigfaltigte, fo fehlte es boch noch an einem Befen, welches bie urfprungliche Berbindung mit ber Gottheit wieder berguftellen geschickt mare, und fo murbe ber Menich bervorgebracht, ber in Allem ber Gottheit abnlich, ja gleich fein follte, fich aber freilich baburch abermals in bem Kalle Lucifers befand, qualeich unbedingt und beschränft qu fein; und ba biefer Wiberspruch burch alle Rategorieen bes Dafeins fich an ibm manifestiren und ein volltommenes Bewuftsein fo wie ein entschiedener Wille feine Ruftanbe begleiten follte, fo mar vorauszuseben, daß er zugleich das volltommenfte und unvolltommenfte, bas gludlichfte und ungludlichfte Gefcopf werben muffe. Es mabrte nicht lange, so spielte er auch völlig bie Rolle bes Lucifer. Die Absonderung vom Bobltbater ift ber eigentliche Undant, und fo ward iener Abfall zum zweiten Mal eminent, obgleich die gange Schöpfung nichts ift und nichts mar, als ein Abfallen und Burudtebren jum Uriprunglichen.

Man fieht leicht, wie bier die Erlösung nicht allein von Ewigteit her beschloffen, sondern als ewig nothwendig gedacht wird, ja, baß fie burch bie gange Reit bes Werbens und Seins fich immer wieber erneuern muß. Nichts ift in biefem Sinne naturlicher, als bag bie Gottheit felbft bie Geftalt bes Menfchen an: nimmt, die fie fich ju einer Sulle icon vorbereitet hatte, und bag fie die Schicffale befielben auf turze Reit theilt, um burch biefe Berabnlichung bas Erfreuliche ju erhöben und bas Schmergliche ju milbern. Die Geschichte aller Religionen und Bbilosophieen lebrt uns, daß diefe große, ben Menschen unentbebrliche Babrbeit von verschiedenen Nationen in verschiedenen Zeiten auf mancherlei Beife, ja in feltfamen Sabeln und Bilbern ber Beschränktheit gemäß überliefert worden; genug, wenn nur anertannt wird, daß wir uns in einem Buftande befinden, ber, wenn er uns auch nieberzugiehen und zu bruden icheint, bennoch Gelegenheit giebt, ja jur Bflicht macht, uns ju erheben und die Abfichten ber Gottbeit baburch zu erfüllen, daß wir, indem wir von einer Seite uns zu verfelbsten genothigt find, von ber andern in regelmäßigen Bulfen uns zu entfelbstigen nicht verfaumen.

## Neuntes Buch.

"Das Berg wird ferner öfters jum Bortheil verschiebener, bejonders geselliger und feiner Tugenden gerührt, und die zarteren Empfindungen werden in ihm erregt und entwidelt werden. Beionders werden fich viele Ruge eindrücken, welche dem jungen Lefer eine Ginficht in ben verborgenern Bintel bes menfolicen Bergens und feiner Leibenschaften geben, eine Renntnif, die mehr als alles Latein und Griechisch werth ift, und von welcher Dvid ein aar portrefflicher Deifter mar. Aber bieß ift es noch nicht, warum man eigentlich ber Jugend bie alten Dichter und also auch ben Opid in die Sande giebt. Wir baben von dem gutigen Schöpfer eine Menge Seelenfrafte, welchen man ibre geborige Rultur, und zwar in ben ersten Jahren gleich, zu geben nicht verabsaumen muß, und die man boch weber mit Logit noch Metaphofit. Latein ober Griechisch kultiviren tann: wir baben eine Ginbilbungstraft, ber mir, wofern fie fich nicht ber erften beften Borftellungen felbft bemachtigen foll, die ichidlichften und iconften Bilber vorlegen und dadurch das Gemuth gewöhnen und üben muffen, das Schone überall und in ber Ratur felbft, unter feinen bestimmten, mabren und auch in den feineren Rugen zu erkennen und zu lieben. Bit baben eine Menge Begriffe und allgemeine Renntniffe nothig, fowohl für die Wiffenschaften als für das tägliche Leben, die fich aus teinem Compendio erlernen laffen. Unfere Empfindungen, Neigungen, Leidenschaften sollen mit Bortheil entwickelt und gereiniat werben."

Diese bedeutende Stelle, welche fich in der allgemeinen deutschen Bibliothet vorfand, war nicht die einzige in ihrer Art. Bon gar vielen Seiten ber offenbarten fich abnliche Grundfate und gleiche Gesinnungen. Sie machten auf uns rege Junglinge febr großen Eindruck, der um desto entschiedener wirkte, als er durch Wielands Beispiel noch verstärkt wurde: benn die Berke seiner zweiten glanzenden Epoche bewiesen klarlich, daß er sich nach folden Maximen gebildet batte. Und was konnten wir mehr verlangen? Die Bbilosophie mit ihren abstrusen Forberungen war beseitigt, die alten Sprachen, beren Erlernung mit fo viel Mubseligkeit verknupft ift. fab man in den hintergrund gerudt; die Rompendien, über beren Bulanglichkeit uns hamlet schon ein bedenkliches Wort ins Ohr aeraunt hatte, wurden immer verbächtiger; man wies uns auf die Betrachtung eines bewegten Lebens bin, bas wir fo gerne führten, und auf die Renntniß ber Leibenschaften, die wir in unserem Bufen theils empfanden, theils abneten, und die, wenn man fie sonst gescholten batte, uns nunmehr als etwas Wichtiges und Burbiges portommen mußten, weil fie ber hauptgegenstand unserer Studien

fein follten, und die Renntniß berfelben als bas porzuglichste Bilbungsmittel unserer Beistestrafte angerühmt marb. Ueberbiek mar eine folde Dentweise meiner eignen Ueberzeugung, ja meinem poetischen Thun und Treiben gang angemeffen. Ich fügte mich baber obne Widerstreben, nachdem ich so manchen auten Borfat vereitelt. jo manche redliche Hoffnung verschwinden febn, in die Absicht meines Baters, mich nach Strakburg zu ichiden, wo man mir ein beiteres luftiges Leben verfprach, inbeffen ich meine Stubien weiter fortseken und am Ende promopiren sollte.

Im Frubjahre fuhlte ich meine Gefundheit, noch mehr aber meinen jugendlichen Muth wieder bergeftellt und febnte mich abers mals aus meinem vaterlichen Saufe, obgleich aus gang anbern Urfachen als bas erfte Mal: benn es waren mir biefe bubichen Bimmer und Raume, wo ich so viel gelitten batte, unerfreulich geworben, und mit bem Bater felbst tonnte fich tein angenehmes Berhaltniß anknupfen; ich konnte ihm nicht gang verzeihen, daß er bei ben Recibiven meiner Krantheit und bei bem langfamen Genesen mehr Ungebuld als billig feben laffen, ja bag er, anstatt burch Rachsicht mich zu troften, fich oft auf eine graufame Weise über bas, mas in teines Menschen Sand lag, geäußert, als wenn es nur vom Willen abhienge. Aber auch er ward auf mancherlei Beife burch mich verlett und beleibigt.

Denn junge Leute bringen von Atademieen allgemeine Beariffe jurud, welches zwar gang recht und gut ift; allein weil fie fich barin febr weise bunten, so legen fie folde als Mafftab an bie portommenden Gegenstände, welche benn meiftens babei verlieren muffen. So batte ich von ber Bautunft, ber Einrichtung und Bergierung ber Saufer eine allgemeine Borftellung gewonnen und mendete diese nun unporfichtig im Gesprach auf unser eigenes Saus Mein Bater batte bie gange Ginrichtung beffelben ersonnen und ben Bau mit großer Standbaftigfeit burchgeführt, und es ließ fic auch, in fofern es eine Wohnung für ihn und seine Familie ausschließlich sein sollte, nichts bagegen einwenden; auch maren in Diesem Sinne sehr viele Baufer von Frankfurt gebaut. Die Treppe gieng frei binauf und berührte große Borfale, Die felbit recht aut batten Zimmer fein tonnen; wie wir benn auch die gute Jahreszeit immer dafelbst zubrachten. Allein Diefes anmuthige beitere Dafein einer einzelnen Familie, Diefe Rommunitation von oben bis unten ward zur größten Unbequemlichteit, sobald mehrere Bartieen bas haus bewohnten, wie wir bei Gelegenheit ber frangofifchen Einquartierung nur ju febr erfahren hatten. Denn jene anaftliche Scene mit bem Ronigelieutenant mare nicht vorgefallen. ja mein Bater batte weniger von allen Unannehmlichkeiten empsunden, wenn unsere Treppe, nach ber Leipziger Art, an die

Seite gedrängt und jedem Stockwerk eine abgeschlossene Thüre zusgetheilt gewesen wäre. Diese Bauart rühmte ich einst höchlich und setzte ihre Bortheile heraus, zeigte dem Bater die Möglichkeit, auch seine Treppe zu verlegen, worüber er in einen unglaublichen Zorn gerieth, der um so heftiger war, als ich kurz vorher einige schnörkels haste Spiegelrahmen getadelt und gewisse dinessisch ausgeglichen. Es gab eine Scene, welche, zwar wieder getuscht und ausgeglichen, doch meine Reise nach dem schönen Elsaß beschleunigte, die ich denn auch auf der neu eingerichteten bequemen Diligence, obne Ausbalt und in kurzer Zeit vollbrachte.

Ich war im Wirthshaus zum Geist abgestiegen und eilte sogleich, das sehnlichste Berlangen zu befriedigen und mich dem Münster zu nähern, welcher durch Mitreisende mir schon lange gezeigt und eine ganze Strecke her im Auge geblieben war. Als

ich nun erst durch die schwale Gasse diesen Koloß gewahrte, sodann aber auf dem freilich sehr engen Platz allzu nah vor ihm stand, machte derseilich ehr engen Platz allzu nah vor ihm stand, machte derseile auf mich einen Eindruck ganz eigner Art, den ich aber auf der Stelle zu entwickeln unfähig, für dießmal nur dunkel mit mir nahm, indem ich das Gebäude eilig bestieg, um nicht den schönen Augenblick einer hohen und heitern Sonne zu verssäumen, welche mir das weite reiche Land auf einmal offenbaren

follte.

Und so sab ich benn von der Blattform die schone Gegend por mir, in welcher ich eine Zeit lang wohnen und haufen durfte: die ansehnliche Stadt, die weitumberliegenden, mit herrlichen bichten Bäumen befesten und durchflochtenen Auen, diefen auffallenben Reichthum ber Begetation, ber, bem Laufe bes Rheins folgend, Die Ufer, Inseln und Werder bezeichnet. Nicht weniger mit mannigfaltigem Grun gefdmudt ift ber von Guben berab fich ziehenbe flache Grund, welchen die Iller bemaffert; felbst westwarts, nach bem Gebirge zu, finden fich manche Niederungen, Die einen eben fo reizenden Unblid von Wald und Wiefenwuchs gewähren, fo wie ber nördliche mehr bugelige Theil von unendlichen fleinen Bachen burchschnitten ift, die überall ein schnelles Bachsthum begunftigen. Denkt man fich nun zwischen diesen üppig ausgestreckten Matten. zwischen diesen froblich ausgesäeten Sainen alles zum Fruchtbau schidliche Land trefflich bearbeitet, grünend und reifend, und die besten und reichsten Stellen besselben durch Dorfer und Reierhofe bezeichnet, und eine solche große und unübersehliche wie ein neues Baradies für den Menschen recht vorbereitete Flache naber und ferner von theils angebauten, theils waldbewachsenen Bergen begrangt, fo wird man bas Entguden begreifen, mit bem ich mein Schickfal feanete, bas mir für einige Zeit einen fo fconen Bobne plat bestimmt batte.

Ein solcher frischer Anblick in ein neues Land, in welchem wir uns eine Zeit lang aufhalten sollen, hat noch das Eigne, so anzenehme als ahnungsvolle, daß daß Ganze wie eine unbeschriebene Tasel vor uns liegt. Noch sind keine Leiden und Freuden, die sich auf uns beziehen, darauf verzeichnet; diese heitere, bunte, dezlebte Fläche ist noch stumm für uns; das Auge haftet nur an den Gegenständen, in sosern sie an und für sich bedeutend sind, und noch haben weder Neigung noch Leidenschaft diese oder jene Stelle besonders herauszuheben; aber eine Ahnung dessen, was kommen wird, beunruhigt schon das junge Herz, und ein undefriedigtes Bedürsniß fordert im Stillen daszenze, was kommen soll und mag, und welches auf alle Fälle, es sei nun Wohl oder Weh, unmerklich den Charakter der Gegend, in der wir uns besinden, annehmen wird.

Herabgestiegen von der Höhe, verweilte ich noch eine Zeit lang vor dem Angesicht des ehrwürdigen Gebäudes; aber was ich mir weder das erste Mal, noch in der nächsten Zeit ganz deutlich machen konnte, war, daß ich dieses Bunderwerk als ein Ungeheures gewahrte, das mich hätte erschreden mussen, wenn es mir nicht zugleich als ein Geregeltes faßlich und als ein Ausgearbeitetes sogar angenehm vorgekommen wäre. Ich beschäftigte mich doch teineswegs, diesem Widerspruch nachzudenken, sondern ließ ein so erstaunliches Denkmal durch seine Gegenwart ruhig auf mich fortwirken.

3ch bezog ein kleines, aber wohlgelegenes und anmuthiges Quartier an ber Sommerseite bes Fischmarkts, einer schönen langen Strafe, wo immermahrende Bewegung jedem unbeschäftigten Augen: blid zu Gulfe tam. Dann gab ich meine Empfehlungsschreiben ab und fand unter meinen Gonnern einen Sandelsmann, ber mit feiner Familie jenen frommen, mir genugfam betannten Gefinnungen ergeben mar, ob er fich gleich, mas ben außeren Gottesbienft betrifft, nicht von ber Rirche getrennt hatte. Er war babei ein verständiger Mann und teineswegs topfbangerisch in seinem Thun und Laffen. Die Tischgesellschaft, die man mir und ber man mich empfahl, mar febr angenehm und unterhaltend. Gin Baar alte Rungfrauen hatten biese Benfion icon lange mit Ordnung und gutem Erfolg geführt; es tonnten ungefahr geben Berfonen fein, ältere und jungere. Bon biefen letteren ift mir am gegenwärtig: ften einer, genannt Meyer, von Lindau geburtig. Man hatte ihn, feiner Geftalt und feinem Geficht nach, für ben ichonften Menschen halten konnen, wenn er nicht zugleich eiwas Schlottriges in feinem gangen Wefen gehabt hatte. Eben fo wurden feine berrlichen Naturgaben burch einen unglaublichen Leichtfinn und fein toftliches Gemuth durch eine unbandige Liederlichkeit verunftaltet.

Er batte ein mehr rundes als ovales, offnes, frobes Geficht; bie Werkzeuge ber Sinne, Augen, Rase, Mund, Ohren, konnte man reich nennen, fie zeugten von einer entschiedenen Rulle, ohne übertrieben groß ju fein. Der Mund besonders war allerliebst durch übergeschlagene Lippen, und seiner gangen Physiognomie gab es einen eigenen Musbrud, bag er ein Ragel mar, b. b. bag feine Augenbrauen über ber Nase zusammenftießen, welches bei einem fconen Gefichte immer einen angenehmen Ausbrud von Sinnlichteit hervorbringt. Durch Jovialität, Aufrichtigkeit und Gutmuthigfeit machte er fich bei allen Menschen beliebt; sein Gebachtniß mar unglaublich, bie Aufmerksamkeit in ben Kollegien koftete ibm nichts: er behielt Alles, mas er borte, und mar geiftreich genug, an Allem einiges Intereffe ju finden, und um fo leichter, ba er Medizin studirte. Alle Gindrucke blieben ibm lebhaft, und sein Muthwille in Wiederholung der Rollegien und Nachaffen der Brofessoren gieng mandmal fo weit, bag, wenn er brei verschiebene Stunden bes Morgens gehört batte, er Mittags bei Tifche paragraphenweis, ja manchmal noch abgebrochener, die Brofefforen mit einander abwechseln ließ: welche buntschedige Borlesung uns oft unterhielt, oft aber auch beschwerlich fiel.

Die Uebrigen waren mehr ober weniger seine, gesetze, ernstbate Leute. Ein pensionirter Ludwigsritter besand sich unter densselben; doch waren Studirende die Ueberzahl, alle wirklich gut und wohlgesinnt, nur mußten sie ihr gewöhnliches Weindeputat nicht überschreiten. Daß dieses nicht leicht geschah, war die Sorge unsseres Präsidenten, eines Doktor Salzmann. Schon in den Sechszigen, unverheirathet, hatte er diesen Mittagstisch seit vielen Jahren besucht und in Ordnung und Ansehen erhalten. Er besaß ein schones Vermögen; in seinem Aeußern hielt er sich knapp und nett, ja, er gehörte zu denen, die immer in Schuh und Strumpfen und den Hut unter dem Arm gehen. Den Hut auszusezen führte er gewöhnlich mit sich, wohl eingedent, daß die schönsten Sommertage oft Gewitter und Streisschauer über das Land bringen.

Mit diesem Manne beredete ich meinen Borsat, mich hier in Straßburg der Rechtswissenschaft ferner zu besteißigen, um baldmöglichst promodiren zu können. Da er von Allem genau unterrichtet war, so bestragte ich ihn über die Kollegia, die ich zu hören hätte, und was er allenfalls von der Sache denke? Darauf erwiederte er mir, daß es sich in Straßburg nicht etwa wie auf deutschen Akademieen verhalte, wo man wohl Juristen im weiten und gelehrten Sinne zu bilden suche. Hier sei Alles, dem Bershältniß gegen Frankreich gemäß, eigentlich auf das Praktische gerichtet und nach dem Sinne der Franzosen eingeleitet, welche gern

bei bem Gegebnen verbarren. Gemiffe allgemeine Grundfate, gemiffe Bortenntniffe fuche man einem Jebem beizubringen . man faffe fich fo tury wie möglich und überliefere nur bas Rothwendigste. Er machte mich barauf mit einem Manne befannt, ju bem man, als Repetenten, ein großes Bertrauen begte; welches biefer fich auch bei mir febr balb ju erwerben mußte. Ich fieng an, mit ibm jur Ginleitung über Gegenstänbe ber Rechtsmiffenschaft ju fprechen, und er munderte fich nicht wenig über mein Schmabroniren: benn mehr als ich in meiner bisberigen Darftellung auf: zuführen Gelegenheit nahm, batte ich bei meinem Aufenthalte in Leipzig an Ginficht in die Rechtserforberniffe gewonnen, obgleich mein ganger Erwerb nur als ein allgemeiner enchklopabischer Leberblid, und nicht als eigentliche bestimmte Renntniß gelten konnte. Das atabemische Leben, wenn wir uns auch bei bemfelben bes eigentlichen Beifes nicht zu ruhmen haben, gewährt boch in jeber Art von Ausbildung unendliche Bortheile, weil wir ftets von Menschen umgeben find, welche bie Wiffenschaft befiten ober suchen, jo daß wir aus einer folden Atmosphare, wenn auch unbewußt.

immer einige Rahrung gieben.

Mein Repetent, nachbem er mit meinem Umbervagiren im Disturfe einige Beit Gebuld gehabt, machte mir julest begreiflich, baß ich vor allen Dingen meine nächste Absicht im Auge behalten muffe, die namlich, mich examiniren zu laffen, zu promoviren und alsbann allenfalls in die Braris überzugeben. Um bei bem Ersten stehen zu bleiben, sagte er, so wird bie Sache teineswegs im Weiten gesucht. Es wird nicht nachgefragt, wie und wo ein Geset entsprungen, mas die innere ober außere Beranlaffung bagu gegeben; man untersucht nicht, wie es fich burch Reit und Gewohnbeit abgeandert, so wenig als in wiefern es sich durch falsche Auslegung ober verkehrten Gerichtsgebrauch vielleicht gar umgewendet. In folden Forschungen bringen gelehrte Manner gang eigens ihr Leben au; wir aber fragen nach bem, mas gegenwärtig besteht; bieß pragen wir unferm Gebachtniß fest ein, baß es uns stets gegenwärtig fei, wenn wir uns beffen ju Rut und Schut unfrer Klienten bedienen wollen. So statten wir unfre jungen Leute fürs nächste Leben aus, und das Weitere findet fic nach Verhältniß ihrer Talente und ihrer Thatigkeit. Er übergab mir hierauf seine Sefte, welche in Fragen und Antworten geschrieben maren und woraus ich mich sogleich ziemlich tonnte eraminiren laffen, weil Hopps kleiner juristischer Katechismus mir noch vollkommen im Gebachtniß stand; bas Uebrige supplirte ich mit einigem Fleiße und qualifizirte mich, wider meinen Willen, auf die leichteste Art sum Randidaten.

Da mir aber auf biesem Wege jebe eigne Thatigfeit in bem

Studium abgeschnitten ward: benn ich hatte für nichts Positives einen Sinn, sondern wollte Alles wo nicht verständig, doch historisch erklärt haben; so sand ich für meine Kräfte einen größern Spielraum, den ich auf die wunderlichste Weise benutzte, indem ich einem Interesse nachgab, das mir zufällig von außen gebracht wurde.

Die meisten meiner Tischgenossen waren Mediziner. Diese sind, wie bekannt, die einzigen Studirenden, die sich von ihrer Wissenschaft, ihrem Metier auch außer den Lehrstunden mit Lebhaftigkeit unterhalten. Es liegt dieses in der Natur der Sache. Die Gegenskände ihrer Bemühungen sind die sinnlichsten und zugleich die höchsten, die einsachsten und die somplizirtesten. Die Medizin beschäftigt den ganzen Menschen, weil sie sich mit dem ganzen Menschen beschäftigt. Alles, was der Jüngling lernt, deutet sogleich auf eine wichtige, zwar gefährliche, aber doch in manchem Sinn belohnende Praxis. Er wirft sich daher mit Leidenschaft auf das, was zu erkennen und zu thun ist, theils weil es ihn an sich insteressirt, theils weil es ihm die frohe Aussicht von Selbstständigskeit und Wohlbaben eröffnet.

Bei Tische also börte ich nichts Anderes als medizinische Gesprache, eben wie vormals in der Benfion des Hofraths Ludwig. Auf Spaziergangen und bei Lustvartieen tam auch nicht viel Anberes jur Sprache: benn meine Tischgefellen, als gute Rumpane, waren mir auch Gefellen für die übrige Zeit geworden, und an fie schloffen fich jedesmal Bleichgefinnte und Gleiches Studirende von allen Seiten an. Die medizinische Fatultät glanzte überhaupt bor ben übrigen, sowohl in Absicht auf die Berühmtheit ber Lehrer als die Frequenz der Lernenden, und so jog mich der Strom babin, um fo leichter, als ich von allen biefen Dingen gerabe fo viel Renntniß hatte, daß meine Wiffensluft balb vermehrt und angefeuert werden tonnte. Beim Gintritt bes zweiten Semefters besuchte ich daher Chemie bei Spielmann, Anatomie bei Lobstein und nahm mir vor, recht fleißig ju fein, weil ich bei unferer Societat durch meine munderlichen Bor- oder vielmehr Ueberkenntnisse schon einiges Unsehen und Rutrauen erworben batte.

Doch es war an dieser Zerstruung und Zerstüdelung meiner Studien nicht genug, sie sollten abermals bedeutend gestört werden: denn eine merkwürdige Staatsbegebenheit setzte Alles in Bewegung und verschafte und eine ziemliche Reihe Feiertage. Marie Anstoinette, Erzherzogin von Desterreich, Königin von Frankreich, sollte auf ihrem Wege nach Paris über Straßburg gehen. Die Feierlickeiten, durch welche das Volk ausmerksam gemacht wird, daß es Große in der Weltgiebt, wurden emsig und häusig vorsbereitet, und mir besonders war dabei das Gebäude merkwürdig,

bas zu ihrem Empfang und zur Uebergabe in die Sande der Abgesandten ihres Gemable auf einer Rheininsel zwischen ben beiben Brüden aufgerichtet stand. Es war nur wenig über den Boden erhoben, hatte in ber Mitte einen großen Saal, an beiben Seiten fleinere, bann folgten andere Rimmer, Die fich noch etwas binterwarts erstreckten; genug, es batte, bauerhafter gebaut, gar wohl für ein Lufthaus hoher Bersonen gelten konnen. Was mich aber baran besonders intereffirte, und wehwegen ich manches Bufel (ein fleines bamals turrentes Gilberftud) nicht iconte, um mir von bem Pförtner einen wiederholten Eintritt zu verschaffen, maren die gewirften Tapeten, mit benen man bas Bange inmendia ausge= folagen batte. Bier fab ich jum erften Mal ein Gremplar iener nach Raphaels Kartonen gewirkten Teppiche, und Diefer Unblid war für mich von gang entschiedener Wirkung, indem ich bas Rechte und Bolltommene, obgleich nur nachgebildet, in Masse tennen lernte. Ich gieng und kam und kam und gieng, und tonnte mich nicht fatt feben; ja, ein vergebliches Streben qualte mich, weil ich bas, was mich so außerorbentlich ansprach, auch gern begriffen batte. Sochft erfreulich und erquidlich fant ich biefe Nebenfale, besto schrecklicher aber ben Sauptfaal. Diesen batte man mit viel größern, glanzenbern, reichern und von gebrangten Bierrathen umgebenen Sauteliffen behangt, die nach Gemalben neuerer Frangofen gewirkt maren.

Run hätte ich mich wohl auch mit dieser Manier befreundet, weil meine Empfindung wie mein Urtheil nicht leicht etwas völlig ausschloß; aber äußerst empörte mich der Gegenstand. Diese Bilder enthielten die Geschichte von Jason, Medea und Kreusa, und also ein Beispiel der unglücklichten Heirath. Zur Linken des Ahrons sah man die mit dem grausamsten Tode ringende Braut, umgeben den mamervollen Theilnehmenden; zur Rechten entsetzte sich der Bater über die ermordeten Kinder zu seinen Füßen, während die Furie auf dem Drachenwagen in die Lust zog. Und damit ja dem Grausamen und Abscheulichen nicht auch ein Abgeschmacktes sehle, so ringelte sich hinter dem rothen Sammt des goldgestidten Thronsrüdens rechter Hand der weiße Schweif jenes Zauberstiers hervor, inzwischen die seuerspeiende Bestie selbst und der sie bekämpsende Rason von iener kostbaren Draderie ganzlich bedeckt waren.

Hier nun wurden alle Maximen, welche ich in Desers Schule mir zu eigen gemacht, in meinem Busen rege. Daß man Christum und die Apostel in die Seitensäle eines Hochzeitgebäudes gebracht, war schon ohne Wahl und Einsicht geschehen, und ohne Zweisel hatte das Maß der Zimmer den königlichen Teppichverwahrer geleitet; allein das verzieh ich gern, weil es mir zu so großem Bortheil gereichte: nun aber ein Mißgriff, wie der im großen

Saale, brachte mich gang aus ber Faffung, und ich forberte, lebhaft und heftig, meine Gefährten ju Zeugen auf eines folden Berbrechens gegen Geschmad und Gefühl. - Bas! rief ich aus. ohne mich um die Umstebenden zu bekummern, ift es erlaubt, einer jungen Königin bas Beispiel ber gräßlichften Sochzeit, Die vielleicht jemals vollzogen worden, bei bem erften Schritt in ihr Land fo unbefonnen vors Auge ju bringen? Giebt es benn unter ben frangöfischen Architetten, Decorateuren, Tapegierern gar feinen Menschen, ber begreift, baß Bilber etwas vorstellen, baß Bilber auf Sinn und Gefühl wirten, baß fie Einbrude machen, baß fie Abnungen erregen! Ift es boch nicht anders, als batte man biefer iconen und, wie man bort, lebensluftigen Dame bas abscheulichfte Gefpenft bis an bie Granze entgegen geschickt. - 3ch weiß nicht. was ich noch Alles weiter fagte; genug, meine Gefährten suchten mich zu beschwichtigen und aus bem Saufe zu schaffen, bamit es nicht Berbruß fegen möchte. Alsbann verficherten fie mir, es mare nicht Jebermanns Sache, Bebeutung in ben Bilbern ju fuchen; ibnen wenigstens ware nichts babei eingefallen, und auf bergleichen Grillen wurde die ganze Population Strafburgs und der Gegend. wie sie auch berbeiströmen sollte, so wenig als die Königin selbst mit ihrem Sofe jemals geratben.

Der schönen und vornehmen, so heitern als imposanten Miene bieser jungen Dame erinnere ich mich noch recht wohl. Sie schien, in ihrem Glaswagen uns Allen vollsommen sichtbar, mit ihren Begleiterinnen in vertraulicher Unterhaltung über die Menge, die ihrem Zug entgegenströmte, zu scherzen. Abends zogen wir durch die Straßen, um die verschiedenen illuminirten Gebäude, besonders aber den brennenden Gipfel des Münsters zu sehen, an dem wir, sowohl in der Rähe als in der Ferne, unsere Augen nicht genugs

fam weiben konnten.

Die Königin versolgte ihren Weg; das Landvolk verlief sich, und die Stadt war bald ruhig wie vorher. Bor Ankunst der Königin hatte man die ganz vernünstige Anordnung gemacht, daß sich keine mißgestalteten Personen, keine Krüppel und ekelhaste Kranke auf ihrem Wege zeigen sollten. Man scherzte hierüber, und ich machte ein kleines französisches Gedicht, worin ich die Ankunst Christi, welcher besonders rer Kranken und Lahmen wegen auf der Welt zu wandeln schien, und die Ankunst der Königin, welche diese Ungläcklichen verscheuchte, in Bergleichung brachte. Meine Freunde ließen es passiren; ein Franzose hingegen, der mit uns ledte, kritissirte sehr undarmherzig Sprache und Bersmaß, obgleich, wie es schien, nur allzugründlich, und ich erinnere mich nicht, nacher se wieder ein französisches Gedicht gemacht zu haben.

Raum erscholl aus ber Hauptstadt die Nachricht von der glücklichen Ankunft der Königin, als eine Schreckenspost ihr folgte, bei dem sestlichen Feuerwerke sei, durch ein Polizeiversehen, in einer von Baumaterialien versperrten Straße eine Unzahl Menschen mit Pferden und Wagen zu Grunde gegangen und die Stadt dei diesen Hochzeitseirlichkeiten in Trauer und Leid versetzt worden. Die Größe des Unglücks suchte man sowohl dem jungen königlichen Paare als der Welt zu verdergen, indem man die umgekommenen Personen heimlich begrub, so daß viele Familien nur durch das völlige Außenbleiben der Ihrigen überzeust wurden, daß auch diese von dem schrecklichen Ereigniß mit hingerafst seien. Daß mir lebbast bei dieser Gelegenheit sene gräßlichen Bilder des Hauptsales wieder vor die Seele traten, drauche ich kaum zu erwähnen: denn Jedem ist bekannt, wie mächtig gewisse sittliche Eindrücke sind,

wenn fie fich an finnlichen gleichsam verkörpern.

Diese Begebenheit sollte jedoch auch die Meinigen burch eine Boffe, die ich mir erlaubte, in Anast und Noth verseten. Unter uns iungen Leuten, die wir in Leipzig zusammen waren, batte fich auch nachber ein gemiffer Ribel erhalten, einander etwas aufaubinden und wechselsweise zu mostifiziren. In solchem frevelbaften Muthwillen schrieb ich an einen Freund in Frankfurt (es war berfelbe, ber mein Bebicht an ben Ruchenbader Sanbel amplifizirt auf Medon angewendet und deffen allgemeine Verbreitung verurfacht hatte) einen Brief, von Berfailles aus batirt, worin ich ihm meine glückliche Ankunft baselbst, meine Theilnahme an ben Feierlichkeiten, und mas bergleichen mehr mar, vermelbete, ibm qualeich aber bas ftrengste Stillschweigen gebot. Dabei muß ich noch bemerken, bag unsere fleine Leipziger Societat von jenem Streich an, ber und so manchen Berdruß gemacht, fich angewöhnt batte, ibn von Beit zu Reit mit Mpstifitationen zu verfolgen, und bas um fo mehr, ba er ber brolligste Mensch von ber Welt mar und niemals liebenswürdiger, als wenn er ben grrthum entdedte, in ben man ibn vorsätlich bineingeführt batte. Rurg barauf, als ich diesen Brief geschrieben, machte ich eine kleine Reise und blieb wohl vierzehn Tage aus. Indessen war die Nachricht jenes Unglude nach Frankfurt gekommen; mein Freund glaubte mich in Baris, und feine Neigung ließ ihn beforgen, ich fei in jenes Unglud mit vermidelt. Er ertundigte fich bei meinen Eltern und andern Personen, an die ich ju schreiben pflegte, ob teine Briefe angekommen, und weil eben jene Reise mich verhinderte, bergleichen abzulaffen, fo fehlten fie überall. Er gieng in großer Angft umber und vertraute es gulet unfern nachften Freunden, die fich nun in gleicher Sorge befanden. Gludlicherweise gelangte biefe Bermuthung nicht eber zu meinen Eltern, als bis ein Brief angetommen war, ber meine Rückehr nach Straßburg melbete. Meine jungen Freunde waren zufrieden, mich lebendig zu wissen, blieben aber völlig überzeugt, daß ich in der Zwischenzeit in Paris gewesen. Die herzlichen Nachrichten von den Sorgen, die sie um meinetwillen gehabt, rührten mich dermaßen, daß ich dergleichen Bossen auf ewig verschwor, mir aber doch leider in der Folge manchmal etwas Aehnliches habe zu Schulden kommen lassen. Das wirkliche Leben verliert oft dergestalt seinen Glanz, daß man es manchmal mit dem Firniß der Filtion wieder auffrischen muß.

Jener gewaltige Sof- und Brachtstrom mar nunmehr vorübergeronnen und batte mir teine andere Sebnfucht gurudgelaffen, als nach jenen Raphael'schen Teppichen, welche ich gern jeden Tag und Stunde betrachtet, verehrt, ja angebetet batte. Gludlicherweise gelang es meinen leibenschaftlichen Bemühungen, mehrere Berfonen von Bedeutung dafür zu intereffiren, fo baß fie erft fo fpat als möglich abgenommen und eingepact murben. Wir überließen uns nunmehr wieber unferm ftillen gemächlichen Universitäts: und Befellicaftsgang, und bei bem letten blieb Aftuarius Salamann. unser Tischprasident, ber allgemeine Babagog. Sein Berftand, feine Nachgiebigfeit, seine Burbe, Die er bei allem Schern und selbst manchmal bei kleinen Ausschweifungen, die er uns erlaubte. immer zu erhalten mußte, machten ibn ber gangen Gesellschaft lieb und werth, und ich mußte nur wenige Falle, wo er fein ernftliches Mikfallen bezeigt, ober mit Autorität gwischen fleine Sanbel und Streitigkeiten eingetreten mare. Unter Allen jedoch mar ich berjenige, ber fich am meiften an ihn anschloß, und er nicht weniger geneigt, fich mit mir zu unterhalten, weil er mich mannigfaltiger gebildet fand als die llebrigen, und nicht so einseitig im Urtheil. Auch richtete ich mich im Aeußern nach ihm, damit er mich für feinen Gefellen und Benoffen öffentlich obne Berlegenheit erklaren tonnte: benn ob er gleich nur eine Stelle betleibete, bie von geringem Ginfluß ju fein scheint, so versah er fie boch auf eine Beise, die ihm jur größten Chre gereichte. Er war Attuarius beim Buvillen-Rollegium und batte freilich baselbst, wie ber verpetuirliche Setretar einer Atabemie, eigentlich bas Seft in Banben. Indem er nun diefes Gefchaft viele Jahre lang auf bas genauefte beforgte, fo gab es teine Familie von ber erften bis zu ber letten, bie ihm nicht Dant schuldig gewesen ware; wie benn beinabe in ber gangen Staatsverwaltung taum Jemand mehr Segen ober Fluch ernten tann, als einer, ber fur bie Baifen forgt, ober ibr hab und Gut vergeudet ober vergeuden läßt.

Die Strafburger find leibenschaftliche Spazierganger, und fie haben wohl Recht, es zu sein. Man mag seine Schritte hins wenden, wohin man will, so findet man theils natürliche, theils in

alten und neuern Reiten fünstlich angelegte Luftorter, einen wie ben andern besucht und von einem beitern lustigen Bolichen genoffen. Bas aber bier ben Anblid einer großen Daffe Spagierenber noch erfreulicher machte als an andern Orten, war bie perschiedene Tracht bes weiblichen Geschlechts. Die Mittelklaffe ber Burgermadden behielt noch die aufgewundenen, mit einer großen Rabel festgestedten Röpfe bei; nicht weniger eine gewisse knappe Rleibungsart, woran jebe Schleppe ein Difftand gewesen mare; und was das Angenehme war, biefe Tracht schnitt fich nicht mit ben Ständen icarf ab: benn es gab noch einige mobibabenbe pornebme Saufer, welche ben Töchtern fich von biefem Roftum zu entfernen nicht erlauben wollten. Die Uebrigen giengen frangofisch, und biefe Bartei machte jebes Jahr einige Brofelpten. Salgmann hatte viel Bekanntschaften und überall Autritt: eine große Unnehmlichkeit für seinen Begleitenben, besonders im Sommer, weil man überall in Garten nab und fern gute Aufnahme, gute Befellicaft und Erfrischung fand, auch jugleich mehr als eine Ginlabung zu biefem ober jenem froben Tage erhielt. In einem folden Falle traf ich Gelegenheit, mich einer Familie, die ich erft jum zweiten Dale befuchte, febr fonell ju empfehlen. Wir maren eingelaben und ftellten uns jur beftimmten Beit ein. Die Gefellicaft war nicht groß, einige fpielten, und einige spazierten wie gewöhnlich. Spaterbin, als es zu Tische geben follte, fab ich bie Wirthin und ihre Schwester lebhaft und wie in einer besondern Berlegenheit mit einander sprechen. Ich begegnete ihnen eben und sagte: Awar babe ich tein Recht, meine Frauenzimmer, in Ibre Bebeimniffe einzubringen; vielleicht bin ich aber im Stande, einen guten Rath zu geben, ober mohl gar zu bienen. Sie eröffneten mir hierauf ihre veinliche Lage: baß fie nämlich gwölf Berfonen ju Tische gebeten, und in diesem Augenblick fei ein Berwandter von ber Reise gurudgetommen, ber nun als ber breizehnte, wo nicht fich felbst, boch gewiß einigen ber Gaste ein fatales Momento mori werben wurde. — Der Sache ift febr leicht abzuhelfen, verfeste ich; Sie erlauben mir, baß ich mich entferne und mir die Entschädigung porbehalte. Da es Bersonen von Anseben und auter Bebensart maren, fo wollten fie es teineswegs jugeben, fonbern fcidten in ber nachbarichaft umber, um ben vierzehnten aufzu-3ch ließ es geschehen, boch ba ich ben Bedienten unverrichteter Sache gur Gartentbur bereintommen fab, entwischte ich und brachte meinen Abend vergnügt unter ben alten Linden ber Bangenau bin. Daß mir biefe Entjagung reichlich vergolten morben, war wohl eine natürliche Folge.

Eine gewiffe allgemeine Gefelligkeit läßt fich ohne bas Rartenfpiel nicht mehr benken. Salzmann erneuerte die guten Lehren ver Madame Böhme, und ich war um so folgsamer, als ich wirklich eingesehen hatte, daß man sich durch diese kleine Aufopferung, wenn es ja eine sein sollte, manches Vergnügen, ja sogar eine größere Freiheit in der Societät verschaffen konne, als man sonst genießen würde. Das alte eingeschlasene Piquet wurde daher hervorgesucht; ich lernte Whist, richtete mir nach Anleitung meines Mentors einen Spielbeutel ein, welcher unter allen Umständen unantastbar sein sollte; und nun fand ich Gelegenheit, mit meinem Freunde die meisten Abende in den besten Zirteln zuzubringen, wo man mir meistens wohl wollte und manche kleine Unregelmäßigkeit verzieh, auf die mich jedoch der Freund, wiewohl milde

genug, aufmertfam zu machen pflegte.

Damit ich aber babei symbolisch erführe, wie sehr man fich auch im Aeußern in die Gesellschaft zu ichiden und nach ihr zu richten hat, so ward ich zu etwas genothigt, welches mir das Unangenehmfte von ber Welt schien. Ich hatte gwar sehr schone Sagre, aber mein Strafburger Frifeur versicherte mir fogleich. baß sie viel zu tief nach binten bin verschnitten seien und baß es ibm unmöglich werbe, baraus eine Frifur ju bilben, in welcher ich mich produziren burfe, weil nur wenig furze und gefrauste Borberhaare statuirt murben, alles Uebrige vom Scheitel an in ben Ropf ober Haarbeutel gebunden werden muffe. Sierbei bleibe nun nichts übrig, als mir eine haartour gefallen zu lassen, bis ber natürliche Wachsthum sich wieder nach ben Erfordernissen ber Zeit hergestellt habe. Er versprach mir, daß Riemand diesen uniculdigen Betrug, gegen ben ich mich erft febr ernstlich wehrte, iemals bemerten folle, wenn ich mich fogleich bazu entschließen fonnte. Er bielt Bort, und ich galt immer für ben bestfrisirten und bestbebaarten jungen Mann. Da ich aber pom früben Morgen an so aufgestutt und gepubert bleiben und mich zualeich in Acht nehmen mußte, nicht durch Erhipung und beftige Bewegung ben falichen Schmud zu verrathen, fo trug biefer Zwang wirklich viel bei, daß ich mich eine Zeit lang ruhiger und gesitteter benahm, mir angewöhnte, mit bem hut unterm Urm und folglich auch in Schuh und Strumpfen ju geben; doch durfte ich nicht versaumen, feinleberne Unterftrumpfe zu tragen, um mich gegen die Rheinschnaten ju fichern, welche fich an schönen Sommerabenden über die Auen und Garten ju verbreiten pflegen. War mir nun unter biefen Umftanben eine beftige torperliche Bewegung versagt, so entfalteten sich unsere geselligen Gespräche immer lebhafter und leibenschaftlicher, ja sie waren die interessantesten, die ich bis babin jemals geführt batte.

Bei meiner Urt, zu empfinden und zu benten, toftete es mich gar nichts, einen Jeben gelten zu laffen fur bas, mas er mar.

ja sogar für bas, mas er gelten wollte, und so machte bie Offenbeit eines frischen jugendlichen Muthes, ber fich fast jum ersten Mal in feiner vollen Blutbe bervorthat, mir febr viele Freunde und Anhanger. Unfere Tischgesellschaft vermehrte fich wohl auf amangia Berfonen, und weil unfer Salamann bei feiner bergebrachten Methobe beharrte, fo blieb Alles im alten Gange, ja die Unterhaltung mard beinahe schidlicher, indem fich ein Jeder por Mehreren in Acht zu nehmen batte. Unter ben neuen Antommlingen befand fich ein Dann, ber mich besonders intereffirte; er hieß Jung und ift berfelbe, ber nachher unter bem Ramen Stilling zuerst bekannt geworben. Seine Bestalt, ungeachtet einer veralteten Rleibungsart, batte, bei einer gemiffen Derbbeit. etwas Bartes. Gine Saarbeutel-Berude entstellte nicht fein bebeutendes und gefälliges Gesicht. Seine Stimme mar fanft, obne weich und schwach zu fein, ja, fie murbe wohltonend und ftart. fobald er in Gifer gerieth, welches febr leicht geschab. Wenn man ibn naber tennen lernte, so fand man an ihm einen gefunden Menschenverstand, ber auf bem Gemuth rubte und fich begwegen von Reigungen und Leibenschaften bestimmen ließ, und aus eben biejem Gemuth entsprang ein Enthufiasmus für bas Gute, Babre. Rechte in möglichfter Reinheit. Denn ber Lebensgang Diefes Mannes war febr einfach gewesen und boch gedrängt an Begebenheiten und manniafaltiger Thatigfeit. Das Glement feiner Energie mar ein unvermuftlicher Glaube an Gott und an eine unmittelbar von baber fließende Bulfe, Die fich in einer ununterbrochenen Borforge und in einer unfehlbaren Rettung aus aller Roth, von jedem Uebel augenscheinlich bestätige. Jung batte bergleichen Erfahrungen in seinem Leben fo viele gemacht, fie hatten fich felbst in ber neuern Reit, in Strafburg, öftere wieberholt, fo bag er mit ber größten Freudigkeit ein gwar maßiges, aber boch forglofes Leben führte und seinen Studien aufs ernstlichste oblag, wiewohl er auf fein ficheres Austommen von einem Bierteljabre gum andern rechnen tonnte. In seiner Jugend, auf bem Wege Roblenbrenner zu werben, ergriff er bas Schneiberhandwert, und nachdem er fich nebenber von bobern Dingen felbst belehrt, so trieb ibn fein lehrluftiger Sinn zu einer Schulmeifterftelle. Diefer Berfuch miglang, und er tehrte jum handwert gurud, von bem er jedoch zu wiederholten Malen, weil Jebermann für ihn leicht Butrauen und Reigung faßte, abgerufen marb, um abermals eine Stelle als hauslehrer su übernehmen. Seine innerlichfte und eigentlichfte Bilbung aber batte er jener ausgebreiteten Menschenart zu banten, welche auf ibre eigne Sand ihr Beil fuchten und, indem fie fich burch Lesung ber Schrift und moblgemeinter Bucher, burch wechselseitiges Ermabnen und Befennen ju erbauen trachteten, baburch einen Grab

von Rultur erhielten, ber Bewunderung erregen mußte. Denn indem das Intereffe, das fie ftets begleitete und das fie in Gefellichaft unterhielt, auf dem einfachften Grunde ber Gittlichkeit. bes Wohlwollens und Wohlthuns rubte, auch die Abweichungen, welche bei Menschen von fo beschränkten Buftanben vorkommen tonnen, von geringer Bedeutung find, und baber ibr Gemiffen meistens rein und ihr Geift gewöhnlich beiter blieb, so entstand teine fünstliche, sondern eine wahrhaft natürliche Kultur, die noch darin vor andern den Borzug hatte, daß sie allen Altern und Ständen gemäß und ihrer Natur nach allgemein gesellig mar; beßhalb auch diese Personen, in ihrem Kreise, wirklich beredt und fähig waren, über alle Bergensangelegenheiten, die gartesten und tuchtigften, fich gehörig und gefällig auszubruden. In bemfelben Kalle nun mar ber aute Jung. Unter wenigen, wenn auch nicht gerade Gleichgefinnten, boch folden, die fich feiner Dentweise nicht abgeneigt erklärten, fand man ihn nicht allein redfelig, sondern beredt; besonders erzählte er feine Lebensgeschichte auf bas Un= muthiaste und wußte dem Zubörer alle Zustande deutlich und lebendia ju vergegenwärtigen. Ich trieb ibn, folche aufzuschreiben, und er versprach's. Weil er aber in seiner Art fich ju außern einem Nachtwandler glich, ben man nicht anrufen barf, wenn er nicht pon seiner bobe berabfallen, einem fanften Strom, bem man nichts entgegenstellen barf, wenn er nicht braufen foll, fo mußte er fich in größerer Gesellschaft oft unbehaglich fühlen. Sein Glaube bulbete teinen Zweifel und feine Ueberzeugung teinen Spott. Und wenn er in freundlicher Mittheilung unerschöpflich war, so frocte gleich Alles bei ihm, wenn er Wiberfpruch erlitt. Ich half ihm in folden Fallen gewöhnlich über, wofür er mich mit aufrichtiger Neigung belohnte. Da mir seine Sinnesweise nichts Fremdes mar und ich dieselbe vielmehr an meinen besten Freunden und Freunbinnen schon genau hatte kennen lernen, sie mir auch in ihrer Natürlichkeit und Naivetät überhaupt wohl zusagte, so konnte er fich mit mir durchaus am Beften finden. Die Richtung feines Geistes war mir angenehm, und seinen Bunderglauben, der ibm fo wohl zu Statten tam, ließ ich unangetaftet. Auch Salzmann betrug fich schonend gegen ibn, schonend, sage ich, weil Salzmann, feinem Charatter, Wefen, Alter und Buftanben nach, auf ber Seite ber vernünftigen, ober vielmehr verständigen Chriften stehen und halten mußte, deren Religion eigentlich auf ber Rechtschaffenbeit bes Charakters und auf einer mannlichen Selbstständiateit beruhte, und die sich baber nicht gern mit Empfindungen, die fie leicht ins Trübe, und Schwärmerei, die fie bald ins Dunkle hätte führen können, abgaben und vermengten. Auch diese Rlaffe war respektabel und zahlreich: alle ehrliche tüchtige Leute verstanden

sich und waren von gleicher Ueberzeugung so wie von gleichem Lebensaana.

Lerfe, ebenmäßig unser Tifchgefelle, gehörte auch zu biefer Babl; ein volltommen rechtlicher und bei beidrankten Gludsautern mäßiger und genauer junger Mann. Seine Lebens: und haus: haltungsweise war die knappste, die ich unter Studirenden je kannte. Er trug fich am Sauberften pon une Allen, und boch erschien er immer in benfelben Rleibern; aber er behandelte auch feine Bardes robe mit ber größten Sorgfalt, er bielt feine Umgebung reinlich, und fo verlangte er auch nach feinem Beispiel Alles im gemeinen Leben. Es begegnete ibm nicht, bag er fich irgendwo angelebnt ober feinen Ellbogen auf ben Tifch gestemmt batte; niemals vergaß er, feine Gerviette ju geichnen, und ber Magb gerieth es immer jum Unbeil, wenn die Stuble nicht bochft fauber gefunden wurden. Bei allem Diesen batte er nichts Steifes in feinem Neußeren. Er sprach treuberzig, bestimmt und troden lebhaft, wobei ein leichter ironischer Scherz ibn gar wohl kleidete. An Gestalt mar er gut gebilbet, folant und von giemlicher Große, fein Geficht podennarbig und unscheinbar, seine kleinen blauen Augen beiter und burchbringend. Wenn er uns nun von fo mancher Seite ju hofmeistern Urfache batte, so ließen wir ibn auch noch außerbem für unsern Fechtmeifter gelten: benn er führte ein fehr gutes Rapier, und es schien ibm Spaß zu machen, bei dieser Gelegenheit alle Bedanterie biefes Metiers an uns auszuüben. Auch profitirten wir bei ibm wirklich und mußten ibm bantbar fein für manche gesellige Stunde, die er uns in guter Bewegung und Uebung verbringen bieß.

Durch alle Diese Gigenschaften qualifizirte fich nun Lerse völlig au der Stelle eines Schieds: und Rampfrichters bei allen kleinen und größern Sandeln, die in unferm Rreife, wiewohl felten, vorfielen und welche Salamann auf feine paterliche Urt nicht beschwichtigen konnte. Ohne die außeren Formen, welche auf Akademieen so viel Unbeil anrichten, stellten wir eine burch Umstande und auten Willen geschloffene Gefellschaft por, die wohl mancher Anbere zufällig berühren, aber fich nicht in bieselbe eindrangen konnte. Bei Beurtheilung nun innerer Berdrieflichkeiten zeigte Lerfe ftets bie größte Unparteilichkeit und wußte, wenn ber handel nicht mehr mit Worten und Erklärungen ausgemacht werden fonnte, Die ju erwartende Genugthuung auf ehrenvolle Beise ins Unschädliche ju leiten. Hiezu war wirklich tein Mensch geschickter als er; auch pflegte er oft ju fagen, ba ibn ber himmel weber ju einem Rriegs = noch Liebeshelden bestimmt habe, so wolle er fich, im Romanen: und Fechtersinn, mit ber Rolle bes Sefundanten begnugen. Da er fich nun burchaus gleich blieb und als ein rechtes Mufter einer guten und beständigen Sinnegart angesehen werden konnte, so prägte sich der Begriff von ihm so tief als liebens= murdig bei mir ein, und als ich ben Got pon Berlichingen fcbrieb. fühlte ich mich veranlaßt, unferer Freundschaft ein Dentmal zu setzen und der madern Figur, die sich auf so eine würdige Art zu

fubordiniren weiß, ben Ramen Frang Lerfe zu geben.

Indes er nun mit feiner fortgesetten bumoriftischen Trodenbeit uns immer zu erinnern wußte, was man sich und Andern schuldig fei, und wie man fich einzurichten babe, um mit ben Menschen so lange als möglich in Frieden zu leben und fich deßbalb gegen fie in einige Bositur ju feten, so hatte ich innerlich und äußerlich mit gang andern Berbaltniffen und Geanern zu tam: pfen, indem ich mit mir felbst, mit ben Gegenständen, ja mit ben Elementen im Streit lag. Ich befand mich in einem Gesundheitszustand, der mich bei Allem, was ich unternehmen wollte und follte, binreichend forberte; nur war mir noch eine gewisse Reize barkeit übrig geblieben; die mich nicht immer im Gleichgewicht ließ. Gin ftarter Schall war mir zuwider, tranthafte Gegenstände erregten mir Etel und Abicheu. Besonders aber angstigte mich ein Schwindel, ber mich jedesmal befiel, wenn ich von einer Sobe berunter blidte. Allen diefen Mängeln suchte ich abzuhelfen, und zwar, weil ich teine Zeit verlieren wollte, auf eine etwas beftige Beife. Abends beim Sapfenstreich gieng ich neben ber Menge Trommeln ber, beren gewaltsame Wirbel und Schläge bas herz im Bufen batten gerfpringen mogen. Ich erftieg gang allein ben bochften Gipfel bes Munfterthurms und faß in dem fogenannten Hals, unter dem Knopf oder der Krone, wie man's nennt, wohl eine Biertelftunde lang, bis ich es magte, wieder heraus in die freie Luft zu treten, wo man auf einer Blatte, die taum eine Elle ins Gevierte haben wird, ohne fich sonderlich anhalten ju tonnen, stehend bas unendliche Land vor fich sieht, indeffen bie nächsten Umgebungen und Zierrathen die Kirche und Alles, worauf und worüber man fteht, verbergen. Es ift völlig, als wenn man fich auf einer Montgolfiere in die Luft erhoben fabe. Dergleichen Angst und Qual wiederholte ich so oft, bis der Eindruck mir ganz gleichgültig ward, und ich habe nachher bei Bergreifen und geologischen Studien, bei großen Bauten, wo ich mit den Zimmerleuten um die Wette über die freiliegenden Balten und über die Gesimse bes Gebäudes herlief, ja in Rom, wo man eben dergleichen Wagftude ausüben muß, um bedeutende Kunstwerte naber ju feben, von jenen Borübungen großen Bortheil gezogen. Die Anatomie mar mir auch defhalb boppelt werth, weil sie mich ben widerwärtigsten Anblid ertragen lehrte, indem fie meine Wißbegierde befriedigte. Und so besuchte ich auch das Klinitum bes

ältern Dottor Chrmann, fo wie die Leftionen der Entbindungs: tunft feines Sohns, in ber boppelten Absicht, alle Ruftanbe tennen ju lernen und mich von aller Apprehenfion gegen widerwärtige Dinge zu befreien. Ich habe es auch wirklich barin fo weit gebracht, daß nichts bergleichen mich jemals aus ber Faffung fegen Aber nicht allein gegen diefe finnlichen Gindrude, fonbern auch gegen bie Unfechtungen ber Ginbilbungetraft suchte ich mich zu ftablen. Die abnungs : und ichauervollen Ginbrude ber Finfterniß, ber Rirchbofe, einfamer Derter, nachtlicher Rirchen und Kapellen, und was hiemit verwandt sein mag, wußte ich mir ebenfalls gleichgultig ju machen; und auch barin brachte ich es so weit, daß mir Tag und Racht und jedes Lotal völlig gleich war, ja baß, als in später Zeit mich die Lust ankam, wieder ein Mal in folder Umgebung die angenehmen Schauer ber Jugend ju fühlen, ich biese in mir taum burch die feltsamsten und fürch: terlichsten Bilber, Die ich bervorrief, wieder einigermaßen er-

amingen konnte.

Dieser Bemühung, mich von dem Drang und Druck des Allzuernsten und Mächtigen zu befreien, was in mir fortwaltete und mir bald als Rraft bald als Schwäche erschien, tam burchaus jene freie, gesellige, bewegliche Lebensart zu Gulfe, welche mich immer mehr anzog, an die ich mich gewöhnte und julest berfelben mit voller Freiheit genießen lernte. Es ift in ber Welt nicht ichmer zu bemerten, daß fich der Menich am freisten und am völligsten von feinen Gebrechen los und ledig fühlt, wenn er fich die Mangel Anderer vergegenwärtigt und fich barüber mit bebaglichem Tabel perbreitet. Es ift icon eine ziemlich angenehme Empfindung, und durch Migbilliaung und Migreden über unferes Bleichen hinauszuseten, wehmegen auch bierin die aute Gesellschaft. fie bestehe aus wenigen ober mehreren, fich am liebsten ergeht. Richts aber gleicht ber behaglichen Gelbstgefälligfeit, wenn wir uns zu Richtern der Obern und Borgesetten, ber Fürsten und Staatsmänner erheben, öffentliche Anftalten ungeschickt und zwed: widrig finden, nur die möglichen und wirklichen Sindernisse beachten und weber die Große ber Intention noch die Mitwirfung anerkennen, die bei jedem Unternehmen von Zeit und Umftanden zu erwarten ist.

Wer sich der Lage des französischen Reichs erinnert und sie aus spätern Schriften genau und umständlich kennt, wird sich leicht vergegenwärtigen, wie man damals in dem elsassischen Halbsfrankreich über König und Minister, über Hof und Günstlinge sprach. Für meine Lust, mich zu unterrichten, waren es neue, und sur Naseweisheit und jugendlichen Dünkel sehr willkommne Gegenstände; ich merke mir Alles genau, schrieb kleißig auf und

sehe jest an dem wenigen Uebriggebliebenen, daß solche Nachrichten, wenn gleich nur aus Fabeln und unzuverlässigen allgemeinen Gerüchten im Augenblick aufgefaßt, doch immer in der Folge einen gewissen Berth haben, weil sie dazu dienen, das endlich bekanntzgewordene Geheime mit dem damals schon Ausgedeckten und Deffentzlichen, das von Zeitgenossen richtig oder falsch Geurtheilte mit den Ueberzeugungen der Nachwelt zusammenzuhalten und zu vers

gleichen.

Auffallend und uns Bflaftertretern täglich vor Augen mar bas Brojett ju Berschönerung ber Stadt, beffen Ausführung von den Riffen und Blanen auf die feltsamfte Beise in die Birklichkeit überzugeben anfieng. Intendant Gapot batte fich porgenommen. bie minkligen und ungleichen Gaffen Strafburgs umzuschaffen und eine mobl nach ber Schnur geregelte, anfebnliche icone Stadt qu grunden. Blondel, ein Parifer Baumeifter, zeichnete barauf einen Borichlag, burch welchen hundert und vierzig hausbesitzer an Raum gewannen, achtzig verloren und die übrigen in ihrem vorigen Buftande blieben. Dieser genehmigte, aber nicht auf ein Mal in Ausführung zu bringende Blan follte nun durch die Reit feiner Bollständigkeit entgegen machfen, indeffen die Stadt, munberlich genug, zwischen Form und Unform schwankte. Sollte 3. B. eine eingebogene Strafenseite gerad werben, fo rudte ber erfte Bauluftige auf die bestimmte Linie por: vielleicht fein nachster Nachbar, vielleicht aber auch ber britte, vierte Besitzer von ba, burch welche Borsprunge bie ungeschickteften Bertiefungen als Borbofe ber hinterliegenden Saufer gurudblieben. Gemalt wollte man nicht brauchen, aber ohne Nöthigung ware man gar nicht vorwarts gekommen; beswegen burfte Niemand an seinem einmal verurtheilten Saufe etwas beffern ober berftellen, mas fich auf die Straße bezog. Alle bie feltsamen zufälligen Unschidlichkeiten gaben uns mandelnden Mußiggangern ben willtommenften Unlag, unfern Spott ju üben, Borichlage ju Beschleunigung ber Bollendung nach Bebrifchens Art zu thun und die Moglichkeit berfelben immer gu bezweifeln, ob und gleich manches neu entstehende foone Gebaube batte auf andere Gedanken bringen follen. In wie weit jener Borfat durch die lange Zeit begunftigt worben, mußte ich nicht zu fagen.

Ein anderer Gegenstand, wovon sich die protestantischen Straßburger gern unterhielten, war die Bertreibung der Jesuiten. Diese Bäter hatten, sobald als die Stadt den Franzosen zu Theil geworden, sich gleichsalls eingesunden und um ein Domicilium nachgesucht. Bald breiteten sie sich aber aus und bauten ein herrliches Collegium, das an den Münster dergestalt anstößt, daß das hintertheil der Kirche ein Drittheil seiner Face bedeckt. Es sollte ein völliges Biered werden und in der Mitte einen Garten haben; brei Seiten davon waren fertig geworden. Es ist von Steinen, solid, wie alle Gebäude dieser Bäter. Daß die Protestanten von ihnen gedrängt, wo nicht bedrängt wurden, lag in dem Plane der Gesellschaft, welche die alte Religion in ihrem ganzen Umsfange wieder herzustellen sich zur Psiicht machte. Ihr Fall erregte daher die größte Jufriedenheit des Gegentheils, und man sah nicht ohne Behagen, wie sie ihre Weine verlauften, ihre Bücher wegschaften und das Gedäude einem andern, vielleicht weniger thätigen Orden bestimmt ward. Wie froh sind die Menschen, wenn sie einen Widerscher, ja nur einen Hüter los sind, und die Heerdebebenkt nicht, daß da, wo der Rüde sehlt, sie den Wölfen auszgeseht ist.

Beil benn nun auch jede Stadt ihre Tragödie haben muß, woder sich Kinder und Kindeskinder entseten, so ward in Straßburg oft des unglücklichen Prätors Klinglin gedacht, der, nachebem er die höchste Stuse irdischer Glückseligkeit erstiegen, Stadt und Land sast unumschränkt beherrscht und Alles genossen, was Bermögen, Rang und Einsluß nur gewähren können, endlich die Hossquask verloren habe und wegen Alles dessen, was man ihm bisher nachgesehen, zur Berantwortung gezogen worden, ja sogar in den Kerker gebracht, wo er, über siebenzig Jahre alt, eines

zweideutigen Todes verblichen.

Diese und andere Geschichten mußte jener Ludwigeritter. unser Tischgenosse, mit Leidenschaft und Lebhaftigkeit zu erzählen, deßwegen ich auch gern auf Spaziergangen mich zu ihm gefellte, anders als die übrigen, die folden Einladungen auswichen und mich mit ibm allein ließen. Da ich mich bei neuen Bekanntichaften meistentheils eine Zeit lang geben ließ, ohne viel über fie, noch über bie Birtung zu benten, die fie auf mich ausübten, so mertte ich erst nach und nach, daß feine Erzählungen und Urtheile mich mehr beunruhigten und verwirrten, als unterrichteten und aufflärten. 3d mußte niemals, woran ich mit ihm war, obgleich bas Rathfel fich leicht batte entziffern laffen. Er geborte zu ben Bielen, benen bas Leben teine Resultate giebt, und die fich baber im Gingelnen, por wie nach, abmuben. Ungludlicherweise hatte er babei eine entschiedene Luft, ja Leidenschaft jum Rachdenken, ohne jum Denken geschickt zu fein: und in folden Menschen fest fich leicht ein gewiffer Begriff fest, ben man als eine Gemuthstrantheit anseben Auf eine solche fire Ansicht kam auch er immer wieder gurud und ward baburch auf die Dauer höchst läftig. Er pflegte fich nämlich bitter über die Abnahme seines Gedächtnisses zu beklagen, besonders mas die nächsten Creignisse betraf, und behauptete. nach einer eignen Schlußfolge, alle Tugend tomme von bem guten

Bebachtniß ber, alle Lafter bingegen aus ber Bergeffenheit. Diefe Lebre mußte er mit vielem Scharffinn durchzuseten; wie sich benn Alles behaupten läßt, wenn man fich erlaubt, die Worte gang unbestimmt, bald in weiterm, bald engerm, in einem näher ober

ferner verwandten Sinne zu gebrauchen und anzuwenden.

Die ersten Male unterhielt es wohl, ihn ju boren, ja seine Suade feste in Bermunderung. Man glaubte por einem rednes rischen Sophisten zu steben, ber, zu Scherz und Uebung, ben feltsamften Dingen einen Schein zu verleiben weiß. Leider ftumpfte fich biefer erfte Eindruck nur allgubald ab; benn am Ende iebes Gesprächs tam ber Mann wieber auf baffelbe Thema, ich mochte mich auch anstellen, wie ich wollte. Er war bei alteren Begebenbeiten nicht festzuhalten, ob sie ihn gleich selbst interesirten, ob er fie icon mit ben tleinsten Umftanben gegenwartig batte. Biels mehr ward er öfters, burch einen geringen Umstand, mitten aus einer weltgeschichtlichen Erzählung berausgeriffen und auf seinen feindseligen Lieblinasgebanten bingestoßen.

Einer unserer nachmittägigen Spaziergange mar bierin befonbers ungludlich; Die Geschichte beffelben ftebe bier ftatt abnlicher Falle, welche ben Lefer ermuben, wo nicht gar betrüben tonnten.

Auf dem Bege durch die Stadt begegnete uns eine bejahrte Bettlerin, bie ihn burch Bitten und Andringen in feiner Erabblung ftorte. - Bad' bich, alte Bere! fagte er und gieng vorüber. Sie rief ihm den bekannten Spruch binterdrein, nur etwas verändert, da fie wohl bemertte, daß der unfreundliche Mann selbst alt fei: Wenn ihr nicht alt werben wolltet, fo battet ihr euch in der Jugend sollen bangen laffen! Er tehrte fich beftig berum, und ich fürchtete einen Auftritt. - Sangen laffen! rief er, mich bangen laffen! Rein, bas ware nicht gegangen, bazu mar ich ein ju braver Rerl; aber mich bangen, mich felbst aufhangen, bas ift mabr, das batte ich thun follen; einen Schuß Bulver follt' ich an mid wenden, um nicht zu erleben, daß ich keinen mehr werth bin. Die Frau ftand wie versteinert; er aber fuhr fort: Du baft eine große Wahrheit gefagt, hegenmutter! und weil man bich noch nicht erfauft ober verbrannt bat, fo follft bu für bein Spruchlein belobnt werben. Er reichte ihr ein Bufel, bas man nicht leicht an einen Bettler zu wenden pflegte.

Wir waren über die erste Rheinbrude gekommen und giengen nach dem Wirthshause, wo wir einzukehren gedachten, und ich suchte ihn auf das vorige Gespräch zurückzuführen, als unerwartet auf dem angenehmen Fußpfad ein fehr hubiches Madchen uns entgegen tam, por uns fteben blieb, fich artig verneigte und ausrief: Gi, ei, herr hauptmann, wohin? und was man sonst bei folder Gelegenheit zu fagen vflegt. - Mademoifelle, verfette er.

etwas verlegen, ich weiß nicht ... Wie? fagte fie mit anmuthiger Verwunderung, vergessen Sie Ihre Freunde so bald? Das Wort vergeffen machte ihn verbrießlich, er schüttelte ben Ropf und erwiederte murrisch genug: Wabrhaftig, Mademoifelle, ich mußte nicht! - Run versette fie mit einigem humor, boch febr gemäßigt: Rehmen Sie fich in Acht, Berr hauptmann, ich burfte Sie ein ander Mal auch vertennen! Und fo eilte fie an uns porbei, ftart zuschreitend, ohne sich umzusehen. Auf einmal schlug fich mein Beggesell mit ben beiben Fäusten beftig vor ben Ropf: D ich Efel! rief er aus, ich alter Efel! ba febt ihr's nun, ob ich Recht babe ober nicht. Und nun ergieng er fich auf eine febr beftige Weise in seinem gewohnten Reben und Meinen, in welchem ihn diefer Fall nur noch mehr bestärtte. Ich tann und mag nicht wiederholen, mas er für eine Philippische Rebe wider sich selbst bielt. Bulest wendete er fich ju mir und fagte: 3ch rufe euch jum Beugen an! Erinnert ihr euch jener Rramerin an ber Ede. bie weber jung noch hubsch ift? Jebes Mal gruße ich fie, wenn wir porbeigeben, und rede manchmal ein paar freundliche Worte mit ihr; und boch find ichon breißig Jahre vorbei, daß fie mir aunftig war. Run aber, nicht vier Wochen, fcmor' ich, finb's, ba erzeigte fich biefes Dabchen gegen mich gefälliger als billig, und nun will ich fie nicht tennen und beleidige fie für ihre Artigteit! Sage ich es nicht immer, Unbant ift bas größte Lafter, und tein Mensch ware undantbar, wenn er nicht vergeglich ware!

Wir traten ins Wirthshaus, und nur die zechende, schwärmenbe Menge in ben Borfalen bemmte bie Invektiven, Die er gegen sich und seine Altersgenoffen ausstieß. Er war still, und ich hoffte ibn begutigt, als wir in ein oberes Zimmer traten, wo wir einen jungen Mann allein auf und ab gebend fanden, ben ber hauptmann mit Namen begrüßte. Es war mir angenehm, ihn tennen zu lernen; benn ber alte Gefell batte mir viel Gutes von ihm gefagt und mir ergablt, bag biefer, beim Rriegsbureau angestellt, ihm schon manch Mal, wenn bie Penfionen gestodt, uneigennützig febr gute Dienste geleistet habe. 3ch war froh, baß bas Gespräch sich ins Allgemeine lentte, und wir tranten eine Flasche Bein, indem wir es fortsepten. Bier entwidelte fich aber jum Unglud ein anderer Fehler, ben mein Ritter mit ftarrfinnigen Menschen gemein hatte. Denn wie er im Sanzen von jenem fixen Begriff nicht lostommen tonnte, eben fo febr hielt er an einem augenblicklichen unangenehmen Ginbruck fest und ließ feine Empfindungen babei ohne Mäßigung abschnurren. Der lette Berbruß über sich selbst war noch nicht verklungen, und nun trat abermals etwas Neues bingu, freilich von gang anderer Art. Er hatte namlich nicht lange die Augen bin und ber gewandt, so bemerkte er

auf dem Lische eine doppelte Portion Kaffee und zwei Taffen; daneben mochte er auch, er, der selbst ein seiner Zeisig war, irgend sonst eine Andeutung aufgespürt haben, daß dieser junge Mann sich nicht eben immer so allein befunden. Und taum war die Bermuthung in ihm aufgestiegen und zur Bahrscheinlichteit geworden, das hübsche Mädchen habe einen Besuch hier abgestattet, so gesellte sich zu ienem ersten Berdruß noch die wunderlichste Eiser-

fucht, um ihn vollends zu verwirren.

Ebe ich nun irgend etwas abnen tonnte, benn ich batte mich bisher gang harmlos mit bem jungen Manne unterhalten, fo fieng ber Hauptmann mit einem unangenehmen Ton, den ich an ihm mobl fannte, qu ftideln an, auf bas Taffenvaar und auf biefes und jenes. Der Rungere, betroffen, suchte beiter und verständig auszuweichen, wie es unter Menschen von Lebensart Die Gewobnbeit ift; allein ber Alte fubr fort, iconungelos unartig ju fein, baß dem Andern nichts übrig blieb, als hut und Stod ju ergreifen und beim Abichiede eine ziemlich unzweideutige Ausforderung zurückzulassen. Nun brach bie Kurie bes Hauptmanns und um besto beftiger los, als er in ber Amischenzeit noch eine Flasche Wein beinahe gang allein ausgetrunken hatte. Er schlug mit ber Fauft auf ben Tisch und rief mehr als einmal: Den schlag' ich tobt. Es war aber eigentlich so bos nicht gemeint, benn er gebrauchte biese Bhrase mehrmals, wenn ihm Jemand widerstand ober fonft miffiel. Eben fo unerwartet verschlimmerte fich bie Sache auf bem Rudweg: benn ich hatte bie Unvorsichtigkeit, ihm seinen Undant gegen den jungen Mann vorzuhalten und ihn zu erinnern, wie febr er mir die zuportommende Dienstfertigkeit dieses Angestellten gerühmt babe. Rein! folde Buth eines Menschen gegen fich felbst ift mir nie wieder vorgetommen; es war bie leidenschaftlichste Schlufrede zu jenen Anfängen, wozu das bubiche Mabchen Anlaß gegeben hatte. hier fah ich Reue und Buge bis zur Raritatur getrieben und, wie alle Leidenschaft bas Genie erfest, wirklich genialisch. Denn er nahm die sammtlichen Borfallenbeiten unserer Nachmittagsmanderung wieder auf, benutte fie rednerisch zur Selbsticheltung, ließ zulest die Bere nochmals gegen fich auftreten und verwirrte fich bergeftalt, daß ich fürchten mußte, er werbe fich in ben Rhein fturgen. Ware ich ficher gewefen, ibn, wie Mentor feinen Telemach, schnell wieder aufzufischen, so mochte er springen, und ich batte ibn fur biegmal abgefühlt nach Saufe gebracht.

Ich vertraute sogleich die Sache Lersen, und wir giengen des andern Morgens zu dem jungen Manne, den mein Freund mit seiner Trodenheit zum Lachen brachte. Wir wurden eins, ein ungefähres Zusammentreffen einzuleiten, wo eine Ausgleichung vor sich gehen sollte. Das Lustigste babei war, daß der Hauptmann auch dießmal seine Unart verschlasen hatte und zur Begütigung des jungen Mannes, dem auch an keinen Händeln gelegen war, sich bereit sinden ließ. Alles war an einem Morgen abgethan, und da die Begebenheit nicht ganz verschwiegen blieb, so entgieng ich nicht den Scherzen meiner Freunde, die mir aus eigener Erfahrung hätten voraussagen können, wie lästig mir gelegentlich die Freundschaft des Hauptmanns werden durfte.

Indem ich nun aber darauf sinne, was wohl zunächst weiter mitzutheilen wäre, so kommt mir durch ein selksames Spiel der Erinnerung das ehrwürdige Münstergebäude wieder in die Gedanken, dem ich gerade in jenen Tagen eine besondere Aufmerkssamteit widmete, und welches überhaupt in der Stadt sowohl als

auf dem Lande fich ben Augen beständig barbietet.

Jemehr ich die Façabe besselben betrachtete, besto mehr bestärkte und entwicklte sich jener erste Eindruck, daß hier das Erhabene mit dem Gesälligen in Bund getreten sei. Soll das Ungeheuere, wenn es uns als Masse entgegentritt, nicht erschrecken, soll es nicht verwirren, wenn wir sein Einzelnes zu ersorschen suchen, so muß es eine unnatürliche, scheindar unmögliche Berdindung einzgehen, es muß sich das Angenehme zugesellen. Da uns nun aber allein möglich wird, den Eindruck des Münsters auszusprechen, wenn wir uns jene beiden unverträglichen Eigenschaften vereinigt benten, so sehen wir schon hieraus, in welchem hohen Werth wir beises alte Dentmal zu halten haben, und beginnen mit Ernst eine Darstellung, wie so widersprechende Elemente sich friedlich durchbringen und verbinden sonnten.

Bor Allem widmen wir unsere Betrachtungen, ohne noch an die Thurme zu benten, allein der Facade, die als ein aufrecht gestelltes längliches Biered unsern Augen machtig entgegnet. Rabern wir uns berfelben in ber Dammerung, bei Mondichein, bei fternbeller Racht, wo die Theile mehr ober weniger undeutlich werden und zulest verschwinden, so seben wir nur eine kolossale Wand, beren Sobe gur Breite ein wohltbatiges Berbaltnif bat. Betrachten wir fie bei Lage und abstrabiren durch Rraft unseres Beiftes vom Einzelnen, fo erkennen wir die Borberseite eines Gebäudes, welche beffen innere Raume nicht allein juschließt, sondern auch manches Danebenliegende verbedt. Die Deffnungen biefer ungeheueren Flache beuten auf innere Bedürfniffe, und nach biefen tonnen wir fie fogleich in neun Felber abtheilen. Die große Mittelthure, Die auf bas Schiff ber Kirche gerichtet ist, fällt uns zuerst in die Augen. Ru beiben Seiten berfelben liegen zwei tleinere, ben Rreuggangen angeboria. Ueber ber Sauptthure trifft unfer Blid auf bas rabförmige Kenfter, bas in die Rirche und beren Gewölbe ein abnungs:

volles Licht verbreiten soll. An den Seiten zeigen sich zwei große sentrechte, länglich viereckte Deffnungen, welche mit der mittelsten bedeutend kontrastiren und darauf hindeuten, daß sie zu der Base emporstrebender Thürme gehören. In dem dritten Stockwerke reihen sich drei Deffnungen an einander, welche zu Glockenstühlen und sonstigen kirchlichen Bedürsnissen bestimmt sind. Zu oberst sieht man das Ganze durch die Balustrade der Galerie, anstatt eines Gesimses, horizontal abgeschlossen. Zene beschriebenen neun Räume werden durch dier vom Boden ausstrebende Pseiler gestützt, einzgesaßt und in drei große perpendikulare Abtheilungen getrennt.

Die man nun der ganzen Masse ein schönes Berhaltniß der Höhe zur Breite nicht absprechen kann, so erhält sie auch durch biese Pfeiler, durch die schlanken Gintheilungen dazwischen im Gin-

zelnen etwas gleichmäßig Leichtes.

Berharren wir aber bei unseren Abstraction und benken uns diese ungeheuere Wand ohne Zierrathen mit sesten Strebepseisern, in derselben die nöthigen Deffnungen, aber auch nur in sosern sie das Bedürsniß sordert; gestehen wir auch diesen Hauptabtheilungen gute Verhältnisse zu: so wird das Ganze zwar ernst und würdig, aber doch immer noch lästig unerfreulich und als zierdelos untünstlich erscheinen. Denn ein Kunstwerk, dessen Ganzes in großen, einsachen, harmonischen Theilen begriffen wird, macht wohl einen edlen und würdigen Sindruck, aber der eigentliche Genuß, den das Gesallen erzeugt, kann nur dei Uebereinstimmung aller entwickelten Einzelnheiten stattsinden.

Hierin aber gerade befriedigt uns das Gebäube, das wir betrachten, im höchsten Grade: denn wir sehen alle und jede Zierrathen jedem Theil, den sie schmücken, völlig angemessen, sie sind ihm untergeordnet, sie scheinen aus ihm entsprungen. Eine solche Mannigsaltigkeit giebt immer ein großes Behagen, indem sie sich aus dem Gehörigen herleitet und deshalb zugleich das Gefühl der Einheit erregt, und nur in solchem Falle wird die Ausführung

als Gipfel ber Runft gepriefen.

Durch solche Mittel sollte nun eine feste Mauer, eine undurchbringliche Wand, die sich noch dazu als Base zweier himmelhohen Thürme anzukündigen hatte, dem Auge zwar als auf sich selbst ruhend, in sich selbst bestehend, aber auch dabei leicht und zierlich erscheinen und, obgleich tausendsach durchbrochen, den Begriff

von unerschütterlicher Festigkeit geben.

Dieses Rathsel ist auf das glücklichste gelöst. Die Oeffnungen der Mauer, die soliden Stellen derselben, die Pfeiler, jedes hat seinen besondern Charakter, der aus der eignen Bestimmung hervortritt; dieser communicirt sich stusenweis den Unteradtheilungen, daher Alles im gemäßen Sinne verziert ist, das Große wie das

Rleine fich an ber rechten Stelle befindet, leicht gefaßt werben tann, und so bas Angenehme im Ungebeuren fich barstellt. 3ch erinnere nur an die perspettivisch in die Mauerdice fich einsentenden, bis ins Unendliche an ihren Afeilern und Spithogen pergierten Thuren, an bas Kenster und bessen aus ber runden Form entipringenden Runftrofe, an das Brofil ihrer Stabe, fo wie an die schlanten Robrfäulen ber verpenditularen Abtheilungen. Man vergegenwärtige fich die ftufenweiß gurudtretenden Bfeiler, von ichlanten, gleichfalls in die Bobe ftrebenden, jum Schut ber Beiligenbilder baldachinartig bestimmten, leichtfäuligen Spitgebäudchen begleitet, und wie zulest jede Rippe, jeder Knopf als Blumenknauf und Blattreibe, ober als irgend ein anderes im Steinfinn umgeformtes Naturgebilbe erscheint. Man vergleiche bas Gebaube, wo nicht selbst, doch Abbildungen des Ganzen und des Einzelnen. gu Beurtheilung und Belebung meiner Aussage. Sie konnte Manchem übertrieben scheinen: benn ich selbst, zwar im ersten Anblice zur Reigung gegen biefes Wert bingeriffen, brauchte boch lange Beit, mich mit feinem Werth innig bekannt zu machen.

Unter Tablern ber gothischen Bautunst aufgewachsen, nährte ich meine Abneigung gegen die vielsach überladenen, verworrenen Zierrathen, die durch ihre Willfürlichkeit einen religios düstern Charakter höchst widerwärtig machten; ich bestärkte mich in diesem Unwillen, da mir nur geistlose Werke dieser Art, an denen man weder gute Verhältnisse, noch eine reine Konsequenz gewahr wird, vors Gesicht gekommen waren. Hier aber glaubte ich eine neue Offenbarung zu erblicken, indem mir jenes Tadelnswerthe keinessweas erschien, sondern vielmehr das Gegentheil davon sich aufdrang.

Wie ich nun aber immer länger sah und überlegte, glaubte ich über das Borgesagte noch größere Berdienste zu entdecken. Herausgefunden war das richtige Berdältniß der größern Abtheislungen, die so sinnige als reiche Berzierung dis ins Kleinste; nun aber erkannte ich noch die Berknüpfung dieser mannigsaltigen Zierrathen unter einander, die Hinleitung von einem Haupttheile zum andern, die Berschräntung zwar gleichartiger, aber doch an Gestalt höchst abwechselnder Einzelheiten, vom Heiligen dis zum Ungeheuer, vom Blatt dis zum Zaden. Ze mehr ich untersuchte, desto mehr gerieth ich in Erstaunen; je mehr ich mich mit Messen und Reichnen unterhielt und abmüdete, desto mehr wuchs meine Anhänglichseit, so daß ich viele Zeit darauf verwendete, theils das Borhandene zu studiren, theils das Fehlende, Unvollendete, besonders der Thürme, in Gedanken und auf dem Blatte wiedersberzustellen.

Da ich nun an alter beutscher Stätte biefes Gebäube gegründet und in achter beutscher Zeit so weit gedieben fand, auch ber Rame

bes Meisters auf dem bescheidenen Grabstein gleichfalls vaterländischen Klanges und Ursprungs war, so wagte ich, die discher verrusene Benennung Gothische Bauart, ausgesordert durch den Werth dieses Kunstwerts, abzuändern und sie als deutsche Bautunk unserer Ration zu vindiziren; sodann aber versehlte ich nicht, erk minde lich, und hernach in einem kleinen Aussat, D. M. Krvini a Steindach gewidmet, meine vatriotischen Gekunnngen an den

Tag in legen.

Gelangt meine biographische Erzählung zu der Epoche, in welcher gedachter Bogen im Drud erschien, den heuter sodaun in sein heft: Bon deutscher Art und Kunft, aufnahm, so wird noch Manches über diesen wichtigen Gegenstand zur Sprache dom: men. Se ich mich aber diesmal von demselben abwende, so will ich die Gelegenheit benuten, um das dem gegenwärtigen Bande vorgesetzte Motto bei denjenigen zu rechtsertigen, welche einigen Zweisel daran hegen sollten. Ich weiß zwar recht gut, daß gegen das brave und hoffnungsreiche altbeutsche Wart: Bas Einer in der Jugend wünscht, hat er im Alter genug! manche umgelehrte Ersahrung anzusähren, Manches daran zu deuteln sein möchte; aber auch viel Enskiges spricht dasür, und ich erkläre, was ich dabei denke.

Unfere Bunide find Borgefühle ber Adbigteiten, die in uns liegen, Borboten besienigen, was wir zu leiften im Stanbe fein werben. Bas wir tonnen und mochten, ftellt fich unferer Ginbilbungefraft außer uns und in ber Zufunft bar, wir fühlen eine Sehnsucht nach bem, mas wir icon im Stillen besitzen. So verwandelt ein leibenschaftliches Borausgreifen bas wahrhaft Rogliche in ein ertraumtes Wirfliche. Liegt nun eine folde Richtung entschieden in unserer Ratur, so wird mit jedem Schritt unserer Entwidelung ein Theil bes erften Buniches erfüllt, bei gunftigen Umständen auf bem geraden Bege, bei ungunftigen auf einem Umwege, von bem wir immer wieber nach jenem einlenken. So fiebt man Meniden burch Bebarrlichteit zu irbifden Gutern gelangen; fie umgeben fich mit Reichthum, Blanz und außerer Ebre. Anbere ftreben noch ficherer nach geiftigen Bortheilen, erwerben fich eine flare Ueberficht ber Dinge, eine Berubigung bes Gemuths und eine Sicherheit für die Gegenwart und Rutunft.

Run giebt es aber eine britte Richtung, die aus beiden gemischt ist und deren Erfolg am sichersten gelingen muß. Wenn nämlich die Jugend des Menschen in eine prägnante Zeit trist, wo das Hervordringen das Zerstören überwiegt und in ihm das Borgefühl bei Zeiten erwacht, was eine solche Epoche sordre und verspreche, so wird er, durch äußere Anlässe zu thätiger Theilnahme gedrängt, dalb da bald dorthin greifen, und der Wunsch, nach vielen Seiten wirtfam zu fein, wird in ihm lebendig merben. Run gesellen fich aber gur menschlichen Beschränktheit noch fo viele zufällige Binderniffe, daß bier ein Begonnenes liegen bleibt, bort ein Ergriffenes aus ber Sand fällt und ein Bunfc nach bem andern fich verzettelt. Waren aber bie Bunfche aus einem reinen Bergen entsprungen, bem Beburfniß ber Reit gemäß, fo barf man rubig rechts und links liegen und fallen laffen und tann versichert fein, daß nicht allein biefes wieder aufgefunden und aufgehoben werben muß, fonbern auch noch gar manches Berwandte, das man nie berührt, ja, woran man nie gedacht bat, jum Borfchein tommen werbe. Seben wir nun mabrend unfere Lebensganges basienige von Anbern geleistet, mozu wir felbst früher einen Beruf fühlten, ihn aber, mit manchem Unbern, aufgeben mußten, bann tritt bas ichone Gefühl ein, baß bie Menschbeit zusammen erft ber mabre Mensch ift, und bag ber Einzelne nur froh und gludlich fein tann, wenn er ben Muth

hat, sich im Gangen zu fühlen.

Diese Betrachtung ift bier recht am Blate: benn wenn ich bie Reigung bedenke, die mich zu jenen alten Bauwerken bingog, wenn ich die Reit berechne, die ich allein bem Strakburger Münfter gewidmet, die Aufmerksamkeit, mit ber ich spaterbin ben Dom gu Roln und ben ju Freiburg betrachtet und ben Berth biefer Gebaube immer mehr empfunden, so konnte ich mich tabeln, bag ich fie nachber gang aus ben Augen verloren, ja, burch eine entwideltere Runft angezogen, völlig im Sintergrunde gelaffen. Sebe ich nun aber in ber neuesten Zeit die Aufmerksamkeit wieber auf jene Gegenstände hingelenkt, Reigung, ja Leibenschaft gegen fie hervortreten und bluben, sehe ich tuchtige junge Leute, von ihr ergriffen, Krafte, Zeit, Sorgfalt, Bermögen biefen Denkmalen einer vergangenen Belt rudfichtslos widmen, fo werbe ich mit Bergnugen erinnert, daß das, mas ich fonst wollte und munschte, einen Berth batte. Mit Zufriedenheit febe ich, wie man nicht allein bas von unfern Borvorbern Geleiftete zu ichagen weiß, fonbern wie man sogar aus porbandenen unausgeführten Anfängen, wenigstens im Bilbe, die erfte Abficht barguftellen fucht, um uns baburch mit bem Gebanten, welcher boch bas Erfte und Lette alles Bornehmens bleibt, befannt zu machen und eine verworren icheinende Bergangenbeit mit besonnenem Ernst aufzuklären und zu beleben strebt. Vorzüglich belobe ich hier ben madern Sulpiz Boifferde, ber unermubet beschäftigt ift, in einem prachtigen Rupferwerte ben Rölnischen Dom aufzustellen als Musterbild jener ungeheuern Konzeptionen, beren Sinn babylonisch in den Simmel ftrebte, und die zu ben irbischen Mitteln bergestalt außer Berbaltniß maren, daß fie nothwendig in der Ausführung stoden

mußten. Haben wir bisher gestaunt, daß folche Bauwerte nur so weit gebieben, so werben wir mit ber größten Bewunderung er-

fahren, mas eigentlich zu leiften bie Abficht mar.

Möchten doch literarisch-artistische Unternehmungen dieser Art burch Alle, welche Kraft, Bermögen und Ginfluß haben, gebub: rend beförbert werben, bamit uns bie große und riefenmäßige Befinnung unferer Borfahren gur Unichauung gelange und wir uns einen Begriff machen konnen von bem, mas fie wollen durften. Die hieraus entspringende Ginsicht wird nicht unfruchtbar bleiben und bas Urtheil fich endlich einmal mit Gerechtigkeit an jenen Werten zu üben im Stande fein. Na, diefes wird auf bas grundlichfte geschehen, wenn unser thatiger junger Freund, außer ber bem Kölnischen Dome gewihmeten Monographie, Die Geschichte ber Bautunft unferer Mittelzeit bis ins Ginzelne verfolgt. Birb ferner an den Tag gefördert, was irgend über werkmäßige Ausübung diefer Runft zu erfahren ift, wird fie durch Bergleichung mit der griechischerömischen und der prientalische apptischen in allen Grundzugen dargestellt, so tann in diesem Rache wenig zu thun übrig bleiben. Ich aber werbe, wenn die Resultate folder vaterlandischen Bemühungen öffentlich vorliegen, so wie jest bei freundlichen Brivatmittheilungen, mit mahrer Zufriedenheit jenes Wort im besten Sinne wiederholen können: Was man in ber Jugend wünscht, hat man im Alter genug.

Rann man aber bei folden Wirtungen, welche Nahrhunderten angehören, fich auf die Zeit verlaffen und die Belegenheit erharren, so giebt es bagegen andere Dinge, die in der Jugend, frisch, wie reife Fruchte, weggenoffen werden muffen. Es fei mir erlaubt, mit biefer raschen Wendung bes Tanges zu ermähnen, an ben das Ohr, so wie das Auge an ben Münster, jeden Tag, jede Stunde in Strafburg, im Elfaß erinnert wird. Bon früber Rugend an hatte mir und meiner Schwester ber Bater felbft im Tangen Unterricht gegeben, welches einen foernsthaften Mann munberlich genug hatte fleiben follen; allein er ließ fich auch babei nicht aus ber Fassung bringen, unterwies uns auf bas bestimmteste in ben Bositionen und Schritten, und als er uns weit genug gebracht batte, um eine Menuet zu tanzen, so blies er auf einer Flatodouce uns etwas Kakliches im Dreiviertel-Tatt vor, und wir bewegten uns darnach, so gut wir konnten. Auf dem frangofischen Theater hatte ich gleichfalls von Jugend auf, wo nicht Ballete, boch Solos und Pas: beibeur gesehn und mir bavon mancherlei wunderliche Bewegungen der Ruße und allerlei Sprunge gemerkt. Wenn wir nun ber Menuet genug hatten, fo ersuchte ich ben Bater um andere Tangmufiten, bergleichen die Rotenbucher in ihren Giguen und Murtis reichlich barboten, und ich erfand mir

sogleich die Schritte und übrigen Bewegungen dazu, indem der Takt meinen Gliedern ganz gemäß und mit denselben geboren war. Dieß belustigte meinen Bater dis auf einen gewissen Grad, ja er machte sich und und manchmal den Spaß, die Affen auf diese Weise tanzen zu lassen. Rach meinem Unfall mit Gretchen und während meines ganzen Ausenthalts in Leipzig kam ich nicht wieder auf den Plan; vielmehr weiß ich noch, daß, als man mich auf einem Balle zu einer Menuet nöthigte, Takt und Bewegung aus meinen Gliedern gewichen schien und ich mich weder der Schritte noch der Figuren mehr erinnerte, so daß ich mit Schimpf und Schanden bestanden wäre, wenn nicht der größere Theil der Zuschanden behauptet hätte, mein ungeschicktes Betragen sei bloßer Eigensinn, in der Absicht, den Frauenzimmern alle Lust zu benehmen, mich wider Willen auszusordern und in ihre Reihen

au zieben.

Babrend meines Aufenthalts in Frankfurt mar ich von solchen Freuden gang abgeschnitten; aber in Stragburg regte fich bald. mit ber übrigen Lebensluft, Die Tattfähigfeit meiner Glieber. An Sonn : und Werkeltagen ichlenderte man teinen Luftort vorbei. obne baselbst einen fröhlichen Saufen zum Tanze versammelt, und amar meistens im Rreise brebend zu finden. Ingleichen waren auf ben Landhäusern Privat-Balle, und man sprach schon von ben brillanten Rebouten bes zukommenben Winters. Sier mare ich nun freilich nicht an meinem Blat und ber Gesellschaft uns nut gewesen; ba rieth mir ein Freund, ber febr aut malate, mich erft in minder guten Gesellschaften ju üben, damit ich bernach in ber beften etwas gelten tonnte. Er brachte mich zu einem Tanameister, ber für geschidt befannt mar; biefer versprach mir, wenn ich nur einigermaßen bie erften Anfangsgrunde wieberbolt und mir ju eigen gemacht batte, mich bann weiter ju leiten. Er war eine von ben trodenen gewandten frangofischen Naturen und nahm mich freundlich auf. Ich gablte ihm ben Monat voraus und erhielt gwölf Billete, gegen bie er mir gewiffe Stunden Unterricht jufagte. Der Mann mar ftreng, genau, aber nicht pebantifch; und da ich schon einige Borübung hatte, so machte ich es ihm bald zu Danke und erhielt feinen Beifall.

Den Unterricht dieses Lehrers erleichterte jedoch ein Umstand gar sehr: er hatte nämlich zwei Töchter, beide hübsch und noch unter zwanzig Jahren. Bon Jugend auf in dieser Kunst unterrichtet, zeigten sie sich darin sehr gewandt und hätten als Moitis auch dem ungeschickteften Scholaren bald zu einiger Bildung verzhelsen können. Sie waren beide sehr artig, sprachen nur französisch und ich nahm mich von meiner Seite zusammen, um vor ihnen nicht lintisch und lächerlich zu erscheinen. Ich hatte das

Glud, baß auch fie mich lobten, immer willig maren, nach ber fleinen Beige bes Baters eine Menuet zu tangen, ja fogar, mas ibnen freilich beschwerlicher marb, mir nach und nach bas Walzen und Dreben einzulernen. Uebrigens ichien ber Bater nicht viele Runden zu baben, und fie führten ein einsames Leben. Defbalb ersuchten fie mich mandmal nach ber Stunde bei ihnen zu bleiben und die Beit ein wenig zu verschmäten; bas ich benn auch gang gerne that, um fo mehr, als bie jungere mir wohl gefiel und fie fich überhaupt fehr anftandig betrugen. 3ch las manchmal aus einem Roman etwas por, und fie thaten bas Gleiche. Die altere. Die fo bubid, vielleicht noch bubider mar, als die aweite, mir aber nicht fo gut wie biefe zusagte, betrug sich burchaus gegen mich verbindlicher und in Allem gefälliger. Sie war in ber Stunde immer bei ber Sand und jog fie manchmal in bie Lange; baber ich mich einige Dal verpflichtet glaubte, bem Bater zwei Billete anzubieten, Die er jedoch nicht annahm. Die jungere bingegen, ob fie gleich nicht unfreundlich gegen mich that, war boch eber ftill für fich und ließ fich durch ben Bater herbeirufen, um Die altere abzuldsen.

Die Urfache bavon ward mir eines Abends beutlich. Denn als ich mit ber alteften, nach vollenbetem Tang, in bas Wohnsimmer geben wollte, hielt fie mich jurud und fagte: Bleiben wir noch ein wenig hier; benn ich will es Ihnen nur gesteben. meine Schwester bat eine Rartenschlägerin bei fich, die ihr offenbaren foll, wie es mit einem auswärtigen Freund beschaffen ist. an bem ihr ganges Berg bangt, auf ben fie alle ihre Soffnung gesetht hat. Das meinige ist frei, fuhr fie fort, und ich werbe mich gewöhnen muffen, es verschmaht zu sehen. 3ch fagte ihr barauf einige Artigkeiten, indem ich verfette, daß fie fic, wie es bamit ftebe, am erften überzeugen tonne, wenn fie bie weise Frau aleichfalls befragte; ich wolle es auch thun, benn ich batte fcon langft fo etwas zu erfahren gemunfct, woran mir bisber ber Glaube gefehlt habe. Sie tabelte mich beshalb und betheuerte. baß nichts in ber Welt ficherer fei, als die Ausspruche biefes Drakels, nur muffe man es nicht aus Scherz und Frevel, fonbern nur in mahren Unliegenheiten befragen. 3ch notbigte fie jedoch zulest, mit mir in jenes Zimmer zu geben, sobald fie fic versichert hatte, daß die Funktion vorbei sei. Wir fanden die Schwester febr aufgeräumt, und auch gegen mich war fie guthulicher als sonst, scherzhaft und beinahe geistreich; benn ba fie eines abwesenden Freundes sicher geworden zu sein schien, fo mochte fie es für unverfänglich balten, mit einem gegenwärtigen Freund ihrer Sowester, benn bafür hielt sie mich, ein wenig artig zu thun.

Der Alten wurde nun geschmeichelt und ihr aute Bezahlung augefagt, wenn fie ber alteren Schwefter und auch mir bas Babrhafte fagen wollte. Dit ben gewöhnlichen Borbereitungen und Ceremonien leate fie nun ihren Kram aus, und zwar, um ber Schonen querft zu weiffagen. Sie betrachtete Die Lage ber Rarten forgfältig, ichien aber ju ftoden und wollte mit ber Sprache nicht beraus. - Ich sehe schon, fagte die jungere, die mit der Ausleaung einer folden magifden Tafel icon naber bekannt mar. ibr gaubert und wollt meiner Schwefter nichts Unangenehmes eröffnen; aber bas ift eine verwünschte Rarte! Die altere murbe blaß, boch faste fie fich und sagte: Go sprecht nur; es wird ja ben Roof nicht toften! Die Alte, nach einem tiefen Seufzer, zeigte ihr nun an, bag fie liebe, baß fie nicht geliebt merbe, baß eine andere Berfon bambifden ftebe, und mas bergleichen Dinge mehr maren. Man fab bem auten Mabden die Berlegenheit an. Die Alte alaubte die Sache wieder etwas zu verbessern, indem sie auf Briefe und Geld hoffnung machte. - Briefe, fagte bas icone Rind, erwarte ich nicht, und Geld mag ich nicht. Wenn es mabr ift, wie ihr fagt, baß ich liebe, so verbiene ich ein Berg, bas mich wieber liebt. - Bir wollen jeben, ob es nicht beffer mirb. versette bie Ate, indem fie bie Rarten mischte und gum zweiten Mal auflegte: allein es mar por unfer aller Augen nur noch ichlimmer geworben. Die Schone ftand nicht allein einfamer. fondern auch mit mancherlei Berbruß umgeben; ber Freund mar etwas weiter und Die Amischenfiguren näber gerüdt. Die Alte wollte aum britten Mal auslegen, in hoffnung einer beffern Anficht: allein bas fcone Rind bielt fich nicht langer, fie brach in unbandiges Weinen aus, ihr holder Bufen bewegte fich auf eine gewaltsame Beife, fie manbte fich um und rannte jum Bimmer hinaus. Ich wußte nicht, was ich thun sollte. Die Neigung hielt mich bei ber Gegenwärtigen, das Mitleid trieb mich zu jener; meine Lage war peinlich genug. - Troften Sie Lucinden, fagte bie inngere, geben Sie ihr nach. 3ch zauberte; wie durfte ich fie troften, obne fie menigftens einer Art von Reigung ju verfichern, und tonnte ich bas wohl in einem folden Augenblic auf eine talte makige Beife! - Laffen Sie uns gufammen geben. fagte ich ju Emilien. 3ch weiß nicht, ob ihr meine Gegenwart wohl thun wird, versette biese. Doch giengen wir, fanden aber Die Thur perriegelt. Lucinde antwortete nicht, wir mochten pochen. rufen, bitten, wie wir wollten. Wir muffen fie gewähren laffen, fagte Emilie, fie will nun nicht anders! - Und wenn ich mir freilich ihr Befen von unferer erften Befanntichaft an erinnerte, fo batte fie immer etwas Heftiges und Ungleiches, und ihre Reiaung ju mir zeigte fie am meisten baburch, bag fie ihre Ungrt

nicht an mir bewies. Was wollte ich thun! ich zahlte die Alte reichlich für das Unheil, das fie gestiftet hatte, und wollte gehen, als Emilie sagte: Ich bedinge mir, daß die Karte nun auch auf Sie geschlagen werde. Die Alte war bereit. — Lassen Sie mich nicht

babei sein! rief ich und eilte die Treppe hinunter.

Den andern Tag hatte ich nicht Muth, hinzugeben. britten ließ mir Emilie burch einen Knaben, ber mir ichon manche Botichaft von ben Schwestern gebracht und Blumen und Früchte bagegen an fie getragen batte, in aller Frübe fagen, ich möchte beute ja nicht fehlen. Ich tam jur gewöhnlichen Stunde und fand ben Bater allein, ber an meinen Tritten und Schritten. an meinem Geben und Kommen, an meinem Tragen und Bebaben noch Manches ausbesserte und übrigens mit mir zufrieden ichien. Die jungfte tam gegen bas Enbe ber Stunde und tangte mit mir eine febr graziose Menuet, in der fie fic außerordentlich angenehm bewegte, und ber Bater verficherte, nicht leicht ein bubicheres und gewandteres Baar auf feinem Blane gefeben zu baben. Rach ber Stunde gieng ich wie gewöhnlich ins Wohnzimmer: ber Bater ließ uns allein, ich vermißte Lucinden. - Sie liegt im Bette. fagte Emilie, und ich febe es gern: baben Sie begbalb teine Sorge. Ihre Seelentrantheit lindert fich am ersten, wenn fie fic förperlich für frant halt; fterben mag fie nicht gern, und fo thut fie alsbann, mas wir wollen. Wir haben gewiffe Sausmittel, bie fie ju fich nimmt und ausruht; und fo legen fich nach und nach die tobenben Wellen. Sie ift gar ju gut und liebenswürdig bei einer so eingebilbeten Krantheit, und da fie fich im Grunde recht wohl befindet und nur von Leibenschaft angegriffen ift, fo finnt fie fich allerhand romanenhafte Tobesarten aus, vor benen fie fich auf eine angenehme Weise fürchtet, wie Kinber, benen man von Gespenstern ergablt. So bat fie mir gestern Abend noch mit großer Beftigfeit erflart, daß fie biegmal gewiß fterben murbe. und man follte ben unbantbaren falfchen Freund, ber ibr erft jo icon gethan und fie nun jo übel behandle, nur bann wieber ju ihr führen, wenn fie wirklich gang nabe am Tobe fei: fie wolle ihm recht bittre Bormurfe machen und auch fogleich ben Geift aufgeben. - 3d weiß mich nicht schuldig! rief ich aus, baß ich irgend eine Reigung ju ihr geaußert. Ich tenne Jemand, ber mir biefes Beugniß am besten ertheilen tann. Emilie lachelte und versette: Ich verstehe Sie, und wenn wir nicht klug und entschlossen find, so kommen wir Alle zusammen in eine üble Lage. Bas werben Sie fagen, wenn ich Sie ersuche, Ihre Stunben nicht weiter fortzusegen? Sie haben von bem letten Monat allenfalls noch vier Billete, und mein Bater außerte fcon, baß er es unverantwortlich finde, Ihnen noch langer Gelb abzu-

nehmen: es muste benn fein, bak Sie fich ber Tangtunft auf eine ernstlichere Weise widmen wollten; mas ein junger Mann in ber Welt brauchte, besähen Sie nun. — Und biefen Rath, Ihr Saus ju meiben, geben Sie mir, Emilie? verfette ich. - Eben ich, fagte fie, aber nicht aus mir felbst. Boren Sie nur. Als Sie vorgeftern wegeilten, ließ ich die Rarte auf Sie fclagen, und berfelbe Ausspruch wiederholte sich drei Mal und immer stärter. Sie waren umgeben von allerlei Gutem und Beranüglichem, von Freunden und großen Gerren, an Geld fehlte es auch nicht. Die Frauen bielten fich in einiger Entfernung. Meine arme Schwester besonders stand immer am weitesten; eine andere rudte Ihnen immer naher, tam aber nie an Ihre Seite: benn es ftellte fich ein Dritter bazwischen. Ich will Ihnen nur gestehen, baß ich mich unter ber zweiten Dame gebacht hatte, und nach biesem Betenntnisse werben Sie meinen wohlmeinenben Rath am beften begreifen. Ginem entfernten Freund habe ich mein Berg und meine Sand jugesagt, und bis jest liebt' ich ihn über Alles: boch es ware möglich, daß Ihre Gegenwart mir bedeutender murbe als bisber: und mas murben Sie fur einen Stand amischen amei Schwestern haben, bavon Sie die eine durch Reigung und bie andere burch Ralte ungludlich gemacht batten, und alle biefe Qual um nichts und auf turze Zeit. Denn wenn wir nicht icon mußten, wer Sie find und mas Sie zu hoffen haben, so batte mir es die Rarte aufs deutlichste vor Augen gestellt. Leben Sie wohl, sagte ste und reichte mir die Hand. Ich zauderte. — Run, sagte sie, indem sie mich gegen die Thure führte, damit es wirklich das lette Mal fei, daß wir uns sprechen, so nehmen Sie, was ich Ihnen sonft verfagen wurde. Sie fiel mir um ben Sals und tuste mich aufs gartlichfte. Ich umfaßte fie und drudte fie an mich.

In diesem Augenblicke stog die Seitenthüre auf, und die Schwester sprang in einem leichten, aber anständigen Rachtsleide hervor und rief: Du sollst nicht allein von ihm Abschied nehmen! Emilie ließ mich fahren, und Lucinde ergriff mich, schloß sich sest an mein Herz, drückte ihre schwarzen Loden an meine Wansgen und blieb eine Zeit lang in dieser Lage. Und so sand ich mich denn in der Klemme zwischen beiden Schwestern, wie mir's Emilie einen Augenblick vorher geweissat hatte. Lucinde ließ mich los und sah mir ernst ins Gesicht. Ich wollte ihre Hand erzgreisen und ihr etwas Freundliches sagen; allein sie mandte sich weg, gieng mit starten Schritten einige Mal im Jimmer auf und ab und warf sich dann in die Ecke des Sopha's. Emilie trat zu ihr, ward aber sogleich weggewiesen, und hier entstand eine Scene, die mir noch in der Erinnerung peinlich ist, und die, ob sie gleich in der Wirklichteit nichts Theatralisches datte, sondern einer leb-

haften jungen Französin ganz angemessen war, bennoch nur von einer guten empfindenden Schauspielerin auf dem Theater würdig wiederholt werden könnte.

Lucinde überhäufte ihre Schwester mit tausend Borwürsen. Es ist nicht das erste Herz, rief sie aus, das sich zu mir neigt, und das du mir entwendest. War es doch mit dem Abwesenden eben so, der sich zulezt unter meinen Augen mit dir verlobte. Ich mußte es ansehen, ich ertrug's; ich weiß aber, wie viele tausend Thränen es mich gekostet hat. Diesen hast du mir nun auch weggefangen, ohne jenen sahren zu lassen, und wie viele verstehst du nicht auf einmal zu halten! Ich din offen und gutmüthig, und Jedermann glaubt mich dald zu kennen und mich vernachtlässigen zu dürsen; du bist versteckt und still, und die Leute glauben Wunder, was hinter dir verdorgen sei. Aber es ist nichts dahinter als ein kaltes, selbstisches Herz, das sich Alles auszu-opfern weiß; das aber kennt Niemand so leicht, weil es tief in deiner Brust verdorgen liegt, so wenig als mein warmes treues

Berg, bas ich offen trage, wie mein Geficht.

Emilie fowieg und batte fich neben ibre Schwester gesett, Die fich im Reben immer mehr erbitte und fich über gewiffe besondere Dinge berausließ, die mir ju wiffen eigentlich nicht frommte. Emilie bagegen, die ihre Schwester zu begütigen suchte, gab mir binterwarts ein Zeichen, bag ich mich entfernen follte; aber wie Eifersucht und Argwohn mit tausend Augen seben, so schien auch Lucinde es bemertt zu haben. Sie fprang auf und gieng auf mich los, aber nicht mit Beftigfeit. Gie ftanb por mir und ichien auf etwas ju finnen. Drauf fagte fie: 3ch meiß, baß ich Sie verloren babe; ich mache teine weitern Anspruche auf Sie. Aber bu sollst ibn auch nicht haben, Schwester! Sie faßte mich mit diesen Worten gang eigentlich beim Ropf, indem fie mir mit beiben handen in die Loden fuhr, mein Geficht an bas ihre brudte und mich zu wiederholten Malen auf den Mund tufte. Nun, rief fie aus, fürchte meine Bermunichung. Unglud über Unglud für immer und immer auf diejenige, die zum ersten Male nach mir biese Lippen tußt! Wage es nun wieder mit ihm anzubinden; ich weiß, ber himmel erbort mich bieß Dal. Und Sie, mein herr, eilen Sie nun, eilen Sie, mas Sie tonnen!

3ch flog die Treppe hinunter mit dem festen Borfape, bas

haus nie wieber ju betreten.

## Behntes Buch.

Die beutiden Dichter, ba fie nicht mehr ale Gilbeglieber für Einen Mann ftanben, genoffen in ber burgerlichen Welt nicht ber minbeften Bortheile. Sie hatten weber halt, Stand noch Anseben, als in fofern fonft ein Berbaltnig ibnen gunftig mar. und es tam baber blog auf ben Aufall an, ob das Talent gu Ebren ober Schanden geboren fein follte. Ein armer Erbenfobn. im Gefühl von Geift und Sabigteiten, mußte fich tummerlich ins Leben bineinschleppen und bie Gabe, bie er allenfalls von ben Musen erhalten batte, von dem augenblidlichen Beburfnik gebrangt. vergeuben. Das Gelegenheitsgebicht, die erfte und achtefte aller Dictarten, ward verächtlich auf einen Grab, bag bie Nation noch jest nicht zu einem Begriff bes hoben Werthes beffelben gelangen tann, und ein Boet, wenn er nicht gar ben Weg Gunthers einschlug, erschien in ber Welt auf Die trauriafte Beife suborbinirt, als Spakmacher und Schmaruber, so bak er somobl auf bem Theater als auf ber Lebensbubne eine Rigur porftellte. ber man nach Belieben mitsvielen konnte.

Gesellte sich hingegen die Muse zu Männern von Ansehen, so erhielten diese dadurch einen Glanz, der auf die Geberin zurückstel. Lebensgewandte Evelleute, wie Hagedorn, stattliche Bürger, wie Brockes, entschiedene Gelehrte, wie Haller, erschienen unter den Ersten der Nation, den Bornehmsten und Geschätzesten gleich. Besonders wurden auch solche Personen verehrt, die, neben jenem angenehmen Talente, sich noch als emsige, treue Geschäftsmänner auszeichneten. Deshald ersreuten sich Uz, Rabener, Weiße einer Achtung ganz eigner Art, weil man die heterogensten, selten mit einander verdundenen Eigenschaften dier vereint zu schätzen hatte.

Nun sollte aber die Zeit kommen, wo das Dichtergenie sich selbst gewahr wurde, sich seine eignen Berbältnisse selbst schüfe und den Grund zu einer unabhängigen Wurde zu legen verstünde. Alles traf in Klopstock zusammen, um eine solche Spoche zu bezgründen. Er war, von der sinnlichen wie von der sittlichen Seite betrachtet, ein reiner Jüngling. Ernst und gründlich erzogen, legt er von Jugend an einen großen Werth auf sich selbst und auf Alles, was er thut, und indem er die Schritte seines Lebens bedächtig vorausmißt, wendet er sich, im Borgefühl der ganzen Kraft seines Innern, gegen den höchsten densbaren Gegenstand. Der Messia, ein Name, der unendliche Sigenschaften bezeichnet, sollte durch ihn aufs neue verherrlicht werden. Der Erlöser sollte der Held sein, den er durch irdische Gemeinheit und Leiden zu den höchsten himmlischen Triumphen zu begleiten gedachte. Alles, was Göttliches, Englisches, Menschliches in der jungen Seele lag,

ward bier in Anspruch genommen. Er, an ber Bibel erzogen und durch ihre Rraft genährt, lebt nun mit Erzvätern. Bropheten und Borlaufern als Gegenwärtigen; boch Alle find feit Sahrhunderten nur dazu berufen, einen lichten Rreis um den Ginen ju ziehn, beffen Erniedrigung fie mit Staunen beschauen, und an beffen Berherrlichung fie glorreich Theil nehmen follen. Denn endlich, nach trüben und ichredlichen Stunden, wird ber emige Richter fein Antlit entwölfen, feinen Sohn und Mitgott wieder anertennen, und diefer wird ibm bagegen die abgewendeten Denichen, ja fogar einen abgefallenen Beift wieder guführen. lebendigen himmel jauchzen in taufend Engelstimmen um ben Thron, und ein Liebesglang übergießt bas Weltall, bas feinen Blid furz vorber auf eine grauliche Opferstätte gesammelt bielt. Der himmlische Friede, welchen Klopftod bei Conception und Musführung biefes Gebichtes empfunden, theilt fich noch jest einem Jeben mit, ber bie ersten gehn Gefänge lieft, ohne bie Fordes rungen bei sich laut werben zu lassen, auf die eine fortrückende Bilbung nicht gerne Bergicht thut.

Die Burbe bes Gegenstandes erhöhte bem Dichter bas Gefühl eigner Perfonlichteit. Daß er felbst bereinft zu diefen Choren eintreten, daß ber Gottmenfc ibn auszeichnen, ibm von Angefict ju Ungeficht ben Dant für feine Bemühungen abtragen murbe. ben ihm schon bier jedes gefühlvolle, fromme Berg durch manche reine Babre lieblich genug entrichtet hatte: bieg maren fo un= fouldige tindliche Gesinnungen und hoffnungen, als fie nur ein wohlgeschaffenes Gemuth haben und begen tann. So erwarb nun Rlopstod bas völlige Recht, sich als eine geheiligte Person anausebn. und so befliß er sich auch in seinem Thun der aufmert: famsten Reinigkeit. Roch in spatem Alter beunruhigte es ibn ungemein, baß er seine erste Liebe einem Frauenzimmer auges wendet hatte, die ibn, da fie einen Andern beirathete, in Ungewißheit ließ, ob sie ihn wirklich geliebt habe, ob sie seiner werth gewesen sei. Die Gefinnungen, bie ihn mit Meta verbanben, biese innige, ruhige Reigung, ber turze, heilige Chestand, bes Aberbliebenen Gatten Abneigung por einer zweiten Berbindung, Alles ift von der Art, um fich besselben einst im Kreise ber Seligen mobl wieder erinnern zu burfen.

Dieses ehrenhafte Berfahren gegen sich selbst warb noch baburch erhöht, daß er in dem wohlgesinnten Dänemart, in dem Hause eines großen und, auch menschlich betrachtet, fürtrefflichen Staatsmanns eine Zeit lang wohl aufgenommen war. Hier, in einem höheren Kreise, der zwar in sich abgeschlossen, aber auch zugleich der außeren Sitte, der Ausmerksamteit gegen die Welt gewidmet war, entschied sich seine Richtung noch mehr. Ein gesastes Betragen, eine abgemessen Rebe, ein Latonismus, selbst wenn er offen und entscheidend sprach, gaben ihm durch sein ganzzes Leben ein gewisses diplomatisches, ministerielles Ansehen, das mit jenen zarten Naturgesinnungen im Widerstreit zu liegen schien, obgleich beibe aus Einer Quelle entsprangen. Bon allem diesen geben seine ersten Werke ein reines Ab- und Borbild, und sie mußten daher einen unglaublichen Einsluß gewinnen. Daß er jedoch persönlich andere Strebende im Leben und Dichten gefördert, ist kaum als eine seiner entschiedenen Sigenschaften zur Sprache aekommen.

Aber eben ein foldes Forberniß junger Leute im literarischen Thun und Treiben, eine Luft, hoffnungsvolle, vom Glud nicht begunftigte Menichen pormarts zu bringen und ihnen ben Beg ju erleichtern, hat einen beutschen Dann verherrlicht, ber in Abficht auf Burbe, die er fich felbst gab, wohl als der Ameite, in Abnicht aber auf lebendige Wirtung als der Erfte genannt werben barf. Niemanden wird entgeben, daß bier Gleim gemeint 3m Besit einer zwar bunteln, aber einträglichen Stelle, wohnhaft an einem wohlgelegenen, nicht allzugroßen, burch militarifche, burgerliche, literarische Betriebsamteit belebten Orte, von wo die Einfunfte einer großen und reichen Stiftung ausgiengen, nicht obne baß ein Theil berfelben jum Bortheil bes Blapes jurudblieb, fühlte er einen lebhaften produktiven Trieb in sich, der jeboch bei aller Starke ihm nicht gang genügte, beswegen er fich einem andern, vielleicht mächtigern Triebe bingab, dem nämlich, Andere etwas hervorbringen zu machen. Beibe Thatigkeiten flochten fich mabrend feines gangen langen Lebens unabläffig burdeinander. Er batte eben sowohl bes Athembolens entbehrt als bes Dichtens und Schenkens, und indem er bedürftigen Talenten aller Urt über frühere ober spätere Berlegenheiten binaus und baburch wirklich ber Literatur ju Ehren half, gewann er fich fo viele Freunde, Schuldner und Abbangige, baß man ihm feine breite Boefie gerne gelten ließ, weil man ihm für die reichlichen Wohlthaten nichts au erwiebern vermochte als Dulbung feiner Gebichte.

Jener hohe Begriff nun, ben sich beibe Manner von ihrem Werth bilben durften, und wodurch Andere veranlast wurden, sich auch für etwas zu halten, hat im Deffentlichen und Geheimen sehr große und schrwürdig es ift, führte für sie selbst, für ihre Umgebungen, ihre Zeit ein eignes Uebel herbei. Darf man beibe Männer, nach ihren geistigen Wirtungen, unbebenklich groß nennen, vo blieben sie gegen die Welt voch nur klein, und gegen ein bewegteres Leben betrachtet, waren ihre äußeren Verhältnisse nichtig. Der Tag ist lang und bie Nacht dazu; man kann nicht immer

bichten, thun ober geben; ihre Beit tonnte nicht ausaefüllt merben, wie die der Beltleute, Bornehmen und Reichen; fie legten baber auf ihre besondern engen Buftanbe einen zu boben Berth, in ihr tagliches Thun und Treiben eine Wichtigfeit, Die fie fich nur unter einander zugesteben mochten; sie freuten sich mehr als billig ihrer Scherze, die, wenn fie ben Augenblid anmuthig machten. boch in ber Folge teineswegs für bedeutend gelten tonnten. Sie empfiengen von Andern Lob und Chre, wie fie verdienten, fie gaben folche jurud, wohl mit Dag, aber doch immer ju reich: lich, und eben weil fie fühlten, daß ihre Reigung viel werth fei, fo gefielen fie fich, biefelbe wiederholt auszudruden, und iconten bierbei weder Bapier noch Tinte. So entstanden jene Briefwechsel, über beren Gehaltsmangel die neuere Welt sich verwundert. Der man nicht verargen tann, wenn fie taum die Möglichkeit einfieht, wie porzügliche Menschen fich an einer solchen Wechselnichtigteit ergoben tonnten, wenn fie ben Bunfch laut werben laft, bergleichen Blatter möchten ungebrudt geblieben fein. Allein man laffe jene wenigen Bande boch immer neben so viel andern auf bem Bucherbrette fteben, wenn man fich baran belehrt bat, baß ber porzüglichfte Menich auch nur vom Tage lebt und nur fum: merlichen Unterhalt genießt, wenn er fich ju febr auf fich felbst jurudwirft und in bie Gulle ber außeren Belt ju greifen berfaumt, wo er allein Rahrung für fein Bachsthum und zugleich einen Dafftab beffelben finden tann.

Die Thatigfeit jener Danner ftand in ihrer iconften Blutbe, als wir jungen Leute und auch in unserem Rreise ju regen anfiengen, und ich war fo ziemlich auf bem Wege, mit jungeren Freunden, wo nicht auch mit alteren Bersonen, in ein solches wechselseitiges Schönethun, Geltenlaffen, Beben und Tragen ju gerathen. In meiner Sphare tonnte bas, mas ich bervorbrachte. immer für gut gehalten werden. Frauenzimmer, Freunde, Gonner werben nicht schlecht finden, was man ihnen zu Liebe unternimmt und bichtet; aus folden Berbindlichkeiten entspringt gulett ber Ausbrud eines leeren Behagens an einander, in beffen Phrasen fich ein Charatter leicht verliert, wenn er nicht von Beit ju Beit

Und so hatte ich von Glud zu sagen, daß durch eine unerwartete Befanntschaft Alles, mas in mir von Gelbstgefälligkeit. Bespiegelungsluft, Gitelfeit, Stols und hochmuth ruben ober mirten mochte, einer febr harten Brufung ausgesett warb, bie in ihrer Art einzig, ber Beit teineswegs gemäß und nur befto einbrin-

genber und empfindlicher mar.

zu boberer Tuchtiakeit gestählt mirb.

Denn bas bebeutenbste Ereigniß, mas die wichtigsten Folgen für mich baben follte, mar die Bekanntschaft und die baran fich

fnüpfende nabere Berbindung mit Berber. Er batte ben Bringen von Holftein-Eutin, ber fich in traurigen Gemutheguftanben befand, auf Reisen begleitet und mar mit ibm bis Strafburg getommen. Unfere Societat, fobald fie feine Begenwart vernahm, trug ein großes Berlangen, fich ibm zu nabern, und mir begegnete bieß Glud zuerst gang unvermuthet und zufällig. 3ch war nämlich in ben Gafthof jum Geift gegangen, ich weiß nicht welchen bebeutenben Fremben aufzusuchen. Gleich unten an ber Treppe fand ich einen Mann, ber eben auch binaufzusteigen im Begriff mar und ben ich fur einen Beiftlichen halten tonnte. Sein gebubertes haar mar in eine runde Lode aufgestedt, bas fcmarze Rleid bezeichnete ibn gleichfalls, mehr noch aber ein langer ichmarger seibner Mantel, beffen Ende er gusammengenommen und in Die Tafche gesteckt batte. Dieses einigermaßen auffallende, aber boch im Gangen galante und gefällige Wefen, wovon ich icon hatte fprecen boren, ließ mich teineswegs zweifeln, bag er ber berühmte Ankömmling fei, und meine Anrede mußte ihn fogleich überzeugen. baß ich ibn tenne. Er fragte nach meinem Ramen, ber ibm von teiner Bedeutung fein tonnte; allein meine Offenbeit ichien ibm zu gefallen, indem er fie mit großer Freundlichkeit erwiederte und. als wir die Treppe hinaufftiegen, fich fogleich zu einer lebhaften Mittheilung bereit finden ließ. Es ift mir entfallen, wen wir bamals besuchten; genug, beim Scheiben bat ich mir bie Erlaubnik aus, ihn bei fich ju feben, die er mir benn auch freundlich genng 3d verfaumte nicht, mich biefer Bergunftigung wieertbeilte. berholt zu bedienen, und ward immer mehr von ihm angezogen. Er batte etwas Beiches in feinem Betragen, bas febr fcidlich und anftandig mar, ohne baß es eigentlich abrett gemesen mare. Ein rundes Geficht, eine bedeutende Stirn, eine etwas ftumpfe Rafe, einen etwas aufgeworfenen, aber bochft individuell angenehmen, liebensmurdigen Mund. Unter ichwarzen Augenbrauen ein Baar toblichwarze Augen, die ihre Birtung nicht verfehlten, phaleich bas eine roth und entgundet ju fein pfleate. Durch mannigfaltige Fragen suchte er fich mit mir und meinem Auftanbe befannt zu machen, und feine Anziehungsfraft wirfte immer ftarter auf mich. Ich war überhaupt fehr gutraulicher Ratur, und vor ihm besonders hatte ich gar tein Geheimniß. Es mahrte jedoch nicht lange, als ber abstoßende Buls feines Wesens eintrat und mich in nicht geringes Digbehagen versette. Ich erzählte ibm manderlei von meinen Jugenbbeschäftigungen und Liebhabereien, unter andern von einer Siegelfammlung, die ich hauptfachlich burch bes torrespondengreichen hausfreundes Theilnahme gufammen-3th hatte fie nach bem Staats-Ralender eingerichtet und war bei biefer Gelegenheit mit fammtlichen Botentaten, größern

und geringern Mächten und Gewalten bis auf den Abel herunter wohl bekannt geworden, und meinem Gedächtniß waren diese heraldischen Zeichen gar oft und vorzüglich bei der Krönungsfeierlichkeit zu Statten gekommen. Ich sprach von diesen Dingen mit einiger Behaglichkeit; allein er war anderer Meinung, verwarf nicht allein dieses ganze Interesse, sondern wußte es mir

auch lacherlich ju machen, ja beinahe ju verleiben.

Bon biefem feinen Wiberfprechungsgeifte follte ich noch gar manches ausstehen: benn er entschloß sich, theils weil er sich vom Bringen abzusondern gedachte, theils eines Augenübels megen, in Strafburg ju verweilen. Dieses Uebel ift eins der beschwerlichften und unangenehmften und um besto läftiger, als es nur burch eine schmerzliche, höchst verdrießliche und unfichere Operation gebeilt werden fann. Das Thranensachen nämlich ift nach unten zu verschlossen. so daß die darin enthaltene Feuchtigkeit nicht nach der Nase hin, und um so weniger abfließen kann, als auch bem benachbarten Anochen die Deffnung fehlt, wodurch diese Sefretion naturgemäß erfolgen follte. Der Boben bes Sadchens muß baber aufgeschnitten und ber Knochen durchbohrt werden, da benn ein Bferbehaar burch ben Thranenpunkt, ferner burch bas eröffnete Sadden und burd ben bamit in Verbindung gesetten neuen Kanal gezogen und täglich bin und wieder bewegt wird, um die Kom: munitation amischen beiden Theilen beraustellen, welches Alles nicht gethan noch erreicht werden tann, wenn nicht erst in jener Gegend äußerlich ein Einschnitt gemacht worben.

Berber war nun vom Bringen getrennt, in ein eignes Quartier gezogen; ber Entschluß mar gefaßt, fich durch Lobstein operiren ju laffen. Bier tamen mir jene Uebungen gut ju Statten, burch bie ich meine Empfindlichkeit abzustumpfen versucht hatte; ich konnte ber Operation beiwohnen und einem so wertben Manne auf manchers lei Beise dienstlich und behülflich fein. Sier fand ich nun alle Urfache, seine große Standhaftigfeit und Gebuld ju bewundern; benn weder bei den vielfachen dirurgischen Verwundungen, noch bei bem oftmals wiederholten schmerzlichen Berbande bewies er sich im mindesten verbrießlich, und er schien berjenige von uns ju fein, ber am wenigsten litt; aber in ber Zwischenzeit hatten wir freilich ben Wechsel seiner Laune vielfach ju ertragen. Ich sage wir: benn es war außer mir ein behaglicher Ruffe, Namens Bealow, meiftens um ibn. Diefer war ein früberer Befannter von Berber in Riga gewesen und suchte sich, obgleich tein Jungling mehr, noch in ber Chirurgie unter Lobsteins Anleitung ju per: volltommnen. Herber tonnte allerliebst einnehmend und geiftreich sein, aber eben so leicht eine verdrießliche Seite hervorkehren. Diefes Ungieben und Abstoßen baben amar alle Menschen ihrer

Natur nach, einige mehr, einige weniger, einige in langsamern, andere in schnelleren Bulsen; wenige können ihre Eigenheiten hierin wirklich bezwingen, viele zum Schein. Was herbern betrifft, so schrieb sich das Uebergewicht seines widersprechenden, bittern, bissigen Humors gewiß von seinem Uebel und den daraus entspringenden Leiden her. Dieser Fall kommt im Leben öftens vor, und man beachtet nicht genug die moralische Wirkung krankbafter Zustände und beurtheilt daher manche Sharaktere sehr unz gerecht, weil man alle Menschen für gesund nimmt und von ihnen verlangt, daß sie sich auch in solcher Maße betragen sollen.

Die gange Beit biefer Rur befuchte ich Berbern Morgens und Abends; ich blieb auch wohl ganze Tage bei ihm und gewöhnte mich in Rurgem um fo mehr an fein Schelten und Tabeln. als ich feine iconen und großen Gigenfcaften, feine ausgebreiteten Renntniffe, feine tiefen Ginfichten taglich mehr ichaten lernte. Die Einwirfung biefes gutmuthigen Polterers mar groß und bedeutenb. Er hatte fünf Jahre mehr als ich, welches in jungern Tagen icon einen großen Unterschied macht; und ba ich ihn fur bas anerkannte, mas er mar, ba ich basjenige ju schäpen suchte, mas er icon geleiftet batte, fo mußte er eine große Superioritat über mich gewinnen. Aber behaglich mar ber Zustand nicht: benn altere Berfonen, mit benen ich bisber umgegangen, hatten mich mit Schonung zu bilben gefucht, vielleicht auch burch Nachgiebigteit verzogen; von Berbern aber konnte man niemals eine Billi: gung erwarten, man mochte fich anftellen, wie man wollte. Inbem nun also auf ber einen Seite meine große Reigung und Berehrung für ihn, und auf ber anbern bas Digbehagen, bas er in mir erwedte, beständig mit einander im Streit lagen, fo entstand ein Zwiespalt in mir, ber erfte in seiner Art, ben ich in meinem Leben empfunden batte. Da feine Gefprache jederzeit bedeutend maren, er mochte fragen, antworten oder fich fonst auf eine Beise mittheilen, so mußte er mich ju neuen Anfichten taglich, ja ftundlich befördern. In Leipzig hatte ich mir eher ein enges und abgezirkeltes Wefen angewöhnt, und meine allgemeinen Renntniffe ber beutschen Literatur konnten burch meinen Frankfurter Buftand nicht erweitert werben; ja, mich hatten jene myftischreligiofen chemischen Beschäftigungen in dunkle Regionen geführt, und mas feit einigen Jahren in ber weiten literarischen Welt vor: gegangen, war mir meistens fremd geblieben. Nun wurde ich auf einmal burch Berber mit allem neuen Streben und mit allen ben Richtungen bekannt, welche baffelbe zu nehmen schien. Er felbst batte fich schon genugsam berühmt gemacht und burch seine Kragmente, die fritischen Balber und Anderes unmittelbar an Die Seite ber vorzüglichsten Manner gefett, welche feit langerer Zeit die Augen des Baterlands auf sich zogen. Bas in einem solchen Geiste für eine Bewegung, was in einer solchen Natur für eine Gährung muffe gewesen sein, läßt sich weber saffen noch barstellen. Groß aber war gewiß das eingehüllte Streben, wie man leicht eingestehn wird, wenn man bedentt, wie viele Jahre

nachber, und mas er Alles gewirft und geleistet bat.

Bir batten nicht lange auf biese Beise gusammengelebt, als er mir vertraute, bag er fich um ben Breis, welcher auf bie beste Schrift über ben Urfprung ber Sprachen von Berlin ausgefest mar, mit zu bewerben gebente. Ceine Arbeit mar ichon ihrer Bollenbung nabe, und wie er eine febr reinliche Sand fdrieb, fo tonnte er mir bald ein lesbares Manustript beftmeise mittbeilen. 3d hatte über folde Gegenstände niemals nachgebacht, ich mar noch zu febr in ber Mitte ber Dinge befangen, als daß ich batte an Anfang und Ende benten follen. Auch schien mir die Frage einigermaßen mußig: benn wenn Gott ben Menschen als Menschen erschaffen hatte, so mar ihm ja so gut die Sprache als ber aufrechte Bang anerschaffen; fo gut er gleich merten mußte, bag er geben und greifen tonne, fo gut mußte er auch gewahr werben. daß er mit der Reble zu fingen und diefe Tone durch Bunge, Gaumen und Lippen noch auf verschiedene Beise zu modifigiren vermöge. War ber Menich göttlichen Ursprungs, fo mar es ja auch die Sprache felbst, und war ber Mensch, in dem Umtreis ber Natur betrachtet, ein naturliches Befen, fo mar bie Sprache aleichfalls naturlich. Diefe beiben Dinge tonnte ich wie Geel' und Leib niemals auseinander bringen. Sugmild, bei einem cruben Realismus boch etwas phantaftisch gefinnt, batte fich für ben göttlichen Ursprung entschieben, bas beißt, bag Gott ben Schulmeister bei ben ersten Menschen gespielt babe. Berbers Abhandlung gieng barauf hinaus, ju zeigen, wie ber Mensch als Menich mobl aus eignen Rraften zu einer Sprache gelangen tonne und muffe. Ich las die Abhandlung mit großem Bergnugen und su meiner besondern Kräftigung; allein ich ftand nicht boch genug. weber im Wiffen noch im Denten, um ein Urtheil barüber ju begrunden. 3ch bezeigte bem Berfaffer baber meinen Beifall, inbem ich nur wenige Bemerkungen, Die aus meiner Sinnesweise berfloffen, bingufügte. Eins aber murbe wie bas Undere aufgenommen; man wurde gescholten und getabelt, man mochte nun bedingt ober unbedingt guftimmen. Der dide Chirurgus batte weniger Gebuld als ich; er lehnte bie Mittheilung Diefer Breisschrift humoristisch ab und versicherte, daß er gar nicht eingerichtet sei, über so abstratte Materien zu benten. Er brang vielmehr aufe l'hombre, welches wir gewöhnlich Abends zusammen fpielten. Bei einer fo verdrieglichen und schmerzbaften Rur verlor unfer

Herber nicht an seiner Lebhastigkeit; sie ward aber immer weniger wohlthätig. Er konnte nicht ein Billet schreiben, um etwas zu verlangen, das nicht mit irgend einer Berhöhnung gewürzt gewesen wäre. So schrieb er mir zum Beispiel einmal:

Benn des Brutus Briefe dir find in Cicero's Briefen, Dir, den die Tröster der Schulen von wohlgehobelten Brettern, Brachtgerustete, trösten, doch mehr von außen als innen, Der von Göttern du stammst, von Gothen oder vom Kothe, Goethe, sende mir sie.

Es war freilich nicht fein, daß er sich mit meinem Ramen biesen Spaß erlaubte: denn der Eigenname eines Menschen ist nicht etwa wie ein Mantel, der bloß um ihn her hängt und an dem man allenfalls noch zupfen und zerren kann, sondern ein vollkommen passendes Kleid, ja wie die haut selbst ihm über und über angewachsen, an der man nicht schaben und schinden darf,

obne ibn felbit zu verleten.

Der erste Borwurf bingegen war gegründeter. Ich hatte nämlich die von Langern eingetauschten Autoren, und dazu noch verschiedene schöne Ausgaben aus meines Baters Sammlung mit
nach Straßburg genommen und sie auf einem reinlichen Bücherbrett ausgestellt, mit dem besten Billen, sie zu benußen. Bie
sollte aber die Zeit zureichen, die ich in hunderterlei Thätigkeiten
zersplitterte. Herder, der auf Bücher böchst ausmerksam war, weil
er deren jeden Augenblick bedurfte, gewahrte beim ersten Besuch
meine schone Sammlung, aber auch bald, daß ich mich berselben
gar nicht bediente; deswegen er, als der größte Feind alles Scheins
und aller Ostentation, bei Gelegenheit mich damit aufzuziehen psiegte.

Roch ein anderes Spottgedicht fällt mir ein, das er mir Abends nachsendete, als ich ihm von der Dresdner Galerie viel erzählt hatte. Freilich war ich in den höhern Sinn der italiänischen Schule nicht eingedrungen, aber Domenico Feti, ein trefslicher Künstler, wiewohl Humorist und also nicht vom ersten Range, hatte mich sehr angesprochen. Geistliche Gegenstände mußten gemalt werden. Er hielt sich an die neutestamentlichen Parabeln und stellte sie gern dar, mit viel Gigenheit, Geschmad und guter Laune. Er führte sie dadurch ganz ans gemeine Leben heran und diese so geistreichen als naiven Sinzelnheiten seiner Kompositionen, durch einen freien Binsel empsohlen, hatten sich mit lebendig eingedrückt. Ueber diesen meinen tindlichen Kunstenthussassmus spottete Herber solgendergestalt:

Aus Sympathie Behagt mir besonders ein Meister, Domenico Feti heißt er. Der parobirt die biblische Barabel So hübsch zu einer Narrensabel, Aus Sympathie. — Du närrische Barabel!

Dergleichen mehr ober weniger heitre ober abstruse, muntre ober bittre Späße könnte ich noch manche ansühren. Sie verstroffen mich nicht, waren mir aber unbequem. Da ich jedoch Alles, was zu meiner Bildung beitrug, höchlich zu schäßen wußte, und ich ja mehrmals frühere Meinungen und Neigungen ausgegegeben hatte, so sand ich mich gar bald darein und suchte nur, so viel mir auf meinem damaligen Standpunkte möglich war, gerechten Tadel von ungerechten Invektiven zu unterscheiden. Und so war denn auch kein Tag, der nicht auf das fruchtbarste lehre

reich für mich gewesen ware.

3d ward mit ber Boesie von einer gang andern Seite, in einem andern Sinne bekannt als bisber, und zwar in einem folden, ber mir febr zusagte. Die bebraische Dichtkunft, welche er nach feinem Borganger Lo wth geistreich behandelte, Die Bolts: poesie, beren Ueberlieferungen im Elfaß aufzusuchen er uns ans trieb, die altesten Urfunden als Boefie gaben bas Beugniß, baß Die Dichtkunft überhaupt eine Welt : und Bolkergabe fei, nicht ein Privat - Erbtheil einiger feinen, gebildeten Manner. Ich verschlang bas Alles, und je beftiger ich im Empfangen, besto freigebiger mar er im Geben, und wir brachten die interessantesten Stunden zusammen zu. Meine übrigen angefangenen Naturstudien suchte ich fortzuseben, und ba man immer Zeit genug bat, wenn man fie gut anwenden will, so gelang mir mitunter bas Doppelte und Dreifache. Bas die Kulle biefer menigen Wochen betrifft, welche wir zusammen lebten, tann ich wohl sagen, daß Alles, mas herber nachher allmählig ausgeführt hat, im Reim angebeutet ward, und daß ich baburch in die gludliche Lage gerieth, Alles, mas ich bisber gebacht, gelernt, mir jugeeignet batte, ju tompletiren, an ein Soberes anzutnupfen, ju erweitern. Bare Berber methobischer gewesen, so batte ich auch für eine bauerbafte Richtung meiner Bildung die toftlichste Unleitung gefunden; aber er war mehr geneigt, zu prufen und anzuregen, als zu führen und zu So machte er mich zuerst mit hamanns Schriften betannt, auf die er einen sehr großen Werth septe. Anstatt mich aber über biefelben ju belehren und mir ben hang und Bang dieses außerordentlichen Geistes begreiflich zu machen, so biente es ihm gewöhnlich nur jur Belustigung, wenn ich mich, um ju bem Berftandniß folder fibyllischen Blatter zu gelangen, freilich wunderlich genug geberdete. Indeffen fühlte ich wohl, daß mir in hamanns Schriften etwas zusagte, bem ich mich überließ, ohne ju miffen, mober es tomme und wohin es fubre.

Nachdem bie Rur langer als billig gedauert, Lobstein in feiner Behandlung zu schwanken und fich zu wiederholen anfieng, so daß Die Sache tein Ende nehmen wollte, auch Beglow mir icon beimlich anvertraut batte, daß wohl ichwerlich ein guter Ausgang ju boffen fei, fo trubte fich bas gange Berhaltniß: Berber marb ungeduldig und mißmuthig, es wollte ihm nicht gelingen, feine Thatiateit wie bisber fortzusegen, und er mußte fich um fo mehr einschränken, als man die Schuld bes mifrathenen dirurgischen Unternehmens auf herbers allzugroße geistige Anstrengung und seinen ununterbrochenen lebhaften, ja lustigen Umgang mit uns zu schieben ansieng. Genug, nach so viel Qual und Leiben wollte die kunstliche Thranenrinne sich nicht bilben und die beabsichtiate Rommunitation nicht zu Stande tommen. Man fab fich genothigt, bamit bas Uebel nicht ärger wurde, bie Bunbe jugehn zu laffen. Wenn man nun bei ber Operation Berbers Standhaftigfeit unter folden Schmerzen bewundern mußte, fo hatte feine melancholische, ia arimmige Resignation in ben Gebanken, zeitlebens einen solchen Matel tragen zu muffen, etwas mahrhaft Erhabenes, wodurch er fich die Berehrung berer, die ibn schauten und liebten, für immer au eigen machte. Diefes Uebel, bas ein fo bebeutenbes Angeficht entstellte, mußte ibm um fo argerlicher fein, als er ein vorzugliches Frauenzimmer in Darmstadt tennen gelernt und fich ihre Neigung erworben hatte. Hauptfächlich in diesem Sinne mochte er sich jener Rur unterwerfen, um bei ber Rudreise freier, froblicher, moblgebildeter vor seine Salbverlobte zu treten und fich gemiffer und unverbruchlicher mit ibr zu verbinden. Er eilte jeboch, sobald als möglich von Straßburg wegzutommen, und weil fein bisberiger Aufenthalt fo kostbar als unangenehm gemesen. erborate ich eine Summe Gelbes für ibn, bie er auf einen beftimmten Termin ju erstatten versprach. Die Beit verftrich, ohne bak bas Gelb antam. Mein Gläubiger mahnte mich zwar nicht, aber ich war boch mehrere Wochen in Berlegenheit. Endlich tam Brief und Geld; und auch hier verläugnete er fich nicht: benn anstatt eines Dantes, einer Entschuldigung enthielt sein Schreiben lauter fpottliche Dinge in Anittelverfen, die einen Andern irre ober gar abwendig gemacht hatten; mich aber ruhrte bas nicht weiter, ba ich von feinem Werth einen fo aroßen und machtigen Begriff gefaßt hatte, ber alles Wiberwartige verschlang, was ibm batte ichaben tonnen.

Man soll jedoch von eignen und fremden Fehlern niemals, am wenigsten öffentlich reben, wenn man nicht dadurch etwas Rüzliches zu bewirken denkt; deßhalb will ich hier gewisse zus bringende Bemerkungen einschalten.

Dant und Undant geboren ju benen, in ber moralischen Welt

jeden Augenblid bervortretenden Greigniffen, worüber die Meniden fich unter einander niemals beruhigen tonnen. 3ch pflege einen Unterschied zu machen zwischen Richtbankbarkeit, Undant und Widerwillen gegen den Dant. . Jene erfte ift bem Menschen angeboren, ja anerichaffen; benn fie entspringt aus einer gludlichen, leichtsinnigen Bergeffenheit bes Wibermartigen wie bes Erfreulichen. wodurch gang allein die Fortsetung des Lebens möglich wird. Der Mensch bedarf so unendlich vieler außern Bor- und Mitwirtungen ju einem leidlichen Dafein, bag, wenn er ber Sonne und ber Erbe, Gott und ber Natur, Borvorbern und Eltern, Freunden und Gefellen immer ben gebührenben Dant abtragen wollte. ibm weber Zeit noch Gefühl übrig bliebe, um neue Boblthaten gu empfangen und zu genießen. Läßt nun freilich ber natürliche Mensch jenen Leichtsinn in und über fich malten, so nimmt eine talte Gleichgultigfeit immer mehr überhand, und man fieht ben Bobltbater gulett als einen Fremden an, zu beffen Schaden man allenfalls, wenn es uns nüplich mare, auch etwas unternehmen burfte. Dieß allein tann eigentlich Undant genannt werben, ber aus der Robbeit entspringt, worin die ungebildete Natur fich am Ende nothwendig verlieren muß. Widerwille gegen bas Danten iedoch. Erwiederung einer Bohlthat durch unmuthiges und verbrießliches Wesen ift febr felten und tommt nur bei porguglichen Menschen por: folden, die, mit großen Unlagen und bem Borgefühl berselben in einem niedern Stande ober in einer bulflosen Lage geboren, fich von Jugend auf Schritt vor Schritt burchbrangen und von allen Orten ber Sulfe und Beistand annehmen muffen, die ihnen denn manchmal durch Plumpheit der Boblthater vergallt und wibermartig werben, indem bas, mas fie empfangen, irbifch, und bas, mas fie bagegen leiften, boberer Art ist, so daß eine eigentliche Kompensation nicht gedacht werben tann. Leffing bat bei bem iconen Bewußtfein, bas ibm in seiner besten Lebenszeit über irbische Dinge zu Theil mard, fich bierüber einmal berb, aber beiter ausgesprochen. Berber bingegen vergällte fich und Andern immerfort die schönften Tage, ba er jenen Unmuth, der ihn in der Jugend nothwendig ergriffen batte, in der Folgezeit durch Geistesfraft nicht zu mäßigen wußte.

Diese Forderung kann man gar wohl an sich machen: benn ber Bildungsfähigkeit eines Menschen kommt das Licht der Natur, welches immer thätig ist, ihn über seine Zustände aufzuklären, auch hier gar freundlich zu Statten; und überhaupt sollte man in manchen sittlichen Bildungsfällen die Mängel nicht zu schwer nehmen und sich nicht nach allzuernsten, weitliegenden Mitteln umsehen, da sich gewisse Fehler sehr leicht, ja spielend abthun lassen. So können wir zum Beispiel die Dankbarkeit in uns durch

bloße Gewohnheit erregen, lebendig erhalten, ja jum Beburfniß machen.

In einem biographischen Versuch ziemt es wohl, von fich selbst zu reben. Ich bin von Natur so wenig bantbar als irgend ein Mensch, und beim Vergessen empfangenes Guten konnte das heftige Gefühl eines augenblicklichen Rispverhältniffes mich sehr

leicht zum Undant verleiten.

Diesem zu begegnen, gewöhnte ich mich zuvorderft, bei Allem, was ich befige, mich gern zu erinnern, wie ich dazu gelangt, von wem ich es erhalten, es fei burch Geschent, Tausch ober Rauf, ober auf irgend eine andere Urt. Ich habe mich gewöhnt, beim Borzeigen meiner Sammlungen ber Berfonen zu gebenten, burch beren Bermittelung ich bas Einzelne erhielt, ja ber Gelegenheit. bem Bufall, ber entferntesten Beranlaffung und Mitmirtung, wodurch mir Dinge geworden, die mir lieb und werth find, Gerechtigfeit wiberfahren zu laffen. Das, mas uns umgiebt, erhalt baburch ein Leben, wir feben es in geiftiger, liebevoller, genetischer Berknüpfung, und burch bas Bergegenwärtigen vergangener Ruftande wird bas augenblidliche Dasein erhöht und bereichert; bie Urbeber ber Gaben steigen wiederholt por ber Einbildungstraft berpor, man perfnuoft mit ihrem Bilbe eine angenehme Erinnerung, macht fich ben Undant unmöglich und ein gelegentliches Erwiedern leicht und wunschenswerth. Bugleich wird man auf die Betrachtung besjenigen geführt, was nicht finnlicher Befit ift, und man rekapitulirt gar gern, wober fich unfere bobern Guter fdreiben und batiren.

Che ich nun von jenem für mich fo bedeutenden und folgereichen Berhaltniffe gu Berbern ben Blid binmegwende, finde ich noch Giniges nachzubringen. Es war nichts naturlicher, als baß ich nach und nach in Mittheilung beffen, mas bisber zu meiner Bilbung beigetragen, befonders aber folder Dinge, die mich noch in bem Augenblide ernftlich beschäftigten, gegen Berbern immer targer und targer marb. Er hatte mir ben Spaß an fo Manchem, was ich früher geliebt, verdorben und mich besonders wegen ber Freude, die ich an Ovide Metamorphofen gehabt, aufe ftrengfte getabelt. 3ch mochte meinen Liebling in Schut nehmen, wie ich wollte, ich mochte fagen, daß für eine jugendliche Phantafie nichts erfreulicher fein tonne, als in jenen beitern und herrlichen Gegenden mit Göttern und Salbgöttern ju verweilen und ein Zeuge ihres Thuns und ihrer Leibenschaften ju fein; ich mochte jenes oben ermabnte Sutachten eines ernsthaften Mannes umftanblich beibringen und foldes burch meine eigne Erfahrung befräftigen: das Alles follte nicht gelten, es follte sich keine eigentliche un: mittelbare Bahrheit in Diesen Gedichten finden; bier fei weber Griechenland noch Italien, weder eine Urwelt noch eine gebildete, Alles vielmehr sei Nachahmung des schon Dagewesenen und eine manierirte Darstellung, wie sie sich nur von einem Ueberkultivirten erwarten lasse. Und wenn ich denn zulest behaupten wollte: was ein vorzügliches Individuum hervordringe, sei doch auch Natur, und unter allen Böltern, frühern oder spätern, sei doch auch Natur, und unter allen Böltern, frühern oder spätern, sei doch immer nur der Dichter Dichter gewesen, so wurde mir dieß nun gar nicht gut gehalten, und ich mußte Manches deßwegen ausstehen, ja mein Ovid war mir beinah dadurch verleidet: denn es ist keine Neigung, keine Gewohnheit so start, daß sie gegen die Mißreden vorzüglicher Menschen, in die man Bertrauen setz, auf die Länge sich erhalten könnte. Immer bleibt etwas hängen, und wenn man nicht unbedingt lieben darf, sieht es mit der Liebe schon miklich aus.

Um forgfältigsten verbarg ich ibm bas Interesse an gewissen Gegenständen, die fich bei mir eingewurzelt hatten und fich nach und nach zu poetischen Gestalten ausbilden wollten. Es mar Got von Berlichingen und Kauft. Die Lebensbeschreibung bes erftern batte mich im Innerften ergriffen. Die Geftalt eines roben, wohlmeinenden Selbstbelfers in wilder anarchischer Reit erreate meinen tiefften Antheil. Die bedeutende Buppenspielfabel des Unbern klang und summte gar vieltonig in mir wieder. Auch ich batte mich in allem Wiffen umbergetrieben und mar früh genug auf die Eitelkeit beffelben hingewiesen worden. 3ch hatte es auch im Leben auf allerlei Beise versucht und war immer unbefriedigter und gequalter jurudgetommen. Run trug ich biefe Dinge, fo wie manche andre, mit mir berum und ergotte mich baran in einsamen Stunden, obne jedoch etwas bavon aufzuschreiben. Am meisten aber verbarg ich vor Berbern meine myftisch-tabbaliftische Chemie und mas fich barauf bezog, ob ich mich gleich noch febr gern beimlich beschäftigte, fie tonsequenter auszubilben, als man fie mir überliefert batte. Bon poetischen Arbeiten glaube ich ibm bie Mitschuldigen vorgelegt ju baben, boch erinnere ich mich nicht, daß mir irgend eine Zurechtweisung ober Aufmunterung von feiner Seite hierüber ju Theil geworben mare. Aber bei biesem Allen blieb er, ber er mar; mas von ihm ausgieng, wirkte wenn auch nicht erfreulich, boch bebeutend; ja feine Banbidrift fogar übte auf mich eine magifche Gewalt aus. Ich erinnere mich nicht, daß ich eins feiner Blatter, ja nur ein Couvert von feiner Sand, gerriffen ober verschleubert batte: bennoch ift mir. bei ben so mannigfaltigen Ort: und Zeitwechseln, tein Dotument jener wunderbaren, ahnungsvollen und gludlichen Tage übrig geblieben.

Daß übrigens Herbers Anziehungstraft sich so gut auf Andre als auf mich wirkfam erwies, wurde ich kaum erwähnen, hatte ich nicht zu bemerten, baß fie fich besonders auf Rung, genannt Stilling, erftredt babe. Das treue redliche Streben biefes Mannes mußte Jeben, ber nur irgend Gemuth batte, bodlich intereffiren und feine Empfänglichkeit Jeben, ber etwas mitzutheilen im Stande war, jur Offenheit reigen. Much betrug fich Berber gegen ibn nachsichtiger als gegen und Andre: benn feine Gegenwirfung ichien jederzeit mit ber Wirfung, Die auf ihn geschah, im Berhaltniß ju fteben. Junge Umidranttheit mar von fo viel autem Billen. fein Borbringen von fo viel Sanftheit und Ernft begleitet, baß ein Berftandiger gewiß nicht hart gegen ibn fein und ein Wohlwollender ihn nicht verhöhnen, noch jum Beften haben konnte. Auch war Jung burch Berbern bergestalt eraltirt, daß er sich in allem seinen Thun gestärkt und geforbert fühlte, ja seine Reigung gegen mich schien in eben biefem Dage abzunehmen: boch blieben wir immer gute Gefellen, wir trugen einander por wie nach und

erzeigten uns wechselseitig die freundlichsten Dienste.

Entfernen wir uns jedoch nunmehr von der freundschaftlichen Rrantenftube und von den allgemeinen Betrachtungen, welche eber auf Krantheit als auf Gefundheit bes Geistes beuten; begeben wir uns in die freie Luft, auf ben boben und breiten Altan bes Münsters, als ware die Reit noch ba, wo wir junge Gesellen uns öfters bortbin auf ben Abend beschieben, um mit gefüllten Römern die icheibende Sonne zu begrußen. hier verlor fich alles Gefprach in die Betrachtung ber Gegend, alsbann murbe bie Scharfe ber Augen gepruft, und Reber bestrebte fich, Die ent: ferntesten Gegenstände gewahr ju werben, ja beutlich ju untericheiben. Gute Fernröhre murben ju Gulfe genommen, und ein Freund nach dem andern bezeichnete genau die Stelle, die ihm bie liebste und wertheste geworden; und schon fehlte es auch mir nicht an einem folden Platchen, bas, ob es gleich nicht bebeutend in der Landschaft bervortrat, mich doch mehr als alles Undere mit einem lieblichen Rauber an fich gog. Bei folden Gelegenheiten ward nun durch Erzählung die Einbildungstraft angeregt und mande fleine Reise verabrebet, ja oft aus bem Stegreife unternommen, von benen ich nur eine statt vieler umftandlich erzählen will, da fie in manchem Sinne für mich folgereich gewesen.

Mit zwei merthen Freunden und Tifchgenoffen, Engelbach und Bepland, beibe aus dem untern Elfaß geburtig, begab ich mich zu Pferbe nach Babern, wo uns, bei schonem Wetter, ber fleine freundliche Ort gar anmuthig anlachte. Der Anblid bes bifcoflicen Schloffes erregte unfere Bewunderung; eines neuen Stalles Beitläuftigfeit, Große und Bracht zeugten von bem übrigen Wohlbehagen des Besitzers. Die Herrlichkeit der Treppe überraichte uns, Die Rimmer und Gale betraten wir mit Ehrfurcht;

nur kontrastirte die Person des Kardinals, ein Kleiner zusammengefallener Mann, den wir speisen sahen. Der Blick in den Garten ist herrlich, und ein Kanal, drei Biertelstunden lang, schnurgerade auf die Mitte des Schlosses gerichtet, giebt einen hohen Begriff von dem Sinn und den Kräften der vorigen Besitzer. Wir spazierten daran hin und wieder und genossen mancher Partieen dieses schon gelegenen Ganzen, zu Ende der herrlichen Elsasser

Chene, am Fuße ber Bogofen.

Nachdem wir uns nun an biefem geistlichen Borpoften einer königlichen Macht erfreut und es uns in feiner Region wohl fein laffen, gelangten wir frub ben andern Morgen zu einem öffentlichen Wert, bas bochft wurdig ben Eingang in ein machtiges Ronigreich eröffnet. Bon ber aufgebenden Sonne beschienen, erbob fich por uns die berühmte Raberner Steige, ein Wert von unüberdenklicher Arbeit. Schlangenweis, über die fürchterlichften Felsen aufgemauert führt eine Chauffee, für brei Bagen neben einander breit genug, fo leife bergauf, daß man es taum empfindet. Die Barte und Glatte bes Weas, Die geplatteten Erbobungen an beiben Seiten für die Jugganger, die steinernen Rinnen gum Ableiten ber Bergmaffer. Alles ift fo reinlich als kunftlich und bauerhaft bergerichtet, baß es einen genügenben Unblid gemabrt. So gelangt man allmäblig nach Bfalgburg, einer neuern Seftung. Sie liegt auf einem magigen Sugel; die Werte find elegant auf fcmarglichen Gelfen von gleichem Geftein erbaut; die mit Ralt weiß ausgestrichenen Rugen bezeichnen genau die Große ber Quabern und geben von ber reinlichen Arbeit ein auffallendes Reugnik. Den Ort felbft fanden wir, wie fich's fur eine Festung geziemt, regelmäßig, von Steinen gebaut, die Rirche geschmachvoll. Als wir durch die Straßen mandelten - es war Sonntags frub um neun - borten wir Dufit; man walzte icon im Wirthshaufe nach Bergensluft, und ba fich bie Einwohner burch bie große Theurung, ja durch die brobende Sungerenoth in ihrem Bergnugen nicht irre machen ließen, so ward auch unser jugendlicher Frobfinn teineswegs getrübt, als uns ber Bader einiges Brob auf bie Reise versagte und uns in ben Gafthof verwies, mo mir es allenfalls an Ort und Stelle verzehren burften.

Sehr gern ritten wir nun wieder die Steige hinab, um dieses architektonische Bunder zum zweiten Male anzustaunen umd uns der erquidenden Aussicht über das Elsaß nochmals zu erfreuen. Wir gelangten bald nach Buchsweiler, wo uns Freund Bepland eine gute Aufnahme vorbereitet hatte. Dem frischen jugendlichen Sinne ist der Zustand einer kleinen Stadt sehr gemäß; die Familienverhältnisse sind näher und fühlbarer, das Hauswesen, das zwischen läßlicher Amtsbeschäftigung, städtischem Gewerb, Feld-

und Gartenbau mit mäßiger Thatigfeit fich bin und wieber bewegt. labt uns ein ju freundlicher Theilnahme, Die Geselligkeit ift nothwendig, und ber Fremde befindet fich in den beschränkten Rreisen febr angenehm, wenn ibn nicht etwa bie Mighelligkeiten ber Gin= wohner, die an solchen Orten fühlbarer find, irgendwo berühren. Diefes Stabtchen mar ber Sauptplat ber Graficaft Sangu-Lichtenberg, bem Landgrafen von Darmstadt unter frangofischer Sobeit gehörig. Gine bafelbft angeftellte Regierung und Rammer machten ben Ort jum bebeutenden Mittelpunkt eines febr iconen und wunschenswertben fürftlichen Befiges. Wir vergagen leicht bie ungleichen Stragen, Die unregelmäßige Bauart bes Orts, wenn wir beraus traten, um bas alte Schloß und bie an einem Sugel vortrefflich angelegten Garten zu beschauen. Mancherlei Lufts malochen, eine gabme und wilde Fasanerie und die Reste mancher ähnlichen Anstalten zeigten, wie angenehm biefe Heine Refibens ehemals muffe gewesen fein.

Doch alle diese Betrachtungen übertraf ber Unblid, wenn man von bem nabgelegenen Baschberg die völlig parabiesische Gegend überschaute. Diese Bobe, gang aus verschiedenen Muscheln qufammengebäuft, machte mich jum erften Dale auf folche Dotumente ber Borwelt aufmertfam; ich hatte fie noch niemals in fo großer Maffe beifammen gesehen. Doch wendete fich der schau: luftige Blid balb ausschließlich in die Gegend. Man steht auf bem letten Borgebirge nach bem Lanbe ju; gegen Rorben liegt eine fruchtbare, mit tleinen Balben burchzogene Flache, von einem ernften Gebirge begrangt, bas fich gegen Abend nach Babern bin erftredt, wo man ben bischöflichen Balaft und die eine Stunde bavon liegende Abtei St. Johann beutlich erfennen mag. won ba verfolgt bas Muge bie immer mehr schwindende Bergkette ber Bogefen bis nach Suben bin. Wendet man fich gegen Nordoft, fo fieht man bas Schlof Lichtenberg auf einem Felfen, und gegen Suboft hat das Auge die unendliche Rlache des Elfaffes ju burchforschen, die sich in immer mehr abduftenden Landschaftsgrunden bem Geficht entzieht, bis zulest bie ichmabischen Gebirge schattenweis in ben Borizont verfließen.

Schon bei meinen wenigen Wanberungen burch die Welt hatte ich bemerkt, wie bedeutend es sei, sich auf Reisen nach dem Laufe der Wasser zu erkundigen, ja bei dem kleinsten Bache zu fragen, wohin er denn eigentlich laufe. Man erlangt dadurch eine Uederssicht von jeder Flußregion, in der man eben befangen ist, einen Begriff von den höhen und Tiefen, die auf einander Bezug haben, und windet sich am sichersten an diesen Leitsäden, welche sowohl dem Anschauen als dem Gedächtniß zu hülfe kommen, aus geoslogischem und politischem Ländergewirre. In dieser Betrachtung

nahm ich feierlichen Abschied von dem theuren Elsaß, da wir uns den andern Morgen nach Lothringen zu wenden gedachten.

Der Abend gieng hin in vertraulichen Gesprächen, wo man sich über eine unerfreuliche Gegenwart durch Erinnerung an eine bessere Bergangenheit zu erheitern suchte. Bor allem Andern war hier, wie im ganzen Ländchen, der Kame des letzten Grasen Keinhard von Hanau in Segen, dessen großer Verstand und Lüchtigkeit in allem seinen Thun und Lassen hervortrat und von dessen Dasein noch manches schone Denkmal übrig geblieben war. Solche Männer haben den Borzug, doppelte Bohltbäter zu sein, einmal für die Gegenwart, die sie beglücken, und sodann für die Zukunst, deren Gefühl und Muth sie nähren und aufrecht erhalten.

Als wir nun uns nordwestwarts in bas Gebirg wendeten und bei Lüpelftein, einem alten Bergichloß in einer febr hügelvollen Gegend, porbeizogen und in die Region der Saar und Mosel binabstiegen, fieng ber himmel an fich ju truben, als wollte er uns ben Buftand bes rauberen Westreiches noch fühlbarer machen. Das Thal der Saar, wo wir zuerst Bodenbeim, einen kleinen Ort, antrafen und gegenüber Neusaarwerben, gut gebaut, mit einem Luftichloß, erblickten, ift zu beiden Seiten von Bergen bealeitet, die traurig beißen tonnten, wenn nicht an ihrem Fuß eine unendliche Folge von Wiesen und Matten, die Suhnau genannt, fich bis Saaralbe und weiter bin unübersehlich erstreckte. Große Gebäude eines ehemaligen Geftutes ber Bergoge von Lothringen gieben bier ben Blid an; fie bienen gegenwärtig, ju folden Bweden freilich febr wohl gelegen, als Meierei. Wir gelangten über Saargemund nach Saarbrud, und biefe fleine Refibeng mar ein lichter Bunft in einem fo felfig malbigen Lanbe. Die Stabt, tlein und büglig, aber durch den letten Fürsten mobl ausgeziert. macht fogleich einen angenehmen Einbrud, weil die Saufer alle grauweiß angestrichen find und die verschiedene Bobe berfelben einen mannigfaltigen Unblid gemabrt. Mitten auf einem iconen, mit ansehnlichen Gebäuden umgebenen Plate steht die lutherische Rirche, in einem tleinen, aber bem Gangen entsprechenben Daßstabe. Die Borberseite bes Schlosses liegt mit ber Stadt auf ebenem Boben, die Hinterseite bagegen am Abhange eines steilen Kelfens. Diesen hat man nicht allein terraffenweis abgearbeitet. um bequem in das Thal zu gelangen, sondern man bat fich auch unten einen langlich vieredten Gartenplat, burch Berbrangung bes Flusses an ber einen und burch Abschroten bes Felsens an der andern Seite, verschafft, worauf denn diefer ganze Raum erst mit Erbe ausgefüllt und bepflanzt worden. Die Zeit Dieser Unternehmung fiel in die Epoche, ba man bei Gartenanlagen ben Architekten zu Rathe zog, wie man gegenwärtig bas Auge bes

Lanbidaftsmalers ju Sulfe nimmt. Die gange Ginrichtung bes Schloffes, das Kostbare und Angenehme, das Reiche und Rierliche beuten auf einen lebensluftigen Besither, wie ber verftorbene Fürst gewesen mar; ber gegenwärtige befand sich nicht am Orte. Brafibent von Gunberobe empfieng und aufs verbindlichfte und bewirthete uns brei Tage beffer, als wir es erwarten burften. 36 benutte die mancherlei Befanntichaften, ju benen wir gelanaten, um mich vielseitig ju unterrichten. Das genufreiche Leben bes vorigen Fürsten gab Stoff genug gur Unterhaltung, nicht weniger bie mannigfaltigen Unstalten, die er getroffen, um Bortheile, die ibm die Natur feines Landes barbot, ju benugen. hier murbe ich nun eigentlich in bas Intereffe ber Berggegenben eingeweiht, und bie Luft ju ofonomifden und technischen Betrachtungen, welche mich einen großen Theil meines Lebens beschäftigt baben, querst erregt. Wir borten von ben reichen Dutweiler Steintoblengruben, von Gifen- und Alaunwerten, ja fogar von einem brennenden Berge, und rufteten uns, Diese Bunder in ber Nabe zu beschauen.

Run zogen wir burch malbige Gebirge, Die bemienigen, Der aus einem berrlichen fruchtbaren Lande tommt, wuft und traurig erscheinen muffen, und die nur burch ben innern Gebalt ibres Schookes uns angieben tonnen. Rurg hinter einander murben wir mit einem einfachen und einem tomplizirten Daschinenwerte befannt, mit einer Sensenschmiebe und einem Drabtzug. man fich an jener schon erfreut, daß fie fich an bie Stelle gemeiner Sande fest, fo tann man biefen nicht genug bewundern, indem er in einem bobern organischen Sinne wirkt, von dem Berftand und Bewußtsein taum ju trennen find. In ber Alaunhutte erkundigten wir uns genau nach ber Gewinnung und Reinigung biefes fo nothigen Materials, und als wir große Saufen eines weißen, fetten, lodern, erbigen Wefens bemertten und beffen Nupen erforschten, antworteten die Arbeiter lächelnd, es sei ber Schaum, ber fich beim Alaunsieden obenauf werfe, und ben Berr Stauf fammeln laffe, weil er benfelben gleichfalls hoffe ju gute ju machen. - Lebt herr Stauf noch? rief mein Begleiter vermundert aus. Dan beiabte es und verficherte, bag wir, nach unferm Reifeplan, nicht weit von feiner einsamen Bobnung vorbeitommen murben.

Unser Weg gieng nunmehr an den Rinnen hinauf, in welchen das Alaunwasser heruntergeleitet wird, und an dem vornehmsten Stollen vorbei, den sie Landgrube nennen, woraus die berühmten Dutweiler Steinkohlen gezogen werden. Sie haben, wenn sie troden sind, die blaue Farbe eines dunkel angelausenen Stahls, und die schönste Frissolge spielt bei jeder Bewegung über die

Dberflache bin. Die finfteren Stollenichlunde gogen uns ieboch um fo weniger an, als ber Gehalt berfelben reichlich um uns ber ausgeschüttet lag. Run gelangten wir zu offenen Gruben. in welchen die geröfteten Alaunschiefer ausgelaugt werben, und bald barauf überraschte uns, obgleich vorbereitet, ein seltsames Begegniß. Wir traten in eine Klamme und fanden uns in der Region bes brennenben Berges. Gin ftarter Schwefelgeruch um: ang und: die eine Seite der Soble mar nabezu glubend. mit rothlichem . weifigebranntem Stein bebedt; ein bider Dampf ftieg aus ben Klunfen bervor, und man fühlte die Sipe des Bobens auch burch die ftarten Sohlen. Gin fo jufalliges Greigniß - benn man weiß nicht, wie biefe Strede fich entzundete - gewährt ber Maunfabritation ben großen Bortheil, bag bie Schiefer, woraus Die Oberfläche des Berges besteht, volltommen geröftet baliegen und nur turz und gut ausgelaugt werden burfen. Die ganze Rlamme war entstanden, daß man nach und nach die calcinirten Schiefer abgeraumt und verbraucht batte. Bir fletterten aus Dieser Tiefe hervor und waren auf bem Gipfel bes Berges. Ein anmuthiger Buchenwald umgab ben Blat. ber auf Die Soble folgte und fich ihr ju beiben Seiten verbreitete. Mehrere Baume standen schon verdorrt, andere welkten in der Rabe von andern, bie, noch gang frisch, jene Gluth nicht ahneten, welche fich auch ibren Burgeln bedrobend naberte.

Muf bem Blate bampften verschiedene Deffnungen, andere hatten schon ausgeraucht, und so glomm diefes Feuer bereits gebn Sahre burch alte verbrochene Stollen und Schachte, mit welchen ber Berg unterminirt ift. Es mag fich auch auf Rluften burch frische Roblenlager burchziehen: benn einige bundert Schritte weiter in den Bald gedachte man bedeutende Merkmale von ergiebigen Steintoblen zu verfolgen; man mar aber nicht weit gelangt, als ein starter Dampf ben Arbeitern entgegendrang und fie vertrieb. Die Deffnung ward wieder zugeworfen; allein wir fanden die Stelle noch rauchend, als wir baran vorbei ben Weg gur Refibeng unferes einfiedlerischen Chemiters verfolgten. Sie liegt gwifchen Bergen und Balbern; bie Thaler nehmen baselbit febr mannigfaltige und angenehme Rrummungen, rings umber ift ber Boben schwarz und tohlenartig, die Lager geben baufig zu Tage aus. Ein Roblenphilosoph - Philosophus per ignem, wie man fonft fagte - hatte fich wohl nicht ichidlicher anfiedeln tonnen.

Wir traten vor ein kleines, zur Bohnung nicht übel dienliches haus und fanden herrn Stauf, der meinen Freund fogleich erkannte und mit Alagen über die neue Regierung empfieng. Freilich konnten wir aus seinen Reden vermerken, daß das Alaunwerk. so wie manche andere wohlgemeinte Anstalt, wegen äußerer, vielleicht auch innerer Umftande die Untosten nicht trage, und was dergleichen mehr war. Er geborte unter die Chemiter jener Zeit, die, bei einem innigen Gefühl dessen, was mit Naturprodukten Alles zu leisten wäre, sich in einer abstrusen Betrachtung von Kleinigkeiten und Nebensachen gesielen und bei unzulänglichen Kenntnissen nicht fertig genug daszenige zu leisten verstanden, woraus eigentlich ökonomischer und merkantilischer Bortheil zu ziehen ist. So lag der Nupen, den er sich von jenem Schaum versprach, sehr im Weiten; so zeigte er nichts als einen Kuchen

Salmiat, ben ibm ber brennenbe Berg geliefert batte.

Bereitwillig und froh, seine Klagen einem menschlichen Ohre mitzutheilen, schleppte sich das bagere, abgelebte Männchen in Einem Schuh und Einem Bantossel, mit herabhängenden, verzebens wiederholt von ihm beraufgezogenen Strümpsen, den Berg hinauf, wo die Harzhütte steht, die er selbst errichtet hat und nun mit großem Leidwesen versallen sieht. Hier fand sich eine zusammenhängende Ofenreihe, wo Steinkohlen abgeschwefelt und zum Gebrauch dei Eisenwerten tauglich gemacht werden sollten; allein zu gleicher Zeit wollte man Del und Harz auch zu gute machen, ja sogar den Ruß nicht missen, und so unterlag den vielsachen Absichten Alles zusammen. Bei Lebzeiten des vorigen Fürsten trieb man das Geschäft aus Liebhaberei, auf Hoffnung; jett fragte man nach dem unmittelbaren Ruhen, der nicht nachzuweisen war.

Rachdem wir unsern Abepten seiner Ginsamkeit überlassen, eilten wir — benn es war schon spat geworden — ber Friedrichsthaler Glashütte zu, wo wir eine ber wichtigsten und wundersbarsten Werkthätigkeiten bes menschlichen Kunftgeschickes im Bors

übergeben tennen lernten.

Doch saft mehr als diese bedeutenden Ersahrungen interessirten und junge Bursche einige lustige Abenteuer und bei einbrechender Finsterniß, unweit Neutirch, ein überraschendes Feuerwerk. Denn wie vor einigen Nächten an den Usern der Saar leuchtende Wolken Johanniswürmer zwischen Fels und Busch um und schwebten, so spielten und nun die sunkenwersenden Essen ihr lustiges Feuerwerk entgegen. Wir betraten bei tieser Nacht die im Thalgrunde liegenden Schmelzhütten und vergnügten und an dem seltsamen Halbunkel dieser Bretterhöhlen, die nur durch des glühenden Osens geringe Dessinung kümmerlich erleuchtet werden. Das Geräusch des Wassers und ber von ihm getriebenen Blasdälge, das seischen liche Sausen und Pseisen des Windstroms, der, in das geschmolzene Erz wüthend, die Ohren betäubt und die Sinne verwirtt, tried und endlich hinweg, um in Neutirch einzukehren, das an dem Berg hinausgebaut ist.

Aber ungeachtet aller Manniafaltigleit und Unrube des Tags tonnte ich hier noch teine Raft finden. Ich überließ meinen Freund einem gludlichen Schlafe und fuchte bas bober gelegene Sagoichloß. Es blidt weit über Berg und Balber bin, beren Umriffe nur an bem beitern Nachtbimmel zu erfennen, beren Seiten und Tiefen aber meinem Blid undurchbringlich maren. Go leer als einsam ftand bas moblerhaltene Gebäude; tein Raftellan, tein Jager war zu finden. Ich faß vor ben großen Glasthuren auf ben Stufen, Die um Die gange Terraffe bergeben. Sier, mitten im Gebirg, über einer malbbemachsenen finstern Erbe, Die gegen ben beitern Horizont einer Sommernacht nur noch finfterer erschien, bas brennende Sterngewölbe über mir, faß ich an ber verlaffenen Stätte lange mit mir felbst und glaubte niemals eine folde Einsamkeit empfunden zu haben. Wie lieblich überraschte mich baber aus ber Kerne ber Ton von ein paar Waldbornern, ber auf einmal wie ein Balfambuft bie rubige Atmosphäre belebte. Da erwachte in mir das Bild eines bolben Wesens, bas vor ben bunten Gestalten dieser Reisetage in ben hintergrund gewichen war; es entbullte fich immer mehr und mehr und trieb mich von meinem Blate nach ber herberge, wo ich Anstalten traf, mit bem Frühlten abzureisen.

Der Rudweg wurde nicht benutt wie ber hermeg. Go eilten wir durch Zweibruden, das, als eine schone und merkwurdige Refibeng, mobl auch unfere Aufmerksamkeit verdient batte. Wir warfen einen Blid auf bas große, einfache Schloß, auf die weitläuftigen, regelmäßig mit Lindenstämmen bepflanzten, gum Dreffiren ber Barforcepferbe mobleingerichteten Esplanaben, auf Die großen Ställe, auf die Burgerhäufer, welche ber gurft baute, um fie aussvielen zu laffen. Alles diefes, so wie Rleidung und Betragen ber Einwohner, besonders der Frauen und Madden. Deutete auf ein Berbaltniß in die Ferne und machte ben Bezug auf Baris anschaulich, bem alles Ueberrheinische seit geraumer Zeit fich nicht entziehen konnte. Wir besuchten auch ben por ber Stadt liegen= ben herzoglichen Reller, ber weitläuftig ift, mit großen und funftlichen Kaffern verfeben. Wir jogen weiter und fanden bas Land gulest wie im Saarbrudischen. Zwischen wilden und rauben Bergen wenig Dörfer; man verlernt bier, sich nach Getreibe umzufeben. Den hornbach jur Seite ftiegen wir nach Bitich, bas an . bem bedeutenden Plate liegt, wo die Gewäffer fich scheiden und ein Theil in die Saar, ein Theil dem Rheine gufällt; diese letstern follten uns balb nach fich gieben. Doch konnten wir bem Stabten Bitich, bas fich febr malerifch um einen Berg berumschlingt, und ber oben liegenden Festung unsere Aufmerksamkeit nicht versagen. Diese ist theils auf Kelsen gebaut, theils in

Felsen gehauen. Die unterirbischen Räume find besonders merkwürdig; hier ist nicht allein hinreichender Plat zum Aufenthalt einer Menge Menschen und Vieh, sondern man trifft sogar große Gewölbe zum Exerciren, eine Mühle, eine Kapelle und was man unter der Erde sonst fordern könnte, wenn die Oberstäche beun-

ruhigt murbe.

Den binabstürzenden Bächen folgten wir nunmehr burchs Barenthal. Die diden Balber auf beiben Soben find unbenutt. Sier faulen Stämme zu Taufenden über einander, und junge Sproßlinge teimen in Ungabl auf halbvermoberten Vorfahren. Sier tam uns burch Befprache einiger Sußbegleiter ber Name von Dieterich wieder in die Ohren, den wir schon öfter in diesen Bald: gegenben ehrenvoll hatten aussprechen boren. Die Thatiafeit und Gewandtheit biefes Mannes, fein Reichthum, bie Benutung und Anwendung beffelben, Alles erschien im Gleichgewicht; er konnte fich mit Recht bes Erworbenen erfreuen, bas er vermehrte, und bas Berbiente genießen, bas er ficherte. Je mehr ich bie Welt fab, je mehr erfreute ich mich, außer ben allgemein berühmten Ramen, auch besonders an benen, die in einzelnen Begenden mit Achtung und Liebe genannt murben; und so erfuhr ich auch bier bei einiger Nachfrage gar leicht, bag von Dieterich früher als andere fich ber Gebirgeschate, bes Gifens, ber Roblen und bes Bolges, mit gutem Erfolg ju bedienen gewußt und fich ju einem immer machsenden Boblbaben berangearbeitet babe.

Rieberbrunn, wohin wir gelangten, war ein neues Zeugniß hiervon. Er hatte diesen kleinen Ort den Grafen von Leiningen und andern Theilbesitzern abgekauft, um in der Gegend bedeu-

tende Gifenwerte einzurichten.

hier in diesen von den Römern schon angelegten Babern umspulte mich der Geist des Alterthums, dessen ehrwürdige Trümmer in Resten von Basreliefs und Inschriften, Saulenknäufen und Schäften mir aus Bauerhöfen, zwischen wirthschaftlichem Bust

und Gerathe, gar munberfam entgegenleuchteten.

So verehrte ich auch, als wir die nahe gelegene Wasenburg bestiegen, an der großen Felsmasse, die den Grund der einen Seite ausmacht, eine gut erhaltene Inschrift, die dem Merkur ein dankbares Gelübde abstattet. Die Burg selbst liegt auf dem letten Berge von Bitsch her gegen das Land zu. Es sind die Ruinen eines deutschen, auf römische Reste gedauten Schlosses. Bon dem Thurm übersah man abermals das ganze Elsaß, und des Münsters deutliche Spise bezeichnete die Lage von Straßburg. Zunächst jedoch verbreitete sich der große Hagenauer Forst, und die Thürme dieser Stadt ragten dahinter ganz deutlich hervor. Dorthin wurde ich gezogen. Wir ritten durch Reichshofen, wo

von Dieterich ein bedeutendes Schloß erbauen ließ, und nachdem wir von den hügeln bei Niedermodern den angenehmen Lauf des Moderflüßchens am Hagenauer Wald her betrachtet hatten, ließ ich meinen Freund bei einer lächerlichen Steinkohlengruben Bistation, die zu Dutweiler freilich etwas ernsthafter wurde gewesen sein, und ritt durch Hagenau auf Richtwegen, welche mir die Neigung schon andeutete, nach dem geliebten Sesenbeim.

Denn jene sammtlichen Aussichten in eine wilde Gebirgsgegend und sodann wieder in ein heiteres, fruchtbares, fröhliches Land konnten meinen innern Blick nicht fesseln, der auf einen liebens-würdigen anziehenden Gegenstand gerichtet war. Auch dießmal erschien mir der Herweg reizender als der Hinweg, weil er mich wieder in die Rähe eines Frauenzimmers brachte, der ich von Herzen ergeben war und welche so viel Achtung als Liebe verziente. Mir sei jedoch, ehe ich meine Freunde zu ihrer ländlichen Wohnung subre, vergönnt, eines Umstandes zu erwähnen, der sehr viel beitrug, meine Reigung und die Zufriedenheit, welche sie mir gewährte, zu beleben und zu erhöben.

Die sehr ich in der neuern Literatur zurückein mußte, läßt sich aus der Lebensart schließen, die ich in Frankfurt geführt, aus den Studien, denen ich mich gewidmet hatte, und mein Ausenthalt in Straßburg konnte mich darin nicht fördern. Run kam Herber und brachte neben seinen großen Kenntnissen noch manche Hülfsmittel und überdieß auch neuere Schriften mit. Unter diesen kündigte er uns den Landpriester von Wakefield als ein fürtrefsliches Werk an, von dem er uns die deutsche Uebersetung

burch felbsteigne Borlefung befannt machen wolle.

Seine Art zu lefen war gang eigen; wer ihn predigen gebort bat, wird fich bavon einen Begriff machen tonnen. Er trug Alles, und so auch biefen Roman, ernft und schlicht vor; völlig entfernt von aller bramatisch-mimischen Darftellung, vermied er fogar jene Mannigfaltigkeit, die bei einem epischen Vortrag nicht allein erlaubt ist, sondern wohl gefordert wird; eine geringe Abwechselung bes Tons, wenn verschiedene Bersonen sprechen, wodurch bas, was eine jede sagt, herausgehoben und ber handelnde von bem Erzählenden abgesondert wird. Done monoton zu fein, ließ Berber Alles in Einem Ton hinter einander folgen, eben als wenn nichts gegenwärtig, sondern Alles nur bistorisch mare, als wenn bie Schatten dieser poetischen Wefen nicht lebhaft vor ihm wirkten, sondern nur sanft vorübergleiteten. Doch hatte diese Art des Bortrags, aus feinem Munde, einen unendlichen Reig: benn weil er Alles aufs tiefste empfand und die Mannigfaltigkeit eines fols den Werts hochzuschäpen mußte, fo trat bas gange Berbienft einer Broduktion rein und um so beutlicher bervor, als man nicht durch

icarf ausgesprochene Ginzelnheiten gestört und aus der Empfindung

geriffen murbe, welche bas Bange gemabren follte.

Ein protestantischer Landgeiftlicher ift vielleicht ber iconfte Gegenstand einer modernen Joule; er erscheint, wie Delchifebech, als Briefter und Ronia in Giner Berfon. Un ben unschuldigften Buftand, ber fich auf Erben benten lagt, an ben bes Adermanns, ift er meistens burch gleiche Beschäftigung, so wie durch gleiche Kamilienverbaltniffe getnüpft; er ift Bater, hausberr, Landmann, und fo volltommen ein Glied ber Gemeine. Auf Diesem reinen. iconen. irbifden Grund rubt fein boberer Beruf; ihm ift übergeben, die Menfchen ins Leben ju fubren, für ihre geiftige Ergiebung ju forgen, fie bei allen haupt-Cpochen ihres Dafeins qu segnen, sie zu belehren, zu fraftigen, zu trösten und, wenn ber Troft für die Gegenwart nicht ausreicht, die hoffnung einer gludlicheren Rutunft beranzurufen und zu verburgen. Dente man fich einen folden Mann, mit rein menschlichen Gesinnungen, ftark genug, um unter teinen Umftanben bavon zu weichen, und ichon baburch über die Menge erhaben, von der man Reinheit und Restiateit nicht erwarten tann; gebe man ihm die zu seinem Umte nothigen Renntniffe, so wie eine beitere, gleiche Thatigkeit, welche sogar leibenschaftlich ift, indem sie keinen Augenblid versäumt. bas Gute zu wirten - und man wird ihn wohl ausgestattet haben. Rugleich aber fuge man die notbige Beschränktheit bingu. baß er nicht allein in einem kleinen Rreise verharren, sondern auch allenfalls in einen fleineren übergeben moge; man verleibe ibm Gutmuthigfeit, Berfohnlichteit, Standhaftigfeit und mas fonft noch aus einem entschiedenen Charafter Löbliches hervorspringt, und über biek Alles eine beitere Nachaiebiakeit und lächelnbe Dulbung eigner und fremder Fehler, fo hat man bas Bild unferes treff: lichen Batefield fo ziemlich beisammen.

Die Darstellung dieses Charatters auf seinem Lebensgange durch Freuden und Leiden, das immer wachsende Interesse der Jabel, durch Berbindung des ganz Natürlichen mit dem Sonderbaren und Seltsamen, macht diesen Roman zu einem der besten, die je geschrieben worden; der noch überdieß den großen Borzug hat, daß er ganz sittlich, ja im reinen Sinne christlich ist, die Belohnung des guten Willens, des Beharrens dei dem Rechten darstellt, das unbedingte Zutrauen auf Gott bestätigt und den endlichen Triumph des Guten über das Böse beglaubigt, und dies Alles ohne eine Spur von Frömmelei oder Kedantismus. Bor beiden hatte den Bersasser der hohe Sinn bewahrt, der sich hier durchgängig als Fronie zeigt, wodurch dieses Werschen uns eben so weise als liebenswürdig entgegenkommen muß. Der Versasser, Dottor Goldsmith, hat ohne Frage große Einsicht in die mo-

ralische Welt, in ihren Werth und in ihre Gebrechen; aber zugleich mag er nur bankbar anerkennen, daß er ein Engländer ist, und die Bortheile, die ihm sein Land, seine Nation dardietet, hoch anrechnen. Die Jamilie, mit deren Schilderung er sich beschäftigt, steht auf einer der letzten Stufen des bürgerlichen Bedagens, und doch kommt sie mit dem Höchsten in Berührung; ihr enger Kreis, der sich noch mehr verengt, greist, durch den natürlichen und dürgerlichen Lauf der Dinge, in die große Welt mit ein; auf der reichen bewegten Woge des englischen Lebens schwimmt dieser kleine Rahn, und in Wohl und Weh hat er Schaden oder Hülfe von der ungeheuern Klotte zu erwarten, die um ihn bersegelt.

Ich kann voraussetzen, daß meine Leser dieses Werk kennen und im Gedächtniß haben; wer es zuerst hier nennen hört, so wie der, welcher ausgeregt wird, es wieder zu lesen, beide werden mir danken. Für jene bemerke ich nur im Borübergehen, daß des Landgeistlichen Hausserau von der thätigen, guten Art ist, die es sich und den Ihrigen an nichts fehlen läßt, aber auch dafür aus sich und die Ihrigen etwas einbildsch ist. Zwei Töchter, Olivie, schon und mehr nach außen, Sophie, reizend und mehr nach innen gesinnt, einen sleißigen, dem Bater nacheisernden, etwas berben Sohn, Moses, will ich zu nennen nicht unterlassen.

Wenn Berder bei seiner Borlefung eines Kehlers beschuldigt werden konnte, so war es der Ungeduld; er wartete nicht ab, bis der Buhörer einen gemiffen Theil des Verlaufs vernommen und gefaßt batte, um richtig babei empfinden und gehörig benten zu tonnen: voreilig wollte er sogleich Wirkungen seben, und boch war er auch mit diesen unzufrieden, wenn fie hervortraten. Er tabelte bas Uebermaß von Gefühl, bas bei mir von Schritt zu Schritt mehr überfloß. Ich empfand als Mensch, als junger Mensch; mir war Alles lebendig, mahr, gegenwärtig. Er, ber bloß Gehalt und Form beachtete, fab freilich wohl, daß ich vom Stoff überwältigt ward, und bas wollte er nicht gelten laffen. Beglows Reflexionen junachft, die nicht von den feinften waren. wurden noch übler aufgenommen; besonders aber erzürnte er fich über unfern Mangel an Scharffinn, bag wir die Kontrafte, beren fich der Verfasser oft bedient, nicht voraussaben, uns davon rubren und hinreißen ließen, ohne ben öfters wiedertehrenden Runft: griff zu merken. Daß wir aber gleich zu Anfang, wo Burchell, indem er bei einer Erzählung aus der dritten Berson in die erste übergeht, sich zu verrathen im Begriff ift, daß wir nicht gleich eingesehen ober wenigstens gemuthmaßt hatten, daß er ber Lord, von dem er fpricht, felbst sei, verzieh er uns nicht, und als wir zulett, bei Entbedung und Berwandlung bes armen fummerlichen Banberers in einen reichen, machtigen herrn, uns tindlich freuten,

rief er erst jene Stelle zurud, die wir nach der Absicht des Autors überhört hatten, und hielt über unsern Stumpssinn eine gewaltige Strafpredigt. Man sieht hieraus, daß er das Wert bloß als Kunstprodukt ansah und von uns das Gleiche verlangte, die wir noch in jenen Zuständen wandelten, wo es wohl erlaubt ist, Kunst-

werte wie Naturerzeugnisse auf fich wirten zu lassen.

Ich ließ mich durch Herders Invektiven keineswegs irre machen, wie denn junge Leute das Glück oder Unglück haben, daß, wenn einmal etwas auf sie gewirkt hat, diese Wirkung in ihnen selbst verarbeitet werden muß, woraus denn manches Gute, so wie manches Unheil entsteht. Gedachtes Werk hatte dei mir einen großen Eindruck zurückgelassen, von dem ich mir selbst nicht Rechenschaft geben konnte; eigentlich fühlte ich mich aber in Uedereinstimmung mit jener ironischen Gesinnung, die sich über die Gegenstände, über Glück und Unglück, Gutes und Böses, Tod und Leben erhebt und so zum Bests einer wahrhaft poetischen Welt gelangt. Freilich konnte dieses nur später dei mir zum Bewußtsein kommen, genug, es machte mir sur hater dei wie zu schassen; keines wegs aber hätte ich erwartet, alsobald aus dieser singirten Welt in eine ähnliche wirkliche versetz zu werden.

Mein Tifchgenoffe Bepland, ber fein ftilles fleißiges Leben baburch erheiterte, daß er, aus bem Elfaß gebürtig, bei Freunden und Bermandten in ber Wegend von Zeit ju Beit einsprach, leiftete mir auf meinen kleinen Ertursionen manchen Dienst, indem er mich in verschiedenen Ortschaften und Familien theils personlich, theils burch Empfehlungen einführte. Dieser batte mir öfters von einem Landgeistlichen gesprochen, ber nabe bei Drufenbeim, feche Stunden von Strafburg, im Befit einer guten Pfarre mit einer perständigen Frau und ein Baar liebensmurdigen Töchtern lebe. Die Gastfreiheit und Anmuth biefes Sauses mart immer babei bochlich gerühmt. Go viel bedurfte es taum, um einen jungen Ritter anzureigen, ber fich icon angewöhnt batte, alle abzumußis genden Tage und Stunden ju Pferbe und in freier Luft jugubringen. Also entschloffen wir uns auch zu diefer Bartie, wobei mir mein Freund versprechen mußte, daß er bei ber Ginführung weber Gutes noch Bofes von mir fagen, überhaupt aber mich gleichgültig behandeln wolle, fogar erlauben, wo nicht schlecht, boch etwas armlich und nachläffig gekleibet ju erscheinen. Er willigte barein und versprach sich felbst einigen Spaß davon.

Es ist eine verzeihliche Grille bebeutender Menschen, gelegentlich einmal äußere Borzüge ins Berborgene zu stellen, um den eignen innern menschlichen Gehalt desto reiner wirken zu lassen; deßwegen hat das Incognito der Fürsten und die daraus entspringenden Abenteuer immer etwas böcht Angenehmes: es erscheinen verkleibete Gottheiten, die alles Gute, was man ihrer Persönlickteit erweist, doppelt hoch anrechnen dürfen und im Fall sind, das Unerfreuliche entweder leicht zu nehmen, oder ihm ausweichen zu können. Daß Jupiter bei Philemon und Baucis, Heinrich der Bierte nach einer Jagdpartie unter seinen Bauern sich in ihrem Incognito wohlgefallen, ist ganz der Natur gemäß, und man mag es gern; daß aber ein junger Mensch ohne Bedeutung und Namen sich einfallen läßt, aus dem Incognito einiges Vergnügen zu ziehen, möchte mancher sir einen unverzeihlichen Hochmuth auslegen. Da aber hier die Rede nicht ist von Gesinnungen und Handlungen, in wiesern sie lobense oder tadelnswürdig, sondern wiesern sie sich ossendern und ereignen können, so wollen wir sür die diesmal, umserer Unterhaltung zu Liebe, dem Jüngling seinen Dünkel verzzeihen, um so mehr, als ich hier ansühren muß, daß von Jugend auf in mir eine Lust, mich zu verkleiden, selbst durch den ernsten

Bater erregt worden.

Auch dießmal hatte ich mich, theils burch eigne altere, theils burch einige geborgte Rleibungsstude und burch die Art, die haare gu tammen, wo nicht entstellt, boch wenigstens fo wunderlich que gestutt, daß mein Freund unterwegs sich des Lachens nicht erwehren konnte, besonders wenn ich Haltung und Geberde solcher Figuren, wenn sie zu Pferde sigen, und die man lateinische Reiter nennt, vollkommen nachzuahmen wußte. Die schöne Chaussee, bas herrlichste Wetter und die Nähe des Abeins gaben uns den besten humor. In Drufenbeim bielten wir einen Augenblick an, er, um fich nett zu machen, und ich, um mir meine Rolle gurudzurufen, aus ber ich gelegentlich ju fallen fürchtete. Die Gegend bier hat ben Charafter bes gang freien ebenen Elfasses. Wir ritten einen anmuthigen Fußpfad über Wiefen, gelangten balb nach Sefenheim, ließen unfere Pferde im Wirthsbause und giengen gelaffen nach dem Pfarrhofe. — Lag bich, fagte Wepland, indem er mir bas haus von weitem zeigte, nicht irren, bag es einem alten und schlechten Bauernhaufe ahnlich sieht; inwendig ist es besto junger. — Wir traten in ben Sof: das Ganze gefiel mir wohl: benn es hatte gerade bas, mas man malerisch nennt, und was mich in der niederländischen Kunft so zauberisch angesprochen batte. Jene Wirkung mar gewaltig sichtbar, welche die Zeit über alles Menschenwerk ausübt. haus und Scheune und Stall befanden fich in bem Ruftande bes Berfalls gerade auf bem Buntte, wo man unschluffig, zwischen Erhalten und Reuaufrichten zweifel= haft, das eine unterläßt, ohne zu dem andern gelangen zu können.

Alles war still und menschenleer, wie im Dorfe so im Hose. Bir fanden den Vater, einen kleinen, in sich gekehrten, aber doch freundlichen Mann, ganz allein: denn die Familie war auf dem

Relbe. Er hieß uns willtommen, bot uns eine Erfrischung an, bie wir ablebnten. Mein Freund eilte, die Frauenzimmer aufausuchen, und ich blieb mit unferm Wirth allein. - Sie munbern fich vielleicht, fagte er, baß Sie mich in einem reichen Dorfe und bei einer eintraglichen Stelle fo ichlecht quartiert finden: bas tommt aber, fubr er fort, von der Unentschlossenheit. lange ift mir's von ber Gemeine, ja von ben obern Stellen que gefagt, daß das haus neu aufgerichtet werden foll; mehrere Riffe find schon gemacht, geprüft, verändert, keiner ganz verworfen und feiner ausgeführt worden. Es hat fo viele Jahre gedauert, daß ich mich vor Ungebuld taum ju faffen weiß. — Ich erwiederte ibm, was ich für schidlich bielt, um feine Soffnung zu nabren und ibn aufzumuntern, baß er die Sache ftarter betreiben mochte. Er fuhr barauf fort, mit Bertrauen die Berfonen ju ichilbern, von benen folche Sachen abhiengen, und obgleich er fein sonderlicher Charatterzeichner mar, fo tonnte ich boch recht gut begreifen, wie bas gange Geschäft ftoden mußte. Die Butraulichkeit bes Mannes hatte mas Eignes; er sprach zu mir, als wenn er mich gebn Rabre gefannt batte, ohne daß irgend etwas in feinem Blid gemesen mare, woraus ich einige Aufmerksamteit auf mich batte muthmaßen können. Endlich trat mein Freund mit ber Mutter berein. Diese ichien mich mit gang andern Augen angufebn. Ibr Geficht mar regelmäßig und ber Musbrud beffelben verständig, fie mußte in ihrer Jugend ichon gewesen sein. Ihre Geftalt war lang und bager, boch nicht mehr, als folden Jahren geziemt; fie batte vom Ruden ber noch ein gang jugendliches angenehmes Unseben. Die alteste Tochter tam barauf lebbaft bereingestürmt; fie fragte nach Friederiten, fo wie die andern Beiben auch nach ihr gefragt hatten. Der Bater versicherte, fie nicht gesehen zu haben, feitbem alle Drei fortgegangen. Die Tochter fuhr wieber gur Thure hinaus, um die Schwester zu suchen: Die Mutter brachte uns einige Erfrischungen, und Wepland sette mit den beiden Gatten bas Gespräch fort, bas fich auf lauter bewußte Bersonen und Verhaltniffe bezog, wie es zu geschebn pflegt, wenn Befannte nach einiger Beit gufammentommen, von ben Gliebern eines großen Birtels Ertundigung einziehn und fich wechselsweise berichten. Ich borte zu und erfuhr nunmehr, wie viel ich mir von diesem Rreise zu versprechen hatte.

Die alteste Tochter kam wieder hastig in die Stube, unruhig, ihre Schwester nicht gefunden zu haben. Man war besorgt um sie und schalt auf diese oder jene bose Gewohnheit; nur der Bater sagte ganz ruhig: Laßt sie immer gehn, sie kommt schon wieder! In diesem Augenblick trat sie wirklich in die Thür; und da gieng fürwahr an diesem kändlichen himmel ein allerliebster Stern auf. Beide Töchter trugen sich noch deutsch, wie man es zu nennen

psiegte, und diese sast verdrängte Nationaltracht kleidete Friederiken besonders gut. Sin kurzes weißes rundes Röcken mit einer Falbel, nicht länger als daß die nettsten Füßchen bis an die Knöchel sichtbar blieben; ein knappes weißes Mieder und eine schwarze Tassetschürze— so stand sie auf der Gränze zwischen Bäuerin und Städterin. Schlank und leicht, als wenn sie nichts an sich zu tragen hätte, ichritt sie, und beinahe schien für die gewaltigen blonden Jöpse des niedlichen Köpschens der Hals zu zart. Aus heiteren blauen Augen blicke sie sehr deutlich umber, und das artige Stumpsnäschen sorsche so frei in die Lust, als wenn es in der Welt keine Sorge geben könnte; der Strohhut hieng ihr am Arm, und so hatte ich zas Bergnügen, sie beim ersten Blid auf einmal in ihrer aanzen Anmuth und Lieblichkeit zu sehn und zu erkennen.

Ich fieng nun an, meine Rolle mit Makigung zu fpielen. balb beschämt, fo gute Menschen jum Beften ju baben, die ju beobachten es mir nicht an Reit fehlte: benn die Dladchen festen jenes Gespräch fort und zwar mit Leidenschaft und Laune. Sammtliche Nachbarn und Bermandte wurden abermals vorgeführt, und es erschien meiner Einbildungstraft ein folder Schwarm von Onteln und Tanten, Bettern, Basen, Rommenden, Gebenben, Gevattern und Gaften, baß ich in ber belebteften Welt zu haufen glaubte. Alle Familienglieder hatten einige Borte mit mir aeiprochen: Die Mutter betrachtete mich jedesmal, fo oft fie tam ober gieng, aber Friederite ließ fich querft mit mir in ein Befprach ein, und indem ich umberliegende Roten aufnahm und durchsah, fragte sie, ob ich auch spiele. Als ich es bejahte, ersuchte fie mich, etwas vorzutragen; aber ber Bater ließ mich nicht bagu tommen: benn er behauptete: es fei fcidlich, bem Gafte querft mit irgend einem Mufitstud ober einem Liebe qu bienen.

Sie spielte Berschiebenes mit einiger Fertigkeit, in der Art, wie man es auf dem Lande zu hören pflegt, und zwar auf einem Klavier, das der Schulmeister schon längst hätte stimmen sollen, wenn er Zeit gehabt hätte. Run sollte sie auch ein Lied singen, ein gewisses zärtlichetrauriges; das gelang ihr nun gar nicht. Sie stand auf und sagte lächelnd, oder vielmehr mit dem auf ihrem Gesicht immersort ruhenden Zuge von heiterer Freude: Benn ich schecht singe, so kann ich die Schuld nicht auf das Klavier und den Schulmeister wersen; lassen sie uns aber nur hinauskommen, dann sollen Sie meine Elsaser= und Schweizers liedchen hören, die klingen schon besser.

Beim Abenbessen beschäftigte mich eine Borstellung, die mich schon früßer überfallen hatte, dergestalt, daß ich nachdenklich und stumm wurde, obgleich die Lebhaftigkeit der ältern Schwester und die Anmuth der jungern mich oft genug aus meinen Betrach-

tungen schüttelten. Meine Verwunderung war über allen Ausdruck, mich so ganz leibhaftig in der Bakesieldschen Familie zu sinden. Der Bater konnte freilich nicht mit jenem trefslichen Manne verglichen werden; allein, wo gabe es auch seines Gleichen! Dagegen stellte sich alle Burde, welche jenem Chegatten eigen ist, hier in der Gattin dar. Man konnte sie nicht ansehen, ohne sie zugleich zu ehren und zu scheuen. Man bemerkte bei ihr die Folgen einer guten Erziehung; ihr Betragen war ruhig, frei, heiter und einladend.

hatte die altere Tochter nicht die gerühmte Schönheit Oliviens, so war sie doch wohl gebaut, lebhaft und eher heftig; sie zeigte sich überall thätig und gieng der Mutter in Allem an Handen. Friederiken an die Stelle von Primrosens Sophie zu seten, war nicht schwer: denn von jener ist wenig gesagt, man giedt nur zu, daß sie liebenswürdig sei; diese war es wirklich. Wie nun dasselbe Geschäft, derselbe Zustand überall, wo er vorkommen mag, ähnliche, wo nicht gleiche Wirkungen hervordringt, so kam auch hier manches zur Sprache, es geschah gar manches, was in der Wakesleielbschen Familie sich auch schon ereignet hatte. Alls nun aber gar zulezt ein längst angekündigter und von dem Vater mit Ungeduld erwarteter süngerer Sohn ins Zimmer sprang und sich breist zu uns setze, indem er von den Gasten wenig Notiz nahm, so enthielt ich mich kaum auszurusen: Woses, dist du auch da

Die Unterbaltung bei Tifche erweiterte Die Anficht jenes Landund Kamilien-Rreifes, indem von mancherlei luftigen Begebenheiten, bie bald da, bald bort vorgefallen, die Rebe mar. Friederike. bie neben mir faß, nahm baber Gelegenheit, mir verschiedene Orticaften zu beschreiben, die es wohl zu besuchen ber Dube merth sei. Da immer ein Geschichtden bas andere bervorruft, fo tonnte ich nun auch mich besto besser in das Gespräch mischen und abnliche Begebenheiten ergablen, und weil hiebei ein auter Landwein teineswegs geschont murbe, so stand ich in Gefahr, aus meiner Rolle ju fallen, weghalb ber porsichtigere Freund ben iconen Mondschein zum Borwand nahm und auf einen Spaziergang antrug, welcher benn auch fogleich beliebt murbe. Er bot ber Aels teften ben Urm, ich ber Jungften, und fo zogen wir burch bie weiten Fluren, mehr ben himmel über uns jum Gegenftanbe babend, als die Erde, die sich neben uns in der Breite verlor. Kriederitens Reden jedoch batten nichts Mondscheinhaftes; burch Die Klarheit, womit fie fprach, machte fie die Racht zum Tage, und es war nichts barin, mas eine Empfindung angebeutet ober erwedt batte; nur bezogen sich ihre Aeußerungen mehr als bisber auf mich, indem fie sowohl ihren Buftand als bie Begend und ibre Befannten mir von ber Seite porftellte, wiefern ich fie wurde tennen lernen: benn fie hoffe, feste fie bingu, bag ich teine

Ausnahme machen und fie wieder besuchen wurde, wie jeder Fremde

gern gethan, ber einmal bei ihnen eingekehrt sei.

Es war mir febr angenehm, ftillschweigend ber Schilberung auguboren, die fie von ber fleinen Welt machte, in ber fie fich bewegte, und von benen Menschen, die fie besonders fcatte. Gie brachte mir baburch einen flaren und zugleich fo liebensmurbigen Begriff von ihrem Buftande bei, ber febr munberlich auf mich wirkte: benn ich empfand auf einmal einen tiefen Berdruß, nicht früher mit ihr gelebt zu haben, und zugleich ein recht peinliches, neibisches Gefühl gegen Alle, welche bas Glud gehabt hatten, fie bisber ju umgeben. 3ch paßte fogleich, als wenn ich ein Recht bagu gehabt hatte, genau auf alle ihre Schilderungen von Mannern, fie mochten unter ben Namen von Nachbarn, Bettern oder Gevattern auftreten, und lenkte bald das bald dorthin meine Bermutbung: allein wie batte ich etwas entbeden follen, in ber völligen Unbefanntschaft aller Berhaltniffe! Sie murbe gulest immer redfeliger und ich immer ftiller. Es borte fich ihr gar fo gut au, und da ich nur ihre Stimme vernahm, ihre Gesichtsbildung aber so wie die übrige Belt in Dammerung schwebte, so war es mir, als ob ich in ihr Berg fabe, bas ich höchft rein finden mußte, ba es fich in fo unbefangener Geschwätigfeit por mir eröffnete.

Als mein Gefährte mit mir in bas für uns zubereitete Gaftzimmer gelangte, brach er sogleich mit Selbstgefälligkeit in behaglichen Scherz aus und that sich viel barauf zu gute, mich mit der Aehnlichkeit der Brimrofischen Familie so sehr überrascht zu haben. Ich stimmte mit ein, indem ich mich bankbar erwies. - Fürmahr! rief er aus, bas Märchen ist gang beisammen. Diese Familie vergleicht sich jener fehr aut, und ber verkappte herr ba mag fich die Ehre anthun, für Berrn Burchell gelten gu wollen; ferner, weil wir im gemeinen Leben die Bosewichter nicht so nothig haben als in Romanen, so will ich für dießmal die Rolle des Neffen übernehmen und mich beffer aufführen als er. Ich verließ jedoch fogleich biefes Gesprach, so angenehm es mir auch fein mochte, und fragte ibn vor allen Dingen auf fein Gewiffen, ob er mich wirklich nicht verratben babe. Er betbeuerte nein! und ich durfte ihm glauben. Sie batten fich vielmehr, sagte er, nach bem luftigen Tischgesellen erfundigt, bet in Strafburg mit ibm in Einer Benfion fpeise und von bem man ihnen allerlei vertehrtes Beug erzählt habe. Ich schritt nun ju andern Fragen: ob fie geliebt habe? ob fie liebe? ob fie versprochen fei? Er verneinte bas Alles. — Furmahr! verfeste ich, eine folche Seiterkeit von Natur aus ift mir unbegreiflich. Batte fie geliebt und verloren und fich wieber gefaßt, ober mare fie Braut, in beiben Fällen wollte ich es gelten laffen.

So schwatten wir zusammen tief in die Nacht, und ich war schon wieder munter, als es tagte. Das Berlangen, sie wieder zu sehen, schien unüberwindlich; allein indem ich mich anzog, ersichrat ich über die verwünschte Garderobe, die ich mir so freventlich ausgesucht hatte. Je weiter ich kam, meine Kleidungsstücke anzulegen, desto niederträchtiger erschien ich mir: denn Alles war ja auf diesen Esset berechnet. Mit meinen Haaren wäre ich allensfalls noch sertig geworden; aber wie ich mich zulezt in den gesborgten, abgetragenen grauen Kock einzwängte und die kursen Aermel mir das abgeschmackteste Ansehen gaben, siel ich desto entschiedener in Verzweislung, als ich mich in einem kleinen Spiegel nur theilweise betrachten konnte; da denn immer ein Theil lächerslicher aussab als der andere.

Ueber dieser Toilette war mein Freund aufgewacht und blidte, mit ber Bufriedenheit eines auten Gemiffens und im Gefühl einer freudigen hoffnung für ben Tag, aus ber gestopften seibenen Dede. 3d hatte icon feine bubichen Rleiber, wie fie über ben Stuhl biengen, langft beneidet, und mare er von meiner Taille gewesen, ich bätte sie ihm vor den Augen weggetragen, mich braußen um= gezogen und ihm meine verwünschte Sulle, in ben Barten eilend, aurudgelaffen; er hatte guten humor genug gehabt, fich in meine Kleider zu steden, und bas Marchen mare bei frühem Morgen zu einem luftigen Ende gelangt. Daran mar aber nun gar nicht gu benten, so wenig als wie an irgend eine schickliche Bermittelung. In ber Figur, in ber mich mein Freund für einen gwar fleißigen und geschidten, aber armen Studiosen ber Theologie ausgeben konnte, wieder vor Friederiken hinzutreten, die gestern Abend an mein verkleidetes Gelbst so freundlich gesprochen batte, bas war mir gang unmöglich. Aergerlich und finnend ftand ich ba und bot all mein Erfindungsvermögen auf; allein es verließ mich. Alls nun aber gar ber behaglich Ausgestredte, nachbem er mich eine Beile firirt batte, auf einmal in ein lautes Lachen ausbrach und ausrief: Rein! es ift mabr, bu fiehst gang vermunscht aus! versette ich beftig: Und ich weiß, was ich thue; leb' mohl und entschuldige mich! - Bift du toll! rief er, indem er aus dem Bette sprang und mich aufhalten wollte. Ich war aber schon zur Thure hinaus, die Treppe hinunter, aus haus und hof, nach ber Schenke; im Nu war mein Pferd gesattelt, und ich eilte in rasendem Unmuth galoppirend nach Drusenheim, den Ort hinburd und immer weiter.

Da ich mich nun in Sicherheit glaubte, ritt ich langsamer und fühlte nun erst, wie unendlich ungern ich mich entsernte. Ich ergab mich aber in mein Schicksal, vergegenwärtigte mir ben Spaziergang von gestern Abend mit ber größten Ruhe und nährte vie stille Hoffnung, sie bald wieder zu sehn. Doch verwandelte sich dieses stille Gefühl bald wieder in Ungeduld, und nun beschloß ich, schnell in die Stadt zu reiten, mich umzuziehen, ein gutes frisches Pferd zu nehmen; da ich denn wohl allenfalls, wie mir die Leidenschaft vorspiegelte, noch vor Tische, oder, wie es wahrscheinlicher war, zum Nachtische oder gegen Abend gewiß wieder

eintreffen und meine Bergebung erbitten tonnte.

Eben wollte ich meinem Pferbe bie Sporen geben, um biefen Borfat auszuführen, als mir ein anderer und, wie mich bauchte, febr aludlicher Gebante burch ben Beift fubr. Schon geftern batte ich im Gafthofe zu Drufenbeim einen febr fauber getleibeten Birthe: fohn bemerkt, ber auch heute fruh, mit landlichen Anordnungen beschäftigt, mich aus seinem Sofe begrüßte. Er war von meiner Gestalt und hatte mich flüchtig an mich felbst erinnert. Gebacht, gethan! Mein Pferd mar faum umgewendet, so befand ich mich in Drufenheim; ich brachte es in ben Stall und machte bem Burschen turz und gut ben Bortrag: er folle mir feine Rleider borgen, weil ich in Sefenheim etwas Luftiges vorhabe. Da brauchte ich nicht auszureden; er nahm den Borschlag mit Freuden an und lobte mich, daß ich ben Mamfells einen Spaß machen wolle: fie waren so brav und gut, besonders Mamsell Riekchen, und auch bie Eltern faben gerne, bag es immer luftig und vergnügt que gienge. Er betrachtete mich aufmerkfam, und ba er mich nach meinem Aufzug für einen armen Schluder halten mochte, fo fagte er: Benn Sie fich infinuiren wollen, fo ift bas ber rechte Beg. Wir waren indeffen icon weit in unserer Umtleidung gefommen, und eigentlich follte er mir feine Fefttagstleiber gegen bie meinigen nicht anvertrauen; boch er war treuberzig und hatte ja mein Pferd im Stalle. Ich stand balb und recht schmud ba, warf mich in die Brust, und mein Freund schien sein Ebenbild mit Behaglichkeit zu betrachten. - Topp, Berr Bruber! fagte er, indem er mir die Sand hinreichte, in die ich mader einschlug, tomme er meinem Mabel nicht zu nab, fie mochte fich vergreifen.

Meine Haare, die nunmehr wieder ihren völligen Buchs hatten, konnte ich ungefähr wie die seinigen scheiteln, und da ich ihn wiederholt betrachtete, so sand ich's luftig, seine dichteren Augensbrauen mit einem gebrannten Korkstöpfel mäßig nachzuahmen und sie in der Mitte näher zusammenzuziehen, um mich dei meinem räthselhaften Bornehmen auch äußerlich zum Räzel zu bilden. Habt ihr nun, sagte ich, als er mir den bebänderten hut reichte, nicht irgend etwas in der Pfarre auszurichten, daß ich mich auf eine natürliche Weise dort anmelden könnte? — Gut! versetzte er, aber da müssen Sie noch zwei Stunden warten. Bei uns ist eine Wöchnerin; ich will mich erbieten, den Kuchen der Frau Pfarrin

zu bringen, ben mögen Sie bann hinübertragen. Hoffahrt muß Roth leiben und der Spaß denn auch. — Ich entschlöß mich, zu warten; aber diese zwei Stunden wurden mir unendlich lang, und ich vergieng vor Ungeduld, als die dritte versloß, ehe der Kuchen aus dem Osen kam. Ich empsieng ihn endlich ganz warm und eilte, bei dem schönsten Sonnenschein, mit dem Kreditiv davon, noch eine Strecke von meinem Ebenbild begleitet, welches gegen Abend nachzukommen und mir meine Kleider zu bringen versprach, die ich aber ledhaft ablehnte und mir vorbehielt, ihm die seinigen

wieder zuzuftellen.

36 war nicht weit mit meiner Gabe gesprungen, die ich in einer faubern jusammengeknüpften Serviette trug, als ich in ber Ferne meinen Freund mit den beiden Frauenzimmern mir entgegen tommen fab. Dein Berg mar beklommen, wie fich's eigent: lich unter dieser Rade nicht ziemte. Ich blieb steben, bolte Athem und suchte zu überlegen, mas ich beginnen folle; und nun bemertte ich erft, baß bas Terrain mir febr zu Statten tam: benn fie giengen auf ber anbern Seite bes Baches, ber, so wie bie Biesenstreifen, burch die er hinlief, zwei Fußpfabe ziemlich aus einander hielt. Als fie gegen mir über maren, rief Friederite, bie mich schon lange gewahrt hatte: George, mas bringft du? 36 war tlug genug, bas Geficht mit bem hute, ben ich abnahm, gu bebeden, indem ich die belabene Serviette boch in die Bobe hielt. — Ein Rindtauftuchen! rief sie dagegen; wie geht's der Schwester? — Guet, sagte ich, indem ich, wo nicht elfassisch, boch fremd zu reben suchte. — Trag ihn nach Hause! sagte die Aeltefte, und wenn du die Mutter nicht findest, gieb ihn ber Maab; aber wart' auf uns, wir tommen balb wieder, borft bu! - Ich eilte meinen Bfab bin, im Frobgefühl ber besten Soffnung, baß Alles aut ablaufen muffe, ba ber Anfana gludlich war, und hatte bald die Bfarrwohnung erreicht. 3ch fand Riemand weber im haus noch in ber Ruche; ben herrn, ben ich beschäftigt in ber Studierstube vermuthen fonnte, wollte ich nicht aufregen, ich sette mich beshalb auf die Bant vor der Thure, ben Ruchen neben mich, und brudte ben hut ins Gesicht.

Ich erinnere mich nicht leicht einer angenehmern Empfindung. Hier an dieser Schwelle wieder zu sitzen, über die ich vor Kurzem in Berzweislung hinausgestolpert war; sie schon wieder gesehn, ihre liebe Stimme schon wieder gehört zu haben, kurz nachdem mein Unmuth mir eine lange Trennung vorgespiegelt hatte; jeden Augenblick sie selbst und eine Entdedung zu erwarten, vor der mir das Herz klopste, und doch, in diesem zweideutigen Falle, eine Entdedung ohne Beschämung; dann, gleich zum Eintritt einen so lustigen Streich, als keiner dersenigen, die gestern besacht worden

waren! Liebe und Noth find boch die besten Meister; bier wirften fie gusammen, und ber Lebrsing war ibrer nicht unwerth geblieben.

Die Maad tam aber aus ber Scheune getreten. - Nun! find bie Ruchen gerathen? rief fie mich an; wie geht's ber Schwester? - Alles guet, sagte ich und beutete auf ben Ruchen, ohne aufgufeben. Sie fakte die Serviette und murrte: Run mas baft bu beute wieder? hat Barbchen wieder einmal einen Andern angefebn? Lak es uns nicht entgelten! Das wird eine faubere Che werben, wenn's fo fort geht. Da fie ziemlich laut fprach, tam ber Bfarrer ans Kenster und fragte, mas es gebe? Sie bedeutete ibn; ich ftand auf und fehrte mich nach ihm gu, boch hielt ich ben hut wieder übers Besicht. Als er etwas Freundliches aesprochen und mich zu bleiben gebeißen batte, gieng ich nach bem Garten und wollte eben bineintreten, als die Bfarrin, die jum hofthore hereintam, mich anrief. Da mir bie Sonne gerabe ins Beficht ichien, fo bediente ich mich abermals bes Bortheils, ben mir ber but gemabrte, grußte fie mit einem Scharrfuß; fie aber gieng in das Saus, nachdem fie mir zugesprochen batte, ich möchte nicht weggeben, ohne etwas genoffen zu baben. Ich gieng nunmehr in bem Garten auf und ab; Alles hatte bisber ben beften Erfolg gehabt, boch bolte ich tief Athem, wenn ich bachte, baß die jungen Leute nun bald berantommen wurden. Aber unvermuthet trat die Mutter zu mir und wollte eben eine Frage an mich thun, als fie mir ins Geficht fab, bas ich nicht mehr verbergen tonnte, und ihr bas Wort im Munbe ftodte. - 3ch fuche Georgen, fagte fie nach einer Baufe, und wen finde ich! Sind Sie es, junger Berr? wie viel Gestalten baben Sie benn? -3m Ernft nur Gine, verfette ich, jum Schers fo viel Sie wollen. - Den will ich nicht verberben, lachelte fie: geben Sie binten jum Garten binaus und auf ber Btefe bin, bis es Mittag folagt; bann tehren Sie gurud, und ich will ben Spaß icon eingeleitet baben. 3ch that's: allein ba ich aus ben Seden ber Dorfgarten beraus war und die Wiesen bingeben wollte, tamen gerade einige Landleute ben Rugpfad ber, die mich in Berlegenheit festen. 3ch lentte beghalb nach einem Balbchen, bas gang nabe eine Erberhöhung befronte, um mich barin bis gur bestimmten Beit gu verbergen. Doch wie munberlich marb mir zu Muthe, als ich bineintrat: benn es zeigte fich mir ein reinlicher Blat mit Banten, von beren jeber man eine bubiche Musficht in bie Gegend gewann. hier mar bas Dorf und ber Rirchthum, bier Drufenbeim und dahinter die waldigen Rheininfeln, gegenüber die vogefischen Gebirge und gulett ber Strafburger Minfter. Diefe verschiedenen bimmelbellen Gemälbe maren burch buschige Rabmen eingefaßt, fo bag man nichts Erfreulicheres und Angenehmeres

sehen konnte. Ich setzte mich auf eine ber Bante und bemerkte an dem stärksten Baum ein kleines längliches Brett mit der Inschrift: Friederikens Ruhe. Es siel mir nicht ein, daß ich gekommen sein könnte, diese Ruhe zu stören: denn eine auskeimende Leidenschaft hat das Schöne, daß, wie sie sich ihres Ursprungs undewußt ist, sie auch keinen Gedanken eines Endes haben und, wie sie sich froh und heiter sühlt, nicht ahnen kann, daß sie wohl

auch Unbeil ftiften burfte.

Raum batte ich Zeit gehabt, mich umzuseben, und verlor mich eben in fuße Traumereien, als ich Jemand tommen borte; es war Friederike felbst. - George, mas machft bu bier? rief fie von weitem. - Nicht George! rief ich, indem ich ihr entgegens lief, aber einer, ber taufend Mal um Bergeihung bittet. betrachtete mich mit Erstaunen, nahm fich aber gleich jufammen und fagte nach einem tieferen Athemholen: Garftiger Menich, wie erschreden Sie mich! - Die erste Maste bat mich in Die zweite getrieben, rief ich aus; jene mare unverzeihlich gemesen, wenn ich nur einigermaßen gewußt hatte, ju wem ich gieng; biese vergeben Sie gewiß; benn es ift bie Gestalt von Menschen, benen Sie fo freundlich begegnen. — Ihre bläßlichen Wangen hatten fich mit bem iconften Rofenrothe gefarbt. - Schlimmer follen Sie's wenigstens nicht haben als George! Aber laffen Sie uns figen! 3ch geftebe es, ber Schred ift mir in die Glieber gefahren. - Ich feste mich zu ihr, außerst bewegt. - Wir wiffen Alles bis beute fruh durch Ihren Freund, fagte fie; nun ergablen Sie mir bas Beitere. 3ch ließ mir bas nicht zwei Dal fagen, fonbern beschrieb ihr meinen Abscheu vor ber geftrigen Figur, mein Fortstürmen aus dem Sause so tomisch, daß sie berglich und anmuthia lachte; bann ließ ich bas Uebrige folgen, mit aller Bescheibenheit zwar, boch leibenschaftlich genug, baß es gar wohl für eine Liebeserklarung in biftorifder Form batte gelten tonnen. Das Bergnügen, fie wieber ju finden, feierte ich gulest mit einem Ruffe auf ihre hand, die fie in den meinigen ließ. hatte fie bei bem geftrigen Monbicheingang bie Untoften bes Gefprachs übernommen, fo erftattete ich bie Schuld nun reichlich von meiner Das Bergnugen, fie wiederzusehn und ihr Alles fagen Seite. au tonnen, mas ich geftern gurudbielt, mar fo groß, baß ich in meiner Rebseligkeit nicht bemertte, wie fie felbst nachbenkend und someigend mar. Sie holte einige Mal tief Athem, und ich bat fie aber : und abermal um Berzeihung wegen bes Schreds, ben ich ibr verursacht hatte. Wie lange wir mogen geseffen haben, weiß ich nicht; aber auf einmal horten wir Riekchen! Riekchen! rufen. Es war die Stimme ber Schwester. — Das wird eine fone Gefdichte geben, fagte bas liebe Mabden, ju ihrer völligen

Heiterkeit wieder hergestellt. Sie kommt an meiner Seite her, fügte sie hinzu, indem sie sich vorbog, mich halb zu verbergen: wenden Sie sich weg, damit man Sie nicht gleich erkennt. Die Schwester trat in den Plat, aber nicht allein, Weyland gieng mit ihr, und beide, da sie uns erblickten, blieben wie versteinert.

Wenn wir auf einmal aus einem rubigen Dache eine Rlamme gewaltsam ausbrechen faben, ober einem Ungeheuer begegneten, beffen Miggeftalt jugleich emporend und fürchterlich mare, fo murben wir von keinem so grimmigen Entseten befallen werben, als basienige ift, bas uns ergreift, wenn wir etwas unerwartet mit Augen feben, bas wir moralisch unmöglich glaubten. — Bas beißt bas? rief jene mit ber Sastigfeit eines Erfchrodenen, was ift bas? bu mit Georgen! Sand in Sand! Wie begreif ich bas? - Liebe Schwester, versette Friederike gang bedenklich, der arme Mensch, er bittet mir was ab, er hat bir auch mas abzubitten, bu mußt ibm aber jum voraus verzeihen. - Ich verftebe nicht, ich begreife nicht, fagte die Schwester, indem fie ben Ropf schuttelte und Weplanden ansah, der, nach seiner ftillen Art, gang rubig baftand und die Scene ohne irgend eine Aeußerung betrachtete. Friederike stand auf und jog mich nach sich. Richt gezaudert! rief fie: Barbon gebeten und gegeben! - Nun ja! fagte ich, indem ich ber Aeltesten giemlich nabe trat. Barbon babe ich vonnöthen! Sie fuhr gurud, that einen lauten Schrei und wurde roth über und über; bann marf fie fich aufs Gras, lacte überlaut und wollte fich gar nicht zufrieben geben. Wepland lächelte behaglich und rief: Du bift ein ercellenter Junge! Dann schuttelte er meine Sand in ber feinigen. Gewöhnlich mar er mit Liebtosungen nicht freigebig, aber fein Sandebrud hatte etwas Bergliches und Belebendes; boch mar er auch mit biefem sparfam.

Nach einiger Erholung und Sammlung traten wir unsern Rückweg nach dem Dorfe an. Unterwegs ersuhr ich, wie dieses wunderbare Zusammentressen veranlaßt worden. Friederike hatte sich von dem Spaziergange zulest abgesondert, um auf ihrem Plätzchen noch einen Augenblick vor Tische zu ruhen, und als jene beiden nach Hause gekommen, hatte die Mutter sie abgeschick, Friederiken eiligst zu holen, weil das Mittagsessen bereit sei.

Die Schwester zeigte den ausgelassensten Humor, und als sie ersuhr, daß die Mutter das Geheimniß schon entdedt habe, rief sie aus: Run ist noch übrig, daß Vater, Bruder, Knecht und Magd gleichsalls angeführt werden. As wir uns an dem Gartenzaun befanden, mußte Friederike mit dem Freund voraus nach dem Hause gehen. Die Magd war im Hausgarten beschäftigt, und Olivie (so mag auch hier die ältere Schwester heißen) rief ihr zu: Warte, ich habe dir was zu sagen! Nich ließ sie an der

Hede stehen und gieng zu dem Madchen. Ich saß sie sehr ernsthaft sprachen. Olivie bildete ihr ein, George habe sich mit Barben überworfen und schien Lust zu haben, sie zu heirathen. Das gesiel der Dirne nicht übel; nun ward ich gerusen und sollte das Gesagte beträftigen. Das hübsche derbe Kind sente die Augen nieder und blieb so, die ich ganz nahe vor ihr stand. Als sie aber auf einmal das fremde Gesicht erblicke, that auch sie einen lauten Schrei und lief davon. Olivie hieß mich ihr nachlausen und sie sesthalten, daß sie nicht ins Haus gerieth und Lärm machte; sie aber wolle selbst hingehen und sehen, wie es mit dem Bater stehe. Unterwegs traf Olivie auf den Knecht, welcher der Magd gut war; ich hatte indessen das Mädchen ereilt und bielt sie sest. — Dent einmal! welch ein Glüd! rief Olivie. Mit Barben ist aus, und George heirathet Liesen. — Das habe ich lange gedacht, sagte der aute Kerl und blieb verdrießlich steben.

3d hatte bem Madchen begreiflich gemacht, baß es nur barauf antomme, den Bapa anzuführen. Wir giengen auf den Burichen los, ber fich umtehrte und fich ju entfernen fuchte: aber Liese holte ibn berbei, und auch er machte, indem er enttauscht mard, die munderlichsten Geberben. Wir giengen gusammen nach bem Saufe. Der Tifch mar gebedt und ber Bater ichon im Zimmer. Olivie, die mich hinter fich hielt, trat an die Schwelle und fagte: Bater, es ift bir boch recht, bag George beute mit uns ift? Du mußt ibm aber erlauben, daß er den hut aufbehalt. - Meinet: wegen! fagte ber Alte, aber warum jo mas Ungewöhnliches? hat er fich beschäbigt? Sie jog mich por, wie ich stand und ben but aufhatte. Rein! fagte fie, indem fie mich in die Stube führte, aber er bat eine Bogelhede darunter, die mochten berporfliegen und einen verteufelten Sput machen: benn es find lauter lose Bogel. Der Bater ließ fich ben Scherz gefallen, ohne baß er recht mußte, mas es beißen follte. In bem Augenblid nahm fie mir ben but ab, machte einen Scharrfuß und verlangte von mir bas Gleiche. Der Alte fab mich an, ertannte mich, tam aber nicht aus feiner priefterlichen Faffung. Gi ei! Berr Ranbibat! rief er aus, indem er einen brobenden Finger aufhob, Sie haben geschwind umgesattelt, und ich verliere über Racht einen Gehülfen, ber mir erft gestern fo treulich jufagte, manch: mal die Wochentangel für mich zu besteigen. Darauf lachte er von Bergen, hieß mich willtommen, und wir festen uns zu Tifche. Mofes tam um vieles spater; benn er hatte fich, als ber ver: jogene Jungfte, angewöhnt, die Mittagsglode ju verhoren. Außer: bem gab er wenig Acht auf die Gesellschaft, auch taum wenn er widersprach. Man hatte mich, um ihn sicherer zu machen, nicht amifden bie Schweftern, fonbern an bas Ende bes Tifches gefest, wo George manchmal ju fiben pflegte. Mis er, mir im Ruden, jur Thur bereingetommen war, folig er mir berb auf Die Achsel und fagte: George, gefegnete Mahlzeit! - Schonen Dant, Junter! erwiederte ich. - Die fremde Stimme, bas fremde Beficht erichredten ibn. - Bas faaft bu? rief Olivie, fiebt er seinem Bruder nicht recht abnlich? - Ja mohl, von hinten, verfeste Mofes, ber fich gleich wieber ju faffen mußte, wie allen Leuten. Er fab mich gar nicht wieber an und beschäftigte sich bloß, die Berichte, die er nachzuholen hatte, eifrig hinunterzuichlingen. Dann beliebte es ihm auch, gelegentlich aufzusteben und fich in Sof und Garten etwas ju ichaffen ju machen. Rum Rachtische trat ber mabrhafte George herein und belebte bie game Scene noch mehr. Man wollte ihn wegen feiner Giferfucht aufgieben und nicht billigen, daß er fich an mir einen Rival aeichaffen hatte; allein er war bescheiden und gewandt genug und mifchte auf eine halb duffelige Beife fich, feine Braut, fein Spenbild und die Mamfells bergeftalt burch einander, daß man gulett nicht mehr wußte, von wem die Rede war, und bak man ibn bas Glas Wein und ein Stud von feinem eignen Ruchen in

Ruhe gar zu gern verzehren ließ.

Rach Tifche mar die Rebe, daß man spazieren geben wolle: welches boch in meinen Bauertleibern nicht wohl angieng. Die Frauenzimmer aber hatten icon heute fruh, als fie erfubren. wer so übereilt fortgelaufen war, fich erinnert, daß eine schone Bekesche eines Bettern im Schrant hänge, mit der er bei seinem Sierfein auf die Jago ju geben pflege. Allein ich lehnte es ab, außerlich zwar mit allerlei Spagen, aber innerlich mit dem eitlen Befühl, baß ich ben guten Ginbrud, ben ich als Bauer gemacht. nicht wieber burch ben Better gerftoren wolle. Der Bater batte fic entfernt, fein Mittagsfolafchen gu halten, die Mutter war in ber haushaltung beschäftigt wie immer. Der Freund aber that ben Borfdlag, ich folle etwas ergablen, worein ich fogleich williate. Bir begaben uns in eine geräumige Laube, und ich trug ein Marchen por, bas ich hernach unter bem Titel, "bie neue Delufine" aufgeschrieben habe. Es verhalt fich jum neuen Baris wie ungefähr ber Jungling jum Anaben, und ich wurde es bier einruden, wenn ich nicht ber landlichen Birtlichkeit und Ginfalt. Die uns hier gefällig umgiebt, burch wunderliche Spiele ber Phantafie ju ichaben fürchtete. Benug, mir gelang, mas ben Erfinder und Ergabler folder Produttionen belohnt, die Neugierde qu erregen, die Aufmertsamteit ju feffeln, ju voreiliger Auflofung uns burchbringlicher Rathfel zu reigen, die Erwartungen zu taufchen, burch bas Seltsamere, bas an die Stelle bes Seltsamen tritt, ju verwirren, Mitleid und Furcht zu erregen, beforgt zu machen, zu rühren und endlich durch Umwendung eines scheinbaren Ernstes in geistreichen und heitern Scherz das Gemüth zu befriedigen, der Einbildungstraft Stoff zu neuen Bildern und dem Berstande

ju fernerm Rachbenten zu binterlaffen.

Sollte Nemand fünftig biefes Marchen gebrudt lefen und zweis feln, ob es eine folche Wirtung babe bervorbringen tonnen, fo bebente berfelbe, baß ber Menich eigentlich nur berufen ift, in ber Gegenwart zu mirten. Schreiben ift ein Migbrauch ber Sprache, stille für sich lesen ein trauriges Surrogat ber Rebe. Der Mensch wirtt Alles, was er vermag, auf den Menschen durch feine Berfonlichfeit, die Jugend am ftartsten auf die Jugend, und bier entspringen auch Die reinsten Birtungen. Diese find es, welche die Welt beleben und weber moralisch noch physisch aussterben laffen. Dir mar von meinem Bater eine gemiffe lebrhafte Redfeligfeit angeerbt, von meiner Mutter die Sabe, Alles. mas die Einbildungstraft bervorbringen, faffen tann, beiter und traftig barguftellen, bekannte Marchen aufzufrischen, andere zu erfinden und zu erzählen, ja im Erzählen zu erfinden. Durch jene väterliche Mitgift murbe ich der Gesellschaft mehrentheils unbequem: benn wer mag gern bie Meinungen und Gefinnungen bes Andern hören, besonders eines Junglings, deffen Urtheil, bei ludenhafter Erfahrung, immer unzulänglich ericheint. Mutter bingegen batte mich zur gefellschaftlichen Unterhaltung eigentlich recht ausgestattet. Das leerste Marchen bat für die Einbildungsfraft icon einen boben Reig, und ber geringfte Bebalt wird vom Berftande bankbar aufgenommen.

Durch solche Darstellungen, die mich gar nichts kofteten, machte ich mich bei Kindern beliebt, erregte und ergötte die Jugend und zog die Aufmerksamkeit älterer Personen auf mich. Nur mußte ich in der Societät, wie sie gewöhnlich ist, solche Uedungen gar bald einstellen, und ich habe nur zu sehr an Lebensgenuß und freier Geistesförderung dadurch verloren; doch begleiteten mich jene beiden elterlichen Gaben durchs ganze Leben, mit einer dritten verbunden, mit dem Bedürsniß, mich sigurlich und gleichnißweise auszudrücken. In Rücksicht dieser Sigenschaften, welche der so einsichtige als geistreiche Dottor Gall, nach seiner Lehre, an mir anerkannte, betheuerte derselbe, ich sei eigentlich zum Kolksredner geboren. Ueber diese Eröffnung erschalt ich nicht wenig: denn hätte sie wirklich Grund, so wäre, da sich bei meiner Nation nichts zu reden sand, alles Uedrige, was ich vornehmen konnte,

leider ein verfehlter Beruf gemefen.

## Dritter Theil.

Es ift bafür gesorgt bag bie Baume nicht in ben himmel wachfen.

## Gilftes Bud.

Nachdem ich in jener Laube zu Sesenheim meine Erzählung pollendet, in welcher bas Gemeine mit bem Unmöglichen an= muthig genug wechselte, sab ich meine Hörerinnen, die sich schon bisber gang eigen theilnehmend erwiefen hatten, von meiner felt: samen Darstellung aufs äußerste verzaubert. Sie baten mich in: ftandig, ihnen bas Marchen aufzuschreiben, bamit fie es öfters unter fich und vorlefend mit Undern wiederholen konnten. versprach es um so lieber, als ich baburch einen Vorwand zu Wiederholung des Befuchs und Gelegenheit ju naberer Berbinbung mir ju geminnen hoffte. Die Gefellichaft trennte fich einen Augenblid, und Alle mochten fühlen, daß, nach einem fo lebhaft vollbrachten Tag, ber Abend einigermaßen matt werden konnte. Bon biefer Sorge befreite mich mein Freund, der fich fur uns Die Erlaubniß erbat, sogleich Abschied nehmen zu durfen, weil er, als ein fleißiger und in feinen Studien folgerechter atade: mifder Burger, Diese Racht in Drufenheim zuzubringen und morgen zeitig in Strafburg zu fein muniche.

Unser Nachtquartier erreichten wir beibe schweigend; ich, weil ich einen Wiederhaken im Herzen fühlte, der mich zurückzog, er, weil er etwas Anderes im Sinne hatte, das er mir, als wir angelangt waren, sogleich mittheilte. — "Es ist doch wunder-lich," sieng er an, "daß du gerade auf dieses Märchen verfallen bist. Hast du nicht bemerkt, daß es einen ganz besondern Eindruck machte?" — "Freilich," versetzte ich darauf, "wie hätte ich nicht bemerken sollen, daß die Aeltere dei einigen Stellen, mehr als billig, lachte, die Jüngere den Kopf schüttelte, daß ihr euch bedeutend ansaht, und daß du selbst beinah aus deiner Fassung gekommen wärest. Ich läugne nicht, es hätte mich sass

irre gemacht: benn es fubr mir burch ben Ropf, bak es vielleicht unschidlich sei, ben auten Rindern folde Fragen zu erzählen, Die ihnen beffer unbekannt blieben, und ihnen von den Männern so folechte Begriffe ju geben, als fie von der Figur bes Abenteurers fich nothwendig bilden muffen." - "Reinesweas!" verfeste jener; "bu errathft, es nicht, und wie follteft bu's errathen? Die guten Rinder find mit folden Dingen gar nicht fo unbefannt, als bu glaubit; benn die große Gefellichaft um fie ber giebt ihnen zu manchem Nachbenken Anlaß, und so ist überrhein gerade ein foldes Chepaar, wie du es, nur übertrieben und marchenhaft, schilderft. Er gerabe fo groß, berb und plump, fie niedlich und zierlich genug, bag er fie wohl auf ber Sand tragen tonnte. Ihr übriges Berhaltniß, ihre Geschichte paßt ebenfalls fo genau zu beiner Erzählung, daß die Madchen mich ernft: lich fragten, ob bu die Berfonen kennteft und fie ichalthaft bargestellt hattest? Ich versicherte nein! und bu wirst wohl thun. bas Marchen ungeschrieben ju laffen. Durch Bogern und Bormanbe wollen wir ichon eine Entschuldigung finden."

Ich verwunderte mich sehr: denn ich hatte weder an ein dießerheinisches noch an ein überrheinisches Baar gedacht, ja, ich hätte gar nicht anzugeben gewußt, wie ich auf den Einfall gekommen. In Gedanken mochte ich mich gern mit solchen Späßen, ohne weitere Beziehung, beschäftigen, und so, glaubte ich, sollte es

auch Andern sein, wenn ich sie erzählte.

Als ich in der Stadt wieder an meine Geschäfte kam, fühlte ich die Beschwerlichkeit derselben mehr als sonst: denn der zur Thätigkeit geborene Mensch übernimmt sich in Planen und überladet sich mit Arbeiten. Das gelingt denn auch ganz gut, dis irgend ein physisches oder moralisches hinderniß dazutritt, um das Unverhältnismäßige der Kräfte zu dem Unternehmen ins Klare

yu bringen.
Das Juristische trieb ich mit so viel Fleiß, als nöthig war, um die Promotion mit einigen Ehren zu absolviren; das Mes dicinische reizte mich, weil es mir die Natur nach allen Seiten, wo nicht aufschloß, doch gewahr werden ließ, und ich war daran durch Umgang und Gewohnheit gebunden; der Gesellschaft mußte ich auch einige Zeit und Ausmerksamteit widmen: denn in manchen Familien war mir Mehreres zu Lieb und zu Ehren geschehen. Aber alles dieß wäre zu tragen und fortzusühren gewesen, hätte nicht das, was Herber mir auserlegt, unendlich auf mir gelastet. Er hatte den Bordang zerrissen, der mir die Armuth der deutschen Literatur bedeckte; er hatte mir so manches Borurtheil mit Graussamteit zerstört; an dem daterländischen Himmel blieben nur wenige bedeutende Sterne, indem er die übrigen alle nur als vorübers

fahrende Schnuppen behandelte; ja, mas ich von mir selbst boffen und mabnen konnte, batte er mir bermaßen verkummert, daß ich an meinen eignen Fähigkeiten zu verzweifeln anfieng. Bu gleicher Reit jedoch riß er mich fort auf den berrlichen breiten Weg, den er selbst zu durchwandern geneigt war, machte mich aufmerksam auf feine Lieblingsschriftsteller, unter benen Swift und Samann obenan standen, und schüttelte mich fraftiger auf, als er mich Bu diefer vielfachen Bermirrung nunmehr eine aebeuat batte. angebenbe Leibenschaft, die, indem fie mich ju verschlingen brobte, zwar von jenen Buftanden mich abziehn, aber wohl schwerlich barüber erheben konnte. Dazu kam noch ein körperliches Uebel. baß mir nämlich nach Tifche bie Reble wie quaeschnurt mar. welches ich erft später sehr leicht los wurde, als ich einem rothen Bein, ben wir in der Benfion gewöhnlich und febr gern tranten. entsagte. Diese unerträgliche Unbequemlichteit batte mich auch in Sesenbeim verlassen, so daß ich mich bort doppelt veranuat befand; als ich aber ju meiner ftabtifchen Diat jurudtehrte, ftellte fie fich zu meinem großen Berdruß fogleich wieder ein. Alles dieß machte mich nachdenklich und murrifd, und mein Meußeres mochte mit bem Innern übereinstimmen.

Berdrießlicher als jemals, weil eben nach Tische jenes Uebel fich beftig eingefunden batte, wohnte ich dem Klinitum bei. Die große Beiterkeit und Bebaglichkeit, womit ber verehrte Lehrer uns pon Bett zu Bett führte, Die genaue Bemerkung bedeutender Symptome, die Beurtheilung bes Gangs der Krantheit überhaupt, Die icone Sippotratische Verfahrungsart, wodurch sich, ohne Theorie, aus einer eignen Erfahrung, Die Gestalten bes Wiffens berauf: gaben, die Schlufreden, mit benen er gewöhnlich feine Stunden ju fronen pflegte, bas Alles jog mich zu ihm und machte mir ein fremdes Fach, in das ich nur wie durch eine Rite bineinsab. um besto reizender und lieber. Mein Abscheu gegen die Kranken nahm immer mehr ab, je mehr ich diese Buftande in Begriffe permandeln lernte, burch welche die Beilung, die Wiederherstellung menichlicher Geftalt und Wefens als möglich erschien. Er mochte mich mobl, als einen seltsamen jungen Denschen, besonders ins Auge gefaßt und mir die wunderliche Anomalie, die mich zu feinen Stunden binführte, verziehn haben. Diegmal folog er feinen Bortrag nicht, wie sonst, mit einer Lehre, die sich auf irgend eine beobachtete Rrantheit bezogen hatte, fondern fagte mit Beiterkeit: "Meine Berren! wir feben einige Ferien vor uns. Benuten Sie bieselben, sich aufzumuntern; die Studien wollen nicht allein ernst und fleißig, sie wollen auch heiter und mit Beistesfreiheit behandelt werden. Geben Sie Ihrem Körper Bewegung, burchwandern Sie zu Fuß und zu Pferbe bas icone

Land; der Einheimische wird fich an bem Gewohnten erfreuen, und bem Fremden wird es neue Eindrucke geben und eine ange-

nehme Erinnerung gurudlaffen."

Es maren unfer eigentlich nur zwei, an welche biefe Ermabnung gerichtet sein konnte; moge bem andern Dieses Recept eben so eingeleuchtet haben als mir! 3ch glaubte eine Stimme vom himmel zu hören, und eilte mas ich konnte, ein Pferd zu beftellen und mich fauber berauszupupen. Ich schickte nach Wepland, er war nicht ju finden. Dieß hielt meinen Entschluß nicht auf, aber leider verzogen fich die Anstalten, und ich tam nicht so früh weg, als ich gehofft hatte. So ftart ich auch ritt, überfiel mich boch die Racht. Der Weg war nicht zu verfehlen, und ber Mond beleuchtete mein leibenschaftliches Unternehmen. Die Nacht mar windig und schauerlich, ich sprengte zu, um nicht bis morgen früh auf ihren Unblid marten zu muffen.

Es war icon spat, als ich in Sesenheim mein Pferd einstellte. Der Wirth, auf meine Frage, ob wohl in der Pfarre noch Licht sei, versicherte mich, die Frauenzimmer seien eben erst nach Sause gegangen; er glaube gebort zu haben, daß fie noch einen Fremden erwarteten. Das war mir nicht recht; benn ich batte gewünscht, ber einzige ju fein. Ich eilte nach, um wenig: ftens, jo fpat noch, als ber erfte zu erscheinen. Ich fand bie beiben Schwestern por ber Thure sipend: fie ichienen nicht febr permundert, aber ich mar es, als Friederike Olivien ins Ohr fagte, fo jeboch, daß ich's borte: "Sab' ich's nicht gefagt? ba ift er!" Sie führten mich ins Zimmer, und ich fand eine kleine Rollation aufgestellt. Die Mutter begrüßte mich als einen alten Bekannten; wie mich aber die Aeltere bei Licht befah, brach fie in ein lautes Gelächter aus: benn fie konnte wenig an fich halten.

Rach biefem ersten etwas munberlichen Empfang warb fogleich bie Unterredung frei und beiter, und was mir diesen Abend verborgen blieb, erfuhr ich den andern Morgen. Friederike hatte voraus gesagt, daß ich tommen wurde; und wer fühlt nicht einiges Behagen beim Gintreffen einer Abnung, felbst einer traurigen? Alle Borgefühle, wenn fie durch das Ereigniß bestätigt werben, geben bem Menichen einen boberen Begriff von fich felbit, es fei nun, daß er fich fo gart fühlend glauben tann, um einen Bezug in der Ferne zu tasten, oder so scharffinnig, um nothwendige, aber doch ungewisse Verknüpfungen gemahr zu werden. - Oliviens Lachen blieb auch tein Geheimniß; fie gestand, baß es ibr febr luftig vorgekommen, mich dießmal geputt und wohl ausstaffirt zu fehn, Friederite hingegen fand es vortheilbaft, eine folde Erscheinung mir nicht als Eitelkeit auszulegen, vielmehr ben Bunich, ibr ju gefallen, barin ju erbliden.

Früh bei Zeiten rief mich Friederike zum Spazierengehn; Mutter und Schwester waren beschäftigt, alles zum Empfang mehrerer Gäste vorzubereiten. Ich genoß an der Seite des lieben Mädchens der herrlichen Sonntagsfrühe auf dem Lande, wie sie uns der unschätzbare Hebel vergegenwärtigt hat. Sie schilderte mir die erwartete Gesellschaft und dat mich, ihr beizustehn, daß alle Bergnügungen wo möglich gemeinsam und in einer gewissen Ordnung möchten genossen werden. "Gewöhnlich," sagte sie, "zerstreut man sich einzeln; Scherz und Spiel wird nur obenhin gestostet, so daß zulegt für den einen Theil nichts übrig bleibt, als die Karten zu ergreisen, und sur andern, im Tanze sich auszurasen."

Bir entwarfen bemnach unsern Klan, was vor und nach Tische geschehen sollte, machten einander wechselseitig mit neuen geselligen Spielen bekannt, waren einig und vergnügt, als uns die Glode nach der Kirche rief, wo ich denn an ihrer Seite eine

etwas trodene Predigt des Baters nicht ju lang fand.

Beitverkurzend ist immer die Nähe der Geliebten, doch verseinen mir diese Stunde auch unter besonderem Nachdenken. Ich wiederholte mir die Borzüge, die sie so eben aufs freieste vor mir entwickelte: besonnene Heiterkeit, Naivetät mit Bewußtsein, Frohinn mit Voraussehn; Eigenschaften, die unverträglich scheinen, die sich aber bei ihr zusammenkanden und ihr Aeußeres gar hold bezeichneten. Nun hatte ich aber auch ernstere Betrachtungen über mich selbst anzustellen, die einer freien Heiterkeit eher Eintrag thaten.

Seitbem jenes leibenschaftliche Madchen meine Lippen perwünscht und geheiligt (benn jede Weihe enthält ja beibes), batte ich mich, abergläubisch genug, in Acht genommen, irgend ein Madden zu fuffen, weil ich foldes auf eine unerhörte geiftige Weise zu beschädigen fürchtete. Ich übermand daber jede Luftern: beit, durch die fich ber Jungling gedrungen fühlt, diese viel ober wenig fagende Gunft einem reizenden Madchen abzugewinnen. Aber felbft in der fittigften Gefellichaft erwartete mich eine laftige Brufung. Chen jene, mehr ober minder geiftreichen, fogenannten tleinen Spiele, burch welche ein munterer jugendlicher Rreis gefammelt und vereinigt wird, find großentheils auf Bfander gegrundet, bei beren Ginforderung die Ruffe teinen unbedeutenden Lösewerth haben. Ich hatte mir nun ein für allemal vorgenommen, nicht zu fuffen, und wie uns irgend ein Mangel ober Sinberniß zu Thätigkeiten aufregt, zu benen man fich sonst nicht bingeneigt hatte, so bot ich Alles auf, was an mir von Talent und humor mar, mich burchzuminden und babei vor ber Gesellschaft und für Die Gesellschaft eber ju gewinnen als ju perlieren. Wenn ju Einlösung eines Pfandes ein Bers verlangt werden sollte, so richtete man die Forderung meist an mich. Nun war ich immer vorbereitet und wußte bei solcher Gelegenheit etwas zum Lobe der Wirthin, oder eines Frauenzimmers, die sich am artigsten gegen mich erwiesen hatte, vorzubringen. Traf es sich, daß mir allenfalls ein Kuß auferlegt wurde, so sucht ich mich mit einer Wendung herauszuziehen, mit der man gleichfalls zufrieden war; und da ich Zeit gehabt hatte, vorher darüber nachzudenken, so sehlte es mir nicht an mannigsaltigen Zierlickeiten; doch gelangen die aus dem Steareise immer am besten.

Als wir nach Hause kamen, schwirrten die von mehreren Seiten angekommenen Gaste schon lustig durch einander, die Friederike sie sammelte und zu einem Spaziergang nach jenem schönen Plate lud und führte. Dort fand man eine reichliche Kollation und wollte mit geselligen Spielen die Stunde des Mittagessens erwarten. Hier wußte ich, in Einstimmung mit Friederiken, ob sie gleich mein Geheimniß nicht ahnete, Spiele ohne Pfänder und Bfänderlösungen ohne Kusse zu bereiten und durchzusübren.

Meine Kunstfertigkeit und Gewandtheit war um so nöthiger, als die mir sonst ganz fremde Gesellschaft geschwind ein Berhältniß zwischen mir und dem lieden Mädchen mochte geahnet haben und sich nun schalkhaft alle Mühe gab, mir daßenige aufzudrängen, was ich heimlich zu vermeiden suchte. Denn demerkt man in solchen Zirteln eine angehende Neigung junger Personen, so sucht man sie verlegen zu machen oder näher zusammenzudringen, eben so wie man in der Folge, wenn sich eine Leidenschaft erklärt hat, bemüht ist, sie wieder auseinander zu ziehen; wie es denn dem geselligen Menschen ganz gleichgültig ist, ob er nutt oder schadet, wenn er nur unterhalten wird.

Ich konnte mit einiger Aufmerksamkeit an diesem Morgen Friederikens ganzes Wesen gewahr werden, dergestalt, daß sie mir für die ganze Zeit immer dieselbe blieb. Schon die freundslichen, vorzüglich an sie gerichteten Grüße der Bauern gaben zu verstehn, daß sie ihnen wohltbätig sei und ihr Behagen errege. Zu hause stand die Aeltere der Mutter bei; Alles, was körpersliche Anstrengung erforderte, ward nicht von Friederiken verlangt, man schonte sie, wie man sagte, ihrer Brust wegen.

Es giebt Frauenspersonen, die und im Zimmer besonders wohl gefallen, andere, die sich besser und im Jimmer besonders wohl gefallen, andere, die sich besser im Freien ausnehmen: Friederike gehörte zu den letztern. Ihr Wesen, ihre Gestalt trat niemals reizender hervor, als wenn sie sich auf einem erhöhten Fußpsad hindewegte; die Anmuth ihres Betragens schien mit der beblümten Erde, und die unverwüstliche Heiterkeit ihres Antliges mit dem blauen Himmel zu wetteisern. Diesen erquicklichen Aether,

ber fie umgab, brachte fie auch mit nach Sause, und es ließ sich bald bemerten, daß fie Berwirrungen auszugleichen und die Ginbrude tleiner unangenehmer Zufälligkeiten leicht wegzuloschen verstand.

Die reinste Freude, die man an einer geliebten Person sinden kann, ist die, zu sehen, daß sie andere erfreut. Friederikens Betragen in der Gesellschaft war allgemein wohlthätig. Auf Spaziergängen schwebte sie, ein belebender Geist, hin und wieder und wußte die Lüden auszufüllen, welche hier und da entstehen mochten. Die Leichtigkeit ihrer Bewegungen haben wir schon gerühmt, und am allerzierlichsten war sie, wenn sie lief. So wie das Reh seine Bestimmung ganz zu erfüllen scheint, wenn es leicht über die keimenden Saaten wegsliegt, so schien auch sie ihre Art und Beise am beutlichsten auszudrücken, wenn sie, etwas Bergessens zu holen, etwas Berlorenes zu suchen, ein entserntes Paar herbeizzurusen, etwas Nothwendiges zu bestellen, über Rain und Matten leichten Lauses hineilte. Dabei kam sie niemals außer Uthem und blied völlig im Gleichgewicht; daher mußte die allzugroße Sorge der Eltern für ihre Brust Manchem übertrieben scheinen.

Der Bater, der uns manchmal durch Biesen und Felder begleitete, war öfters nicht günstig gepaart. Ich gesellte mich deßhalb zu ihm, und er versehlte nicht, sein Lieblingsthema wieder
anzustimmen und mich von dem vorgeschlagenen Bau des Pfarrhauses umständlich zu unterhalten. Er beklagte sich besonders,
daß er die sorgfältig gesertigten Risse nicht wieder erhalten könne,
um darüber nachzubenken und eine und die andere Berbesserung
zu überlegen. Ich erwiederte darauf, es sei leicht, sie zu ersehen,
und enthot mich zur Fertigung eines Grundrisses, auf welchen
doch vorerst Alles ankomme. Er war es wohl zufrieden, und
bei der nöthigen Ausmessung sollte der Schulmeister an Hand
gehen, welchen auszuregen er benn auch sogleich sorteilte, damit
ja der Kuß- und Rollstab morgen früh bereit wäre.

Als er hinwegegangen war, sagte Friederike: "Sie sind recht gut, die schwache Seite des lieben Baters zu hegen und nicht, wie die Andern, die dieses Gespräch schon überdrüssig sind, ihn zu meiden oder davon abzubrechen. Freilich muß ich Ihnen betennen, daß wir Uebrigen den Bau nicht wünschen; er würde der Gemeine zu hoch zu stehen kommen und unst auch. Neues Haus, neues Hausgeräthe! Unsern Gästen würde es bei uns nicht wohlet sein, sie sind nun einmal das alte Gebäude gewohnt. Hier können wir sie reichlich bewirthen, dort sänden wir unst in einem weitern Raume beengt. So steht die Sache; aber unterlassen Sie nicht,

gefällig zu fein, ich bante es Ihnen von Bergen."

Ein anderes Frauenzimmer, das sich zu uns gesellte, fragte nach einigen Romanen, ob Friederike solche gelesen habe. Sie verneinte es; benn sie hatte überhaupt wenig gelesen; sie war in einem heitern sittlichen Lebensgenuß aufgewachsen und bemgemäß gebildet. Ich hatte den Watesield auf der Junge, allein ich wagte nicht, ihr ihn anzubieten, die Aehnlichseit der Zustände war zu auffallend und zu bedeutend. — "Ich lese sehr gern Romane," sagte sie; "man findet darin so hübsche Leute, denen man wohl ähnlich seben möchte."

Die Ausmessung bes Hauses geschah bes andern Morgens. Sie gieng ziemlich langsam von Statten, da ich in solchen Künften so wenig gewandt war, als der Schulmeister. Endlich kam ein leidlicher Entwurf zu Stande. Der gute Bater sagte mir seine Absicht und war nicht unzufrieden, als ich Urlaub nahm, um den Riß in der Stadt mit mehr Bequemlichteit zu versertigen. Friederike entließ mich froh; sie war von meiner Neigung überzzeugt wie ich von der ihrigen, und die sechs Stunden schienen keine Entsernung mehr. Es war so leicht, mit der Diligence nach Drusenheim zu sahren und sich durch dieses Fuhrwerk so wie durch ordentliche und außerordentliche Boten in Berbindung zu erhalten, wobei Gebrae den Spediteur machen sollte.

In der Stadt angelangt, beschäftigte ich mich in den frühesten Stunden — denn an langen Schlaf war nicht mehr zu denken — mit dem Risse, den ich so sauber als möglich zeichnete. Indessen hatte ich ihr Bücher geschickt und ein turzes freundliches Wort dazu geschrieben. Ich erhielt sogleich Antwort und erfreute mich ihrer leichten, hübschen, berzlichen Hand. Ebenso war Inhalt und Styl natürlich, gut, liebevoll, von innen heraus, und so wurde der angenehme Eindruck, den sie auf mich gemacht, immer ershalten und erneuert. Ich wiederholte mir die Borzüge ihres holden Wesens nur gar zu gern und nährte die Hospinung, sie balt und auf längere Zeit wiederzusehen.

Es bedurfte nun nicht mehr eines Zurufs von Seiten des braven Lehrers; er hatte mich durch jene Worte zur rechten Zeit so aus dem Grunde kurirt, daß ich ihn und seine Kranken nicht leicht wiederzusehn Lust hatte. Der Brieswechsel mit Friederiken wurde lebhafter. Sie lud mich ein zu einem Feste, wozu auch überrheinische Freunde kommen würden; ich sollte mich auf längere Zeit einrichten. Ich that es, indem ich einen tüchtigen Mantelssach auf die Diligence packte, und in wenig Stunden befand ich mich in ihrer Nähe. Ich traf eine große und lustige Gesellschaft, nahm den Bater bei Seite, überreichte ihm den Ris über den er große Freude bezeigte; ich besprach mit ihm, was ich bei der Ausarbeitung gedacht hatte; er war außer sich vor Vergnügen, besonders lobte er die Reinlichkeit der Zeichnung: die hatte ich von Jugend auf geübt und mir dießmal auf dem schöften Papier

noch besondere Mühe gegeben. Allein dieses Vergnügen wurde unserm guten Wirthe gar bald verkümmert, da er gegen meinen Rath, in der Freude seines Herzens, den Riß der Gesellschaft vorlegte. Weit entsernt, daran die erwünschte Theilnahme zu äußern, achteten die einen diese köstliche Arbeit gar nicht; andere, die etwaß von der Sache zu verstehn glaubten, machten est noch schlimmer, sie tadelten den Entwurf als nicht kunstgerecht, und als der Alte einen Augenblick nicht ausmerkte, handhabten sie diese saubern Blätter als Brouillons, und einer zog mit harten Bleististstrichen seine Verbesserungsvorschläge dergestalt derb über das zarte Papier, daß an Wiederherstellung der ersten Keinheit nicht zu benten war.

Den höchst verdrießlichen Mann, dem sein Bergnügen so schmählich vereitelt worden, vermochte ich taum zu trösten, so sehr ich ihm auch versicherte, daß ich sie selbst nur für Entwürfe gehalten, worüber wir sprechen und neue Zeichnungen darauf bauen wollten. Er gieng dem allen ungeachtet höchst verdrießlich weg, und Friederike dankte mir für die Ausmerksamkeit gegen den Bater eben so sehr, als für die Geduld bei der Unart der Mitgaste.

Ich aber kannte keinen Schmerz noch Berdruß in ihrer Rabe. Die Gesellschaft bestand aus jungen, ziemlich lärmenden Freunden, die ein alter Herr noch zu überdieten trachtete und noch wunder-licheres Zeug angab, als sie ausübten. Man hatte schon beim Frühstück den Bein nicht gespart; bei einem sehr wohl besetzten Mittagstische ließ man sich an keinem Genuß ermangeln, und Allen schmeckte es, nach der angreisenden Leibesübung bei ziemelicher Wärme, um so besser, und wenn der alte Amtmann des Guten ein wenig zu viel gethan hatte, so war die Jugend nicht weit hinter ihm zurückgeblieben.

Ich war gränzenlos gludlich an Friederikens Seite: gesprächig, luftig, geistreich, vorlaut, und doch durch Gefühl, Achtung und Anhänglichkeit gemäßigt. Sie in gleichem Falle, offen, heiter, theilnehmend und mittheilend. Wir schienen allein für die Gesellschaft zu leben und lebten bloß wechselseitig für uns.

Rach Tische suchte man den Schatten; gesellschaftliche Spiele wurden vorgenommen, und Pfänderspiele kamen an die Reibe. Bei Lösung der Pfänder gieng alles jeder Art ins Uebertriebene: Geberden, die man verlangte, handlungen, die man ausüben, Aufgaben, die man lösen sollte, Alles zeigte von einer verwegenen Lust, die teine Gränzen kennt. Ich selbst steigerte diese wilden Scherze durch manchen Schwank, Friederike glänzte durch manchen nedischen Ginfall; sie erschien mir liedlicher als je; alle hypochons drischen, abergläubischen Grillen waren mir verschwunden, und als sich die Gelegenheit gab, meine so zärtlich Geliebte recht herze

lich ju tuffen, versaumte ich's nicht, und noch weniger versagte

ich mir die Wiederholung diefer Freude.

Die Hoffnung der Gesellschaft auf Musik wurde endlich befriedigt; sie ließ sich hören, und Alles eilte zum Tanz. Die Alles manden, das Walzen und Drehen war Ansang, Mittel und Ende. Alle waren zu diesem Nationaltanz ausgewachsen; auch ich machte meinen geheimen Lehrmeisterinnen Shre genug, und Friederike, welche tanzte, wie sie gieng, sprang und lief, war sehr erfreut, an mir einen geübten Partner zu sinden. Wir hielten meist zussammen, mußten aber bald Schicht machen, weil man ihr von allen Seiten zuredete, nicht weiter sortzurasen. Wir entschädeigten uns durch einen einsamen Spaziergang Hand in Hand, und an jenem stillen Platze durch die herzlichste Umarmung und die treuslichste Versicherung, daß wir uns von Grund aus liebten.

Aeltere Bersonen, die vom Spiel ausgestanden waren, zogen uns mit sich fort. Bei der Abend-Kollation kam man eben so wenig zu sich selbst; es ward bis tief in die Nacht getanzt, und an Gesundheiten, sowie an andern Ausmunterungen zum Trinken

fehlte ce fo wenig als am Mittag.

3ch hatte taum einige Stunden fehr tief geschlafen, als ein erbistes und in Aufruhr gebrachtes Blut mich aufwedte. In folden Stunden und Lagen ift es, wo die Sorge, die Reue den mehr= los bingeftredten Menichen ju überfallen pflegen. Meine Ginbil: bungetraft stellte mir jugleich die lebhafteften Bilber bar; ich febe Lucinden, wie fie, nach dem beftigen Ruffe, leidenschaftlich von mir gurudtritt, mit glubenber Bange, mit funtelnden Augen jene Bermunichung ausspricht, wodurch nur ihre Schwester bedrobt merben foll, und wodurch fie unwiffend frembe Schuldlose bebrobt. 3d febe Friederiken gegen ihr über ftebn, erftarrt vor dem Unblid. bleich und die Kolgen jener Bermunschung fühlend, von ber fie nichts weiß. Ich finde mich in ber Mitte, so wenig im Stanbe, die geistigen Wirkungen jenes Abenteuers abzulehnen, als jenen Unglud weiffagenden Ruß ju vermeiden. Die garte Gefundbeit Friederitens ichien ben gebrobten Unfall ju beschleunigen, und nun tam mir ihre Liebe ju mir recht unfelig vor; ich wunschte über alle Berge zu fein.

Was aber noch Schmerzlicheres für mich im hintergrunde lag, will ich nicht verhehlen. Ein gewisser Dünkel unterhielt bei mir jenen Aberglauben; meine Lippen — geweiht oder verwünscht — kamen mir bedeutender vor als sonst, und mit nicht geringer Selbstgefälligkeit war ich mir meines enthaltsamen Betragens bewußt, indem ich mir manche unschuldige Freude versagte, theils um jenen magischen Borzug zu bewahren, theils um ein harm-

lofes Wefen nicht zu verlegen, wenn ich ihn aufgabe.

Nunmehr aber mar Alles verloren und unwiederbringlich; ich mar in einen gemeinen Zustand gurudgetehrt, ich glaubte bas liebste Wesen verlett, ihr unwiederbringlich geschadet ju haben; und so mar jene Vermunschung, anstatt bag ich fie batte loswerben follen, von meinen Lippen in mein eigenes Berg gurudgeschlagen.

Das Alles raste zusammen in meinem durch Liebe und Leiden= icaft. Wein und Tang aufgeregten Blute, vermirrte mein Denten. peinigte mein Gefühl, fo bag ich, besonders im Gegensat mit ben gestrigen behaglichen Freuden, mich in einer Berzweiflung fühlte, die ohne Granzen schien. Glücklicherweise blickte durch eine Spalte im Laben bas Taaslicht mich an; und alle Mächte ber Nacht überwindend, ftellte mich die hervortretende Sonne wieder auf meine Ruße; ich war bald im Freien und schnell er-

quict, wo nicht bergeftellt.

Der Aberglaube, fo wie manches andre Bahnen, verliert febr leicht an feiner Gewalt, wenn er, ftatt unferer Gitelteit zu ichmeideln , ihr in ben Weg tritt und diesem garten Wefen eine bofe Stunde machen will; wir seben alsbann recht gut, daß wir ihn loswerben tonnen, sobald wir wollen; wir entsagen ibm um so leichter, je mehr Alles, mas wir ihm entziehn, zu unserm Bortheil gereicht. Der Anblid Friederitens, das Gefühl ihrer Liebe, Die Beiterkeit ber Umgebung, Alles machte mir Borwurfe, bag ich in ber Mitte der gläcklichsten Tage so traurige Nachtvögel bei mir beberbergen mogen; ich glaubte fie auf ewig verscheucht zu baben. Des lieben Madchens immer mehr annaberndes, jutrauliches Betragen machte mich burch und burch frob, und ich fand mich recht gludlich, daß fie mir dießmal beim Abschied öffentlich, wie andern Freunden und Bermandten, einen Ruß gab.

In ber Stadt erwarteten mich gar manche Geschäfte und Berstreuungen, aus benen ich mich oft durch einen jest regelmäßig eingeleiteten Briefmechfel mit meiner Beliebten zu ihr fammelte. Much in Briefen blieb fie immer Diefelbe; fie mochte etwas Reues erzählen, oder auf bekannte Begebenheiten anspielen, leicht schilbern, vorübergehend reflektiren, immer war es, als wenn fie auch mit der Feder gehend, fommend, laufend, springend, so leicht auftrate als sicher. Auch ich schrieb sehr gern an fie: benn bie Bergegenwärtigung ihrer Borguge vermehrte meine Reigung auch in der Abwefenheit, fo daß diese Unterhaltung einer perfonlichen wentg nachgab, ja, in der Folge mir sogar angenehmer, theurer

murbe.

Denn jener Aberglaube batte völlig weichen muffen. Er grunbete sich zwar auf Eindrücke früherer Jahre, allein ber Geist bes Tags, bas Rasche der Jugend, ber Umgang mit talten, verstänbigen Männern, Alles war ihm ungunftig, so baß sich nicht leicht Jemand in meiner ganzen Umgebung gefunden hatte, dem nicht ein Bekenntniß meiner Grille vollkommen lächerlich gewesen ware. Allein das Schlimmste war, daß jener Wahn, indem er floh, eine wahre Betrachtung über den Zustand zurückließ, in welchem sich immer junge Leute besindent, deren frühzeitige Reigungen sich keinen dauerhaften Erfolg versprechen durfen. So wenig war mir geholsen, den Irrthum los zu sein, daß Verstand und Ueberzlegung mir nur noch schlimmer in diesem Falle mitspielten. Meine Leidenschaft wuchs, je mehr ich den Werth des trefslichen Mädchens fennen lernte, und die Zeit rücke heran, da ich so viell Liebes und Gutes, vielleicht auf immer, verlieren sollte.

Bir hatten eine Zeit lang zusammen still und anmuthig fortzgelebt, als Freund Wepland die Schalkheit beging, den Landspriester von Wakesield nach Sesenheim mitzubringen und mir ihn, da vom Borlesen die Rede war, unvermuthet zu überreichen, als hätte es weiter gar nichts zu sagen. Ich wußte mich zu sassen, als ich nur konnte. Auch die Gesichter meiner Zuhörer erheiterten sich sogleich, und es schien ihnen gar nicht unangenehm, abermals zu einer Bergleichung genöthigt zu sein. Hatten sie zu Raymond und Melusine kontiehe Gegenbilder gefunden, so erblickten sie hier sich selbst in einem Spiegel, der keineswegs verhäßlichte. Man gestand sich unter Geistes- und Gesühlsverwandten bewege.

Alle Menschen guter Art empfinden bei zunehmender Bildung, daß sie auf der Welt eine doppelte Rolle zu spielen haben, eine wirkliche und eine ideelle, und in diesem Gefühl ist der Grund alles Solen aufzusuchen. Was und für eine wirkliche zugetheilt sei, ersahren wir nur allzu deutlich; was die zweite betrifft, darüber können wir selten ins Klare tommen. Der Mensch mag seine höhere Bestimmung auf Erden oder im himmel, in der Gegenwart oder in der Jukunft suchen, so bleibt er deshalb doch innerlich einem ewigen Schwanken, von außen einer immer störenden Sinwirtung ausgesetzt, die er ein für allemal den Entschluß faßt, zu erklären, das Rechte sei das, was ihm gemäß ist.

Unter die läßlichsten Versuche, sich etwas höheres anzubilben, sich einem höhern gleich zu stellen, gehört wohl der jugendliche Trieb, sich mit Romansiguren zu vergleichen. Er ist böcht unsichuldig und, was man auch dagegen eisern mag, höchst unschälbelich. Er unterhält uns in Zeiten, wo wir vor Langeweile umstommen oder zu leidenschaftlicher Unterhaltung greisen müßten.

Wie oft wiederholt man nicht die Litanei vom Schaben ber Romane, und was ist es benn für ein Uglud, wenn ein artiges Mädchen, ein hubscher junger Mann sich an die Stelle der Berson fest, der es besier und schlechter geht als ihm selbst? Ist denn das bürgerliche Leben so viel werth, oder verschlingen die Bedürfsnisse das den Menschen so ganz, daß er jede schöne Fors

berung von fich ablebnen foll?

So find ale fleine Nebengmeige ber romantisch-poetischen Sittionen die historischepoetischen Taufnamen, die fich an die Stelle ber beiligen, nicht felten jum Mergerniß ber taufenden Beiftlichen. in die deutsche Kirche eingebrungen, obne Ameifel anzusehn. Much Diefer Trieb, fein Rind durch einen wohltlingenden Namen, wenn er auch fonst nichts weiter binter fich batte, zu abeln, ift löblich. und biefe Berknüpfung einer eingebildeten Welt mit der wirklichen verbreitet fogar über bas gange Leben ber Berfon einen anmutbigen Schimmer. Gin icones Rind, welches wir mit Boblgefallen Bertha nennen, wurden wir zu beleidigen glauben, wenn wir es Urfelblandine nennen follten. Gewiß, einem gebildeten Menfchen, ge= fcmeige benn einem Liebhaber, wurde ein folder Rame auf ben Lippen ftoden. Der talt und einseitig urtheilenden Welt ift nicht ju verargen, wenn sie Alles, was phantastisch hervortritt, für lächerlich und verwerflich achtet; ber bentenbe Renner ber Menfchbeit aber muß es nach seinem Werthe zu würdigen wiffen.

Für ben Zustand der Liebenden an dem schönen Ufer des Rheins war diese Bergleichung, zu der sie ein Schalt genöthigt hatte, von den anmuthigsten Folgen. Man denkt nicht über sich, wenn man sich im Spiegel betrachtet, aber man sühlt sich und läßt sich gelten. So ist es auch mit jenen moralischen Nachbildern, an denen man seine Sitten und Neigungen, seine Gewohnsbeiten und Eigenheiten, wie im Schattenriß, erkennt und mit

brüberlicher Innigfeit zu faffen und zu umarmen ftrebt.

Die Gewohnbeit, zusammen zu sein, befestigte sich immer mehr; man wußte nicht anders, als daß ich diesem Kreis angehöre. Man ließ es geschehn und gehn, ohne gerade zu fragen, was daraus werden sollte. Und welche Ettern finden sich nicht genöthigt, Töchter und Söhne in so schwebenden Zuständen eine Weile hinswalten zu lassen, bis sich etwas zufällig fürs Leben bestätigt, besser, als es ein lange angelangter Plan hätte hervorbringen können.

Man glaubte sowohl auf Friederikens Gesinnungen als auch auf meine Rechtlichkeit, für die man wegen jenes wunderlichen Enthaltens selbst von unschuldigen Liedsosungen ein günstiges Borurtheil gesaft hatte, völlig vertrauen zu können. Man ließ uns unbeobachtet, wie es überhaupt dort und damals Sitte war, und es hieng von uns ab, in kleinerer oder größerer Gesellschaft die Gegend zu durchstreisen und tie Freunde der Nachdarschaft zu besuchen. Diesseits und jenseits des Rheins, in Hagenau, Fort-Louis, Philippsburg, der Ortenau, sand ich die Bersonen

zerstreut, die ich in Sesenheim vereinigt gesehen, jeden bei sich als freundlichen Wirth, gaftfrei und fo gern Ruche und Reller als Barten und Weinberge, ja bie gange Gegend aufschließenb. Die Rheininseln maren benn auch öfters ein Riel unferer Bafferfahrten. Dort brachten wir ohne Barmbergiateit die tublen Bewohner bes flaren Rheins in ben Reffel, auf ben Roft, in bas fiebende Rett. und batten uns bier, in ben trauliden Rifderbutten, vielleicht mehr als billig angesiedelt, batten uns nicht Die entsetlichen Rheinichnaten nach einigen Stunden wieder weggetrieben. Ueber biefe unerträgliche Störung einer ber iconften Luftpartieen, wo fonft Alles gludte, wo die Neigung ber Liebenben mit bem guten Erfolge bes Unternehmens nur zu machsen schien, brach ich wirklich. als wir zu frub, ungeschickt und ungelegen nach Saufe tamen, in Gegenwart bes auten geiftlichen Baters, in gottesläfterliche Reben aus und versicherte, daß diese Schnaten allein mich von bem Gebanten abbringen tonnten, als habe ein guter und meifer Gott bie Welt erschaffen. Der alte fromme Berr rief mich bas gegen ernstlich jur Ordnung und verständigte mich, daß biefe Muden und anderes Ungeziefer erst nach bem Falle unserer ersten Eltern entstanden, ober wenn beren im Paradiese gemesen, bafelbst nur angenehm gesummet und nicht gestochen batten. Ich fühlte mich amar sogleich besänftigt: benn ein Rorniger ift mobil ju begutigen, wenn es uns gludt, ibn jum Lacheln ju bringen: ich verficherte jeboch, es habe bes Engels mit bem flammenben Schwerte gar nicht bedurft, um bas fündige Chepaar aus bem Barten zu treiben; er muffe mir vielmehr erlauben, mir porzustellen, baß bieß burch große Schnaten bes Tigris und Gunbrat geschehen sei. Und so hatte ich ihn wieber jum Lachen gebracht: benn ber gute Mann verstand Spaß, ober ließ ibn wenigstens porübergebn.

Ernsthafter jedoch und herzerhebender war der Genuß der Tagsund Jahreszeiten in diesem herrlichen Lande. Man durfte sich nur der Gegenwart hingeben, um diese Klarheit des reinen Himmels, diesen Glanz der reichen Erde, diese lauen Abende, diese warmen Nächte an der Seite der Geliebten oder in ihrer Rähe zu genießen. Monate lang beglückten uns reine ätherische Morgen, wo der Himmel sich in seiner ganzen Pracht wies, indem er die Erde mit überstüffigem Thau geträntt hatte; und damit dieses Schauspiel nicht zu einsach werde, thürmten sich oft Wolken. Sie standen Tage, ja Wochen lang, ohne den reinen Himmel zu trüben, und selbst die vorübergehenden Gewitter erquicken das Land und verherrlichten das Grün, das schon wieder im Sonnenschein alänzte. ehe es noch abtrochen konnte. Der doppelte Regenbogen, zweifarbige Saume eines dunkelgrauen, beinah schwarzen himmlischen Bandstreifens waren herrlicher, farbiger, entschiedener,

aber auch flüchtiger, als ich fie irgend beobachtet.

Unter biefen Umgebungen trat unversehens die Lust, zu bichten, die ich lange nicht gefühlt hatte, wieder herdor. Ich legte für Friederiken manche Lieder bekannten Melodieen unter. Sie hatten ein artiges Bandhon gegeben; wenige davon sind übrig geblieben,

man wird fie leicht aus meinen übrigen berausfinden.

Da ich meiner wunderlichen Studien und übrigen Berhaltniffe megen boch öftere nach ber Stadt gurudgutebren genöthigt war, so entsprang baburch für unsere Reigung ein neues Leben, bas uns por allem Unangenehmen bemahrte, mas an folde fleine Liebesbändel als verdrießliche Rolge fich gewöhnlich zu schließen pflegt. Entfernt von mir, arbeitete fie fur mich und bachte auf irgend eine neue Unterbaltung, wenn ich gurudfame; entfernt von ibr, beschäftigte ich mich für fie, um burch eine neue Babe, einen neuen Ginfall ibr wieder neu zu fein. Gemalte Bander maren bamals eben erft Mobe geworben; ich malte ihr gleich ein paar Stude und sendete fie mit einem fleinen Bebicht voraus, ba ich bießmal länger, als ich gedacht, ausbleiben mußte. Um auch bie bem Bater gethane Rusage eines neuen und ausgearbeiteten Bauriffes noch über Berfprechen ju halten, beredete ich einen jungen Bauverftanbigen, ftatt meiner ju arbeiten. Diefer batte fo viel Luft an ber Aufgabe, als Gefälligkeit gegen mich, und ward noch mehr burch die hoffnung eines auten Empfangs in einer fo angenehmen Familie belebt. Er verfertigte Grundrig, Aufriß und Durchschnitt bes Saufes; Sof und Garten war nicht vergeffen; auch ein betaillirter, aber febr mäßiger Unschlag mar bingugefügt, um die Möglichfeit ber Ausführung eines weitlauf: tigen und kostspieligen Unternehmens als leicht und thulich vorsufpiegeln.

Diese Zeugnisse unserer freundschaftlichen Bemühungen verschafften uns den liebreichsten Empfang; und da der gute Bater sah, daß wir den besten Willen hatten, ihm zu dienen, so trat er mit noch einem Bunsche hervor; es war der, seine zwar hübsche, aber einsardige Chaise mit Blumen und Zierrathen staffirt zu sehen. Wir ließen und bereitwillig sinden. Farben, Pinsel und sonstige Bedürsnisse wurden von den Krämern und Apothetern der nächsten Städte herbeigeholt. Damit es aber auch an einem Batesield'schen Mißlingen nicht sehlen möchte, so demerkten wir urr erst, als Alles auf das sleißigste und bunteste gemalt war, daß wir einen salschen Firniß genommen hatten, der nicht trodnen wollte: Sonnenschein und Zugluft, reines und seuchtes Better, nichts wollte fruchten. Man mußte sich indessen eines alten Rumpel-

taftens bedienen, und es blieb uns nichts übrig, als die Berzierung mit mehr Mühe wieder abzureiben, als wir sie aufgemalt hatten. Die Unlust bei dieser Arbeit vergrößerte sich noch, als uns die Mädchen ums himmels willen baten, langsam und vorssichtig zu versahren, um den Grund zu schonen, welcher denn doch, nach dieser Operation, zu seinem ursprünglichen Glanze

nicht wieder gurudgubringen mar.

Durch solche unangenehme kleine Zwischenfälligkeiten wurden wir jedoch so wenig als Doktor Primrose und seine liebenswürdige Familie in unserm heitern Leben gestört; denn es begegnete manches unerwartete Glück sowohl uns als auch Freunden und Nachdarn; Hochzeiten und Kindtausen, Richtung eines Gebäudes, Erbschaft, Lotteriegewinn wurden wechselseitig verkündigt und mitgenossen. Bir trugen alle Freude, wie ein Gemeingut, zusammen und wußten sie durch Geist und Liebe zu steigern. Es war nicht das erste und letzte Mal, daß ich mich in Familien, in geselligen Kreisen besand, gerade im Augendlick ihrer höchsten Blüthe, und wenn ich mir schmeicheln darf, etwas zu dem Glanz solcher Epochen beigetragen zu haben, so muß ich mir dagegen vorwersen, daß solche Zeiten uns eben deßhalb schneller vorübergeeilt und früher verschwunden.

Nun sollte aber unsere Liebe noch eine sonderbare Prüfung ausstehn. Ich will es Prüfung nennen, obgleich dieß nicht das rechte Wort ist. Die ländliche Familie, der ich befreundet war, hatte verwandte Häuser in der Stadt, von gutem Ansehn und Auf und in behaglichen Vermögensumständen. Die jungen Städter waren öfters in Sesenheim. Die ältern Personen, Mütter und Tanten, weniger beweglich, hörten so mancherlei von dem dortigen Leben, von der wachsenden Anmuth der Töchter, selbst von meinem Sinsluß, daß sie mich erst wollten kennen lernen und, nachdem ich sie öfters besucht und auch dei ihnen wohl empfangen war, und auch alle einmal beisammen zu sehen verlangten, zumal als sie jenen auch eine freundliche Gegenaufnahme schuldig zu sein glaubten.

Lange warb hierüber hin und her gehandelt. Die Mutter konnte sich schwer von der Haushaltung trennen, Olivie hatte einen Abscheu vor der Stadt, in die sie nicht paste, Friederike keine Reigung dahin; und so verzögerte sich die Sache, dis sie endlich dadurch entschieden ward, daß es mir unmöglich siel, innerhalb vierzehn Tagen aufs Land zu kommen, da man sich benn lieber in der Stadt und mit einigem Zwange als gar nicht sehen wollte. Und so sand ich nun meine Freundinnen, die ich nur auf ländlicher Scene zu sehen gewohnt war, deren Bild mir nur auf einem Hintergrunde von schwankenden Baumzweigen, be-

weglichen Bachen, nidenben Blumenwiesen und einem meilenweit freien Horizonte bisher erschien — ich sah sie nun zum ersten Mal in städtischen, zwar weiten Zimmern, aber doch in ber Enge, in Bezug auf Tapeten, Spiegel, Standuhren und Porzellans puppen.

Das Berhältniß zu bem, mas man liebt, ift fo entschieden, daß die Umgebung wenig fagen will; aber daß es die geboriae. natürliche, gewohnte Umgebung fei, bieß verlangt bas Gemuth. Bei meinem lebhaften Gefühl für alles Gegenwärtige konnte ich mich nicht gleich in ben Wiberfpruch bes Augenblicks finden. Das anständige, rubig eble Betragen ber Mutter paste volltommen in Diesen Kreis, fie unterschied fich nicht von ben übrigen Frauen; Olivie dagegen bewies sich ungebuldig, wie ein Fisch auf dem Strande. Wie fie mich fonft in bem Garten anrief ober auf bem Felbe bei Seite mintte, wenn fie mir etwas Besonderes zu fagen batte, so that sie auch bier, indem sie mich in eine Fenstertiefe jog: fie that es mit Berlegenheit und ungeschickt, weil fie fühlte, baß es nicht paßte, und es boch that. Sie hatte mir bas Unwichtigfte von ber Welt zu fagen, nichts als mas ich icon mußte: daß es ihr entsetlich weh sei, daß sie fich an ben Rhein, über ben Rhein, ja in die Türkei muniche. Friederike hingegen war in biefer Lage bochft merfmurbig. Gigentlich genommen paßte fie auch nicht binein; aber bieß zeugte fur ihren Charafter, bag fie, anstatt fich in biefen Buftand ju finden, unbewußt ben Auftand nach fich mobelte. Die fie auf bem Canbe mit ber Gefellicaft gebarte, fo that fie es auch hier. Jeben Augenblid wußte fie zu beleben. Ohne zu beunruhigen, feste fie Alles in Bewegung und beruhigte gerade baburch bie Gesellschaft, die eigentlich nur von der Langenweile beunrubigt wird. Sie erfulte damit volltommen den Bunich der ftabtischen Tanten, welche ja auch einmal, von ihrem Ranape aus, Beugen jener landlichen Spiele und Unterhaltungen fein wollten. Bar biefes jur Genuge gefchebn, fo murbe bie Barberobe, ber Schmud und mas die ftabtischen, frangofifch getleibeten Richten besonders auszeichnete, betrachtet und ohne Neid bewundert. Auch mit mir machte Friederite fich's leicht, indem fie mich behandelte wie immer. Sie schien mir feinen andern Borgug ju geben, als ben, baß fie ibr Begebren, ihre Bunfche eber an mich als an einen Andern richtete und mich daburch als ihren Diener anerkannte.

Diese Dienerschaft nahm sie einen ber folgenden Tage mit Zuversicht in Anspruch, als sie mir vertraute, die Damen wünschten mich lesen zu hören. Die Töchter des Hauses hatten viel davon erzählt: benn in Sesenheim las ich, was und wann man's verslangte. Ich war sogleich bereit, nur bat ich um Rube und Auf-

merksamkeit auf mehrere Stunden. Dieß gieng man ein, und ich las an einem Abend den ganzen Hamlet ununterbrochen, in den Sinn des Stücks eindringend, wie ich es nur vermochte, mit Lebhaftigkeit und Leidenschaft mich ausdrückend, wie es der Jugend gegeben ist. Ich erntete großen Beisall. Friederike hatte von Beit zu Zeit tief geathmet und ihre Bangen eine sliegende Röthen Gerzens, dei scheindarer Heiterteit und Ruhe von außen, waren mir nicht undekannt und der einzige Lohn, nach dem ich stredte. Sie sammelte den Dank, daß sie mich veranlaßt hatte, mit Freuden ein und versagte sich, nach ihrer zierlichen Weise, den kleinen

Stola nicht, in mir und durch mich geglangt zu haben.

Diefer Stadtbefuch follte nicht lange bauern, aber Die Abreife verzögerte fich. Friederite that das Ihrige gur geselligen Unterbaltung, ich ließ es auch nicht fehlen; aber die reichen Bulfsquellen, bie auf bem Lande fo ergiebig find, versiegten balb in ber Stadt, und ber Zustand mard um so peinlicher, als die Aeltere nach und nach gang aus der Faffung tam. Die beiden Schweftern waren die einzigen in der Gesellschaft, welche fich deutsch trugen. Friederike hatte fich niemals anders gedacht und glaubte überall fo recht zu fein; fie verglich fich nicht; aber Olivien mar es gang unerträglich, fo mägbehaft ausgezeichnet in biefer vornehm ericheinenben Gesellschaft einberzugehn. Auf bem Lande bemertte fie taum die stabische Tracht an Undern, fie verlangte fie nicht; in ber Stadt konnte fie die landliche nicht ertragen. Dief Alles su bem übrigen Gefchide ftabtifcher Frauenzimmer, gu ben bunbert Rleinigkeiten einer gang entgegengesetten Umgebung, mublte einige Tage fo in bem leibenschaftlichen Bufen, bag ich alle schmeichelnde Aufmertfamteit auf fie ju wenden hatte, um fie, nach dem Buniche Friederitens, ju begutigen. Ich fürchtete eine leibenschaftliche Scene. Ich sah ben Augenblid, ba fie fich mir ju Bugen werfen und mich bei allem Beiligen beschwören werbe, fie aus diesem Ruftande zu retten. Sie war himmlisch aut, wenn fie fich nach ihrer Weise behaben tonnte, aber ein folder Awana feste fie gleich in Digbehagen und tonnte fie gulest bis gur Ber-Nun suchte ich zu beschleunigen, mas bie aweiflung treiben. Mutter mit Olivien munichte und mas Friederiten nicht guwiber war. Diese im Gegensage mit ihrer Schwester zu loben, enthielt ich mich nicht; ich fagte ihr, wie fehr ich mich freue, fie unverändert und auch in diesen Umgebungen fo frei wie den Bogel auf ben Zweigen ju finden. Sie mar artig genug, ju erwiebern, baß ich ja ba fet, fle wolle weber hinaus noch herein, wenn ich bei ihr mare.

Endlich fab ich fie abfahren, und es fiel mir wie ein Stein

vom Herzen: benn meine Empfindung hatte den Zustand von Friederiken und Olivien getheilt; ich war zwar nicht leibenschaftlich geängstigt wie diese, aber ich fühlte mich doch keinesweas

wie jene behaglich.

Da ich eigentlich nach Straßburg gegangen mar, um zu promoviren, fo geborte es freilich unter die Unregelmäßigfeiten meines Lebens, daß ich ein foldes hauptgeschaft als eine Nebensache betrachtete. Die Sorge wegen bes Eramens batte ich mir auf eine sehr leichte Beise bei Geite geschafft; es war nun aber auch an Die Disputation zu benten: benn von Frankfurt abreisend batte ich meinem Bater versprochen und mir felbst fest vorgesett, eine folche zu ichreiben. Es ift ber Fehler berjenigen, Die manches, ja viel vermogen, daß sie sich Alles zutrauen, und die Rugend muß fogar in diesem Kalle sein, damit nur etwas aus ihr werbe. Eine Uebersicht ber Rechtswiffenschaft und ibres gangen Kachmerts batte ich mir fo ziemlich verschafft, einzelne rechtliche Begenftanbe intereffirten mich binlanglich, und ich glaubte, ba ich mir ben braven Lepfer jum Borbild genommen hatte, mit meinem fleinen Menschenverstand ziemlich burdrutommen. Es zeigten fich große Bewegungen in der Jurisprudeng; es follte mehr nach Billiakeit geurtheilt werden; alle Gewohnheiterechte fab man taglich gefahrbet. und besonders dem Kriminalmefen ftand eine große Berandes rung bevor. Was mich selbst betraf, so fühlte ich wohl, daß mir zur Ausfüllung jener Rechts-Topit, die ich mir gemacht hatte, unendlich vieles fehle; bas eigentliche Biffen gieng mir ab, und teine innere Richtung brangte mich ju biefen Gegenftanben. Much mangelte ber Anstoß von außen, ja, mich batte eine gang andere Fatultät mit fortgeriffen. Ueberhaupt, wenn ich Intereffe finden follte, so mußte ich einer Sache irgend etwas abgewinnen, ich mußte etwas an ihr gewahr werben, bas mir fruchtbar ichien und Aussichten gab. So batte ich mir einige Materien wohl gemerkt, auch sogar darauf gesammelt, und nahm auch meine Rollektaneen vor, überlegte daß, mas ich behaupten, das Schema. wonach ich die einzelnen Elemente ordnen wollte, nochmals und arbeitete fo eine Beit lang; allein ich war flug genug, balb zu feben, daß ich nicht fortkommen tonne und daß, um eine befondere Materie abzuhandeln, auch ein besonderer und lang anbaltender Fleiß erforderlich fei, ja, daß man nicht einmal ein foldes Besondere mit Glud vollführen werbe, wenn man nicht im Gangen wo nicht Meifter, boch wenigstens Altgefelle fei.

Die Freunde, benen ich meine Berlegenheit mittheilte, sanden mich lächerlich, weil man über Theses eben so gut, ja noch bester als über einen Traktat bisputiren könne: in Strafburg sei das gar nicht ungewöhnlich. Ich ließ mich zu einem solchen Ausweg febr geneigt finden; allein mein Bater, bem ich begbalb ichrieb. perlangte ein ordentliches Wert, bas ich, wie er meinte, febr wohl ausfertigen tonnte, wenn ich nur wollte und mir die geborige Beit bagu nahme. 3ch war nun genothigt, mich auf irgend ein Allgemeines zu werfen und etwas zu mablen, mas mir geläufig mare. Die Rirchengeschichte mar mir fast noch befannter als bie Weltgeschichte, und mich hatte von jeber ber Ronflitt, in welchem fich die Rirche, ber öffentlich anertannte Gottesbienft, nach zwei Seiten bin befindet und immer befinden wird, bodlich intereffirt. Denn einmal liegt fie in ewigem Streit mit bem Staat. über ben fie fich erheben, und fobann mit ben. Gingelnen, bie fie alle zu fich versammeln will. Der Staat von seiner Seite will ihr die Oberherrschaft nicht zugestehn, und die Einzelnen wiberfeten fich ihrem Amangerechte. Der Staat will Alles qu öffentlichen, allgemeinen 3meden, ber Gingelne gu bauslichen, berglichen, gemuthlichen. Ich war von Kindheit auf Beuge folder Bewegungen gemesen, mo bie Geistlichkeit es balb mit ihren Oberen, bald mit ber Gemeine verbarb. 3ch hatte mir baber in meinem jugendlichen Sinne festgesett, bag ber Staat, ber Gesetgeber bas Recht habe, einen Rultus zu bestimmen, nach welchem die Geistlichkeit lebren und fich benehmen folle, Die Laien bingegen fich außerlich und öffentlich genau ju richten hatten; übrigens follte Die Frage nicht sein, mas Jeber bei fich bente, fühle ober sinne. Daburd glaubte ich alle Rollisionen auf einmal gehoben zu baben. 3d mablte beshalb zu meiner Disputation die erste Salfte Diefes Thema's: daß nämlich ber Gefetgeber nicht allein berechigt, fonbern verpflichtet fei, einen gemiffen Rultus festzuseben, von welchem weber die Geiftlichfeit noch bie Laien fich losfagen burften. führte dieses Thema theils historisch, theils raisonnirend aus, inbem ich zeigte, daß alle öffentlichen Religionen burch Beerführer, Konige und machtige Manner eingeführt worden, ja, daß biefes fogar ber Kall mit ber driftlichen fei. Das Beifpiel bes Brotestantismus lag ja gang nahe. Ich gieng bei vieser Arbeit um so kuhner zu Werke, als ich sie eigentlich nur meinen Bater zu befriedigen ichrieb und nichts febnlicher wunschte und hoffte, als baß fie bie Cenfur nicht paffiren mochte. Ich hatte noch von Bebrifd ber eine unüberwindliche Abneigung, etwas von mir gebrudt zu feben, und mein Umgang mit herbern hatte mir meine Unzulänglichteit nur allzubeutlich aufgebedt, ja, ein gewiffes Dißtrauen gegen mich felbft mar baburch völlig jur Reife getommen. Da ich biefe Arbeit fast gang aus mir felbst schöpfte und bas Latein geläufig fprach und fcrieb, fo verfloß mir bie Beit, bie ich auf die Abhandlung verwendete, fehr angenehm. Die Sache hatte wenigstens einigen Grund; bie Darftellung mar, rednerisch genommen, nicht übel, das Ganze hatte eine ziemliche Rundung. Sobald ich damit zu Rande war, gieng ich sie mit einem guten Lateiner durch, der, ob er gleich meinen Styl im Ganzen nicht verbessern konnte, doch alle auffallenden Mängel mit leichter Hand vertilgte, so daß etwas zu Stande kam, das sich aufzeigen ließ. Eine reinliche Abschrift wurde meinem Bater sogleich zugeschicht, welcher zwar nicht billigte, daß keiner von den früher vorgenommenen Gegenständen auszessührt worden sei, jedoch mit der Kühnseit des Unternehmens als ein völlig protestantisch Gesinnter wohl zusrieden war. Mein Seltsames wurde geduldet, meine Anstrengung gelobt, und er versprach sich von der Bekanntmachung bieses Werks

dens eine porzugliche Wirtung.

Ich überreichte nun meine Befte ber Katultat, und biefe betrug sich gludlicherweise so tlug als artig. Der Detan. ein lebhafter, gescheidter Mann, fieng mit vielen Lobeserbebungen meiner Arbeit an, gieng bann jum Bedentlichen berfelben über, welches er nach und nach in ein Gefährliches zu verwandeln mußte und bamit ichloß, daß es nicht rathlich fein möchte, diese Arbeit als atademische Differtation bekannt zu machen. Der Afpirant babe fich der Fakultät als einen denkenden jungen Dann gezeigt. pon dem fie das Beste hoffen durfe; sie wolle mich gern, um die Sache nicht aufzuhalten, über Thefes bisputiren laffen. Ich tonne ia in der Folge meine Abhandlung, wie sie vorliege oder weiter ausgearbeitet, lateinisch ober in einer andern Sprache beraus= geben: bieß murbe mir, als einem Bribatmann und Brotestanten. überall leicht werden, und ich hatte mich des Beifalls um besto reiner und allgemeiner alsbann zu erfreuen. Raum verbarg ich bem guten Manne, welchen Stein mir fein Bureben vom Bergen malate; bei jedem neuen Argument, das er porbrachte, um mich burch feine Weigerung nicht zu betrüben ober zu erzürnen, ward es mir immer leichter im Gemuth, und ihm gulest auch, als ich aans unerwartet feinen Grunden nichts entgegensette, fie vielmehr hochst einleuchtend fand und versprach, mich in allem nach feinem Rath und nach feiner Unleitung zu benehmen. 3ch feste mich nun wieder mit meinem Revetenten gufammen. Thefes murben ausgewählt und gedruckt, und bie Disputation gieng, unter Opposition meiner Tischgenoffen, mit großer Luftigkeit, ja Leicht= fertiateit vorüber; ba mir benn meine alte Uebung, im Corpus juris aufzuschlagen, gar febr ju Statten tam und ich fur einen wohlunterrichteten Menschen gelten tonnte. Gin guter bertomm= licher Schmaus beschloß die Feierlichkeit.

Mein Bater war indessen sehr unzufrieden, daß dieses Werkchen nicht als Disputation ordentlich gedruckt worden war, weil er gehofft hatte, ich sollte bei meinem Einzuge in Frankfurt Chre bamit einlegen. Er wollte es daher besonders herausgegeben wiffen; ich stellte ihm aber vor, daß die Materie, die nur stizzirt sei, künstig weiter ausgeführt werden müßte. Er hob zu diesem Zwecke das Manustript sorgfältig auf, und ich habe es nach mehreren

Nahren noch unter feinen Bavieren gefehn.

Meine Bromotion mar am 6ten August 1771 geschehn; ben Tag barauf starb Schopflin im fünfundfiebenzigsten Rabre. Much ohne nabere Berührung hatte berfelbe bedeutend auf mich ein= gewirft: benn porzügliche mitlebende Manner find ben größeren Sternen zu vergleichen, nach benen, fo lange fie nur über bem Borizont fteben, unfer Auge fich wendet und fich gestärkt und gebildet fühlt, wenn es ihm vergonnt ift, folde Bolltommenbeiten in fich aufzunehmen. Die freigebige Natur hatte Schöpflinen ein portheilhaftes Meußere verliehn, schlante Gestalt, freundliche Augen. redfeligen Mund, eine burchaus angenehme Gegenwart. Auch Geiftes: gaben ertheilte fie ihrem Liebling nicht tärglich, und fein Glad war, ohne bag er fich mubfam angestrengt batte, bie Folge angeborner und rubig ausgebildeter Berbienfte. Er geborte ju ben gludlichen Menichen, welche Bergangenheit und Gegenwart gu vereinigen geneigt find, die bem Lebensintereffe bas biftorifche Biffen anzuknüpfen verftehn. Im Babenichen geboren, in Bafel und Strafburg erzogen, geborte er bem parabiefischen Rheinthal gang eigentlich an, als einem ausgebreiteten wohlgelegenen Baterlande. Auf historische und antiquarische Gegenstände bingewiesen. ergriff er fie munter burch eine gludliche Borftellungstraft und erhielt fie fich durch das bequemfte Gedachtniß. Lern = und lebr= begierig, wie er mar, gieng er einen gleich vorschreitenden Stubien = und Lebensgang. Run emergirt und eminirt er bald obne Unterbrechung irgend einer Urt; er verbreitet fich mit Leichtigkeit in der literarischen und burgerlichen Welt: benn bistorische Rennt: niffe reichen überall bin, und Leutfeligkeit foließt fich überall an. Er reift burch Deutschland, Holland, Frantreich, Italien; tommt in Berührung mit allen Gelehrten feiner Beit; er unterhalt die Fürsten, und nur, wenn burch seine lebhafte Redseligkeit bie Stunden der Tafel, ber Audienz verlangert werben, ift er ben Sofleuten laftia. Dagegen erwirbt er fich das Bertrauen der Staatsmanner, arbeitet für fie bie grundlichsten Deduktionen und findet fo überall einen Schauplat für feine Talente. Man wünscht ibn an gar manchem Orte festzuhalten; allein er beharrt bei seiner Treue für Strafburg und ben frangofischen Sof. Seine unverrudte beutiche Redlichkeit wird auch bort anerkannt, man ichust ibn sogar gegen den mächtigen Brator Klinglin, der ibn beimlich anfeindet. Gefellig und gesprächig von Ratur, verbreitet er fich, wie im Biffen und Geschäften, fo auch im Umgange, und

man begriffe kaum, wo er alle Zeit hergenommen, mußten wir nicht, daß eine Ubneigung gegen die Frauen ihn durch sein ganzes Leben begleitet, wodurch er so manche Tage und Stunden gewann, welche von frauenhaft Gesinnten glüdlich vergeudet werden.

Uebrigens gehört er auch als Autor dem gemeinen Wesen und als Redner der Menge. Seine Programme, seine Reden und Anreden sind dem besondern Tag, der eintretenden Feierlichseit gewidmet, ja, sein großes Werk Alsatia illustrata gehört dem Leben an, indem er die Vergangenheit wieder hervorruft, verblichene Gestalten auffrischt, den behauenen, den gebildeten Stein wieder beledt, erloschene, zerstückte Inschriften zum zweiten Mal vor die Augen, vor den Sinn des Lesers dringt. Auf solche Weise erfüllt seine Thätigkeit das Elsaß und die Nachbarschaft in Baden und in der Pfalz behält er die ins höchste Alter einen ununterbrochenen Sinsluß; in Mannheim stiftet er die Atademie der Wissenschaften und erhält sich als Präsident derselben die an seinen Tod.

Genähert habe ich mich diesem vorzüglichen Manne niemals als in einer Nacht, da wir ihm ein Facelständen brachten. Den mit Linden überwöldten Hof des alten Stiftsgedäudes erfüllten unsere Bechseuer mehr mit Rauch, als daß sie ihn erleuchtet hätten. Nach geendigtem Musikgeräusch kam er herad und trat unter und; und hier war er recht an seinem Blage. Der schlank und wohlgewachsene heitere Greis stand mit leichtem freiem Wesen würdig vor und und hielt und werth genug, eine wohlgedachte Rede, ohne Spur von Zwang und Bedantismus, väterlich lieder voll auszusprechen, so daß wir und in dem Augenblid etwas dünkten, da er und wie die Könige und Fürsten behandelte, die er öfsentlich anzureden so oft berusen war. Wir ließen unsere Zusriedenheit überlaut vernehmen. Trompeten: und Paukenschal erklang wiederholt, und die allerliebste, hossnungsvolle akademische Webs verlor sich mit innigem Behagen nach Hause.

Seine Schüler und Studienverwandten, Koch und Oberlin, fanden zu mir schon ein näheres Berhältniß. Meine Liebhaberei zu alterthümlichen Resten war leidenschaftlich. Sie ließen mich das Museum wiederholt betrachten, welche die Belege zu seinem großen Werke über Essa vielsach enthielt. Eben dieses Werk hatte ich erst nach ziener Reise, wo ich noch Alterthümer, an Ort und Stelle gesunden, näher kennen gelernt, und nunmehr vollkommen gesördert, konnte ich mir, bei größern und kleinern Extursionen, das Rheinthal als römische Bestyung vergegenwärtigen und gar manchen Traum der Borzeit mir wachend ausmalen.

Raum hatte ich mir hierin einigermaßen aufgeholfen, als mich Oberlin ju ben Denkmalen ber Mittelzeit hinwies und mit

den daher noch übrigen Ruinen und Resten, Siegeln und Dotumenten bekannt machte, ja, eine Neigung zu den sogenannten Minnesängern und Heldendichtern einzuslößen suchte. Diesem wacern Manne, so wie Herrn Koch, bin ich viel schuldig geworden; und wenn es ihrem Willen und Wunsche nach gegangen ware, so hätte ich ihnen das Glück meines Lebens verdanken

muffen. Damit verhielt es fich aber folgendergeftalt.

Schöpflin, ber fich in ber bobern Sphare bes Staatsrechts zeitlebens bewegt hatte und ben großen Einfluß wohl fannte, melden folde und permanbte Studien bei Sofen und in Rabinetten einem fabigen Ropfe ju verschaffen geeignet find, fühlte eine unüberwindliche, ja ungerechte Abneigung gegen ben Auftand bes Civiliften und batte bie gleiche Gefinnung ben Seinigen einges flößt. Obgenannte beide Manner, Freunde von Salzmann, batten auf eine liebreiche Beise von mir Renntnig genommen. Das leibenschaftliche Ergreifen außerer Gegenstande, Die Darftellungsart, womit ich die Borguge berfelben berauszuheben und ihnen ein besonderes Intereffe ju verleihen mußte, schapten fie hober als ich felbft. Deine geringe, ich tann wohl fagen, nothburftige Beschäftigung mit bem Civilrechte mar ihnen nicht unbemerkt geblieben; fie kannten mich genug, um zu wiffen, wie leicht ich bestimmbar fei; aus meiner Luft jum atabemischen Leben hatte ich auch tein Geheimniß gemacht, und fie bachten mich baber für Befdichte, Staatsrecht, Rebetunft, erft nur im Borübergebn, bann aber entschiedener, ju erwerben. Strafburg felbst bot Bortbeile genug. Gine Ausficht auf die deutsche Kanglei in Berfailles. ber Borgang von Schöpflin, beffen Berbienft mir freilich unerreich. bar schien, sollte zwar nicht zur Nachahmung, boch zur Nacheiferung reizen und vielleicht baburch ein abnliches Talent gur Musbildung gelangen, welches sowohl bem, ber fich beffen rubmen burfte, erfprießlich, als andern, die es für fich zu gebrauchen bachten, nunlich fein konnte. Diefe meine Gonner, und Salzmann mit ihnen, legten auf mein Gebachtniß und auf meine Fähigkeit, ben Sinn ber Sprachen ju faffen, einen großen Werth und suchten bauptsächlich badurch ihre Absichten und Borschläge zu motiviren.

Wie nun aus allem biesem nichts geworden, und wie es getommen, daß ich wieder von der französischen Seite auf die deutsche herlibergetreten, gedenk' ich hier zu entwickeln. Man erlaube mir, wie bisher, zum Uebergange einige allgemeine Be-

tractungen.

Es find wenig Biographieen, welche einen reinen, ruhigen, steten Fortschritt bes Individuums darstellen können. Unser Leben ist, wie das Ganze, in dem wir enthalten sind, auf eine une begreifliche Weise aus Freiheit und Nothwendigkeit zusammen.

gesett. Unser Wollen ist ein Borausverkunden deffen, was wir unter allen Umständen thun werden. Diese Umstände aber ergreisen uns auf ihre eigene Weise. Das Was liegt in uns, das Wie hängt selten von uns ab, nach dem Warum dürsen wir nicht fragen, und deshalb verweist man uns mit Recht aufs Quis.

Die französische Sprache war mir von Jugend auf lieb; ich hatte sie in einem bewegteren Leben, und ein bewegteres Leben burch sie tennen gelernt. Sie war mir ohne Grammatik und Unterricht, durch Umgang und Uebung, wie eine zweite Muttersprache zu eigen geworden. Aun wünschte ich mich derselben mit größerer Leichtigkeit zu bedienen, und zog Straßburg zum abermaligen akabernischen Ausenthalt andern hohen Schulen vor; aber leider sollte ich dort gerade das Umgekehrte von meinen Hoffnungen erfahren und von dieser Sprache, diesen Sitten eber abs als ihnen zugewendet werden.

Die Franzosen, welche sich überhaupt eines guten Betragens besteißigen, sind gegen Fremde, die ihre Sprache zu reden anfangen, nachsichtig, sie werden Niemanden über irgend einen Fehler auslachen, oder ihn deßhalb ohne Umschweif tadeln. Da sie sedoch nicht wohl ertragen mögen, daß in ihrer Sprache gesündigt wird, so haben sie der Art, eben dasselbe, was man gesagt hat, mit einer anderen Bendung zu wiederholen und gleichsam höslich zu bekräftigen, sich dabei aber des eigentlichen Ausdrucks, den man hätte gebrauchen sollen, zu bedienen und auf diese Weise den Verständigen und Ausmertsamen auf das Rechte und Gebörige zu such überen.

So febr man nun, wenn es einem Ernft ift, wenn man Selbstverläugnung genug bat, fich für einen Schuler ju geben, biebei gewinnt und gefordert wird, fo fühlt man fich boch immer einigermaßen gedemuthigt und, ba man boch auch um ber Sache willen redet, oft allzusebr unterbrochen, ja abgelenkt, und man läßt ungebuldig bas Gefprach fallen. Dieß begegnete befonders mir por Andern, indem ich immer etwas Intereffantes ju fagen glaubte, bagegen aber auch etwas Bebeutenbes vernehmen und nicht immer bloß auf ben Ausbrud gurudgewiesen sein wollte; ein Fall, ber bei mir öfter eintrat, weil mein Frangofisch viel buntscheckiger mar als bas irgend eines andern Fremben. Bon Bebienten. Rammerdienern und Schildmachen, jungen und alten Schauspielern, theatralifden Liebhabern, Bauern und helben batte ich mir die Rebensarten, fo wie die Accentuationen gemerkt, und biefes babylonische Roiom sollte fich burch ein wunderliches Ingrediens noch mehr verwirren, indem ich den frangofischen reformirten Beiftlichen gern zuborte und ihre Rirchen um fo lieber befucte, als ein sonntägiger Spaziergang nach Bodenheim ba:

urch nicht allein erlaubt, sondern geboten mar. Aber auch bier: tit follte es noch nicht genug fein: benn als ich in ben Jung. nasiahren immer mehr auf die Deutscheit bes fechzehnten Sabrunderts gewiesen ward, so schloß ich gar bald auch die Franzosen ener berrlichen Epoche in diese Reigung mit ein. Montaigne. Imiot, Rabelais, Marot waren meine Freunde und erreaten n mir Antheil und Bewunderung. Alle diese verschiedenen Eles nente bewegten fich nun in meiner Rebe captifc burch einander. o daß für ben Ruborer die Antention über dem munderlichen Lusbrud meift verloren gieng, ja daß ein gebildeter Frangose nich nicht mehr höflich zurechtweisen, sondern geradezu tabeln und dulmeiftern mußte. Abermals gieng es mir also bier wie vorbem in Leipzig, nur daß ich mich bieß Mal nicht auf bas Recht neiner Batergegend, fo gut als andere Provingen idiotisch ju prechen, gurudziehn tonnte, fondern bier, auf frembem Grund ind Boden, mich einmal bergebrachten Gefegen fugen follte.

Bielleicht hatten wir uns auch wohl hierein ergeben, wenn uns nicht ein bofer Genius in die Ohren geraunt hatte, alle Bemühungen eines Fremden, französisch zu reben, würden immer ohne Erfolg bleiben; denn ein geübtes Ohr höre den Deutschen, den Italiäner, den Engländer unter seiner französischen Maste zur wohl heraus; geduldet werde man, aber keineswegs in den

Schooß der einzig sprachseligen Rirche aufgenommen.

Rur wenige Ausnahmen gab man zu. Man nannte uns einen herrn von Grimm, aber felbft Schöpflin follte ben Gipfel nicht erreicht haben. Sie ließen gelten, bag er frub bie Rothwendigkeit, sich vollkommen frangösisch auszubruden, wohl eingefeben; fie billigten feine Neigung, fich Rebermann mitzutheilen. besonders aber die Großen und Bornehmen zu unterhalten; lobten sogar, bag er, auf bem Schauplat, wo er stand, bie Landesiprache zu ber feinigen zu machen und fich möglichft zum franzöfischen Gesellschafter und Rebner auszubilden gesucht. Was bilft ihm aber bas Berläugnen feiner Muttersprache, bas Bemühen um eine frembe? Niemand fann er es recht machen. In ber Gefellicaft will man ibn eitel finden: als wenn fich Remand obne Selbstaefühl und Selbstaefälliakeit Andern mittheilen möchte und tonntel Sodann versichern die feinen Welt = und Sprachkenner, er differire und dialogire mehr. als daß er eigentlich konversire. Jenes war als Erbs und Grundfehler ber Deutschen, dieses als die Kardinaltugend ber Franzosen allgemein anerkannt. Mis öffents lichem Rebner gebt es ihm nicht beffer. Läßt er eine wohl ausgearbeitete Rebe an ben König ober bie Kürsten druden, so vassen Die Jesuiten auf, bie ihm, als einem Brotestanten, gram find, und zeigen bas Unfrangofische seiner Benbungen.

Anstatt uns nun hieran zu trösten und, als grünes Holz, basjenige zu ertragen, was dem dürren auflag, so ärgerte uns dagegen diese pedantische Ungerechtigkeit; wir verzweiseln und überzeugen uns vielmehr an diesem aufsallenden Beispiele, daß die Bemühung vergebens sei, den Franzosen durch die Sache genug zu thun, da sie an die äußern Bedingungen, unter welchen Alles erscheinen soll, allzu genau gebunden sind. Wir sassen dazher den umgekehrten Entschluß, die französische Sprache gänzlich abzulehnen und uns mehr als bisher mit Gewalt und Ernst der

Mutterfprache zu wiomen.

Auch hierzu fanden wir im Leben Gelegenheit und Theilnahme. Elsaß war noch nicht lange genug mit Frankreich verbunden, als daß nicht noch bei Alt und Jung eine liebevolle Anhänglichkeit an alte Berfassung, Sitte, Sprache, Tracht sollte übrig geblieben sein. Wenn der Ueberwundene die Hälfte seines Daseins nothzgedrungen verliert, so rechnet er sich's zur Schmach, die andere Hälfte freiwillig aufzugeben. Er hält daher an Allem sest, was ihm die vergangene gute Zeit zurückrusen und die Hossnung der Wieberkehr einer glücklichen Spoche nähren kann. Gar manche Sinwohner von Straßburg bildeten zwar abgesonderte, aber doch dem Sinne nach verbundene kleine Kreise, welche durch die vielen Unterthanen deutscher Fürsten, die unter französischer Hoheit anzsehlliche Streden Landes besaßen, steis vermehrt und rekrutirt wurden: denn Käter und Söhne hielten sich Studirens oder Gesschäfts wegen länger oder kürzer in Straßburg auf.

An unserm Tische ward gleichfalls nichts wie deutsch gesprochen. Salzmann drückte sich im Französischen mit vieler Leichtigkeit und Eleganz aus, war aber unstreitig dem Streben und der That nach ein vollkommener Deutscher; Lersen hätte man als Muster eines deutschen Jünglings aufstellen können; Meyer von Lindauschlenderte lieber auf gut deutsch, als daß er sich auf gut französisch hätte zusammennehmen sollen, und wenn unter den übrigen auch mancher zu gallischer Sprache und Sitte hinneigte, so ließen sie doch, so lange sie bei uns waren, den allgemeinen Zon auch

über fich schalten und walten.

Bon der Sprache wendeten wir uns zu den Staatsverhaltnissen. Zwar wußten wir von unserer Reichsversassung nicht viel Löbliches zu sagen; wir gaben zu, daß sie aus lauter gesetlichen Mißbrauchen bestehe, erhuben uns aber um desto höher über die französische gegenwärtige Bersassung, die sich in lauter gesetlosen Mißbrauchen verwirre, deren Regierung ihre Energie nur am salschen Orte sehen lasse und gestatten müsse, daß eine ganzliche Beränderung der Dinge schon in schwarzen Aussichten öffentlich prophezeit werde.

Blidten wir hingegen nach Norden, fo leuchtete uns von bort Friedrich, der Bolarstern, her, um den fich Deutschland, Europa, ja Die Welt zu breben ichien. Sein Uebergewicht in Allem offenbarte fich am ftartiten, als in ber frangofischen Armee bas preußische Exercitium und fogar ber preußische Stod eingeführt werben follte. Wir vergieben ihm übrigens feine Borliebe für eine frembe Sprache, ba wir ja bie Genugthuung empfanben, daß ihm seine frangofischen Boeten, Philosophen und Literatoren Berdruß zu machen fortfuhren und wiederholt erklarten, er fei

nur als Eindringling anzusehn und zu behandeln.

Bas uns aber von ben Frangofen gewaltiger als alles Unbere entfernte, war die wiederholte unhöfliche Behauptung, daß es ben Deutschen überhaupt, so wie bem nach frangofischer Rultur ftrebenben Ronige an Geschmad feble. Ueber biefe Rebensart. bie wie ein Refrain fich an jedes Urtheil anschloß, suchten wir uns burch Richtachtung zu beruhigen; aufklaren barüber konnten wir uns aber um fo weniger, als man uns verfichern wollte, icon Menage habe gefagt, Die frangofifden Schriftsteller befagen Alles, nur nicht Geschmad; so wie wir benn auch aus bem jest lebenden Baris zu erfahren hatten, daß bie neuesten Autoren fämmtlich bes Geschmacks ermangelten, und Boltaire felbst biefem bochsten Tabel nicht ganz entgehen könne. Schon früher und wiederholt auf die Natur gewiesen, wollten wir baber nichts gelten laffen als Babrbeit und Aufrichtigfeit bes Gefühls und ben raichen berben Ausbrud beffelben.

> Freundschaft, Liebe, Brüderschaft, Trägt die sich nicht von selber vor?

war Loofung und Feldgeschrei, woran sich die Glieder unserer tleinen atabemischen Sorbe zu ertennen und zu erquiden pflegten. Diefe Marime lag jum Grunde allen unfern gefelligen Gelagen, bei welchen uns benn freilich manchen Abend Better Michel in seiner wohlbekannten Deutschheit zu besuchen nicht verfehlte.

Will man in bem bisber Erzählten nur außere zufällige Unläffe und personliche Eigenheiten finden, so hatte die frangofische Literatur an fich felbst gewiffe Gigenschaften, welche ben strebenben Jüngling mehr abstoßen als anziehen mußten. Sie war nam: lich bejahrt und vornehm, und burch beides tann die nach Lebensgenuß und Freiheit umichauende Jugend nicht ergött werden.

Seit bem fechzehnten Jahrhundert hatte man ben Gang ber frangofischen Literatur niemals völlig unterbrochen geseben, ja, die innern politischen und religiosen Unruhen sowohl als die äußeren Kriege beschleunigten ihre Fortschritte; schon vor bunbert Jahren aber, fo borte man allgemein behaupten, solle fie in ihrer

vollen Blüthe gestanden haben. Durch günstige Umstände sei auf einmal eine reichliche Ernte gereift und glücklich eingebracht worsden, dergestalt, daß die größten Talente des achtzehnten Jahrshunderts sich nur bescheidentlich mit einer Nachlese begnügen müssen.

Indessen war aber boch auch gar Manches veraltet, das Lustspiel am ersten, welches immer wieder ausgefrischt werden mußte, um sich, zwar minder vollkommen, aber doch mit neuem Intersesse, dem Leben und den Sitten anzuschmiegen. Der Tragödien waren viele vom Theater verschwunden, und Boltaire ließ die jest dargebotene bedeutende Gelegenheit nicht aus den Händen, Corneille's Werke herauszugeben, um zu zeigen, wie mangelshaft sein Borgänger gewesen sein er, der allgemeinen Stimme

nach, nicht erreicht haben follte.

Und eben diefer Boltaire, bas Bunber feiner Zeit, mar nun felbst bejahrt wie die Literatur, die er beinah ein Jahrhundert bindurch belebt und beherrscht batte. Neben ihm existirten und pegetirten noch, in mehr ober weniger thätigem und gludlichem Alter, viele Literatoren, die nach und nach verschwanden. Der Einfluß ber Societat auf die Schriftsteller nahm immer mehr überband: benn die beste Gesellschaft, bestebend aus Bersonen von Geburt, Rang und Bermogen, mablte ju einer ihrer Sauptunterbaltungen die Literatur, und biefe marb baburch gang gesellschafts lich und pornehm. Stanbespersonen und Literatoren bilbeten fich wechselsweise, und mußten fich wechselsweise verbilben; benn alles Bornehme ift eigentlich ablebnend, und ablebnend ward auch die frangofische Kritit, verneinend, herunterziehend, mißredend. bobere Rlaffe bediente fich folder Urtheile gegen die Schriftsteller: Die Schriftsteller, mit etwas weniger Anstand, verfuhren fo unter einander, ja gegen ihre Gonner. Konnte man dem Bublitum nicht imponiren, fo fuchte man es ju überraschen, ober burd Demuth zu gewinnen: und fo entsprang, abgeseben bavon. was Rirche und Staat im Innersten bewegte, eine folde literarifche Gabrung, bag Boltaire felbst feiner pollen Thatiateit, feines gangen Uebergewichts bedurfte, um fich über bem Strome ber allgemeinen Richtachtung emporzuhalten. Schon bieß er laut ein altes eigenwilliges Rind; feine unermudet fortgefesten Bemubungen betrachtete man als eitles Bestreben eines abgelebten Alters; gewiffe Grundfage, auf benen er seine gange Lebenszeit bestanden, beren Ausbreitung er seine Tage gewidmet, wollte man nicht mehr icaten und ehren; ja, seinen Gott, durch beffen Betenntniß er sich von allem atheistischen Wesen loszusagen fortsuhr, ließ man ibm nicht mehr gelten: und so mußte er selbst, ber Altvater und Batriarch, gerade wie sein jungster Mitbewerber, auf ben Augenblid merten, nach neuer Gunft bafchen, seinen Freunden zu viel Butes, seinen Feinden zu viel Uebles erzeigen und, unter dem Schein eines leidenschaftlich mahrheitsliebenden Strebens, unwahr ind falsch handeln. War es denn wohl der Mühe werth, ein o thatiges großes Leben geführt zu haben, wenn es abhängiger nden sollte, als es angefangen hatte? Wie unerträglich ein olcher Zustand sei, entgieng seinem hohen Geiste, seiner zarteile duft, ließ seiner Laune den Zügel schießen und hieb mit ein paar zechterstreichen über die Schnur, wobei sich meist Freunde und zeinde unwillig geberdeten: denn Jedermann glaubte ihn zu überzehn, obschon Niemand es ihm gleich thun konnte. Ein Publium, das immer nur die Urtheile alter Männer hört, wird gar in leicht altstug, und nichts ist unzulänglicher als ein reises Urz

theil, von einem unreifen Geiste aufgenommen.

Uns Junglingen, benen, bei einer beutschen Ratur- und Bahrheitsliebe, als beste Subrerin im Leben und Lernen bie Redichteit gegen uns felbst und Andere immer vor Augen schwebte, vard die varteiische Unredlichkeit Boltaire's und die Berbildung o vieler wurdigen Gegenstände immer mehr jum Berdruß, und vir bestärkten uns täglich in ber Abneigung gegen ibn. Er batte Die Religion und die beiligen Bucher, worauf fie gegrundet ift, im ben fogenannten Pfaffen ju ichaben, niemals genug berab: epen konnen und mir baburch manche unangenehme Empfindung erregt. Da ich nun aber gar vernahm, bag er, um die Ueberieferung einer Sündfluth zu entfraften, alle versteinten Duscheln augnete und folde nur für Naturfviele gelten ließ, fo verlor er janglich mein Bertrauen: benn ber Augenschein batte mir auf bem Baschberge beutlich genug gezeigt, daß ich mich auf altem, ibaetrodnetem Meeresarund, unter ben Eruvien feiner Ureinwohner befinde. Ja, diese Berge waren einstmals von Wellen bedectt; b vor ober mahrend ber Sündfluth, bas tounte mich nicht rühren, genug, das Rheinthal mar ein ungebeurer See, eine unüberfeb: iche Bucht gemesen: bas tonnte man mir nicht ausreben. redachte vielmehr in Renntnig der Lander und Gebirge vorzudreiten, es möchte fich baraus ergeben, was ba wollte.

Bejahrt also und vornehm mar an fich selbst und burch Bolairen bie frangofische Literatur. Laffet und biesem merkwürdigen

Manne noch einige Betrachtungen widmen!

Auf thätiges und geselliges Leben, auf Politit, auf Erwerb m Großen, auf das Berhältniß zu den Herren der Erde und Bezuhung dieses Berhältnisses, damit er selbst zu den Herren der Erde gehöre, dahin war von Jugend auf Boltaire's Wunsch und Bemühung gewendet. Richt leicht hat sich Jemand so abhängig zemacht, um unabhängig zu sein. Auch gelang es ihm, die

Geister zu unterjochen; die Ration siel ihm zu. Bergebens entmidelten seine Gegner mäßige Talente und einen ungeheuern Haß; nichts gereichte zu seinem Schaben. Den Hof zwar konnte er nie mit sich versöhnen, aber dafür waren ihm fremde Könige zinsbar. Katharina und Friedrich die Großen, Gustav von Schweden, Christian von Banemark, Koniatowski von Polen, Heinrich von Breußen, Karl von Braunschweig bekannten sich als seine Basiallen; sogar Päpste glaubten ihn durch einige Rachgiedigkeiten tirren zu müssen. Daß Joseph der Zweite sich von ihm abhielt, gereichte diesem Fürsten nicht einmal zum Ruhme: denn es hätte ihm und seinen Unternehmungen nicht geschadet, wenn er, bei so schönem Berstande, bei so herrlichen Gesinnungen, etwas geists

reicher, ein befferer Schäter bes Beiftes gemefen mare.

Das, was ich hier gedrängt und in einigem Zusammenbange portrage, tonte zu jener Zeit, als Ruf bes Augenblick, als ewig zwiespältiger Migtlang, unzusammenbangend und unbelehrend in unseren Obren. Immer borte man nur bas Lob ber Borfahren. Man forberte etwas Gutes, Reues; aber immer bas Neueste wollte man nicht. Raum batte auf dem längst erstarrten Theater ein Batriot nationalfrangofische, bergerhebende Gegenstände bargestellt; taum hatte die Belagerung von Calais fich einen enthufiaftischen Beifall gewonnen, fo follte icon Diefes Stud, mitfammt seinen vaterländischen Gefellen, bobl und in jedem Sinne verwerflich fein. Die Sittenschilderungen bes Destouches, an benen ich mich als Knabe so oft eraöst, bieß man schwach, ber Name dieses Ehrenmannes mar verschollen; und wie viel andere Schriftsteller mußte ich nicht nennen, um berentwillen ich ben Borwurf, als urtheile ich wie ein Brovingler, babe erdulden muffen, wenn ich gegen Jemand, ber mit bem neuften litera: rischen Strome babinfuhr, irgend einen Antheil an folden Mannern und ihren Werten gezeigt batte.

So wurden wir andern deutschen Gesellen denn immer verstrießlicher. Rach unsern Gesinnungen, nach unserer Natureigensheit liebten wir die Sindrücke der Gegenstände sestzuhalten, sie nur langsam zu verarbeiten und, wenn es ja sein sollte, sie so spat als möglich sahren zu lassen. Wir waren überzeugt, durch treues Ausmerken, durch sortgesetzte Beschäftigung lasse sich allen Dingen etwas abgewinnen, und man musse durch beharrlichen Sifer doch endlich auf einen Puntt gelangen, wo sich mit dem Urtheil zugleich der Grund desselben aussprechen lasse. Auch verstannten wir nicht, daß die große und herrliche französische Belt uns manchen Bortheil und Gewinn darbiete: denn Rousseau hatte uns wahrhaft zugesagt. Betrachteten wir aber sein Leben und sein Schickal, so war er doch genöthigt, den größten Lohn

ur Alles, mas er geleiftet, barin gu finden, daß er unertannt

ind vergeffen in Baris leben durfte.

Benn wir von den Encyklopabisten reden hörten, oder einen dand ihres ungeheuren Berks ausschlugen, so war es uns zu Ruthe, als wenn man zwischen den unzähligen bewegten Spulen ind Beberstühlen einer großen Fabrik bingeht und vor lauter Schnarren und Rasseln, vor Allem Aug' und Sinne verwirrenden Rechanismus, vor lauter Unbegreislichkeit einer auf das mannigaltigste in einander greisenden Anstalt, in Betrachtung dessen, as Alles dazu gehört, um ein Stück Tuch zu fertigen, sich den igenen Rock selbst verleidet fühlt, den man auf dem Leibe trägt.

Diderot war nahe genug mit uns verwandt; wie er denn t alle dem, weßhalb ihn die Franzosen tadeln, ein wahrer Deuther ist. Aber auch sein Standpunkt war schon zu hoch, sein besichtskreis zu weit, als daß wir uns hätten zu ihm stellen und n seine Seite sehen können. Seine Naturkinder jedoch, die er it großer rednerischer Kunst herauszuheben und zu adeln mußte, hagten uns gar sehr, seine wadern Wilddiebe und Schleich; nobler entzückten uns, und dieses Gesindel hat in der Folge auf m deutschen Barnaß nur allzu sehr gewuchert. So war er es mn auch, der, wie Rousseau, von dem geselligen Leben einen telbegriff verdreitete, eine stille Einseitung zu jenen ungeheuern zeltveränderungen, in welchen alles Bestehende unterzugehen schien.

Uns ziemt jedoch, biese Betrachtungen noch an die Seite zu hnen und zu bemerken, was genannte beide Männer auf Kunst wirkt. Auch hier wiesen sie, auch von ihr drängten sie uns

r Natur.

Die höchste Aufgabe einer jeden Kunft ift, durch den Schein e Täuschung einer höhern Wirklichkeit zu geben. Gin salsches estreben aber ift, den Schein so lange zu verwirklichen, bis end-

h nur ein gemeines Wirkliche übrig bleibt.

Als ein ibeelles Lokal hatte die Bühne, durch Anwendung der rspektivischen Gesetze auf hinter einander gestellten Coulissen, den chsten Bortheil erlangt, und nun wollte man diesen Gewinn uthwillig aufgeben, die Seiten des Theaters zuschließen und irkliche Studenwände formiren. Mit einem solchen Bühnenlokal lite denn auch das Stück selbst, die Art zu spielen der Acteurs, rz, Alles zusammentressen, und ein ganz neues Theater dadurch tspringen.

Die französischen Schauspieler hatten im Luftspiel den Gipsel & Kunstwahren erreicht. Der Aufenthalt in Paris, die Beobetung des Aeußern der Hosseute, die Verbindung der Acteurs der Actricen durch Liebeshändel mit den höhern Ständen, Alles 1g dazu bei, die höchste Gewandtheit und Schicklickfeit des ge-

selligen Lebens gleichfalls auf die Bühne zu verpflanzen, und hieran hatten die Naturfreunde wenig auszusepen; doch glaubten sie einen großen Borschritt zu thun, wenn sie ernsthafte und tragische Gegenstände, deren das bürgerliche Leben auch nicht ermangelt, zu ihren Stüden erwählten, sich der Prosa gleichfalls zu höherm Ausdruck bedienten und so die unnatürlichen Berse zugleich mit der unnatürlichen Deklamation und Gestikulation allmählig verbannten.

Höchst merkwürdig ist es und nicht so allgemein beachtet, daß zu dieser Zeit selbst der alten strengen, rhythmischen, tunstreichen Tragödie mit einer Revolution gedroht ward, die nur durch große Talente und die Macht des Herkommens abgelenkt werden konnte.

Es ftellte fich nämlich bem Schauspieler Lecain, ber feine Belden mit besondrem theatralischen Anstand, mit Erbolung, Erhebung und Rraft spielte und fich vom Natürlichen und Gewöhnlichen entfernt hielt, ein Mann gegenüber, mit Ramen Aufresne, ber aller Unnatur ben Rrieg erklarte und in feinem tragischen Spiel die höchste Wahrheit auszudruden suchte. Dieses Berfahren mochte zu bem bes übrigen Bariser Theaterpersonals nicht paffen. Er ftand allein, jene hielten fich an einander geschloffen, und er. hartnäckig genug auf seinem Sinne bestehent, verließ lieber Baris und tam burch Strafburg. Dort faben wir ibn die Rolle bes August im Cinna, des Mitbridat und andere deraleichen mit ber mahrften natütlichften Burbe fpielen. Als ein fconer großer Mann trat er auf, mehr schlank als stark, nicht eigentlich von imposantem, aber von edlem gefälligen Befen. Sein Spiel war überlegt und ruhig, ohne talt ju fein, und fraftig genug, mo es erfordert murde. Er mar ein fehr geübter Rünftler und von ben wenigen, die das Künstliche ganz in die Natur und die Natur gang in die Runft zu verwandeln miffen. Diese find es eigentlich, beren migverstandene Borguge die Lebre von der falschen Raturlichkeit jederzeit veranlaffen.

Und so will ich benn auch noch eines kleinen, aber merkwürdig Epoche machenden Werks gebenken: es ist Rousseau's Phymalion. Biel könnte man darüber sagen: denn diese wunderliche Produktion schwankt gleichfalls zwischen Ratur und Kunst, mit dem salschen Bestreben, diese in jene auszulösen. Wir sehen einen Künstler, der das Bollkommenste geleistet hat, und doch nicht Besriedigung darin sindet, seine Idee außer sich, kunstgemäß dargestellt und ihr ein höheres Leben verliehen zu haben; nein, sie soll auch in das irdische Leben zu ihm herabgezogen werden. Er will das Höchste, was Geist und That hervorgebracht, durch den gemeinsten

Att ber Sinnlichkeit zerstören.

Alles diefes und manches Andere, recht und thöricht, mabr

ind halbwahr, das auf uns einwirkte, trug noch mehr bei, die degriffe zu verwirren; wir trieben uns auf mancherlei Abwegen ind Umwegen herum, und so ward von vielen Seiten auch jene eutsche literarische Revolution vorbereitet, von der wir Zeugen varen und wozu wir, bewußt und undewußt, willig oder unwillig, mausbaltsam mitwirkten.

Auf philosophische Beise erleuchtet und gefördert zu werden, atten wir teinen Trieb noch Hang; über religiose Gegenstände staubten wir uns selbst aufgeklärt zu haben, und so war der eftige Streit französischer Philosophen mit dem Psassthum uns iemlich gleichgültig. Berbotene, zum Feuer verdammte Bücher, velche damals großen Lärmen machten, übten keine Wirkung auf mis. Ich gedenke statt aller des Système de la nature, das vir aus Neugier in die Hand nahmen. Wir begriffen nicht, wie in solches Buch gefährlich sein könnte. Es kam uns so grau, o cimmerisch, so todtenhaft vor, daß wir Mühe hatten, seine Begenwart auszuhalten, daß wir davor wie vor einem Gespenste chauderten. Der Versasser, das ein Buch ganz eigens zu emzseheln, wenn er in der Borrede versichert, daß er, als ein abzelebter Greis, so eben in die Grube steigend, der Mitz und Rachwelt die Wahrbeit verkünden wolle.

Wir lachten ihn aus: benn wir glaubten bemerkt zu haben, daß von alten Leuten eigentlich an der Welt nichts geschätzt werde, vas liebenswürdig und gut an ihr ist. "Alte Kirchen haben vankle Gläser! — Wie Kirschen und Beeren schmeden, muß man kinder und Sperlinge fragen!" dieß waren unsre Lust: und Leibmorte: und so schwen uns jenes Buch, als die rechte Quintessen ver Greisenheit, unschmachaft, ja abgeschmackt. Alles sollte nothewendig sein und deswegen kein Gott. Könnte es denn aber nicht auch nothwendig einen Gott geben? fragten wir. Dabei gestanden wir freilich, daß wir uns den Rothwendigkeiten der Tage und Rächte, der Jahreszeiten, der klimatischen Sinssussen der klimatischen Sinssussen, das als vollkommene Wilkür ersschien, und wieder etwas, das als vollkommene Wilkür ersschien, und wieder etwas, das sich mit dieser Wilkür ins Gleichzgewicht zu seten suchte.

Die Hoffnung, immer vernünftiger zu werben, uns von ben äußern Dingen, ja von uns felbst immer unabhängiger zu machen, tonnten wir nicht aufgeben. Das Wort Freiheit klingt so schön, daß man es nicht entbehren könnte, und wenn es einen Irrthum bezeichnete.

Reiner von uns hatte das Buch hinausgelefen: benn wir fanben uns in der Erwartung getäuscht, in der wir es aufgeschlagen hatten. System der Ratur ward angekundigt, und wir hofften

also wirklich etwas von ber Natur, unserer Abgöttin, zu erfahren. Physit und Chemie, Himmels: und Erobeschreibung, Raturgeschichte und Anatomie und so manches Andere batte nun seit Jahren und bis auf den letten Tag uns immer auf die geschmudte große Welt hingewiesen, und wir hatten gern von Sonnen und Sternen, von Blaneten und Monden, von Bergen, Thalern, Kluffen und Meeren und von Allem, mas darin lebt und webt. bas Rabere fo wie bas Allgemeinere erfahren. Daß bierbei mobl Manches vortommen mußte, was dem gemeinen Menschen als icablid, ber Geiftlichteit als gefährlich, bem Staat als unguläßlich erscheinen möchte, baran hatten wir teinen Zweifel, und wir hofften, diefes Buchlein follte nicht unwürdig die Feuerprobe bestanden haben. Allein wie hohl und leer ward und in bieser triften atheistischen Salbnacht ju Muthe, in welcher die Erde mit allen ihren Gebilden, der himmel mit allen feinen Gestirnen verschwand. Gine Materie sollte sein von Ewigkeit, und von Ewigkeit . her bewegt, und follte nun mit diefer Bewegung rechts und links und nach allen Seiten, ohne weiteres, Die unendlichen Phanomene bes Daseins bervorbringen. Dieß Alles maren mir sogar zufrieden gewesen, wenn ber Berfaffer wirklich aus feiner bewegten Materie Die Welt por unfern Augen aufgebaut batte. Aber er mochte von der Natur so wenig wiffen als wir: denn indem er einige allgemeine Begriffe hingepfahlt, verläßt er fie fogleich, um basjenige, mas böber als die Natur, ober als bobere Natur in der Natur ericeint, gur materiellen, ichweren, zwar bewegten, aber boch richtungs: und gestaltlofen Natur zu verwandeln, und glaubt baburch recht viel gewonnen zu haben.

Wenn uns jedoch dieses Buch einigen Schaben gebracht hat, so war es der, daß wir aller Philosophie, besonders aber der Betaphysit, recht herzlich gram wurden und blieben, dagegen aber aufs lebendige Wissen, Ersahren, Thun und Dichten uns

nur besto lebhafter und leidenschaftlicher binmarfen.

So waren wir denn an der Gränze von Frankreich alles franspilichen Wesens auf einmal dar und ledig. Ihre Lebensweise sanden wir zu bestimmt und zu vornehm, ihre Dichtung kalt, ihre Kritik vernichtend, ihre Philosophie abstrus und doch unzulänglich, so daß wir auf dem Punkte skanden, uns der roben Ratur wenigstens versuchsweise hinzugeden, wenn uns nicht ein anderer Einstuß schon seit langer Zeit zu höheren, freieren und eben so wahren als dichterischen Weltansichten und Geistesgenüffen vorbereitet und uns erst heimlich und mäßig, dann aber immer offenbarer und gewaltiger beherrscht hätte.

3ch brauche taum ju fagen, baß bier Shatespeare gemeint fei, und nachbem ich biefes ausgesprochen, bedarf es teiner mei-

tern Ausführung. Shatespeare ist von den Deutschen mehr als von allen andern Nationen, ja vielleicht mehr als von seiner eigenen erkannt. Wir haben ihm alle Gerechtigkeit, Billigkeit und Schonung, die wir uns unter einander selbst versagen, reichlich zugewendet; vorzügliche Männer beschäftigten sich, seine Geistesgaben im günstigsten Lichte zu zeigen, und ich habe jederzeit, was man zu seiner Ehre, zu seinen Gunsten, ja ihn zu entsculdigen gesagt, gern unterschrieben. Die Einwirkung dieses außerordentlichen Geistes auf mich ist früher dargestellt und über seine Arzbeiten Einiges versucht worden, welches Zustimmung gefunden hat; und so mag es hier an dieser allgemeinen Erklärung genug sein, bis ich eine Nachlese von Betrachtungen über so große Berdienste, die ich an dieser Stelle einzuschalten in Bersuchung gerieth, Freunden, die mich bören mögen, mitzutheilen im Kalle bin.

Gegenwärtig will ich nur die Art, wie ich mit ihm bekannt geworden, näher anzeigen. Es geschah ziemlich früh, in Leipzig, durch Dodds beauties of Shakespeare. Was man auch gegen solche Sammlungen sagen kann, welche die Autoren zerstückelt mittheilen, sie bringen doch manche gute Wirkung hervor. Sind wir doch nicht immer so gesaßt und so geistreich, daß wir ein ganzes Werk nach seinem Werth in uns auszunehmen vermöchten. Streichen wir nicht in einem Buche Stellen an, die sich unmittelbar auf uns beziehen? Junge Leute besonders, denen es an durchzgreisender Bildung sehlt, werden von glänzenden Stellen gar schilch ausgeregt, und so erinnere ich mich noch als einer der schönken Epoche meines Lebens berjenigen, welche gedachtes Werk bei mir bezeichnete. Jene berrlichen Sigenheiten, die großen Sprüche, die tressenne Schilderungen, die humoristischen Züge, Alles traf mich einzeln und gewaltia.

Run erschien Wielands Uebersetzung. Sie ward verschlungen, Freunden und Bekannten mitgetheilt und empsohlen. Wir Deutsche hatten den Bortheil, daß mehrere bedeutende Werke fremder Nationen auf eine leichte und heitere Weise zuerst herübergebracht wurden. Sdakespeare prosaisch übersetzt, erst durch Wieland, dann durch Cschendurg, konnte als eine allgemein verständliche und jedem Leser gemäße Lektüre sich schnell verdreiten und große Wirkung hervordringen. Ich ehre den Rhythmus wie den Reim, wodurch Boesie erst zur Boesie wird, aber das eigentlich tief und gründlich Wirksame, das wahrhaft Ausdilbende und Fördernde ist das jenige, was vom Dichter übrig bleibt, wenn er in Prose übersetz wird. Dann bleibt der reine vollkommene Gehalt, den uns ein blendendes Aeußere oft, wenn er sehlt, vorzuspiegeln weiß und, wenn er gegenwärtig ist, verdedt. Ich halte daher zum Anfang jugendlicher Bildung prosaische lebersetzungen für vortheilhafter

als die poetischen: benn es läft fich bemerken, daß Anaben, benen ja boch Alles jum Scherze bienen muß, fich am Schall ber Borte, am Fall ber Gilben ergoben und burch eine Urt von parobistischem Muthwillen ben tiefen Gehalt bes ebelften Werts gerftoren. Deßbalb gebe ich zu bedenten, ob nicht gunächst eine prosaische Ueberfenung bes homer zu unternehmen mare; aber freilich mußte fie ber Stufe murbig fein, auf ber fich bie beutsche Literatur gegenwärtig befindet. Ich überlaffe bieß und bas Borgefagte unfern murbigen Babagogen gur Betrachtung, benen ausgebreitete Erfabrung bierüber am besten zu Gebote ftebt. Rur will ich noch. gu Sunften meines Borfcblags, an Luthers Bibelüberfepung erinnern: benn baß biefer treffliche Mann ein in bem verschiedensten Style verfaßtes Wert und beffen bichterischen, geschichtlichen, gebietenben, lebrenden Ton uns in der Muttersprache wie aus Ginem Buffe überlieferte, bat die Religion mehr gefordert, als wenn er die Gigenthumlichkeiten bes Driginals im Ginzelnen batte nach: bilben wollen. Bergebens bat man nachber fich mit bem Buche hiob, ben Pfalmen und andern Gefängen bemüht, fie uns in ibrer poetischen Form geniegbar ju machen. Für die Menge, auf Die gewirft merben foll, bleibt eine folichte Uebertragung immer Die beste. Bene tritischen Uebersepungen, Die mit bem Original wetteifern, bienen eigentlich nur jur Unterhaltung ber Belehrten unter einander.

Und so wirkte in unserer Strafburger Societat Shakespeare. übersett und im Original, studweise und im Bangen, stellen: und auszugeweise, bergeftalt, bag, wie man bibelfeste Manner bat, wir uns nach und nach im Shakespeare befestigten, die Tugenden und Mangel feiner Zeit, mit benen er uns bekannt macht, in unfern Gesprächen nachbilbeten, an feinen Quibbles Die größte Freude hatten und burch Uebersetzung berselben, ja burch origi= nalen Muthwillen mit ihm wetteiferten. Sierzu trug nicht wenig bei, daß ich ihn vor allen mit großem Enthusiasmus ergriffen hatte. Ein freudiges Bekennen, daß etwas Soberes über mir schwebe, war ansteckend für meine Freunde, die sich alle biefer Sinnegart bingaben. Wir laugneten Die Möglichkeit nicht, folche Berbienfte naber ju erkennen, fie ju begreifen, mit Ginficht ju beurtheilen; aber bieß bebielten wir uns fur fvatere Epochen por: gegenwärtig wollten wir nur freudig theilnebmen, lebendig nach: bilben und, bei fo großem Genuß, an bem Manne, ber ihn uns gab, nicht forschen und mateln, vielmehr that es uns mobl, ibn unbedingt zu verebren.

Bill Jemand unmittelbar erfahren, was damals in dieser lebendigen Gesellschaft gedacht, gesprochen und verhandelt worden, der lese den Auffas Serders über Shakespeare, in dem Hefte

on beutider Art und Runft; ferner Lengens Anmertungen ibers Theater, benen eine Uebersetung von Love's labours lost inzugefügt mar. herber bringt in das Tiefere von Shatespeare's Besen und stellt es berrlich bar; Lenz beträgt fich mehr bilberurmerisch gegen die herkommlichkeit bes Theaters und will benn ben all und überall nach Shatespearescher Beise gehandelt haben. Da ich biefen fo talentpollen als feltsamen Menschen bier zu er= jähnen veranlaßt werbe, so ist wohl der Ort, versuchsweise Einiges ber ibn ju fagen. Ich lernte ibn erft gegen bas Ende meines otragburger Aufenthalts tennen. Wir faben uns felten; feine befellschaft mar nicht bie meine, aber wir suchten boch Gelegeneit, uns zu treffen, und theilten uns einander gern mit, weil pir, als gleichzeitige Junglinge, abnliche Gefinnungen begten. flein, aber nett von Geftalt, ein allerliebstes Ropfchen, deffen ierlicher Form niedliche, etwas abgestumpfte Buge vollkommen ntsprachen; blaue Augen, blonde Saare, furz, ein Berfonchen, Die mir unter nordischen Junglingen von Beit ju Beit eins beegnet ift; einen fanften, gleichfam porfichtigen Schritt, eine anenehme, nicht gang fließende Sprache und ein Betragen, bas. wischen Burudhaltung und Schüchternheit fich bewegend, einem angen Manne gar mobl anftand. Rleinere Gedichte, besonders eine eignen, las er febr gut vor und fcrieb eine fliegende Sand. für seine Sinnegart müßte ich nur das englische Wort whimsical. velches, wie das Wörterbuch ausweist, gar manche Seltsamkeiten n Einem Begriff zusammenfaßt. Niemand mar vielleicht eben epwegen fähiger als er, die Ausschweifungen und Ausmüchse bes Shatespeareschen Genie's zu empfinden und nachzubilden. bengedachte Uebersetzung giebt ein Zeugniß hievon. Er behandelt einen Autor mit großer Freiheit, ist nichts weniger als knapp nd treu, aber er weiß fich bie Ruftung oder vielmehr die Boffen: ade feines Borgangers fo gut anzupaffen, fich feinen Geberben o humoristisch gleichzustellen, daß er bemjenigen, ben folche Dinge nmutheten, gewiß Beifall abgewann.

Die Absurditäten der Clowns machten besonders unsere ganze Kückseligkeit, und wir priesen Lenzen als einen begünstigten Menchen, da ihm jenes Spitaphium des von der Prinzessin geschoffenen

Bilbes folgenbermaßen gelungen mar:

Die schöne Brinzessin schoß und traf Eines jungen hirschleins Leben: Es siel dahin in schwerem Schlaf Und wird ein Brätlein geben. Der Jagdhund boll! — Ein L zu hirsch, So wird es benn ein hirschel; Doch sest ein Römisch L zu hirsch, So macht es funfzig hirschel. Ich mache hundert hirsche draus, Schreib hirschell mit zwei LLen.

Die Neigung zum Absurden, die sich frei und undewunden bei der Jugend zu Tage zeigt, nachher aber immer mehr in die Tiefe zurücktritt, ohne sich deshalb ganzlich zu verlieren, war bei uns in voller Blüthe, und wir suchten auch durch Originalspäße unsern großen Meister zu seiern. Wir waren sehr glorios, wenn wir der Gesellschaft etwas der Art vorlegen konnten, welches einigermaßen gebilligt wurde, wie z. B. Folgendes auf einen Rittmeister, der auf einem wilden Pferde zu Schaden gekommen war:

Ein Ritter wohnt in biesem Haus, Ein Meister auch baneben;
Macht man bavon einen Blumenstrauß, So wird's einen Rittmeister geben.
Ist er nun Meister von dem Ritt, Führt er mit Recht den Ramen;
Doch nimmt der Ritt den Meister mit, Web' ihm und seinem Samen!

Ueber solche Dinge ward sehr ernsthaft gestritten, ob sie des Clowns würdig oder nicht, und ob sie aus der wahrhaften reinen Narrenquelle gestoffen oder ob etwa Sinn und Verstand sich auf eine ungehörige und unzulässige Weise mit eingemischt hätten. Ueberhaupt aber konnten sich diese sells mit eingemischt hätten. Ueberhaupt aber konnten sich diese sells mit eingemischt hätten. Ueberhaupt aber konnten sich diese sells mit eingemischt hätten. Ueberhaupt aber konnten sich diese sellstamen Gestinnungen um so heftiger verbreiten, und so mehrere waren im Falle, daran Theil zu nehmen, als Lessing, der das große Vertrauen besaß, in seiner Dramaturgie eigentlich das erste Signal dazu gegeben hatte.

In so gestimmter und aufgeregter Gesellschaft gelang mir, manche angenehme Fahrt nach dem oberen Elsaß, woher ich aber eben deßhalb keine sonderliche Belehrung zurückbrachte. Die vielen kleinen Berse, die uns dei seder Gelegenheit entquollen, und die wohl eine muntere Reisedschreibung ausstatten konnten, sind versloren gegangen. In dem Kreuzgange der Abtei Molskeim des wunderten wir die farbigen Scheibengemälde; in der fruchtbaren Gegend zwischen Colmar und Schlettstatt ertönten possierliche Hymnen an Ceres, indem der Berbrauch so vieler Früchte umsständlich aus einander geset und angepriesen, auch die wichtige Streitfrage über den freien oder beschränkten Handel derselben sehr lustig genommen wurde. In Ensisheim sahven wir den ungeheuren Aërolithen in der Kirche ausgehangen und spotteten, der Zweiselssucht jener Zeit gemäß, über die Leichtgläubigkeit der Menschen, nicht vorahnend, daß dergleichen lustgeborne Wesen, wo nicht auf

unfern eigenen Ader herabfallen, boch wenigstens in unfern Kabinetten follten verwahrt werben.

Giner mit hundert, ja tausend Gläubigen auf den Ottilienberg begangenen Wallfahrt dent' ich noch immer gern. Hier, wo das Grundgemäuer eines römischen Kastells noch übrig, sollte sich in Ruinen und Steinrigen eine schöne Grasentochter, aus frommer Reigung, ausgehalten haben. Unsern der Kapelle, wo sich die Wanderer erdauen, zeigt man ihren Brunnen und erzählt gar manches Anmuthige. Das Bild, das ich mir von ihr machte, und ihr Name prägte sich tief bei mir ein. Beide trug ich lange mit mir herum, dis ich endlich eine meiner zwar spätern, aber darum nicht minder geliebten Töchter damit ausstattete, die von frommen und reinen Hersen so ausstätt ausgenommen wurde.

Auch auf dieser Sohe wiederholt sich dem Auge das herrliche Elsaß, immer dasselbe und immer neu; eben so wie man im Amphitheater, man nehme Plat wo man wolle, das ganze Bolt übersieht, nur seine Nachbarn am deutlichsten, so ist es auch hier mit Buschen, Felsen, Hügeln, Wäldern, Feldern, Wiesen und Ortschaften in der Nähe und in der Ferne. Um Horizont wollte man uns sogar Basel zeigen; daß wir es gesehen, will ich nicht beschwören, aber das entsernte Blau der Schweizergebirge übte auch hier sein Recht über uns aus, indem es uns zu sich forderte und, da wir nicht diesem Triebe solgen konnten, ein schwerzliches

Gefühl gurudließ.

Solden Zerstreuungen und Beiterkeiten gab ich mich um fo lieber und zwar bis zur Trunkenheit bin, als mich mein leibenschaftliches Berhältniß zu Friederiken nunmehr zu anastigen anfieng. Gine folche jugendliche, aufs Gerathemobl gehegte Neigung ift ber nächtlich geworfenen Bombe zu vergleichen, Die in einer fanften, glangenden Linie aufsteigt, fich unter Die Sterne mifcht, ja einen Augenblick unter ihnen zn verweilen scheint, alsbann aber abwarts, zwar wieber diefelbe Bahn, nur umgekehrt, bezeichnet und zulett da, wo fie ihren Lauf geendet, Berderben hinbringt. Friederite blieb fich immer gleich; fie schien nicht zu benten noch benten zu wollen, daß biefes Berbaltniß fich fo balb endigen tonne. Olivie bingegen, Die mich gwar auch ungern vermißte, aber boch nicht fo viel als jene verlor, mar porausfebenber ober offener. Sie sprach mandmal mit mir über meinen vermutblichen Abschied und suchte über fich jelbst und ihre Schwester fich ju troften. Gin Madchen, bas einem Manne entfaat, bem fie ibre Gewogenheit nicht verläugnet, ift lange nicht in ber peinlichen Lage, in ber fich ein Jungling befindet, ber mit Ertlarungen eben fo weit gegen ein Frauenzimmer berausgegangen ift. spielt immer eine leidige Figur: benn von ibm, als einem wer:

benben Manne, erwartet man schon eine gewisse Uebersicht seines Zustandes, und ein entschiedener Leichtsinn will ihn nicht kleiden. Die Ursachen eines Mädchens, das sich zurückzieht, scheinen immer

gultig, bie bes Mannes niemals.

Allein wie foll eine schmeichelnbe Leibenschaft uns porausseben laffen, wohin fie uns führen tann? Denn auch felbst alsbann, wenn wir ichon gang verständig auf fie Bergicht gethan, tonnen wir sie noch nicht loslassen, wir erabten uns an der lieblichen Gewohnheit, und follte es auch auf eine veranderte Beise fein. So gieng es auch mir. Wenn gleich die Gegenwart Friederitens mich angstigte, so mußte ich boch nichts Ungenehmeres, als abmesend an sie zu benten und mich mit ihr zu unterhalten. fam feltener binaus, aber unfere Briefe mechfelten besto lebbafter. Sie mußte mir ihre Buftande mit Beiterfeit, ihre Gefühle mit Anmuth zu vergegenwärtigen, fo wie ich mir ihre Berbienfte mit Gunft und Leibenschaft por Die Seele rief. Die Abwesenheit machte mich frei, und meine gange Zuneigung blübte erft recht auf durch die Unterhaltung in der Ferne. Ich tonnte mich in solchen Augenbliden gang eigentlich über die Zufunft verblenden; zerstreut war ich genug durch das Fortrollen der Zeit und bringender Geschäfte. Ich hatte bisher möglich gemacht, bas Mannigfaltigfte zu leisten, durch immer lebhafte Theilnahme am Gegenwärtigen und Augenblicklichen; allein gegen bas Ende brangte fich Alles gar gewaltsam über einander, wie es immer zu geben pflegt. wenn man fich von einem Orte loslofen foll.

Noch ein Zwischenereigniß nahm mir die letzen Tage weg. Ich besand mich nämlich in ansehnlicher Gesellschaft auf einem Landhause, von wo man die Borderseite des Münsters und den darüber emporsteigenden Thurm gar herrlich sehen konnte. Es ist Schade, sagte Jemand, daß das Ganze nicht fertig geworden, und daß wir nur den einen Thurm haben. Ich versetzte dagegen: Es ist mir eben so leid, diesen einen Thurm nicht ganz ausgessührt zu sehn: denn die vier Schneden sezen viel zu stumpf ab, es hatten darauf noch vier leichte Thurmspitzen gesollt, so wie

eine höhere auf die Mitte, wo das plumpe Kreuz steht.

Als ich diese Behauptung mit gewöhnlicher Lebhaftigkeit aussprach, redete mich ein kleiner muntrer Mann an und fragte: Ber hat Ihnen das gesagt? — Der Thurm selbst, versetzte sich. Ich habe ihn so lange und ausmerksam betrachtet und ihm so viel Neigung erwiesen, daß er sich zuletzt entschloß, mir dieses offenbare Geheimniß zu gestehn. — Er hat Sie nicht mit Unwahrheit berichtet, versetzte jener; ich kann es am besten wissen, denn ich din der Schaffner, der über die Baulichkeiten gesetzt ist. Wir baben in unserm Archiv noch die Originalrisse, welche dasselbe befahen, und die ich Ihnen zeigen kann. — Begen meiner nahen Abreise drang ich auf Beschleunigung dieser Gesälligkeit. Er ließ mich die unschähderen Rollen sehn; ich zeichnete geschwind die in der Ausstührung sehlenden Spigen durch ölgetranktes Kapier und bedauerte, nicht früher von diesem Schaße unterrichtet gewesen zu sein. Aber so sollte es mir immer ergehen, daß ich durch Anschauen und Betrachten der Dinge erst mühsam zu einem Begriffe gelangen mußte, der mir vielleicht nicht so auffallend und fruchtbar aewesen wäre, wenn man mir ihn überliefert bätte.

In soldem Drang und Verwirrung tonnte ich boch nicht unterlassen. Friederiken noch einmal zu seben. Es waren veinliche Tage, beren Erinnerung mir nicht geblieben ift. Als ich ihr die hand noch vom Bierde reichte, ftanben ihr bie Ebranen in ben Augen, und mir war sehr übel zu Muthe. Run ritt ich auf dem Tukpfade gegen Drufenbeim, und ba überfiel mich eine ber fonberbarften Uhnungen. 3ch fab nämlich, nicht mit ben Augen bes Leibes, fondern bes Geiftes, mich mir felbft, benfelben Weg, ju Bferbe wieder entgegen tommen, und zwar in einem Kleide, wie ich es nie getragen: es war bechtgrau mit etwas Golb. Sobald ich mich aus biefem Traum aufschuttelte, mar bie Geftalt gang binmeg. Sonderbar ift es jedoch, daß ich nach acht Nahren, in bem Kleibe, bas mir geträumt hatte, und bas ich nicht aus Babl, fondern aus Bufall gerade trug, mich auf demfelben Bege fand, um Friederiten noch einmal zu befuchen. Es mag fich übrigens mit biesen Dingen, wie es will, verhalten, bas munberliche Trugbild gab mir in jenen Augenbliden bes Scheibens einige Berubigung. Der Schmerz, bas berrliche Elfaß, mit Allem, mas ich barin erworben, auf immer zu verlaffen, mar gemilbert, und ich fand mich, bem Taumel des Lebewohls endlich entflohn, auf einer friedlichen und erheiternden Reise so ziemlich wieder.

In Mannheim angelangt, eilte ich mit größter Begierbe, ben Antikensaal zu sehn, von dem man viel Rühmens machte. Schon in Leipzig, dei Gelegenheit der Windelmann'schen und Lessing'schen Schriften, hatte ich viel von diesen bedeutenden Aunstwerken reden hören, desto weniger aber gesehn: denn außer Laokoon, dem Bater, und dem Faun mit den Arotalen besanden sich keine Abgusse auf der Akademie; und was uns Deser dei Gelegenheit dieser Bildenisse zu sagen beliebte, war freilich räthselhaft genug. Wie will man aber auch Anfängern von dem Ende der Kunst einen Bezariss geben?

Direktor Berschaffelbts Empfang war freundlich. Bu bem Saale führte mich einer seiner Gesellen, ber, nachbem er mir aufgeschlossen, mich meinen Reigungen und Betrachtungen überließ. Dier stand ich nun, den wundersamsten Gindrücken ausgesett, in einem geräumigen, viereckten, bei außerordentlicher Höhe satt tubischen Saal, in einem durch Fenster unter dem Gesims von oben wohl erleuchteten Raum: die herrlichsten Statuen des Alterthums nicht allein an den Wänden gereiht, sondern auch innerhalb der ganzen Fläche durch einander ausgestellt; ein Wald von Statuen, durch den man sich durchwinden, eine große ideale Bolksgesellschaft, zwischen der man sich durchdrängen mußte. Alle diese herrlichen Gebilde konnten durch Aussen Auziehn der Borbänge in das vortheilhasteste Licht gestellt werden; überdieß waren sie auf ihren Postamenten beweglich und nach Belieben zu wenden

und zu breben.

Nachdem ich die erfte Wirfung dieser unwiderstehlichen Daffe eine Zeit lang gebulbet hatte, wendete ich mich zu benen Geftalten, Die mich am meisten anzogen; und wer fann laugnen, bak Aboll von Belvebere burch feine magige Roloffalgroße, ben ichlanten Bau, die freie Bewegung, ben fiegenden Blid auch über unfere Empfindung por allen andern ben Sieg bavon trage? Sobann wendete ich mich zu Laokoon, ben ich bier zuerft mit feinen Sohnen in Berbindung fab. 3d vergegenwärtigte mir fo gut als moglich das, mas über ihn verhandelt und gestritten worden mar, und fucte mir einen eignen Gefichtspunkt; allein ich marb balb ba bald borthin gezogen. Der sterbenbe Fechter hielt mich lange fest, besonders aber batte ich der Gruppe von Kastor und Bollur. Diesen koftbaren, obaleich problematischen Resten, Die seliasten Augen= blide ju banten. Ich mußte noch nicht, wie unmöglich es fei, fich von einem genießenden Anschaun sogleich Rechenschaft zu geben. 3d zwang mich zu reflettiren, und so wenig es mir gelingen wollte, ju irgend einer Art von Klarbeit ju gelangen, fo fühlte ich boch, daß jedes Einzelne diefer großen versammelten Daffe faglich, ein jeder Gegenstand natürlich und in fich felbst bedeutend sei.

Auf Laokoon jedoch war meine größte Ausmerksamkeit gerichtet, und ich entschied mir die berühmte Frage, warum er nicht schreie, dadurch, daß ich mir aussprach, er könne nicht schreien. Alle Handlungen und Bewegungen der drei Figuren giengen mir aus der ersten Konzeption der Gruppe hervor. Die ganze so gewaltsame als kunstreiche Stellung des Hauptkörpers war aus zwei Anlässen zusammengeset, aus dem Streben gegen die Schlangen, und aus dem Fliehen vor dem augenblicklichen Bis. Um diesen Schreien unidern, mußte der Unterleib eingezogen und das Schreien unmöglich gemacht werden. So entschied ich mich auch, daß der jüngere Sohn nicht gebissen, und wie ich mir sonst noch das Kunstreiche dieser Gruppe auszulegen suchte. Ich schried bierüber einen Brief an Desern, der aber nicht sonderlich auf meine Auslegung achtete, sondern nur meinen guten Willen mit

iner allgemeinen Aufmunterung erwiederte. Ich aber war glüdzich genug, jenen Gedanken festzuhalten und bei mir mehrere Jahre uhen zu lassen, dis er sich zuletzt an meine sämmtlichen Ersahzungen und Ueberzeugungen anschloß, in welchem Sinne ich ihn odann bei Herausgabe der Proppläen mittheilte.

Rach eifriger Betrachtung so vieler erhabenen plastischen Werke ollte es mir auch an einem Borschmad antiker Architektur nicht iehlen. Ich fand den Abguß eines Kapitäls der Rotonde, und d läugne nicht, daß beim Anblid jener so ungeheuren als elezanten Atanthblätter mein Glaube an die nordische Baukunst etwas

ju wanten anfieng.

Dieses große und bei mir durchs ganze Leben wirksame frühzeitige Schauen war dennoch für die nächste Zeit von geringen Folgen. Wie gern hätte ich mit dieser Darstellung ein Buch anzesangen, anstatt daß ich's damit ender denn kaum war die Thür des herrlichen Saals hinter mir zugeschlossen, so wünschte ich mich selbst wieder zu sinden, ja, ich suchte jene Gestalten eher, als lästig, aus meiner Sindildungstraft zu entsernen, und nur ert durch einen großen Umweg sollte ich in diesen Kreis zurückgeführt werden. Indessen ist die Fruchtbarkeit solcher Sindrücke ganz unschätzen, die man genießend, ohne zersplitterndes Urtheil, in sich aufnimmt. Die Jugend ist dieses höchsten Glücks sähig, wenn sie nicht tritisch sein will, sondern das Bortrefsliche und Gute, ohne Untersuchung und Sonderung, auf sich wirken läßt.

## Bwölftes Buch.

Der Wanderer war nun endlich gefünder und frober nach Saufe gelangt als bas erfte Mal, aber in feinem gangen Wefen zeigte fich boch etwas Ueberspanntes, welches nicht völlig auf geistige Gefundheit beutete. Gleich ju Anfang brachte ich meine Mutter in den Kall, daß fie amischen meines Baters rechtlichem Ordnungsgeift und meiner vielfachen Excentricität die Borfalle in ein gemiffes Mittel zu richten und zu schlichten beschäftigt fein mußte. In Mainz hatte mir ein harfespielender Anabe fo wohl gefallen, daß ich ibn, weil die Meffe gerade por ber Thure mar, nach Frankfurt einlud, ibm Wohnung ju geben und ihn ju beförbern versprach. In diesem Greigniß trat wieder einmal die= jenige Eigenheit hervor, Die mich in meinem Leben fo viel gekoftet hat, dak ich nämlich gern sehe, wenn jüngere Wesen sich um mich versammeln und an mich anknupfen, wodurch ich benn freilich aulent mit ihrem Schickfal belaftet werbe. Gine unangenehme Erfahrung nach der andern konnte mich von dem angebornen Trieb

nicht jurudbringen, ber noch gegenwärtig, bei ber beutlichsten Ueberzeugung, von Beit ju Beit mich irre ju fuhren brobt. Meine Mutter, klarer als ich, fab wohl voraus, wie fonderbar es meinem Bater portommen mußte, wenn ein musikalischer Degläufer pon einem fo ansebnlichen Saufe ber zu Gasthöfen und Schenten gienge, fein Brod ju verdienen; baber forate fie in ber Nachbarschaft für herberge und Rost besselben; ich empfahl ibn meinen Freunden, und so befand sich bas Rind nicht übel. Nach mehreren Sahren fab ich ibn wieder, wo er größer und tölpischer geworben mar, ohne in seiner Runft viel zugenommen zu haben. Die madere Frau, mit dem ersten Brobestud bes Musaleichens und Bertuschens mobl zufrieden, bachte nicht, bag fie biefe Kunft in ber nächsten Beit burchaus nöthig haben murbe. Der Bater, in feinen veriährten Liebhabereien und Beschäftigungen ein qufriedenes Leben führend, mar behaglich, wie einer, der trop allen hinderniffen und Berfvatungen feine Blane durchfest. 3ch batte nun promovirt, ber erfte Schritt ju bem ferneren burgerlichen stufenweisen Lebensaange war gethan. Meine Disputation batte feinen Beifall, ihn beschäftigte bie nabere Betrachtung berfelben und manche Vorbereitung zu einer fünftigen Berausgabe. Während meines Aufenthalts im Elfaß hatte ich viel fleine Gedichte, Auf: fate. Reisebemerkungen und manches fliegende Blatt geschrieben. Diefe ju rubriciren, ju ordnen, Die Bollendung ju verlangen unterhielt ibn, und so war er froh in der Erwartung, daß meine bisber unüberwundene Abneigung, etwas biefer Dinge gebruckt ju febn, fich nachftens verlieren merbe. Die Schwester batte einen Rreis von verständigen und liebenswürdigen Frauenzimmern um fich versammelt. Ohne herrisch ju fein, herrschte fie über alle, indem ihr Berftand gar Manches überfehn und ihr guter Bille Bieles ausgleichen konnte, sie auch überdieß in dem Kall mar, eber die Bertraute als die Rivalin ju fpielen. Bon altern Freunden und Bekannten fand ich an horn ben unveränderlich treuen Freund und heiteren Gefellschafter; mit Riefe mard ich auch vertraut, ber meinen Scharffinn ju üben und ju prufen nicht verfehlte, indem er, durch anhaltenden Widerspruch, einem bogmatischen Enthusiasmus, in welchen ich nur gar ju gern verfiel, Zweifel und Berneinung entgegensette. Undere traten nach und nach zu diesem Rreis, beren ich fünftig gebente; jedoch ftanben unter ben Personen, Die mir ben neuen Aufenthalt in meiner Bater: ftadt angenehm und fruchtbar machten, die Gebrüber Schloffer allerdings oben an. Der altere, hieronymus, ein grundlicher und eleganter Rechtsgelehrter, batte als Sachwalter ein allge- . meines Bertrauen. Unter feinen Buchern und Aften, in Rimmern, wo die größte Ordnung berrichte, mar fein liebster Aufenthalt;

vort hab' ich ihn niemals anders als heiter und theilnehmend gefunden. Auch in größerer Gesellschaft erwies er sich angenehm und unterhaltend: denn sein Geist war durch eine ausgebreitcte Letture mit allem Schönen der Borwelt geziert. Er verschmähte nicht, dei Gelegenheit, durch geistreiche lateinische Gedichte die geselligen Freuden zu vermehren; wie ich denn noch verschiedene scherzhafte Distichen von ihm besitze, die er unter einige von mir gezeichnete Portraite seltsamer, allgemein bekannter Frankfurter Karikaturen geschrieben hatte. Defters beriedt ich mich mit nich über meinen einzuleitenden Lebens- und Geschäftsgang, und hätten mich nicht hundertsältige Neigungen, Leidenschaften und Zersstreuungen von diesem Wege sortgerissen, er würde mir der sicherste Kührer geworden sein.

Räher an Alter stand mir sein Bruder Georg, der sich von Treptow, aus den Diensten des Herzogs (Friedrich) Eugen von Bürtemberg, wieder zurückgezogen hatte. An Weltkenntniß, an praktischem Geschied vorgeschritten, war er in seiner Uebersicht der deutschen und auswärtigen Literatur auch nicht zurückgeblieben. Er schrieb, wie vormals, gern in allen Sprachen, regte mich aber dadurch nicht weiter an, da ich, mich dem Deutschen ausschließlich widmend, die übrigen nur in soweit kultivirte, daß ich die besten Autoren im Original einigermaßen zu lesen im Stande war. Seine Rechtschaffenheit zeigte sich immer als dieselbe, ja, die Bekanntschaft mit der Welt mochte ihn veransaßt haben, strenger, sogar starrer auf seinen wohlmeinenden Gesinnungen zu beharren.

Durch diese beiden Freunde ward ich denn auch gar bald mit Merd bekannt, bem ich burch Berbern von Strafburg aus nicht ungunftig angekundigt mar. Diefer eigne Mann, ber auf mein Leben ben größten Ginfluß gehabt, mar von Geburt ein Darmftabter. Bon feiner frühern Bilbung wußte ich wenig zu fagen. Rach vollendeten Studien führte er einen Jungling nach ber Schweig, wo er eine Zeit lang blieb und beweibt gurudtam. Als ich ihn tennen lernte, mar er Rriegszahlmeister in Darmstadt. Mit Berftand und Geift geboren, batte er fich febr schone Rennt: niffe, besonders der neuern Literaturen, erworben und sich in ber Welt- und Menschengeschichte nach allen Zeiten und Gegenden umgesehen. Treffend und scharf zu urtheilen war ihm gegeben. Man ichatte ihn als einen madern entschloffenen Geschäftsmann und fertigen Rechner. Mit Leichtigkeit trat er überall ein, als ein febr angenehmer Gefellichafter für bie, benen er fich burch beißende Züge nicht furchtbar gemacht hatte. Er war lang und hager von Gestalt, eine hervordringende fpipe Rase zeichnete sich aus, bellblaue, vielleicht graue Augen gaben seinem Blid, der aufmerkend bin und wieber gieng, etwas Tigerartiges. Lavaters Bhpfipanomit bat uns fein Brofil aufbewahrt. In feinem Charafter lag ein munderbares Migverbaltnig: von Ratur ein braver . ebler. zuverläffiger Mann, batte er fich gegen die Belt erbittert und ließ diefen grillenkranken Zug bergestalt in sich walten, daß er eine unüberwindliche Reigung fühlte, vorfäplich ein Schalt, ja ein Schelm ju fein. Berftandig, rubig, gut in einem Augenblick, tonnte es ibm in bem andern einfallen, wie die Schnecke ibre hörner hervorstredt, irgend etwas ju thun, mas einen anbern frantte, verlette, ja was ihm schablich ward. Doch wie man aern mit etwas Gefährlichem umgeht, wenn man felbst davor ficher zu fein glaubt, fo batte ich eine besto großere Reigung. mit ibm zu leben und feiner auten Gigenschaften zu genießen, ba ein zuversichtliches Gefühl mich ahnen ließ, daß er feine fchlimme Seite nicht gegen mich tehren werbe. Wie er fich nun, burch diesen sittlich unruhigen Geift, durch dieses Bedürfniß, die Menschen bamifch und tudiich ju behandeln, von einer Seite bas gesellige Leben verdarb, so widersprach eine andere Unruhe, die er auch recht forafältig in fich nabrte, feinem innern Bebagen. Er fühlte nämlich einen gemiffen bilettantischen Broduktionstrieb, dem er um fo mehr nachhieng, als er fich in Brofa und Berfen leicht und aludlich ausbrudte und unter ben iconen Geiftern jener Beit eine Rolle ju fpielen gar wohl magen burfte. Ich besitze felbft noch poetische Episteln von ungemeiner Rubnbeit, Derbbeit . und Swiftischer Galle, die fich burch originelle Anfichten ber Berfonen und Sachen bochlich auszeichnen, aber zugleich mit fo verlegender Rraft geschrieben find, daß ich fie nicht einmal gegen: martig publiciren mochte, fondern fie entweder vertilgen, ober als auffallende Dokumente bes geheimen Zwiespalts in unserer Literatur ber Rachmelt aufbewahren muß. Daß er jedoch bei allen feinen Arbeiten verneinend und gerftorend gu Berte gieng, mar ibm felbst unangenehm, und er sprach es oft aus, er beneide mich um meine unschuldige Darstellungsluft, welche aus der Freude an bem Borbild und bem Nachgebildeten entspringe.

Uebrigens hätte ihm sein literarischer Dilettantismus eher Rugen als Schaben gebracht, wenn er nicht den unwiderstehlichen Trieb gefühlt hätte, auch im technischen und merkantilischen Fach aufzutreten. Denn wenn er einmal seine Fähigkeiten zu verwünschen ansieng und außer sich war, die Unsprüche an ein ausübendes Talent nicht genialisch genug befriedigen zu können, so ließ er bald die bildende, bald die Dichtunst sahren und sann auf sabrikmäßige kausmännische Unternehmungen, welche Geld einbringen

jollten, indem fie ihm Spaß machten.

In Darmstadt befand fich übrigens eine Gefellschaft von sehr gebilbeten Mannern. Geheimerath von heffe, Minister bes Land.

grafen. Brofeffor Beterfen. Rettor Wend und Andere maren bie Einbeimischen, zu beren Werth fich manche frembe Benachbarte und viele Durchreisende abwechselnd gesellten. Die Beheimerathin von Seffe und ihre Schwefter, Demoifelle Glachsland, maren Frauengimmer von feltenen Berbienften und Anlagen, Die lettere, Berbers Braut, boppelt interessant burch ihre Gigenschaften und

ibre Reigung zu einem fo portrefflichen Manne.

Bie fehr diefer Kreis mich belebte und forderte, mare nicht auszusprechen. Man borte gern die Borlefung meiner gefertigten ober angefangenen Arbeiten, man munterte mich auf, wenn ich offen und umständlich erzählte, mas ich eben vorhatte, und schalt mich, wenn ich bei jedem neuen Unlag das Früherbegonnene gurudfeste. Fauft mar icon vorgerudt, Gos von Berlichingen baute fich nach und nach in meinem Geifte gusammen, bas Studium bes funfzehnten und fechzehnten Jahrhunderts beschäftigte mich, und jenes Münftergebäude batte einen febr ernften Ginbrud in mir gurudgelaffen, ber als hintergrund gu folden Dichtungen aar wohl baftebn tonnte.

Was ich über jene Bautunft gedacht und gewähnt batte, schrieb ich jufammen. Das Erfte, worauf ich brang, mar, bag man fie beutsch und nicht gothisch nennen, nicht für ausländisch, son= bern für paterländisch balten folle: bas 3weite, bas man fie nicht mit ber Bautunft ber Griechen und Romer veraleichen burfe. weil fie aus einem gang andern Bringip entsprungen fei. Benn jene, unter einem gludlichern himmel, ihr Dach auf Saulen ruben ließen, jo entstand ja icon an und fur fich eine burch: brochene Band. Wir aber, die wir uns burchaus gegen die Bitterung ichuten und mit Mauern überall umgeben muffen. haben ben Benius zu verehren, ber Mittel fand, maffiven Banden Mannigfaltigfeit zu geben, fie bem Scheine nach zu burchbrechen und das Auge murdig und erfreulich auf der großen Flache ju beschäftigen. Daffelbe galt von den Thurmen, welche nicht, wie bie Ruppeln, nach innen einen himmel bilben, sondern außen gen himmel streben und bas Dasein bes heiligtbums, bas fich an ihre Base gelagert, weit umber ben Ländern verkunden sollten. Das Innere biefer murbigen Gebäube magte ich nur burch poetisches Unschauen und burch fromme Stimmung zu berühren.

Batte ich diese Anfichten, benen ich ihren Werth nicht absprechen will, flar und beutlich, in vernehmlichem Stol abzufaffen beliebt, fo batte ber Drudbogen: Bon beuticher Bautunft D. M. Ervini a Steinbach schon bamals, als ich ihn berausgab. mehr Wirkung gethan und die vaterländischen Freunde ber Runft früher aufmertfam gemacht; so aber verbullte ich, burch Samanns und Berbers Beispiel verführt, Diefe gang einfachen Gebanten und Betrachtungen in eine Staubwolke von seltsamen Borten und Phrasen und versinsterte das Licht, das mir aufgegangen war, für mich und Andere. Demungeachtet wurden diese Blätter gut ausgenommen und in dem Herder'schen heft von deutscher Art und Kunst nochmals abgebruckt.

Wenn ich mich nun, theils aus Neigung, theils zu bichterischen und andern Ameden, mit vaterländischen Alterthumern febr gern beschäftigte und sie mir zu vergegenwärtigen suchte, so ward ich burch die biblischen Studien und burch religiose Anklange von Reit zu Zeit wieder abgelentt, da ja Luthers Leben und Thaten, die in bem fechzehnten Sahrhundert fo berrlich bervorglangen, mich immer wieder zu ben beiligen Schriften und zu Betrachtung relis giofer Gefühle und Meinungen binleiten mußten. Die Bibel als ein ausammengetragenes, nach und nach entstandenes, au verichiebenen Reiten überarbeitetes Wert anzusehn, ichmeichelte meinem fleinen Duntel, indem diese Borftellungsart noch teineswegs berrschend, viel weniger in dem Rreis aufgenommen war, in welchem ich lebte. Bas ben hauptfinn betraf, hielt ich mich an Luthers Ausbrud, im Gingelnen gieng ich mobl gur Schmid'ichen wortlichen Uebersetung und suchte mein weniges Sebraifch babei fo gut als moglich zu benuten. Daß in ber Bibel fich Wiberfpruche finden, wird jest Riemand in Abrede fein. Diefe fuchte man baburch auszugleichen, baß man die deutlichfte Stelle zum Grunde legte und die widersprechende, weniger flare jener anmabnlichen bemüht 3ch dagegen wollte burch Brufung berausfinden, welche Stelle ben Sinn ber Sache am meisten ausspräche: an biefe bielt ich mich und verwarf die andern als untergeschohen.

Denn schon damals hatte fich bei mir eine Grundmeinung festgesett, ohne daß ich zu sagen wußte, ob sie mir eingeflößt, ob fie bei mir angeregt worden, ober ob fie aus eignem Rachbenten entsprungen fei. Es mar nämlich die: bei Allem, mas uns überliefert, besonders aber schriftlich überliefert merbe, tomme es auf ben Grund, auf bas Innere, ben Sinn, bie Richtung bes Berts an; hier liege bas Ursprungliche, Gottliche, Birtfame, Unantaftbare, Unverwüftliche, und feine Beit, teine außere Ginwirtung noch Bedingung tonne biefem innern Urwefen etwas anbaben. wenigstens nicht mehr als die Rrantheit bes Rorpers einer wohl: gebilbeten Seele. So fei nun Sprache, Dialett, Eigenthumlichfeit, Styl und gulett die Schrift als Rorver eines jeben geiftigen Berts anzusehn; dieser, zwar nah genug mit bem Innern verwandt, sei jedoch der Verschlimmerung, dem Berderbniß ausgesett: wie benn überhaupt teine Ueberlieferung ihrer Ratur nach gang rein gegeben und, wenn fie auch rein gegeben wurde, in ber Folge jederzeit vollkommen verständlich sein konnte, jenes wegen Unzulänglichkeit der Organe, durch welche Aberliefert wird, dieses wegen des Unterschieds der Beiten, der Orte, besonders aber wegen der Berschiedenheit menschlicher Fähigkeiten und Denkweisen; weßbalb denn ja auch die Ausleger sich niemals vergleichen werden.

Das Innere, Eigentliche einer Schrift, die uns besonders zusagt, zu erforschen, sei daher eines Jeden Sache und dabei vor allen Dingen zu erwägen, wie sie sich zu unserm eignen Innern verhalte und in wiesern durch jene Lebenstraft die unsrige erregt und befruchtet werde; alles Aeußere hingegen, was auf uns unwirksam oder einem Zweisel unterworfen sei, habe man der Kritik zu überlassen, welche, wenn sie auch im Stande sein sollte, das Ganze zu zerstückeln und zu zersplittern, dennoch niemals dahin gelangen würde, uns den eigentlichen Grund, an dem wir sestentlen, zu rauben, ja, uns nicht einen Augenblick an der einmal

gefaßten Buverficht irre ju machen.

Diefe aus Glauben und Schauen entsprungene Ueberzeugung, welche in allen Fällen, die wir für die wichtigften ertennen, anwendbar und ftartend ift, liegt jum Grunde meinem fittlichen somobl als literarischen Lebensbau und ist als ein woblangelegtes und reichlich wucherndes Rapital anzusebn, ob wir gleich in ein= zelnen Fällen zu fehlerhafter Anwendung verleitet werden konnen. Durch diesen Begriff marb mir benn die Bibel erst recht zugänglich. 3ch hatte fie, wie bei bem Religionsunterricht ber Brotestanten geschieht, mehrmals durchlaufen, ja, mich mit derfelben sprungweise, von vorn nach hinten und umgekehrt, bekannt gemacht. Die berbe Natürlichkeit bes alten Testaments und die garte Naivetät bes neuen batte mich im Ginzelnen angezogen; als ein Banges wollte fie mir zwar niemals recht entgegentreten, aber die verichiedenen Charafter ber verschiedenen Bucher machten mich nun nicht mehr irre: ich mußte mir ihre Bedeutung ber Reibe nach treulich zu vergegenwärtigen und hatte überhaupt zu viel Gemuth an dieses Buch vermandt, als daß ich es jemals wieder hatte Eben von biefer gemüthlichen Seite war ich entbehren follen. gegen alle Spottereien geschütt, weil ich beren Unredlichkeit so= gleich einsah. Ich verabscheute fie nicht nur, sondern ich konnte darüber in Wuth gerathen, und ich erinnere mich noch genau, baß ich in kindlich fanatischem Gifer Boltairen, wenn ich ihn hatte habhaft werden können, wegen seines Sauls gar wohl erdroffelt hatte. Jede Art von redlicher Forschung bagegen fagte mir bodlich au; die Auftlarungen über des Orients Lokalität und Roftum, welche immer mehr Licht verbreiteten, nahm ich mit Freuden auf und fuhr fort, allen meinen Scharffinn an ben fo werthen Ueberlieferungen ju üben.

Man weiß, wie ich schon früher mich in ben Buftand ber

Urwelt, die uns bas erfte Buch Mofis ichilbert, einzuweihen fuchte. Beil ich nun ichrittmeise und ordentlich ju verfahren bachte, fo griff ich, nach einer langen Unterbrechung, bas zweite Buch an. Allein welch ein Unterschied! Gerabe wie bie kindliche Rulle aus meinem Leben verschwunden war, so fand ich auch bas zweite Buch pon dem ersten durch eine ungebeure Kluft getrennt. Das völlige Bergeffen vergangener Zeit fpricht fich ichon aus in ben wenigen bedeutenden Worten: "Da tam ein neuer Ronig auf in Megypten, ber mußte nichts von Joseph." Aber auch bas Bolt, wie die Sterne des himmels ungablbar, hatte beinah ben Ahnberrn vergeffen, dem Jebovah gerade biefes nunmehr erfüllte Beriprechen unter bem Sternenbimmel gethan batte. 3ch arbeitete mich mit unfäglicher Mube, mit unzulänglichen Sulfsmitteln und Rraften durch die fünf Bucher und gerieth babei auf die munderlichften Ginfalle. 3ch glaubte gefunden zu baben, bag nicht unfere Behngebote auf ben Tafeln gestanden, daß die Ifraeliten feine viergia Jahre, fondern nur turge Zeit durch bie Bufte gewandert, und ebenso bildete ich mir ein, über ben Charafter Mosis aans neue Aufschluffe geben zu tonnen.

Auch das neue Testament war vor meinen Untersuchungen nicht sicher; ich verschonte es nicht mit meiner Sonderungslust, aber aus Liebe und Neigung stimmte ich doch in jenes heilsame Bort mit ein: "Die Evangelisten mögen sich widersprechen, wenn sich nur das Evangelium nicht widerspricht." — Auch in dieser Region glaubte ich allerhand Entdeckungen zu machen. Zene Gabe der Sprachen, am Pfingstseste in Glanz und Klarheit ertheilt, deutete ich mir auf eine etwas abstruse Beise, nicht geeignet, sich

viele Theilnehmer zu verschaffen.

In eine der Hauptlehren des Lutherthums, welche die Brüdergemeine noch geschärft hatte, das Sündhafte im Menschen als vorwaltend anzusehn, versuchte ich mich zu schieden, obgleich nicht mit sonderlichem Glück. Doch hatte ich mir die Terminologie dieser Lehre so ziemlich zu eigen gemacht und bediente mich dersselben in einem Briefe, den ich unter der Maste eines Landsgeistlichen an einen neuen Amtsbruder zu erlassen beliebte. Das hauptthema desselbigen Schreibens war jedoch die Loosung der damaligen Zeit: sie hieß Toleranz und galt unter den besseren Körfen und Geistern.

Solche Dinge, die nach und nach entstanden, ließ ich, um mich an dem Publikum zu versuchen, im folgenden Jahre auf meine Kosten drucken, verschenkte sie oder gab sie der Eichenbergischen Buchhandlung, um sie so gut als möglich zu verhöcken, ohne daß mir dadurch einiger Bortheil zugewachsen ware. Hier und da gedenkt eine Recension derselben, bald günstig, bald ungünstig,

ooch gleich waren sie verschollen. Mein Bater bewahrte sie sorgältig in seinem Archiv, sonst würde ich kein Exemplar davon besitzen. Ich werde sie, sowie einiges Ungedruckte der Art, was ch noch vorgefunden, der neuen Ausgabe meiner Werke hinzu-

üaen.

Da ich mich nun sowohl zu bem sibyllinischen Styl solcher Blatter als zu ber Berausgabe berfelben eigentlich burch Samann batte verleiten laffen, fo scheint mir bier eine schidliche Stelle, Diefes würdigen einflufreichen Mannes zu gedenten, ber uns bamals ein eben fo großes Gebeimniß mar, als er es immer bem Baterlande geblieben ift. Seine Sotratischen Dentwurdig: feiten erregten Auffeben und waren folden Berfonen befonders lieb. die fich mit bem blenbenden Zeitgeiste nicht vertragen konnten. Man abnete bier einen tiefdenkenden gründlichen Mann, der, mit ber offenbaren Welt und Literatur genau bekannt, doch auch noch etwas Gebeimes. Unerforschliches gelten ließ und fich darüber auf eine gang eigne Beise aussprach. Bon benen, die damals die Literatur bes Lags beberrichten, mard er freilich für einen abftrusen Schwarmer gehalten, eine aufstrebende Jugend aber ließ fich wohl von ihm anziehn. Sogar die Stillen im Lande, wie fie balb im Scherz, halb im Ernft genannt wurden, jene frommen Seelen, welche, ohne fich ju irgend einer Gesellschaft ju bekennen, eine unfichtbare Rirche bilbeten, wendeten ihm ihre Aufmertsamkeit ju, und meiner Rlettenberg, nicht weniger ihrem Freunde Mofer. mar der Maque aus Norden eine willtommene Erscheinung. Man feste fich um fo mehr mit ihm in Verhältniß, als man erfahren hatte, daß er, von knappen häuslichen Umitanden geveiniat. fich bennoch biefe icone und hobe Sinnesweife zu erhalten verstand. Bei bem großen Ginflusse bes Brafidenten von Mofer ware es leicht gemefen, einem fo genügsamen Manne ein leidliches und bequemes Dafein ju verschaffen. Die Sache mar auch eingeleitet, ja, man hatte sich soweit schon verständigt und genähert, daß hamann die weite Reise von Koniasberg nach Darmstadt unternahm. Als aber ber Brafident zufällig abwesend mar, kehrte jener wunderliche Mann, aus welchem Anlag weiß man nicht, fogleich wieder jurud; man blieb jedoch in einem freundlichen Briefverhältniß. Ich besitze noch zwei Schreiben bes Königsbergers an feinen Gonner, die von ber mundersamen Großheit und Innigteit ihres Berfaffers Beugniß ablegen.

Aber ein so gutes Verständniß sollte nicht lange dauern. Diese frommen Menschen hatten sich jenen auch nach ihrer Weise fromm gedacht, sie hatten ihn als den Magus aus Norden mit Ehrsurcht behandelt und glaubten, daß er sich auch sofort in ehrwürdigem Betragen darstellen würde. Allein er hatte schon durch die Wolken,

ein Rachspiel Sofratischer Dentwürdigkeiten, einigen Anftoß ge geben, und ba er nun gar die Kreugzüge bes Bhilologen berausgab, auf beren Titelblatt nicht allein bas Ziegenprofil eines gebornten Bang zu feben mar, fondern auch auf einer der erften Seiten ein großer, in Solz geschnittener Sabn, taktgebend jungen Hähnden, die mit Noten in den Krallen vor ihm da standen. fich bochft lacherlich zeigte, wodurch gewiffe Rirchenmusiten, Die ber Berfaffer nicht billigen mochte, icherzhaft burchgezogen werben follten: fo entstand unter ben Bobl- und Bartgefinnten ein Digbebagen, welches man bem Berfasser merten lieft, ber benn auch. baburch nicht erbaut, einer engern Bereinigung fich entzog. Unfere Aufmertfamteit auf diefen Dann bielt jedoch Serber immer lebendia. ber, mit feiner Braut und und in Rorrespondeng bleibend, Alles, mas pon jenem mertmurbigen Beifte nur ausgieng, sogleich mittheilte. Darunter geborten benn auch feine Recensionen und Unzeigen, eingerückt in die Ronigsberger Zeitung, die alle einen bochft sonderbaren Charafter trugen. Ich besitze eine meift vollständige Sammlung seiner Schriften und einen sehr bedeutenden bandidriftlichen Auffat über Serders Breisschrift, den Ursprung ber Sprache betreffent, worin er diefes Berber'iche Brobeftud, auf bie eigenste Urt, mit munberlichen Schlaglichtern beleuchtet.

3d gebe die hoffnung nicht auf, eine Berausgabe der Samannichen Werte entweber felbit au beforgen, ober meniaftens au beförbern, und alsbann, wenn diese wichtigen Dokumente wieder por ben Augen bes Bublifums liegen, möchte es Beit fein, über ben Berfaffer, beffen Ratur und Wefen bas Rabere zu befprechen; ingwischen will ich boch Giniges bier ichon beibringen, um fo mehr, als noch vorzügliche Manner leben, die ihm auch ihre Reigung geschenkt und beren Beistimmung ober Burechtweisung mir febr willtommen fein murbe. Das Bringip, auf welches die fammtlichen Aeußerungen Samanns fich jurudführen laffen, ift bieses: "Alles, mas der Mensch zu leisten unternimmt, es werde nun burch That ober Wort ober sonst bervorgebracht, muß aus fammtlichen vereinigten Rraften entspringen; alles Bereinzelte ift verwerflich." Eine berrliche Maxime! aber ichwer zu befolgen. Bon Leben und Runft mag fie freilich gelten; bei jeder Ueberlieferung burche Wort bingegen, Die nicht gerade poetisch ift. findet fich eine große Schwierigkeit: benn bas Wort muß fich ablofen, es muß fich vereinzeln, um etwas zu fagen, zu bebeuten. Der Mensch, indem er spricht, muß fur den Augenblid einseitig werden; es giebt teine Mittheilung, teine Lehre ohne Sonderung. Da nun aber hamann ein für allemal diefer Trennung widerstrebte, und wie er in einer Einheit empfand, imaginirte, bachte, so auch sprechen wollte und bas Gleiche von Anbern verlangte,

fo trat er mit feinem eignen Stol und mit Allem, mas die Andern bervorbringen tonnten, in Widerstreit. Um bas Unmögliche gu leisten, greift er baber nach allen Elementen; Die tiefften geheimsten Unschauungen, wo fich Natur und Geift im Berborgenen begeanen. erleuchtende Berftanbesblige, Die aus einem folden Bufammentreffen bervorstrablen, bedeutende Bilder, die in Diesen Regionen ichweben, andringende Spruche ber beiligen und Profanstribenten, und mas fich fonst noch humoristisch bingufügen mag, alles dieses bilbet die munberbare Gefammtheit feines Stols, feiner Mitthei: lungen. Kann man fich nun in ber Tiefe nicht zu ibm gesellen. auf den Söben nicht mit ihm wandeln, der Gestalten, die ihm porschweben, fich nicht bemächtigen, aus einer unendlich ausgebreiteten Literatur nicht gerabe ben Ginn einer nur angebeuteten Stelle berausfinden, fo wird es um uns nur trüber und dunkler, je mehr wir ibn ftubiren, und biese Kinsternig wird mit ben Jahren immer gunehmen, weil feine Anspielungen auf bestimmte. im Leben und in ber Literatur augenblidlich berrichende Gigenbeiten vorzüglich gerichtet waren. Unter meiner Sammlung befinden fich einige seiner gedrudten Bogen, wo er an dem Rande eigenbandig die Stellen citirt bat, auf die fich feine Andeutungen beziehen. Schlägt man sie auf, so giebt es abermals ein zwei-beutiges Doppellicht, das uns höchst angenehm erscheint, nur muß man burchaus auf bas Bergicht thun, mas man gewöhnlich Berfteben nennt. Solde Blätter verdienen auch defwegen fibpllinisch genannt zu werben, weil man fie nicht an und für fich betrachten tann, fondern auf Gelegenheit warten muß, wo man etwa gu ihren Drakeln seine Zuflucht nahme. Rebesmal, wenn man fie aufschlägt, glaubt man etwas Neues ju finden, weil ber einer jeden Stelle inwohnende Sinn uns auf eine vielfache Weise berübrt und aufreat.

Berfönlich habe ich ihn nie gesehn, auch kein unmittelbares Berhältniß zu ihm durch Briefe gehabt. Mir scheint er in Lebens: und Freundschaftsverhältnissen höchst flar gewesen zu sein und die Bezüge der Menschen unter einander und auf ihn sehr richtig gefühlt zu haben. Alle Briefe, die ich von ihm sah, waren vortrefflich und viel deutlicher als seine Schriften, weil hier der Bezug auf Zeit und Umstände so wie auf persönliche Berhältnisse klarer hervortrat. So viel glaubte ich jedoch durchaus zu ersehen, daß er, die Ueberlegenheiten seiner Geistesgaben aufs naivste sühlend, sich jederzeit für etwas weiser und klüger gehalten als seine Korrespondenten, denen er mehr ironisch als herzlich begegnete. Gälte dieß auch nur von einzelnen Fällen, so war es für mich doch die Mehrzahl und Ursache, daß ich mich ihm zu nähern

niemals Berlangen trug.

Zwischen Herbern und uns waltete bagegen ein gemüthlich literarisches Berkehr höcht lebhaft fort; nur Schabe, baß es sich niemals ruhig und rein erhalten konnte. Aber Herber unterließ sein Recken und Schelten nicht; Merden brauchte man nicht viel zu reizen, ber mich benn auch zur Ungeduld aufzuregen wußte. Beil nun Herber unter allen Schriftstellern und Menschen Swiften am meisten zu ehren schien, so hieß er unter uns gleichfalls ber Dechant, und dieses gab abermals zu mancherlei Jrrungen und Berdrießlichkeiten Anlaß.

Demungeachtet freuten wir uns höchlich, als wir vernahmen, daß er in Bückeburg sollte angestellt werden, welches ihm doppelt Ehre brachte: denn sein neuer Patron hatte den höchsten Ruf als ein einsichtiger, tapferer, obwohl sonderbarer Mann gewonnen. Thomas Abbt war in diesen Diensten bekannt und berühmt geworden; dem Verstordenen klagte das Baterland nach und freute sich an dem Denkmal, das ihm seine Gönner gestiftet. Nun sollte Herber an der Stelle des zu früh Verblichenen alle diesenigen Hosstungen erfüllen, welche sein Vorgänger so würdig erregt hatte.

Die Epoche, worin diefes geschah, gab einer folden Anftellung bopvelten Glans und Werth; benn mehrere beutsche Fürsten folgten icon bem Beispiel bes Grafen von ber Lippe, bag fie nicht blok gelehrte und eigentlich geschäftsfähige, sondern auch geistreiche und vielversprechende Manner in ihre Dienste aufnahmen. bieß, Rlopftod fei von dem Martgrafen Rarl von Baben berufen morben, nicht zu eigentlichem Geschäftsbienft, fonbern um burch feine Gegenwart Anmuth und Rugen ber bobern Gefell: icaft mitzutbeilen. Sowie nun hierdurch das Ansehen auch dieses portrefflichen Fürsten wuchs, ber allem Rutlichen und Schonen feine Aufmertsamteit ichentte, fo mußte Die Berehrung fur Rlopftod aleichfalls nicht wenig zunehmen. Lieb und werth war Alles, was von ihm ausgieng; forgfältig fdrieben wir die Oben ab und bie Elegieen, wie fie ein Jeder habhaft werden tonnte. Sochft verantigt waren wir baber, als die große Landgräfin Raroline von Seffen Darmftadt eine Sammlung berfelben veranstaltete und eins ber wenigen Eremplare in unfere Sande tam, bas uns in Stand feste, die eignen bandidriftlichen Sammlungen zu verpollzähligen. Daber find uns jene erften Lesarten lange Zeit bie liebsten geblieben, ja, wir haben uns noch oft an Bedichten, die ber Berfaffer nachber verworfen, erquidt und erfreut. So wabr ift, daß das aus einer iconen Seele hervordringende Leben nur um besto freier wirtt, je weniger es burch Kritit in bas Kunstfach berübergezogen erscheint.

Rlopftod hatte fich und andern talentvollen Mannern durch feinen Charafter und fein Betragen Anfehn und Burde ju ver-

chaffen gewußt; nun follten fie ibm aber auch wo möglich bie Sicherung und Verbesserung ihres bauslichen Bestandes verdanken. Der Buchhandel nämlich bezog sich in früherer Zeit mehr auf be-Deutende miffenschaftliche Fatultatemerte, auf ftebende Berlags: artitel, welche mäßig honorirt wurden. Die Produttion von poetis ichen Schriften aber murbe als etwas Beiliges angesehen, und man hielt es beinah für Simonie, ein honorar ju nehmen ober ju fteigern. Autoren und Berleger ftanden in dem munderlichften Bechselverbaltnif. Beide erschienen, wie man es nehmen wollte. als Batrone und als Clienten. Jene, die, neben ihrem Talent, gewöhnlich als höchft sittliche Menschen vom Bublitum betrachtet und verehrt wurden, hatten einen geiftigen Rang und fühlten fich durch das Glud der Arbeit belohnt; diefe begnügten fich gern mit ber zweiten Stelle und genoffen eines ansehnlichen Bortheils: nun aber fette die Wohlhabenheit ben reichen Buchbandler mieber über ben armen Boeten, und fo ftand Alles in bem iconften Bleichgewicht. Wechselseitige Grofmuth und Dantbarteit mar nicht felten: Breittopf und Gottiched blieben lebenslang Sausgenoffen: Aniderei und Nieberträchtigkeit, besonders ber Rachbrucker, maren noch nicht im Schwange.

Demungeachtet war unter den deutschen Autoren eine allgemeine Bewegung entstanden. Sie verglichen ihren eignen, sehr mäßigen, wo nicht ärmlichen Zustand mit dem Reichthum der angesehenen Buchhändler, sie betrachteten, wie groß der Ruhm eines Gellert, eines Rabener sei, und in welcher häuslichen Enge ein allgemein beliebter deutscher Schriftsteller sich behelfen müsse, wenn er sich nicht durch sonst irgend einen Erwerd das Leben erleichterte. Auch die mittleren und geringern Geister fühlten ein lebhaftes Berlangen, ihre Lage verbessert zu sehen, sich von Verlegern uns

abhängig zu machen.

Run trat Alopstod hervor und bot seine Gelehrtenrepublit auf Subscription an. Obgleich die spätern Gesänge des Messias, theils ihres Inhalts, theils der Behandlung wegen, nicht die Birkung thun konnten wie die frühern, die, selbst rein und unschuldig, in eine reine und unschuldige Zeit kamen, so blieb doch die Achtung gegen den Dichter immer gleich, der sich durch die Herausgabe seiner Oden die Herzen, Gesster und Gemüther vieler Menschen zugewendet hatte. Biele wohldenkende Männer, darunter mehrere von großem Einfluß, erboten sich, Borausdezahlung anzunehmen, die auf einen Louisd'or gesetzt war, weil es hieß, daß man nicht sowohl das Buch bezahlen, als den Berkasser bei dieser Gelegenheit für seine Berdienste um das Laterland belohnen sollte. hier drängte sich nun Jedermann hinzu; selbst Jünglinge und Mädden, die nicht viel aufzuwenden batten, erössneten ibre Spar-

buchsen; Manner und Frauen, ber obere, ber mittlere Stand trugen zu dieser heiligen Spende bei, und jes tamen vielleicht taufend Branumeranten jusammen. Die Erwartung mar aufs

bochfte gespannt, bas Butrauen so groß als möglich.

Diernach mußte bas Wert, bei feiner Erscheinung, ben feltsamften Erfolg von der Welt haben; zwar immer von bedeutendem Werth, aber nichts weniger als allgemein ansprechend. Wie Klovstod über Boesie und Literatur dachte, war in Form einer alten beutiden Druidenrepublik dargestellt, feine Maximen über bas Aechte und Faliche in latonischen Rernsprüchen angedeutet, wobei jedoch manches Lehrreiche der feltsamen Form aufgeopfert murbe. Für Schriftsteller und Literatoren mar und ift bas Bud unschätzbar, konnte aber auch nur in diesem Rreise wirksam und nüplich fein. Wer felbit gebacht hatte, folgte bem Denter, wer bas Aechte zu suchen und zu schäpen wußte, fand sich durch den grundlichen braven Mann belehrt; aber ber Liebhaber, ber Lefer mart nicht aufgeklärt, ihm blieb bas Buch verfiegelt, und boch hatte man es in alle Bande gegeben, und indem Jedermann ein vollkommen brauchbares Wert erwartete, erhielten die meisten ein solches, bem fie auch nicht ben minbesten Geschmad abgewinnen tonnten. Die Besturzung mar allgemein, die Achtung gegen ben Mann aber fo groß, daß fein Murren, taum ein leifes Murmeln entstand. Die junge icone Welt verschmerzte ben Berluft und verschenkte nun scherzend die theuer erworbenen Exemplare. erhielt felbit mehrere von auten Freundinnen, beren feines aber mir geblieben ift.

Diese dem Autor gelungene, dem Bublikum aber mißlungene Unternehmung hatte die bose Folge, daß nun sobald nicht mehr an Subscription und Bränumeration zu denken war; doch hatte sich jener Bunsch zu allgemein verbreitet, als daß der Bersuch nicht hätte erneuert werden sollen. Dieses nun im Großen und Ganzen zu thun, erdot sich die Dessausische Berlagshandlung. Hier sollten Gelehrte und Berleger in geschlossenem Bund des zu hoffenden Bortheils beide verhältnismäßig genießen. Das so lange peinlich empsundene Bedürsniß erweckte hier abermals ein großes Zutrauen, das sich aber nicht lange erhalten konnte, und leider schieden die Theilhaber nach kurzen Bemühungen mit wechselstigem Schaden

aus einander.

Gine rasche Mittheilung war jedoch unter den Literaturfreunden schon eingeleitet, die Musenalmanache verbanden alle jungen Dichter, die Journale den Dichter mit den übrigen Schriftstellern. Meine Lust am hervorbringen war granzenloß; gegen mein hervorgebrachtes verhielt ich mich gleichgultig, nur wenn ich es mir und andern in geselligem Kreise froh wieder vergegenwärtigte, erneute

ich die Neigung baran. Auch nahmen viele gern an meinen rokern und fleinern Arbeiten Theil, weil ich einen Reben, ber ich nur einigermaßen zum hervorbringen geneigt und geschickt üblte, etwas in seiner eignen Art unabbangig zu leisten, bringend ibthiate und von allen gleichfalls wieder ju neuem Dichten und Schreiben aufgefordert murde. Diefes mechfelfeitige, bis gur Mus: dweifung gebende Begen und Treiben gab jedem nach feiner Art inen froblichen Ginfluß, und aus diesem Quirlen und Schaffen. jus biefem Leben und Lebenlaffen, aus biefem Nehmen und Geben, velches mit freier Bruft, ohne irgend einen theoretischen Leitstern, on fo viel Junglingen, nach eines jeden angeborenem Charafter, bne Rudfichten getrieben wurde, entfprang jene berühmte, beufene und verrufene Literarepoche, in welcher eine Maffe junger genialer Manner, mit aller Muthigkeit und aller Unmagung, wie ie nur einer folden Sahreszeit eigen fein mag, bervorbrachen, burch Anwendung ihrer Krafte manche Freude, manches Gute, purch ben Migbrauch berfelben manchen Berdrug und manches lebel stifteten; und gerade bie aus biefer Quelle entspringenden Birtungen und Gegenwirtungen find bas Saupttbema biefes Banbes.

Boran sollen aber junge Leute das höchste Interesse sinden, vie sollen sie unter ihres Gleichen Interesse erregen, wenn die liebe sie nicht befeelt, und wenn nicht Herzensangelegenheiten, von welcher Art sie auch sein mögen, in ihnen lebendig sind? Ich hatte im Stillen eine verlorene Liebe zu beklagen; dieß machte nich mild und nachgiebig und der Gesellschaft angenehmer als in slänzenden Beiten, wo mich nichts an einen Mangel oder einen zehltritt erinnerte und ich ganz ungebunden vor mich hinstürmte.

Die Antwort Friederitens auf einen schriftlichen Abschied gerriß nir bas Berg. Es war biefelbe Sand, berfelbe Sinn, baffelbe Befühl, bie fich ju mir, die fich an mir berangebildet hatten. ich fühlte nun erft ben Berluft, ben fie erlitt, und ich fab teine Röglichkeit, ihn zu erfeten, ja nur ihn zu lindern. Sie war nir gang gegenwärtig; ftets empfand ich, daß fie mir fehlte, und vas bas Schlimmfte mar, ich konnte mir mein eignes Unglud richt verzeihen. Gretchen batte man mir genommen, Annette mich verlaffen, hier war ich jum ersten Mal schuldig; ich hatte bas dönste Berg in seinem Tiefsten verwundet, und so mar die Epoche iner dufteren Reue, bei dem Mangel einer gewohnten erquidlichen liebe, bochft peinlich, ja unerträglich. Aber ber Mensch will leben; aber nahm ich aufrichtigen Theil an andern, ich suchte ihre Beregenheiten zu entwirren und, mas fich trennen wollte, zu verninden, damit es ihnen nicht ergeben mochte, wie mir. Man Megte mich baber ben Bertrauten zu nennen, auch, wegen neines Umberichweifens in ber Gegend, ben Banberer. Diefer

Berubigung für mein Gemuth, Die mir nur unter freiem Simmel. in Thalern, auf Soben, in Gefilden und Balbern zu Theil marb. tam die Lage von Frankfurt ju Statten, bas gwijchen Darmstadt und homburg mitten inne lag, zwei angenehmen Orten, die durch Bermandtichaft beider Sofe in gutem Berbaltniß standen. Ich ge= wöhnte mich, auf ber Strafe zu leben und wie ein Bote gwischen bem Gebira und bem flachen Lande bin und ber zu mandern. Oft gieng ich allein ober in Gesellschaft burch meine Baterstadt, als wenn fie mich nichts angienge, speifte in einem ber großen Gafthofe in der Fahrgaffe und jog nach Tische meines Weas weiter fort. Mehr als jemals mar ich gegen offene Belt und freie Ratur gerichtet. Unterwegs fang ich mir feltsame Somnen und Dithyramben, wovon noch eine, unter bem Titel Banderers Sturmlied, übrig ift. 3ch fang Diesen Salbunfinn leibenschaftlich vor mich bin, ba mich ein ichredliches Better unterwegs traf. bem ich entgegen geben mußte.

Mein Herz war ungerührt und unbeschäftigt: ich vermied gewissenhaft alles nähere Berhältniß zu Frauenzimmern, und so blieb mir verborgen, daß mich Unausmerksamen und Unwissenden ein liebevoller Genius heimlich umschwebe. Sine zarte liebenswürdige Frau hegte im Stillen eine Neigung zu mir, die ich nicht gewahrte und mich eben deßwegen in ihrer wohlthätigen Gesellsschaft besto heiterer und anmuthiger zeigte. Erst mehrere Jahre nachber, ja erst nach ihrem Tode, ersuhr ich das geheime himmlische Lieben, auf eine Weise, die mich erschüttern mußte; aber ich war schuldlos und konnte ein schuldloses Wesen rein und redlich betrauern, und um so schöner, als die Entdeckung gerade in eine Epoche siel, wo ich, ganz ohne Leidenschaft, mir und meinen

geistigen Reigungen ju leben bas Glud batte.

Aber zu ber Zeit, als der Schmerz über Friederitens Lage mich beängstigte, suchte ich, nach meiner alten Art, abermals Hulfe bei der Dichtkunft. Ich seite die hergebrachte poetische Beichte wieder fort, um durch diese selbstqualerische Büßung einer innern Absolution würdig zu werden. Die beiden Marieen in Got von Berlichingen und Clavigo, und die beiden schlechten Figuren, die ihre Liebhaber spielen, möchten wohl Resultate solcher

reuigen Betrachtungen gewesen jein.

Wie man aber Berlegungen und Krankheiten in der Jugend rasch überwindet, weil ein gesundes System des organischen Lebens für ein krankes einstehen und ihm Zeit lassen kann, auch wieder zu gesunden, so traten körperliche Uebungen glücklicherweise bei mancher günstigen Gelegenheit gar vortheilhaft hervor, und ich ward zu frischem Ermannen, zu neuen Lebensfreuden und Genüssen vielsättig ausgeregt. Das Reiten verdrängte nach und nach

ene schlendernden, melancholischen, beschwerlichen und doch langamen und zwecklosen Fußwanderungen; man kam schneller, lustiger ind bequemer zum Zweck. Die jüngern Gesellen führten das Jechten vieder ein; besonders aber that sich bei eintretendem Winter eine neue Welt vor uns auf, indem ich mich zum Schlittschuhfahren, velches ich nie versucht hatte, rasch entschloß und es in kurzer Zeit, durch Uebung, Nachdenken und Beharrlichkeit, so weit brachte, als nöthig ist, um eine frohe und belebte Eisbahn mitzugenießen, ohne sich gerade auszeichnen zu wollen.

Diese neue frohe Thatigkeit waren wir benn auch Klopstocken schuldig, seinem Enthusiasmus für diese glückliche Bewegung, den Brivatnachrichten bestätigten, wenn seine Oben davon ein unverwerfliches Zeugniß ablegen. Ich erinnere mich ganz genau, daß an einem beitern Frostmorgen ich, aus dem Bette springend, mir

jene Stellen gurief:

Schon von dem Gefühle der Gefundheit froh, hab' ich, weit hinab, weiß an dem Gestade gemacht Den bedeckenden Arpstall.

Wie erhellt bes Winters werbender Tag Sanft den See! Glänzenden Reif, Sternen gleich, Streute die Nacht über ihn aus!

Mein zaubernder und ichmankender Entschluß mar fogleich bestimmt, und ich flog stradlings bem Orte gu, wo ein fo alter Anfanger mit einiger Schicklichkeit feine ersten Uebungen anstellen tonnte. Und fürmahr, diese Rraftaußerung verdiente wohl von Rlopftod empfohlen ju werben, die und mit ber frischesten Rindheit in Berührung fest, ben Jungling feiner Gelentheit gang ju genießen aufruft und ein stodenbes Alter abzuwehren geeignet ift. Much biengen wir biefer Luft unmäßig nach. Ginen berrlichen Sonnen= tag fo auf bem Gife ju verbringen, genügte und nicht; wir festen unfere Bewegung bis fpat in die Nacht fort. Denn wie andere Anstrengungen ben Leib ermuben, so verleiht ihm biefe eine immer neue Schwungtraft. Der über ben nachtlichen, weiten, zu Gisfelbern überfrorenen Biefen aus ben Bolten hervortretende Boll: mond, die unserm Lauf entgegensäuselnde Nachtluft, des bei abnehmendem Baffer fich fentenden Gifes ernfthafter Donner, unferer eigenen Bewegungen sonderbarer Rachhall vergegenwärtigten uns Offianische Scenen gang vollkommen. Bald biefer, balb jener Freund ließ in deklamatorischem Halbaefange eine Rlopstockische De ertonen, und wenn wir uns im Dammerlichte gusammenjanden, erscholl bas ungeheuchelte Lob des Stifters unserer Freuden:

Und sollte ber unsterblich nicht fein,

Der Gefundheit uns und Freuden erfand,

## Die bas Roß muthig im Lauf niemals gab, Belche ber Ball felber nicht bat?

Solchen Dank verdient sich ein Mann, der irgend ein irbisches Thun durch geistige Anregung zu veredeln und würdig zu vers breiten weiß!

Und so wie talentreiche Kinder, beren Geistesgaben schon früh wundersam ausgebildet sind, sich, wenn sie nur dürsen, den einsachsten Knabenspielen wieder zuwenden, vergaßen wir nur allzu leicht unsern Beruf zu ernsteren Dingen; doch regte gerade diese oft einsame Bewegung, dieses gemächliche Schweben im Undertimmten gar manche meiner innern Bedürsnisse wieder auf, die eine Zeit lang geschlasen hatten, und ich din solchen Stunden die ichnellere Ausbildung alterer Borsäße schuldig geworden.

Die buntleren Sabrbunderte der beutschen Geschichte batten von jeber meine Bikbegierbe und Ginbilbungsfraft beschäftigt. Der Gebante, ben Gos von Berlichingen in feiner Zeitum= gebung zu bramatifiren, mar mir bochlich lieb und werth. 3ch las vie Hauptschriftsteller fleifig: bem Werte De pace publica von Datt widmete ich alle Aufmerksamkeit; ich hatte es emfig durchstudirt und mir jene seltsamen Ginzelnheiten möglichst veranschaulicht. Diese zu sittlichen und poetischen Absichten bingerichteten Bemühungen konnte ich auch nach einer andern Seite brauchen, und da ich nunmehr Weglar besuchen sollte, mar ich geschichtlich vorbereitet genug: benn bas Rammergericht mar boch auch in Gefolge des Landfriedens entstanden, und Die Geschichte besselben konnte für einen bedeutenden Leitfaben burch die verworrenen beutschen Greigniffe gelten. Giebt doch die Beschaffenbeit ber Gerichte und der Beere die genaueste Ginsicht in die Beschaffenbeit iraend eines Reichs. Die Finangen felbft, deren Ginfluß man für fo wichtig balt, tommen viel weniger in Betracht: benn wenn es bem Gangen fehlt, fo barf man bem Gingelnen nur abnehmen. was er mühjam zusammengescharrt und gehalten bat, und so ist ber Staat immer reich genug.

Bas mir in Wetslar begegnete, ist von keiner großen Bebeutung, aber es kann ein höheres Interesse einslößen, wenn man eine stüchtige Geschichte des Kammergerichts nicht verschmähen will, um sich den ungünstigen Augenblick zu vergegenwärtigen, in welchem ich daselbst anlangte.

Die Herren ber Erbe find es vorzüglich dadurch, daß fie, wie im Kriege die Tapfersten und Entschlossensten, so im Frieden die Beisesten und Gerechtesten um sich versammeln können. Auch zu dem Hofstaat eines deutschen Kaisers gehörte ein solches Gericht, das ihn bei seinen Augen durch das Reich immer begleitete. Aber

weber biefe Sorgfalt noch bas Schwabenrecht, welches im füblichen Deutschland, bas Cachsenrecht, welches im nördlichen galt, weber Die zu Aufrechthaltung berselben bestellten Richter, noch die Austrage ber Ebenburtigen, weber bie Schiebsrichter, burch Bertraa anerkannt, noch autliche Bergleiche, burch bie Beiftlichen gestiftet, nichts konnte ben aufgereizten ritterlichen Fehdegeist stillen, ber bei ben Deutschen burch innern 3mift, burch frembe Felbzuge, befonders aber burch die Rreugfahrten, ja burch Gerichtsgebrauche felbst auf: geregt, genährt und zur Sitte geworben. Dem Raifer fo wie ben mächtigern Ständen waren die Bladereien bochft verdrieglich, woburch die Rleinen einander selbst und, wenn fie fich verbanden. auch ben Größern läftig wurden. Gelähmt war alle Rraft nach außen, wie die Ordnung nach innen geftort; überdieß lastete noch bas Behmgericht auf einem großen Theile bes Baterlands, von beffen Schredniffen man fich einen Begriff machen tann, wenn man bentt, bag es in eine geheime Bolizei ausartete, bie fogar zulett in die Sande von Brivatleuten gelangte.

Diesen Unbilden einigermaßen zu steuern, ward Bieses umsonst versucht, bis endlich die Stände ein Gericht aus eignen Mitteln deringend in Borschlag brachten. Dieser, so wohl gemeint er auch sein mochte, deutete doch immer auf Erweiterung der ständischen Befugnisse, auf eine Beschränkung der taiserlichen Macht. Unter Friedrich dem Dritten verzögert sich die Sache; sein Sohn Maximilian, von außen gedrängt, giedt nach. Er bestellt den Oberrichter, die Stände senden die Beistger. Es sollten ihrer vierzundzwanzig sein, ansangs begnutgt man sich mit zwölsen.

Ein allgemeiner Fehler, beffen sich die Menschen bei ihren Unternehmungen schuldig machen, war auch der erste und ewige Grundmangel bes Rammergerichts; zu einem großen 3mede murben unzulängliche Mittel angewendet. Die Babl ber Affefforen mar zu klein; wie follte von ihnen die schwere und weitläuftige Aufgabe gelöft werden! Allein wer follte auf eine hinlangliche Gin= richtung bringen? Der Raifer konnte eine Anstalt nicht begunftigen, bie mehr wider als für ihn zu wirten schien; weit größere Urfache batte er, sein eignes Gericht, seinen eignen hofrath auszubilden. Betrachtet man bagegen bas Intereffe ber Stanbe, fo fonnte es ihnen eigentlich nur um Stillung bes Bluts ju thun fein; ob bie Wunde geheilt wurde, lag ihnen nicht so nah: und nun noch gar ein neuer Rostenauswand! Man mochte sich's nicht ganz beutlich gemacht haben, daß durch diese Anstalt jeder Fürst seine Dienerschaft vermehre, freilich zu einem entschiedenen 3wede, aber wer giebt gern Geld fürs Nothwendige? Jebermann mare gufrieben, wenn er das Rugliche um Gottes willen haben konnte.

Anfangs follten die Beifiger von Sporteln leben, bann er-

folgte eine maßige Bewilligung ber Stande; beibes mar fummerlich. Aber bem großen und auffallenden Bedurfniß abzubelfen, fanden fich willige, tuchtige, arbeitfame Manner, und das Gericht marb eingesett. Db man einsab, bag bier nur von Linderung, nicht von Beilung bes Uebels die Rebe fei, ober ob man fich, wie in abnlichen Fällen, mit ber hoffnung ichmeichelte, mit wenigem vieles ju leisten, ift nicht ju entscheiden; genug, bas Gericht biente mehr jum Borwande, die Unruhstifter ju bestrafen, als daß es grundlich dem Unrecht vorgebeuat hatte. Allein es ift taum beisammen, so erwächst ibm eine Kraft aus fich selbft, es fühlt die Bobe, auf die es gestellt ift, es ertennt feine große politische Bichtigfeit. Run sucht es fich durch auffallende Thatig= teit ein entschiedneres Unfeben zu erwerben; frisch arbeiten fie weg Alles, was turz abgethan werden tann und muß, was über den Augenblid entscheidet, ober mas fonft leicht beurtheilt merben tann, und fo erschienen fie im gangen Reiche wirkfam und murbig. Die Sachen von schwererem Gehalt bingegen, Die eigentlichen Rechte: bandel, blieben im Rudstand, und es war tein Unglud. Staate liegt nur baran, baf ber Befit gewiß und ficher fei; ob man mit Recht befige, tann ihn weniger fummern. Deswegen erwuchs aus der nach und nach aufschwellenden ungebeuren Angabl von verspäteten Brogeffen dem Reiche fein Schabe. Gegen Leute, die Gewalt brauchten, war ja vorgefehn, und mit diefen tonnte man fertig merben; die übrigen, die rechtlich um ben Befit ftritten, fie lebten, genoffen ober barbten, wie fie konnten; fie ftarben, verdarben, verglichen fich; bas Alles mar aber nur Beil ober Unbeil einzelner Kamilien, das Reich ward nach und nach beruhigt. Denn bem Rammergericht mar ein gesetliches Faustrecht gegen die Ungeborsamen in die Sande gegeben: batte man ben Bannftrahl ichleudern tonnen, Diefer mare mirtfamer gemefen.

Jeso aber, bei der bald vermehrten, bald verminderten Anzahl der Assessiehen, bei manchen Unterbrechungen, bei Berlegung des Gerichts von einem Ort an den andern, mußten diese Keste, diese Alten ins Unendliche anwachsen. Run flüchtete man in Kriegsnoth einen Theil des Archivs von Speyer nach Aschaffenburg, einen Theil nach Worms, der dritte siel in die Hände der Franzosen, welche ein Staatsarchiv erobert zu haben glaubten und hernach geneigt gewesen wären, sich dieses Papierwusts zu entledigen, wenn nur Jemand die Fuhren hätte daran wenden wollen.

Bei den westphälischen Friedensunterhandlungen sahen die verssammelten tuchtigen Manner wohl ein, was für ein Sebel ersfordert werde, um jene Sispphische Last vom Blate zu bewegen. Nun sollten funfzig Affessoren angestellt werden, diese Zahl ift

aber nie erreicht worben: man begnügte fich abermals mit ber Balfte, weil ber Aufwand ju groß ichien; allein batten bie Intereffenten fammtlich ibren Bortbeil bei ber Sache gesehn, fo mare bas Bange gar mohl zu leiften gewesen. Um fünfundgwanzig Beifiper zu befolben, maren ungefähr einhunderttaufend Gulben nöthia: wie leicht batte Deutschland bas Doppelte berbeigeschafft. Borfdlag, bas Rammergericht mit eingezogenen geiftlichen Gutern auszustatten, tonnte nicht durchgeben: benn wie follten fich beibe Religionstheile ju biefer Aufopferung verftebn? Die Ratholiten wollten nicht noch mehr verlieren, und die Brotestanten bas Gewonnene jeder ju innern 3meden verwenden. Die Spaltung bes Reichs in zwei Religionsparteien batte auch bier, in mehrerem Betracht, ben ichlimmften Ginfluß. Dun verminderte fich der Untheil ber Stände an diesem ihrem Gericht immer mehr: die machtigern fuchten fich von dem Berbande loszulösen: Freibriefe, por teinem obern Gerichtshofe belangt zu merben, murben immer lebhafter gesucht; die größern blieben mit den Rahlungen gurud, und die tleinern, die sich in der Matrifel ohnebin bevortheilt glaubten, faumten, jo lange fie tonnten.

Wie schwer mar es baber, ben gabltägigen Bebarf ju ben Befoldungen aufzubringen. Sieraus entsprang ein neues Geschäft, ein neuer Zeitverluft für bas Rammergericht; früher hatten bie iabrlichen fogenannten Bisitationen bafür gesorgt. Person, oder ihre Rathe, begaben sich nur auf Wochen oder Monate an den Ort des Gerichts, untersuchten die Raffen, erforschten die Refte und übernahmen bas Geschäft, fie beizutreiben. Rugleich, wenn etwas in bem Rechts: und Gerichtsgange ftoden, irgend ein Migbrauch einschleichen wollte, waren fie befugt, bem abzuhelfen. Gebrechen ber Anstalt follten fie entbeden und beben, aber perfonliche Berbrechen ber Glieber zu untersuchen und zu bestrafen, mard erst später ein Theil ihrer Bflicht. Beil aber Brozeffirende den Lebensbauch ihrer hoffnungen immer noch einen Augenblick verlängern wollen und beghalb immer höhere Instanzen fuchen und hervorrufen, fo murben biefe Bisitatoren auch ein Revisionsgericht, por bem man erft in bestimmten, offenbaren Fällen Biederherftellung, julest aber in allen Aufschub und Berewigung des Zwistes zu finden hoffte: wozu benn auch die Berufung an ben Reichstag und bas Bestreben beiber Religionsparteien, fich einander wo nicht aufzuwiegen, doch im Gleichgewicht zu erhalten, bas Ihrige beitrugen.

Denkt man sich aber, was bieses Gericht ohne solche Hindernisse, ohne so störende und zerktörende Bedingungen, hatte sein können, so kann man es sich nicht merkwürdig und wichtig genug ausbilden. Ware es gleich anfangs mit einer hinreichenden Unzahl von Mannern besetzt gewesen, hatte man diesen einen zulänglichen Unterhalt gesichert, unübersehbar ware bei der Tüchtigkeit deutscher Manner der ungeheure Einfluß geworden, zu dem diese Gesellschaft hätte gelangen können. Den Chrentitel Amphiktyonen, den man ihnen nur rednerisch zutheilte, würden sie wirklich verdient haben; ja, sie konnten sich zu einer Zwischenmacht erheben, beides dem

Oberhaupt und ben Gliebern ehrmurdig.

Aber weit entfernt von so großen Wirtungen, schleppte das Gericht, außer etwa eine kurze Zeit unter Karl dem Fünften und vor dem dreißigjährigen Kriege, sich nur kümmerlich hin. Man begreift oft nicht, wie sich nur Männer sinden konnten zu diesem undankbaren und traurigen Geschäft. Aber was der Mensch täglich treibt, läßt er sich, wenn er Geschäft dazu hat, gesallen, sollte er auch nicht gerade sehen, daß etwas dabei herauskemme. Der Deutsche besonders ist von einer solchen ausharrenden Sinnesart, und so haben sich drei Jahrhunderte hindurch die würdigsten Männer mit diesen Arbeiten und Gegenständen beschäftigt. Sine charakteristische Galerie solcher Bilder würde noch jest Antheil erregen und Muth einslößen.

Denn gerade in solchen anarchischen Zeiten tritt der tüchtige Mann am sestesen auf, und der das Gute will, sindet sich recht an seinem Blaze. So stand z. B. das Direktorium Fürstenbergs noch immer in gesegnetem Andenken, und mit dem Tode dieses portressilichen Manns beginnt die Epoche vieler verderblichen Mis-

bräuche.

Aber alle biefe spätern und frühern Gebrechen entsprangen aus ber ersten, einzigen Quelle: aus ber geringen Bersonenzahl. Berordnet mar, daß die Beifiger in einer entschiedenen Folge und nach bestimmter Ordnung vortragen follten. Ein jeder konnte wissen, wann die Reihe ihn treffen werde und welchen seiner ihm obliegenden Brozeffe; er konnte barauf binarbeiten, er konnte fich porbereiten. Run bauften fich aber die unseligen Refte; man mußte fich entschließen, wichtigere Rechtsbandel auszuheben und außer ber Reihe vorzutragen. Die Beurtheilung ber Bichtigkeit einer Sache vor ber andern ift, bei bem Zudrang von bedeutenben Källen, schwer, und die Auswahl läßt schon Gunst zu; aber nun trat noch ein anderer bedenklicher Kall ein. Der Referent qualte fich und bas Gericht mit einem schweren verwidelten Sandel, und zulett fand sich Niemand, ber das Urtheil einlösen wollte. Barteien batten fich verglichen, auseinander gefest, maren gestorben, batten ben Sinn geanbert. Daber beichlog man, nur diejenigen Gegenstände vorzunehmen, welche erinnert wurden. Man wollte von der fortbauernden Beharrlichkeit der Barteien überzeugt fein, und hierdurch mard ben größten Gebrechen die Einleitung gegeben:

benn wer seine Sache empsiehlt, muß sie boch Jemand empsehlen, und wem empsöhle man sie besser als dem, der sie unter Handen hat? Diesen ordnungsgemäß geheim zu halten ward unmöglich; denn bei so viel mitwissenden Subalternen, wie sollte derselbe verborgen bleiben? Bittet man um Beschleunigung, so darf man ja wohl auch um Gunst bitten: denn eben daß man seine Sache betreibt, zeigt ja an, daß man sie für gerecht hält. Geradezu wird man es vielleicht nicht thun, gewiß aber am ersten durch Untergeordnete; diese müssen gewonnen werden, und so ist die Einleitung zu allen Intriguen und Bestechungen gegeben.

Raiser Joseph, nach eignem Antriebe und in Nachabmuna Friedrichs, richtete querft feine Aufmertfamteit auf die Baffen und die Ruftig. Er fakte bas Rammergericht ins Auge: bertomm= liche Ungerechtigfeiten, eingeführte Diftbrauche maren ibm nicht unbekannt geblieben. Auch bier follte aufgeregt, gerüttelt und gethan fein. Ohne ju fragen, ob es fein faiferlicher Bortheil fei, obne die Möglichkeit eines gludlichen Erfolgs vorauszusebn. brachte er die Bisitation in Borschlag und übereilte ihre Eröffnung. Seit hundert und sechsundsechzig Jahren hatte man teine ordentliche Bifitation ju Stande gebracht; ein ungeheurer Buft von Aften lag aufgeschwollen und wuchs jährlich, da die siedzehn Affessoren nicht einmal im Stande maren, das Laufende megauarbeiten. 3manzigtausend Prozesse hatten sich aufgehäuft, jährlich konnten sechzig abgethan werden, und bas Doppelte tam bingu. Auch auf die Bisitatoren martete teine geringe Anzahl von Revisionen, man wollte ihrer funfzigtaufend gablen. Ueberdieß hinderte fo mancher Migbrauch den Gerichtsgang; als das Bedenklichste aber von allem erschienen im hintergrunde Die perfonlichen Berbrechen einiger

Affessoren. Als ich nach Weglar geben follte, war die Bisitation schon einige Jahre im Bange, Die Beschuldigten suspendirt, Die Unterfuchung weit vorgerückt: und weil nun die Kenner und Meister bes deutschen Staatsrechts diese Gelegenheit nicht vorbeilaffen durften, ihre Ginfichten ju zeigen und fie dem gemeinen Beften zu widmen, fo maren mehrere grundliche moblgefinnte Schriften erschienen, aus benen sich, wer nur einige Bortenntniffe befaß, grundlich unterrichten konnte. Gieng man bei diefer Belegenheit in die Reichsverfassung und die von derselben handelnden Schriften zurud, fo war es auffallend, wie ber monstrofe Bustand Dieses burchaus franken Körpers, der nur burch ein Wunder am Leben erhalten marb, gerade ben Gelehrten am meiften zufagte. Denn ber ehrmurdige deutsche Rleiß, ber mehr auf Sammlung und Ents widlung von Einzelnheiten als auf Resultate losgieng, fand bier einen unversiegenden Anlaß ju immer neuer Beidaftigung, und man mochte nun bas Reich bem Raifer, bie kleinern ben größern Ständen, die Ratholiten ben Protestanten entgegensetzen, immer gab es, nach bem verschiebenen Interesse, nothwendig verschiebene Meinungen und immer Gelegenheit zu neuen Rämpfen und Gegenzeben.

Da ich mir alle diese ältern und neuern Zustände möglichst vergegenwärtigt hatte, konnte ich mir von meinem Beklarschen Ausenthalt unmöglich viel Freude versprechen. Die Aussicht war nicht reizend, in einer zwar wohl gelegenen, aber kleinen und übelgebauten Stadt eine doppelte Welt zu sinden: erst die eine heimische alte hergebrachte, dann eine fremde neue, jene scharf zu prüsen beauftragt, ein richtendes und ein gerichtetes Gericht; manchen Bewohner in Furcht und Sorge, er möchte auch noch mit in die verhängte Untersuchung gezogen werden; angesehene, so langesur würdig geltende Personen der schändlichsten Missethaten überwiesen und zu schimpslicher Bestrafung bezeichnet: das Alles zussammen machte das traurigste Bild und konnte nicht anreizen, tieser in ein Geschäft einzugehen, das, an sich selbst verwickelt, nun gar durch Untbaten so verworren erschien.

Daß mir, außer dem beutschen Civil: und Staatsrechte, bier nichts Wiffenschaftliches fonderlich begegnen, daß ich aller poetischen Mittheilung entbehren murbe, glaubte ich voraus ju febn, als mich nach einigem Bogern die Luft, meinen Instand zu verandern, mehr als der Trieb nach Rennmiffen, in diese Gegend binführte. Allein wie verwundert mar ich, als mir anstatt einer sauertopfischen Gesellschaft ein brittes akabemisches Leben entgegensprang. Un einer großen Wirthstafel traf ich beinah fammtliche Gefandtschaftsuntergeordnete, junge muntere Leute, beifammen; fie nahmen mich freundlich auf, und es blieb mir schon ben ersten Tag tein Bebeimniß, bag fie ibr mittagiges Beisammensein burch eine romantische Filtion erheitert hatten. Sie stellten nämlich, mit Geist und Munterleit, eine Rittertafel vor. Obenan faß der Heermeister, zur Seite besselben ber Rangler, sobann die wichtigsten Staatsbeamten: nun folgten die Ritter, nach ihrer Anciennetat; Fremde bingegen, Die gusprachen, mußten mit ben unterften Blaten porlieb nehmen, und für fie mar bas Gefprach meift unverftanblich, weil sich in der Gesellschaft die Sprache, außer den Ritterausbruden, noch mit manden Anspielungen bereichert batte. Ginem jeben mar ein Rittername zugelegt, mit einem Beiworte. nannten fie Bot von Berlichingen, ben Redlichen. Jenen verdiente ich mir durch meine Aufmerkfamkeit für ben biebern deutschen Altvater und diesen durch die aufrichtige Reigung und Ergebenheit gegen die vorzüglichen Manner, die ich tennen lernte. Dem Grafen von Rielmannsegg bin ich bei biesem Aufenthalt vielen Dant

idulbig geworben. Er mar ber ernsteste von allen, bodit tudtig und zuverläffig. Bon Goue, ein ichwer zu entziffernder und gu beschreibender Mann, eine berbe, breite, bannovrische Rigur, ftill in fich gefehrt. Es fehlte ibm nicht an Talenten mancher Urt. Man begte von ibm bie Bermuthung, bag er ein natürlicher Sobn fei; auch liebte er ein gewiffes geheimnisvolles Wefen und verbarg feine eigensten Buniche und Borfate unter manderlei Geltsamteiten, wie er benn bie eigentliche Seele bes munberlichen Ritterbundes mar, ohne bag er nach ber Stelle bes heermeifters geftrebt batte. Bielmehr ließ er, ba gerabe ju ber Beit dieß haupt ber Ritterschaft abgieng, einen anbern mablen und übte burch biesen feinen Einfluß. So wußte er auch manche tleine Bufalligfeiten babin zu lenten, daß fie bedeutend erschienen und in fabelhaften Formen burchgeführt werben tonnten. Bei biefem allen aber tonnte man feinen ernften Zweck bemerten: es war ihm blog zu thun, Die Langeweile, die er und feine Rollegen bei bem vergögerten Beschäft empfinden mußten, ju erheitern und den leeren Raum, mare es auch nur mit Spinnegemebe, auszufullen. Uebrigens murbe biefest fabelhafte Frakeniviel mit außerlichem großen Ernft betrieben, obne baß Remand lächerlich finden durfte, wenn eine gemiffe Ruble als Schloß, ber Ruller als Burgherr behandelt murbe, wenn man die vier haimonstinder für ein tanonisches Buch erklärte und Abschnitte baraus bei Ceremonien mit Ehrfurcht Der Ritterschlag felbst geschab mit bergebrachten, von mehreren Ritterorben entlebnten Sombolen. Gin Sauptanlag jum Scherze mar ferner ber, bag man bas Offenbare als ein Gebeimniß behandelte; man trieb die Sache öffentlich, und es follte nicht bavon gesprochen werben. Die Lifte ber sammtlichen Ritter marb gebrudt, mit fo viel Anftand als ein Reichstagstalenger; und wenn Kamilien barüber ju fpotten und die gange Sache für abfurd und lacherlich zu erklaren magten, fo mart zu ihrer Bestrafung fo lange intriquirt, bis man einen ernsthaften Chemann ober naben Bermandten beisutreten und ben Ritterschlag anzunehmen bewogen batte: da benn über ben Berbruß der Angebörigen eine bergliche Schabenfreube entstand.

In diese Ritterwesen verschlang sich noch ein seltsamer Orben, welcher philosophisch und mystisch sein sollte und keinen eigentlichen Ramen hatte. Der erste Grad hieß der Uebergang, der zweite des Uebergangs Uebergang, der dritte des Uebergangs Uebergang zum Uebergang, und der vierte des Uebergangs Uebergang zu des Uebergangs Uebergang zu des Uebergangs Uebergang. Den hohen Sinn dieser Stusenfolge auszulegen, war nun die Pflicht der Eingeweihten, und dieses geschah nach Maßgabe eines gedrucken Büchelchens, in welchem jene seltsamen Worte auf eine noch seltsamere Weise erklärt, ober vielmehr amplificirt waren. Die Beschäftigung mit biesen Dingen war der erwünschteste Zeitverderb. Behrischens Thorbeit und Lenzens Verkehrtheit schienen sich hier vereinigt zu haben: nur wiederhole ich, daß auch nicht eine Spur von Zweck hinter

diesen Sullen zu finden mar.

Db ich nun gleich zu folden Boffen febr gern beirieth, auch querst die Beritopen aus den vier haimonstindern in Ordnung brachte und Borfcblage that, wie sie bei Festen und Feierlichkeiten porgelesen merben follten, auch felbft fie mit großer Emphase porgutragen verftand, fo hatte ich mich boch icon früher an folchen Dingen mude getrieben; und als ich baber meine Krankfurter und Darmstädter Umgebung vermißte, mar es mir bochft lieb, Gottern gefunden zu haben, der fich mit aufrichtiger Reigung an mich fcbloß, und bem ich ein bergliches Wohlwollen erwiederte. Sein Sinn mar gart, flar und beiter, sein Talent geubt und geregelt; er befleißigte fich ber frangofischen Elegang und freute fich bes Theils ber englischen Literatur, ber fich mit fittlichen und angenehmen Gegenständen beschäftigt. Bir brachten viele vergnügte Stunden zusammen zu, in benen wir uns wechselseitig unfere Renntnisse, Borfate und Neigungen mittheilten. Er regte mich au manden fleinen Arbeiten an, jumal ba er, mit ben Göttingern in Berhältniß stebend, für Boie's Almanach auch von meinen Gebichten etwas verlangte.

Daburch tam ich mit jenen in einige Berührung, die sich, jung und talentvoll, jufammenhielten und nachher fo viel und mannigfaltig wirkten. Die beiben Grafen Stolberg, Burger, Bok. Solty und andere waren im Glauben und Beifte um Rlopftod versammelt, beffen Wirtung fich nach allen Seiten bin erstrectte. In einem folden sich immer mehr erweiternden beutschen Dichterfreise entwidelte fich qualeich, mit fo mannigfaltigen poetifchen Berbienften, auch noch ein anderer Sinn, bem ich teinen ganz eigentlichen Ramen zu geben mußte. Man könnte ihn das Bedurfniß der Unabhängigkeit nennen; welches immer im Frieden entspringt und gerade da, wo man eigentlich nicht abhängig ift. Im Kriege erträgt man die robe Gewalt, fo gut man tann, man fühlt fich wohl physisch und ötonomisch verlett, aber nicht moralisch; ber Zwang beschämt Niemanden, und es ift tein ichimpflicher Dienst, ber Zeit zu bienen; man gewöhnt fich, von Feind und Freund zu leiben, man bat Bunfche und teine Gefinnungen. Im Frieden hingegen thut fich der Freiheitsfinn der Menschen immer mehr hervor, und je freier man ift, befto freier will man fein. Man will nichts über fich dulben: wir wollen nicht beengt fein, Riemand foll beengt fein, und dieß garte, ja trante Gefühl erfcheint in iconen Seelen unter ber Form ber Berechtigkeit. Diefer

Geist und Sinn zeigte sich damals überall, und gerade da nur wenige bedrückt waren, wollte man auch diese von zufälligem Druck befrein, und so entstand eine gewisse sittliche Besehdung, Einmischung der Einzelnen ins Regiment, die, mit löblichen Ansfängen, zu unabsehdar unglücklichen Folgen binführte.

Boltaire hatte burch den Schup, den er der Familie Calas angebeiben ließ, großes Auffeben erregt und fich ehrmurbig gemacht. Für Deutschland fast noch auffallender und wichtiger war bas Unternehmen Lavaters gegen ben Landvogt [Grebel] gewesen. Der afthetische Sinn, mit bem jugendlichen Muth verbunden. strebte vorwärts, und ba man noch por Rurgem ftubirte, um gu Memtern zu gelangen, fo fieng man nun an, ben Auffeber ber Beamten zu machen, und die Zeit mar nah, wo ber Theaterund Romanendichter seine Bosewichter am liebsten unter Ministern und Amtleuten aufsuchte. Sieraus entstand eine balb eingebildete. halb wirkliche Welt von Wirtung und Gegenwirtung, in ber wir späterbin die beftigften Angebereien und Berbenungen erlebt baben. welche fich die Berfasser von Zeitschriften und Tagblattern, mit einer Art von Buth, unter bem Schein ber Berechtigfeit erlaubten und um fo unwiderstehlicher babei zu Werte giengen, als fie bas Bublitum glauben machten, vor ihm fei der mabre Berichtsbof: thoricht! ba tein Bublitum eine exefutive Gewalt bat und in bem gerstüdten Deutschland die öffentliche Meinung Riemanden nutte ober icabete.

Unter uns jungen Leuten ließ sich zwar nichts von jener Urt spüren, welche tadelnswerth gewesen ware, aber eine gewisse ähnliche Borstellung hatte sich unser bemächtigt, die, aus Boesie, Sittlichkeit und einem edlen Bestreben zusammengestossen, zwar unschädlich, aber doch fruchtlos war.

Durch die Hermanns-Schlacht und die Zueignung dersfelben an Joseph den Zweiten hatte Alopstock eine wunderbare Anregung gegeben. Die Deutschen, die sich vom Druck der Kömer befreiten, waren herrlich und mächtig dargestellt und dieses Bild gar wohl geeignet, das Selbstzefühl der Ration zu erwecken. Weil aber im Frieden der Patriotismus eigentlich nur darin desteht, daß Jeder vor seiner Thüre kehre, seines Amis warte, auch seine Lektion lerne, damit es wohl im Hause stehe, so sand das von Klopstock erregte Baterlandsgefühl keinen Gegenstand, an dem es sich hätte üben können. Friedrich hatte die Chre eines Theils der Deutschen gegen eine verdundene Welt gerettet, und es war jedem Gliede der Ration erlaubt, durch Beifall und Verehrung dieses großen Fürsten Theil an seinem Siege zu nehmen; aber wo denn nun hin mit jenem erregten kriegerischen Tropzessühl? Welche Richtung sollte es nehmen und welche Wirkung hervor-

bringen? Zuerst war es bloß poetische Form, und die nachher so oft gescholtenen, ja lächerlich gefundenen Bardenlieder bäuften sich durch diesen Trieb, durch diesen Anstoß. Keine äußern Feinde waren zu bekämpsen; nun bildete man sich Tyrannen, und dazu mußten die Fürsten und ihre Diener ihre Gestalten erst im Allgemeinen, sodann nach und nach im Besondern hergeben; und hier schloß sich die Boesie an jene oben gerügte Einmischung in die Rechtspslege mit heftigkeit an, und es ist merkwürdig, Gedichte aus jener Zeit zu sehn, die ganz in einem Sinne geschrieben sind, wodurch alles Obere, es sei nun monarchisch ober aristoskatisch, ausgeboben wird.

Bas mich betraf, so suhr ich fort, die Dichtkunst zum Ausbruck meiner Gefühle und Grillen zu benutzen. Kleine Gedichte, wie der Banderer, fallen in diese Zeit; sie wurden in den Göttinger Musenalmanach aufgenommen. Bas aber von jener Sucht in mich eingebrungen sein mochte, davon strebte ich mich turz nachber im Göt von Berlichingen zu befreien, indem ich schilberte, wie in wüsten Zeiten der wohldenkende brave Mann allensalls an die Stelle des Gesetzes und der ausübenden Gewalt zu treten sich entschließt, aber in Berzweislung ist, wenn er dem anerkannten verehrten Oberdaupt zweideutig, ja abtrünnig erscheint.

Durch Rlopftode Oben mar benn auch in die beutsche Dicht: tunft nicht sowohl die nordische Mythologie, als vielmehr die Nomentlatur ihrer Gottheiten eingeleitet; und ob ich gleich mich fonft gern alles beffen bebiente, mas mir gereicht marb, fo konnte ich es boch nicht von mir gewinnen, mich berfelben ju bebienen, und zwar aus folgenden Urfachen. Ich hatte bie Fabeln ber Ebba icon langft aus ber Borrebe ju Mallets Danifcher Geschichte tennen gelernt und mich berfelben fogleich bemachtigt; fie gehörten unter diejenigen Marchen, die ich, von einer Gesellschaft aufgeforbert, am liebsten ergablte. Berber gab mir ben Refenius in bie Banbe und machte mich mit ben Belbenfagen mehr befannt. Aber alle diese Dinge, wie werth ich fie hielt, konnte ich nicht in ben Rreis meines Dichtungsvermögens aufnebmen; wie berrlich fie mir auch die Ginbilbungstraft anregten, entzogen fie fich boch gang bem finnlichen Anschaun, indeffen bie Mythologie ber Griechen, burch die größten Runftler ber Welt in sichtliche leicht einzubilbende Gestalten verwandelt, noch por unsern Augen in Menge bastand. Gotter ließ ich überhaupt nicht viel auftreten, weil fie mir noch außerhalb ber Natur, die ich nachzubilden verstand, ihren Wohnfis hatten. Was hatte mich nun gar bewegen follen, Woban für Jupiter, und Thor für Mars zu feten und ftatt ber füblichen genau umschriebenen Figuren Nebelbilder, ja bloße Wortflange in meine Dichtungen einzuführen? Bon einer Seite ichloffen fie sich vielmehr an die Offianschen gleichfalls formlosen Helben, nur berber und riesenhafter, an, von der andern lenkte ich sie nach dem heiteren Märchen hin: benn der humoristische Zug, der durch die ganze nordische Mythe durchgeht, war mir höchst lieb und bemerkenswerth. Sie schien mir die einzige, welche durchaus mit sich selbst scherzt, einer wunderlichen Dynastie von Göttern abenteuerliche Riesen, Zauberer und Ungeheuer entgegensetzt, die nur beschäftigt sind, die höchsten Bersonen während ihres Regiments zu irren, zum Besten zu haben und hinterdrein mit einem schmähzlichen, undermeidlichen Untergang zu bedroben.

Ein ähnliches, wo nicht gleiches Interesse gewannen mir bie Indischen Fabeln ab, die ich aus Dappers Reisen zuerst kennen lernte und gleichfalls mit großer Lust in meinen Märchenvorrath hineinzog. Der Altar des Ram gelung mir vorzüglich im Nacherzählen, und ungeachtet der großen Mannigfaltigkeit der Bersonen dieses Märchens blieb doch der Affe Hannemann der Liebling meines Bublitums. Aber auch diese unförmlichen und überförmslichen Ungeheuer konnten mich nicht eigentlich poetisch befriedigen; sie lagen zu weit von dem Wahren ab, nach welchem mein Sinn

unablaffig binftrebte.

Doch gegen alle biefe tunftwidrigen Gefpenfter follte mein Sinn für bas Schone burch bie berrlichfte Rraft geschütt werden. Bludlich ift immer die Epoche einer Literatur, wenn große Werte ber Bergangenheit wieder einmal aufthauen und an die Tagesordnung tommen. meil fie alsbann eine volltommen frische Wirtung bervorbringen. And bas homerische Licht gieng uns neu wieber auf, und zwar recht im Sinne ber Beit, die ein solches Erscheinen bochft beaunftigte: benn bas beftanbige hinweisen auf Ratur bemirtte julett, bag man auch die Werke ber Alten von biefer Seite betrachten lernte. Bas mehrere Reisende ju Auftlarung ber beiligen Schriften gethan, leifteten andere fur ben homer. Durch Gups ward man eingeleitet, Bood gab ber Sache ben Schwung. Gine Göttinger Recension bes anfangs febr feltenen Originals machte und mit ber Absicht befannt und belehrte und, wie weit fie ausgeführt morben. Wir faben nun nicht mehr in jenen Gedichten ein angespanntes und aufgedunsenes Belbenwesen, sondern bie abgespiegelte Wahrheit einer uralten Gegenwart, und suchten uns bieselbe möglichst heranzuziehen. Zwar wollte uns zu gleicher Beit nicht völlig in ben Sinn, wenn behauptet murde, bag, um bic Somerischen Naturen recht zu verstehn, man sich mit den wilben Bolfern und ihren Sitten befannt machen muffe. wie fie uns die Reifebeschreiber ber neuen Welten ichildern: benn es ließ fich boch nicht laugnen, daß sowohl Europäer als Ufigeen in den homeriiden Gebichten icon auf einem boben Grabe ber Rultur bargeftellt

worden, vielleicht auf einem höhern, als die Zeiten des Trojanischen Kriegs mochten genossen haben. Aber jene Maxime war boch mit dem berrschenden Raturbekenntniß übereinstimmend, und in sosern

mochten wir fie gelten laffen.

Bei allen biefen Beschäftigungen, Die fich auf Menschentunde im boberen Sinne, fo wie auf Dichttunft im nachften und lieb: lichsten bezogen, mußte ich boch jeden Tag erfahren, daß ich mich in Beklar aufbielt. Das Gefprach über ben Buftand bes Bifitationsaeschäftes und feiner immer machienden Sinderniffe, die Entbedung neuer Gebrechen flang ftundlich burch. hier war nun abermals bas beilige Römische Reich versammelt, nicht blok zu äußerlichen Reierlichkeiten, sondern zu einem ins Allertieffte greifenden Beschäfte. Aber auch hier mußte mir jener halbleere Speifesaal am Aronungstage einfallen, mo die geladenen Gafte außen blieben, weil fie ju vornehm maren. Bier hatten fie fich gwar eingefunden, aber man mußte noch schlimmere Symptome gemahr merben. Der Unzusammenhalt des Gangen, bas Widerspiel ber Theile famen fortwährend jum Boricein, und es mar tein Gebeimniß geblieben, daß Kürsten unter einander sich die Absicht pertraulich mitgetheilt hatten: man muffe febn, ob man nicht bei biefer Belegenheit bem Oberhaupt etwas abgewinnen fonne?

Belchen üblen Einbruck das tleine Detail aller Anekdoten von Nachlässigkeiten und Bersaumnissen, Ungerechtigkeiten und Berkechungen auf einen jungen Menschen machen mußte, der das Gute wollte und sein Inneres in diesem Sinne bearbeitete, wird jeder Redliche mitfühlen. Bo soll unter solchen Umstanden Spresurcht vor dem Geses und dem Richter entspringen? Aber hätte man auch auf die Birkungen der Bistation das größte Zutrauen gesetzt, hätte man glauben können, daß sie völlig ihre hohe Berkimmung erfüllen werde; für einen frohen vorwärts schreitenden Jüngling war doch hier kein Heil zu sinden. Die Förmlichkeiten diese Prozesses an sich giengen alle auf ein Berschleisen; wollte man einigermaßen wirken und etwas bedeuten, so mußte man nur immer demjenigen dienen, der Unrecht hatte, stets dem Beklagten, und in der Fechtkunst der verdrehenden und ausweichenden Streiche

recht gewandt fein.

Ih verlor mich baher einmal über bas andere, da mir in bieser Zerstreuung keine ästhetischen Arbeiten gelingen wollten, in ästhetische Spekulationen; wie denn alles Theroretistren auf Mangel oder Stockung von Broduktionskraft hindeutet. Früher mit Mercken, nunmehr manchmal mit Gottern, machte ich den Bersuch, Maximen auszusinden, wonach man beim Hervorbringen zu Werke gehen könnte. Aber weder mir noch ihnen wollte es gelingen. Merck war Zweisser und Eklektiker, Gotter hielt sich an solche Beispiele,

die ihm am meisten zusagten. Die Sulzersche Theorie war angekundigt, mehr für den Liebhaber als für den Kunstler. In diesem Gesichtstreise werden vor allem sittliche Wirkungen gesordert, und hier entsteht sogleich ein Zwiespalt zwischen der hervorbringenden und benupenden Klasse; denn ein gutes Kunstwert kann und wird zwar moralische Folgen haben, aber moralische Zwede vom Künstler

fordern, heißt ihm fein Sandwert verderben.

Bas die Alten über diese wichtigen Gegenstände gesagt, batte ich feit einigen Jahren fleißig, wo nicht in einer Folge studirt, boch fprungweise gelesen. Aristoteles, Cicero, Quinttilian, Longin, teiner blieb unbeachtet, aber bas half mir nichts: benn alle biefe Manner fetten eine Erfahrung poraus, Die mir abgieng. Sie führten mich in eine an Runftwerken unendlich reiche Welt, fie entwidelten die Berdienste portrefflicher Dichter und Redner, von beren meisten uns nur die Namen übrig geblieben sind, und überzeugten mich nur allzu lebhaft, baß erst eine große Rulle von Gegenständen vor uns liegen muffe, ebe man barüber benten tonne, daß man erst felbit etwas leiften, ja daß man fehlen muffe, um feine eignen Säbigkeiten und bie ber andern fennen zu lernen. Meine Bekanntschaft mit fo vielem Guten jener alten Zeiten mar boch immer nur ichul= und buchmakia und feineswegs lebendia. ba es doch, besonders bei den gerühmtesten Rednern, auffiel, daß fie fich burchaus im Leben gebildet hatten, und bag man von ben Eigenschaften ibres Runftcharatters niemals sprechen tonnte, ohne ihren perfonlichen Gemuthecharafter jugleich mitzuermähnen. Bei Dichtern schien bieß meniger ber Rall; überall aber trat Natur und Runft nur burch Leben in Berührung, und fo blieb bas Refultat von allem meinen Sinnen und Trachten jener alte Borfas. Die innere und außere Natur zu erforiden und in liebevoller Nach: abmung fie eben felbit malten zu laffen.

Bu biesen Wirkungen, welche weber Tag noch Nacht in mir ruhten, lagen zwei große, ja ungeheure Stoffe vor mir, beren Reichthum ich nur einigermaßen zu schäßen brauchte, um etwas Bedeutendes hervorzubringen. Es war die ältere Epoche, in welche das Leben Gögens von Berlichingen fällt, und die neuere, deren

ungludliche Bluthe im Berther geschildert ift.

Bon ber hiftorifchen Borbereitung ju ber erften Arbeit habe ich bereits gesprochen; die ethischen Anlässe zu ber zweiten follen

gegenwärtig eingeleitet werben.

Jener Borsas, meine innere Natur nach ihren Eigenheiten gewähren und die äußere nach ihren Eigenschaften auf mich einssließen zu lassen, trieb mich an das wunderliche Element, in welchem Werther ersonnen und geschrieben ist. Ich suchte mich innerlich von allem Fremden zu entbinden, das Aeußere liebevoll

zu betrachten und alle Wesen, vom menschlichen an, so tief hinab, als sie nur faßlich sein möchten, jedes in seiner Art auf mich wirken zu lassen. Dadurch entstand eine wundersame Berwandtsschaft mit den einzelnen Gegenständen der Natur und ein inniges Anklingen, ein Mitstimmen ins Ganze, so daß ein jeder Wechsel, es sei der Ortschaften und Gegenden, oder der Lagse und Jahreszeiten, oder was sonft sich ereignen konten, mich aufs Innigste berührte. Der malerische Blick gesellte sich zu dem dichterischen; die schöne ländliche, durch den freundlichen Fluß belebte Landschaft vermehrte meine Neigung zur Einsamkeit und begünstigte meine stillen nach allen Seiten din sich ausbreitenden Betrachtungen.

Aber seitdem ich jenen Familientreis zu Sesenheim und nun wieder meinen Freundeszirtel zu Frankfurt und Darmstadt verslassen, war mir eine Leere im Busen geblieben, die ich auszusfüllen nicht vermochte; ich befand mich daher in einer Lage, wo und die Neigung, sobald sie nur einigermaßen verhüllt auftritt, unversehens überschleichen und alle auten Borsätze vereiteln kann.

Und indem nun der Berfaffer zu dieser Stufe feines Unternehmens gelangt, fühlt er fich jum erften Mal bei ber Arbeit leicht ums Berg: benn von nun an wird biefes Buch erft, mas es eigentlich fein foll. Es hat fich nicht als felbftständig angefundigt; es ift vielmehr bestimmt, Die Luden eines Autorlebens auszufüllen, manches Bruchftud zu erganzen und bas Andenken verlorner und verschollener Wagniffe zu erhalten. Was aber schon gethan ift, foll und tann nicht wiederholt merben; auch murbe ber Dichter jest die verdüsterten Geelenfrafte vergebens aufrufen, umfonft von ihnen fordern, daß sie jene lieblichen Berbaltniffe wieder vergegenwärtigen möchten, welche ibm ben Aufenthalt im Labnthale fo boch verschönten. Gludlichermeise batte ber Genius ichon früher bafür gesorgt und ihn angetrieben, in permogender Rugendzeit bas Nächstvergangene festzuhalten, zu schilbern und fühn genug aur gunftigen Stunde öffentlich aufzustellen. Daß bier bas Buchlein Werther gemeint fei, bebarf wohl teiner nabern Bezeich= nung; von den darin aufgeführten Bersonen aber, so wie von ben bargeftellten Gefinnungen, wird nach und nach Giniges ju eröffnen fein.

Unter ben jungen Mannern, welche, ber Gefandtschaft zugezeben, sich zu ihrem tünftigen Dienstlauf vorüben follten, fand sich einer, den wir turz und gut den Bräutigam zu nennen psiegten. Er zeichnete sich aus durch ein ruhiges gleiches Betragen, Rarheit der Ansichten, Bestimmtheit im Handeln und Reden. Seine heitere Thätigkeit, sein anhaltender Fleiß empfahl ihn derzgestalt den Borgesetzten, daß man ihm eine baldige Anstellung versprach. hiedurch berechtigt, unternahm er, sich mit einem Frauen-

gimmer gu verloben, bas feiner Gemuthsart und feinen Buniden völlig zusagte. Rach bem Tode ihrer Mutter hatte fie fich als Saupt einer gablreichen jungern Ramilie bochft thatig erwiesen und den Bater in feinem Wittwerstand allein aufrecht erhalten. fo baß ein kunftiger Gatte von ibr bas Gleiche für fich und feine Nachtommenschaft boffen und ein entschiedenes bausliches Gluck erwarten tonnte. Ein Reber gestand, auch obne diese Lebenszwede eigennützig für fich im Muge ju haben, baß fie ein wunschensmertbes Frauengimmer fei. Sie geborte gu benen, Die, wenn fie nicht beftige Leibenschaften einflößen, boch ein allgemeines Gefallen zu erregen geschaffen find. Gine leicht aufgebaute, nett gebilbete Gestalt, eine reine gesunde Natur und die daraus entspringende frobe Lebensthätigfeit, eine unbefangene Behandlung bes taalic Nothwendigen, bas Alles mar ibr jufammen gegeben. In ber Betrachtung folder Gigenschaften marb auch mir immer mobl. und ich gesellte mich gern zu benen, die fie besagen; und wenn ich nicht immer Gelegenheit fand, ihnen wirkliche Dienste zu leisten, fo theilte ich mit ihnen lieber als mit andern ben Genuß iener unschuldigen Freuden, die ber Jugend immer gur Sand find und ohne große Bemühung und Aufwand ergriffen werben. Da es nun ferner ausgemacht ift, baß bie Frauen fich nur für einander pupen und unter einander ben But ju fteigern unermudet find, fo waren mir biejenigen bie liebsten, welche mit einfacher Reinlichteit bem Freunde, bem Brautigam die ftille Berficherung geben, baß es eigentlich nur für ibn geschehen, und baß ohne viel Umstände und Aufwand ein ganges Leben fo fortgeführt werden tonne.

Solde Bersonen find nicht allzu fehr mit fich selbst beschäftigt; fie haben Beit, Die Außenwelt zu betrachten, und Gelaffenheit genug, fich nach ihr zu richten, fich ihr gleich zu ftellen; fie werben klug und verständig obne Anstrengung und bedürfen zu ihrer Bilbung wenig Bucher. So mar die Braut. Der Brautigam, bei feiner burchaus rechtlichen und gutraulichen Sinnesart, machte Jeben, ben er icatte, bald mit ihr bekannt und fab gern, weil er ben größten Theil bes Tages ben Geschäften eifrig oblag, wenn feine Berlobte, nach vollbrachten hauslichen Bemubungen, fich fonft unterhielt und fich gesellig auf Spaziergangen und Land: partieen mit Freunden und Freundinnen ergopte. Lotte - benn so wird fie benn boch wohl heißen — war anspruchslos in boppeltem Sinne: erft ihrer Ratur nach, bie mehr auf ein allgemeines Boblwollen als auf besondere Neigungen gerichtet war, und bann batte fie fich ja für einen Mann bestimmt, ber, ihrer werth, sein Schidfal an bas ihrige furs Leben zu tnupfen fich bereit ertlaren mochte. Die beiterste Luft webte in ihrer Umgebung. Ja, wenn es ichon ein angenehmer Anblid ift, ju feben, bas Eltern ibren Kindern eine ununterbrochene Sorgfalt widmen, so hat es noch etwas Schöneres, wenn Geschwister Geschwistern das Gleiche leisten. Dort glauben wir mehr Naturtrieb und burgerliches herkommen,

bier mehr Babl und freies Gemuth ju erbliden.

Der neue Ankömmling, völlig frei von allen Banden, forglos in ber Gegenwart eines Mabchens, bas, fcon verfagt, ben gefälligsten Dienst nicht als Bewerbung auslegen und fich besto eber baran erfreuen konnte, ließ fich ruhig geben, mar aber balb bergeftalt eingesponnen und gesesselt und zugleich von dem jungen Baare so zutraulich und freundlich behandelt, daß er sich selbst nicht mehr tannte. Dugig und traumerifc, weil ibm teine Gegenwart genügte, fand er bas, mas ibm abgieng, in einer Freundin, Die, indem fie furs gange Jahr lebte, nur fur ben Augenblid gu leben ichien. Gie mochte ibn gern ju ihrem Begleiter; er tonnte bald ihre Nahe nicht miffen, denn fie vermittelte ihm die Alltags: welt, und so maren fie, bei einer ausgedehnten Birthichaft, auf bem Ader und ben Biefen, auf bem Krautland wie im Garten, bald ungertrennliche Gefährten. Erlaubten es bem Brautigam feine Geschäfte, so war er an seinem Theil dabei; fie hatten sich alle brei an einander gewöhnt, obne es ju wollen, und wußten nicht, wie sie bagu tamen, sich nicht entbebren zu tonnen. Go lebten fie ben berrlichen Sommer bin, eine acht beutsche Ibulle, wozu das fruchtbare Land die Brosa, und eine reine Reigung die Boesie bergab. Durch reife Kornfelder wandernd, erquidten fie fich am thaureichen Morgen; bas Lieb ber Lerche, ber Schlag ber Bachtel maren erabbliche Tone; beiße Stunden folgten, ungebeure Gewitter brachen berein, man schloß sich nur besto mehr an einander, und mancher kleine Familienverdruß mar leicht ausgelöscht durch fortdauernde Liebe. Und so nahm ein gemeiner Tag ben andern auf, und alle ichienen Festtage ju fein; ber gange Ralender batte muffen roth gebrudt merben. Berfteben wird mich, wer fich erinnert, mas von dem glüdlich unglüdlichen Freunde der neuen Geloise geweissagt morben: "Und zu ben Füßen seiner Geliebten figend, wird er Sanf brechen, und er wird munichen Sanf zu brechen, beute, morgen und übermorgen, ja fein ganges Leben."

Nur wenig, aber gerade so viel, als nöthig sein mag, tann ich nunmehr von einem jungen Manne sagen, dessen Rame in der Folgezeit nur allzu oft genannt worden. Es war Jerusalem, der Sohn des frei und zart denkenden Gottesgelehrten. Auch er war bei einer Gesandtschaft angestellt: seine Gestalt gefällig, mittlerer Größe, wohlgebaut; ein mehr rundes als längliches Gesicht; weiche ruhige Züge und was sonst noch einem hübschen blonden Jüngling zusommen mag; blaue Augen sodann, mehr anziehend als sprechend zu nennen. Seine Kleidung war die unter den Rieders

beutschen, in Nachahmung ber Englander, bergebrachte: blauer Frad, ledergelbe Beste und Unterfleider, und Stiefeln mit braunen Der Verfasser bat ibn nie besucht, auch nicht bei sich gesehen; manchmal traf er ibn bei Freunden. Die Meußerungen bes jungen Mannes maren mäßig, aber wohlwollend. Er nahm an ben verschiedensten Produttionen Theil; besonders liebte er folde Reichnungen und Stiszen, in welchen man einsamen Begenben ihren stillen Charafter abgewonnen batte. Er theilte bei folden Belegenheiten Gefiner'iche Rabirungen mit und munterte bie Liebhaber auf, barnach ju ftudiren. Un allem jenen Ritterwefen und Mummenspiel nahm er wenig ober teinen Antheil. lebte fich und feinen Gefinnungen. Man fprach von einer entschiedenen Leiden: ichaft zu ber Gattin eines Freundes. Deffentlich fab man fie nie mit einander. Ueberhaupt wußte man wenig von ihm ju fagen, außer daß er fich mit ber englischen Literatur beschäftige. Als ber Sohn eines wohlhabenden Mannes brauchte er fich weder angitlich Geschäften zu widmen, noch um baldige Anstellung bringend zu bewerben.

Bene Gefiner'ichen Radirungen vermehrten die Luft und den Untheil an landlichen Gegenständen, und ein fleines Gedicht, welches wir in unfern engern Rreis mit Leidenschaft aufnahmen, ließ uns von nun an nichts anders mehr beachten. Das Deserted Village von Golbimith mußte Jedermann auf jener Bildungestufe, in jenem Gesinnungstreise bochlich zusagen. Nicht als lebendig ober mirtfam, fondern als ein vergangenes verschwundenes Dafein, ward alles das geschildert, was man so gern mit Augen sah, was man liebte, ichapte, in der Gegenwart leidenschaftlich auffucte, um jugendlich munter baran Theil zu nehmen. Fest: und Feiertage auf bem Lande, Rirchweihen und Jahrmartte, babei unter ber Dorflinde erft die ernfte Berfammlung ber Melteften. verdrängt von der heftigern Tanzlust der Jungern, und wohl gar die Theilnahme gebildeter Stände. Wie schidlich erschienen biefe Bergnügungen, gemäßigt burch einen braven Landgeiftlichen, ber auch basjenige, mas allenfalls übergriff, mas ju Bandeln und Bwift Unlag geben tonnte, gleich zu ichlichten und abzuthun ver-Auch bier fanden wir unfern ehrlichen Watefield wieder, in seinem wohlbekannten Kreise, aber nicht mehr wie er leibte und lebte, sondern als Schatten, jurudgerufen durch des elegischen Dichters leife Rlagetone. Schon ber Gebanke biefer Darftellung ist einer der glucklichsten, sobald einmal der Borfat gefaßt ift, ein unschuldiges Bergangene mit anmuthiger Trauer wieder beranguforbern. Und wie gelungen ift in jedem Sinne dem Englander biefes gemuthliche Borhaben! Ich theilte ben Enthusiasmus für bieses allerliebste Gedicht mit Gottern, dem die von uns beiden unternommene Uebersehung beffer als mir geglückt ift: benn ich hatte allzu ängstlich die zarte Bedeutsamkeit des Originals in unserer Sprache nachzubilden getrachtet und war daher wohl mit einzelnen

Stellen, nicht aber mit bem Gangen übereingekommen.

Ruht nun, wie man sagt, in der Sehnsucht das größte Glüc, und darf die wahre Sehnsucht nur auf ein Unerreichdares gerichtet sein, so tras wohl Alles zusammen, um den Jüngling, den wir gegenwärtig auf seinen Jrrgängen begleiten, zum glücklichsten Sterblichen zu machen. Die Reigung zu einer versagten Braut, das Bestreben, Meisterstücke fremder Literatur der unsrigen zu erwerben und anzueignen, die Bemühung, Naturgegenstände nicht nur mit Worten, sondern auch mit Griffel und Binsel, ohne eigentliche Technik, nachzuchmen: sedes einzeln wäre schon hinzeichend gewesen, das Herz zu schwellen und die Brust zu bestlemmen. Damit aber der so süß Leidende aus diesen Zuständen geriffen und ihm zu neuer Unruhe neue Verhältnisse bereitet würden,

fo ergab fich Folgendes.

In Giegen befand fich Sopfner, Brofeffor ber Rechte. Er war als tuchtig in feinem Sach, als bentenber und maderer Mann von Merden und Schloffern anerkannt und bochlich geehrt. Schon langft hatte ich feine Befanntichaft gewunscht, und nun, als jene beiben Freunde bei ihm einen Befuch abzustatten ge= bachten, um über literarische Begenstände zu unterhandeln, mard beliebt, daß ich bei biefer Gelegenheit mich gleichfalls nach Giegen begeben follte. Beil wir aber, wie es in bem lebermuth frober und friedlicher Zeiten zu gescheben pflegt, nicht leicht etwas auf geradem Bege vollbringen tonnten, sondern, wie mabrhafte Rinder, auch bem Nothwendigen irgend einen Schers abzugewinnen suchten, fo follte ich, als der Unbefannte, in frember Gestalt erscheinen und meiner Luft, vertleidet aufzutreten, bier abermals Genuge An einem beitern Morgen, vor Sonnenaufgang, ichritt ich baber von Weglar an ber Lahn bin, bas liebliche Thal binauf; folde Banberungen machten wieber mein größtes Glud. 3d erfand, vertnüpfte, arbeitete burd und war in ber Stille mit mir felbst heiter und froh; ich legte mir jurecht, mas die ewig wibersprechende Welt mir ungeschickt und verworren aufgedrungen hatte. Am Biele meines Weges angelangt, suchte ich Sopfners Wohnung und pochte an seine Studirstube. Ale er mir berein! gerufen batte, trat ich bescheibentlich por ibn, als ein Studirenber, ber von Afabemieen fich nach Sause verfügen und unterwegs bie würdigften Manner wollte tennen lernen. Auf feine Fragen nach meinen nabern Berbaltniffen mar ich porbereitet; ich ergablte ein glaubliches profaisches Marchen, womit er zufrieden ichien, und als ich mich hierauf fur einen Juriften angab, beftand ich nicht übel: benn ich kannte sein Berdienst in diesem Fach und wußte, daß er sich eben mit dem Naturrecht beschäftigte. Doch stockte das Gespräch einige Male, und es schien, als wenn er einem Stammbuch oder meiner Beurlaubung entgegensähe. Ich wußte sedoch immer zu zaudern, indem ich Schlossern gewiß erwartete, dessen Bünktlichkeit mir bekannt war. Dieser kam auch wirklich, ward von seinem Freund bewilltommnet und nahm, als er mich von der Seite angesehn, wenig Notiz von mir. Höpfner aber zog mich wis Gespräch und zeigte sich durchaus als einen humanen wohlewollenden Mann. Endlich empfahl ich mich und eilte nach dem Birthshause, wo ich mit Merden einige slüchtige Worte wechselte und das Weitere verabredete.

Die Freunde hatten fich vorgenommen, Sopfnern zu Tifche ju bitten und zugleich jenen Chriftian Beinrich Schmib, ber in bem beutschen Literarmesen zwar eine fehr untergeordnete, aber boch eine Rolle svielte. Auf diesen war ber handel eigentlich angelegt, und er follte für Manches, mas er gefündigt batte, auf eine luftige Beife bestraft werben. Als bie Gafte fich in bem Speifefaale versammelt hatten, ließ ich burch ben Rellner fragen, ob die herren mir erlauben wollten, mitzuspeisen? Schloffer, dem ein gemiffer Ernft gar wohl zu Geficht ftand, miderfeste fich, weil fie ibre freundschaftliche Unterhaltung nicht burch einen Dritten wollten geftort miffen. Auf bas Unbringen bes Rellners aber und bie Fürsprache Söpfners, ber versicherte, bag ich ein leidlicher Menich fei, murbe ich eingelaffen und betrug mich zu Anfang ber Tafel bescheiben und verschämt. Schloffer und Merd thaten fich teinen Amana an und ergiengen fich über Manches fo offen, als wenn tein Fremder dabei mare. Die wichtigften literarischen Ungelegenheiten fo wie die bedeutenoften Manner tamen gur Sprache. Ich erwies mich nun etwas fühner und ließ mich nicht stören, wenn Schloffer mir manchmal ernftlich, Merc fpottisch etwas abgab; boch richtete ich auf Schmiden alle meine Afeile, die seine mir wohlbekannten Blößen scharf und ficher trafen.

Ich hatte mich bei meinem Rößel Tischwein mäßig verhalten; bie Herren aber ließen sich bessern reichen und ermangelten nicht, auch mir davon mitzutheilen. Nachdem viele Angelegenheiten des Tags durchgesprochen waren, zog sich die Unterhaltung ins Allgemeine, und man behandelte die Frage, die, so lange es Schriftsteller giebt, sich immer wiederholen wird, ob nämlich die Literatur im Ausseder Absteigen, im Bors oder Rückschritt begriffen sei? Diese Frage, worüber sich besonders Alte und Junge, Angehende und Abtretende selten vergleichen, sprach man mit Heiterkeit durch, ohne daß man gerade die Absicht gehabt hätte, sich darüber entsschieden zu verständigen. Zulest nahm ich das Wort und sagte:

"Die Literaturen, scheint es mir, haben Jahreszeiten, Die, mit einander abwechselnd, wie in der Natur, gemiffe Bhanomene bervorbringen und fich ber Reihe nach wiederholen. Ich glaube baber nicht, daß man irgend eine Epoche einer Literatur im Gangen loben ober tabeln tonne: besonders febe ich nicht gerne, wenn man gemisse Talente, die von der Reit bervorgerufen werden, fo boch erhebt und rühmt, andere bagegen ichilt und nieberdrudt. Die Reble ber Nachtigall wird durch das Frühjahr aufgeregt, que gleich aber auch die Gurgel bes Rututs. Die Schmetterlinge, Die bem Auge fo wohl thun, und die Muden, welche bem Gefühl fo verdrieglich fallen, werden burch eben die Sonnenwarme berporgerufen; bebergigte man bieß, fo murbe man biefelbigen Rlagen nicht alle gebn Sabre wieder erneuert boren, und die vergebliche Mübe, Diefes und jenes Miffällige auszurotten, murbe nicht fo oft verschwendet werben." Die Gefellschaft fah mich mit Berwunderung an, woher mir fo viele Beisheit und jo viele Tolerang tame? 3ch aber fuhr gang gelaffen fort, die literarischen Erscheinungen mit Naturprodukten zu vergleichen, und ich weiß nicht, wie ich fogar auf die Mollusten tam und allerlei Bunderliches von ihnen herauszusegen mußte. Ich fagte, es feien bieß Geschöpfe, benen man gwar eine Art von Rorper, ja sogar eine gemiffe Gestalt nicht ablaugnen tonne; ba fie aber teine Anochen batten, so mußte man boch nichts Rechts mit ihnen anzufangen, und fie feien nichts Befferes als ein lebendiger Schleim; jeboch muffe bas Meer auch folche Bewohner haben. Da ich bas Gleich: niß über die Bebühr fortsette, um ben gegenwärtigen Schmid und biefe Art ber charakterlosen Literatoren zu bezeichnen, so ließ man mich bemerten, daß ein zu weit ausgebehntes Gleichniß gulest gar nichts mehr fei. - "So will ich auf die Erbe gurud: tehren," verfeste ich, "und vom Epheu fprechen. Wie jene teine Rnochen, fo hat biefer feinen Stamm, mag aber gern überall, wo er sich anschmiegt, die Hauptrolle spielen. An alte Mauern gehört er bin, an benen ohnehin nichts mehr ju verberben ift, von neuen Gebäuden entfernt man ibn billig; die Baume faugt er aus, und am allerunerträglichsten ift er mir, wenn er an einem Bfahl binauftlettert und verfichert, bier fei ein lebendiger Stamm, weil er ibn umlaubt babe."

Ungeachtet man mir abermals die Dunkelheit und Unanwendsbarkeit meiner Gleichnisse vorwarf, ward ich immer lebhafter gegen alle parasitischen Kreaturen und machte, so weit meine damaligen Naturkenntnisse reichten, meine Sachen noch ziemlich artig. Ich sang zuletzt ein Bivat allen selbstständigen Männern, ein Bereat den Andringlingen, ergriff nach Tische Höpfners Hand, schüttelte sie derb, erklärte ihn für den bravsten Mann von der Welt und

umarmte ihn so wie die Andern zulest recht herzlich. Der wacere neue Freund glaubte wirklich zu traumen, bis endlich Schloffer und Merck das Räthsel auflösten und der entbeckte Scherz eine allgemeine Heiterkeit verbreitete, in welche Schmid selbst mit einstemmte, der durch Anerkennung seiner wirklichen Berdienste und durch unsere Theilnahme an seinen Liebhabereten wieder begütigt wurde.

Diese geistreiche Einleitung konnte nicht anders als ben literaris ichen Kongreß beleben und begunftigen, auf ben es eigentlich angefehen mar. Merd, bald afthetisch, bald literarisch, bald taufmannisch thatig, batte ben wohlbenkenben, unterrichteten, in fo vielen Rächern tenntnifreichen Schloffer angeregt, die Frantfurter gelehrten Unzeigen in diesem Sahr herauszugeben. Sie batten fich höpfnern und andere Atademiter in Biegen, in Darmstadt einen verdienten Schulmann, ben Rettor Wend, und fonft manchen madern Dann jugefellt. Jeber batte in feinem Rach historische und theoretische Kenntniffe genug, und ber Zeitfinn ließ diese Manner nach Einem Sinne wirken. Die zwei ersten Jahrgange biefer Zeitung (benn nachber tam fie in andere Sande) geben ein mundersames Reugniß, wie ausgebreitet Die Ginficht. wie rein die Uebersicht, wie redlich der Wille der Mitarbeiter gemefen. Das humane und Weltburgerliche wird befordert: madere und mit Recht berühmte Manner werden gegen Budringlichkeit aller Art geschütt: man nimmt fich ihrer an gegen Reinde, befonders auch gegen Schüler, die bas Ueberlieferte nun jum Schaben ihrer Lebrer migbrauchen. Um intereffantesten find beinab die Regensionen über andere Zeitschriften, die Berliner Bibliothet, ben beutschen Merkur, wo man die Gemandtheit in so vielen Sächern, die Ginficht fo wie die Billigfeit mit Recht bewundert.

Bas mich betrifft, so sahen sie wohl ein, daß mir nicht mehr als Alles zum eigentlichen Rezensenten sehle. Mein historisches Bissen hieng nicht zusammen; die Geschichte der Welt, der Wissenschaften, der Literatur hatte mich nur epochenweis, die Gegenstände selbst aber nur theil: und massenweis angezogen. Die Möglicheit, mir die Dinge auch außer ihrem Zusammenhange lebendig zu machen und zu vergegenwärtigen, setzte mich in den Fall, in einem Jahrhundert, in einer Abtheilung der Wissenschaft völlig zu Haufe zu sein, ohne daß ich weder von dem Vorhergehenden noch von dem Rachsolgenden irgend unterrichtet gewesen wäre. Eben so war ein gewisser theoretischerraktischer Sinn in mir aufgegangen, daß ich von den Dingen, mehr wie sie sein sollten, als wie sie waren, Rechenschaft geben konnte, ohne eigentlichen philosiophischen Zusammenhang, aber sprungweise tressend. Hierzu kam eine sehr leichte Kassunaskraft und ein freundliches Aufnehmen der

Meinungen Anderer, wenn fie nur nicht mit meinen Ueber-

zeugungen in gerabem Wiberfpruch ftanben.

Jener literarische Berein ward überdieß durch eine lebbafte Korrespondens und, bei der Rabe der Ortschaften, durch öftere perfonliche Unterhandlungen begünftigt. Ber bas Buch querft gelesen hatte, ber referirte, manchmal fand fich ein Korreferent; Die Angelegenheit ward besprochen, an verwandte angeknüpft, und batte fich zulent ein gemiffes Resultat ergeben, so übernahm Giner bie Redaktion. Daburch find mehrere Regensionen fo tuchtia als lebhaft, so angenehm als befriedigend. Mir fiel febr oft die Rolle bes Brotofollführers ju; meine Freunde erlaubten mir auch innerbalb ihrer Arbeiten zu icherzen und fobann bei Begenftanben. benen ich mich gewachsen fühlte, die mir besonders am Bergen lagen, felbstständig aufzutreten. Bergebens murbe ich unternehmen, barftellend ober betrachtenb, ben eigentlichen Beift und Sinn jener Tage wieder bervorzurufen, wenn nicht die beiden Nabraange gebachter Zeitung mir bie entschiedensten Dotumente felbst anboten. Mussuge von Stellen, an benen ich mich wieder erkenne, mogen mit abnlichen Auffagen fünftig am ichidlichen Orte erscheinen.

Bei einem fo lebhaften Austausch von Kenntnissen. Meinungen, Ueberzeugungen lernte ich Sopfnern febr balb naber tennen und gewann ibn lieb. Sobald wir allein maren, fprach ich mit ihm über Gegenstände seines Fachs, welches ja auch mein Sach fein follte, und fand eine febr natürlich jusammenbangende Aufklarung und Belehrung. 3ch war mir bamals noch nicht beutlich bewußt, daß ich wohl aus Buchern und im Gesprach, nicht aber burd ben gusammenbangenden Ratbebervortrag etwas lernen tonnte. Das Buch erlaubte mir, bei einer Stelle zu verweilen, ja rudwärts ju seben, welches ber mundliche Bortrag und ber Lehrer nicht gestatten konnte. Manchmal ergriff mich zu Anfang ber Stunde ein Gebante, bem ich nachhieng, barüber bas Folgende verlor und gang aus bem Zusammenhang gerieth. Und so mar es mir auch in ben juriftischen Rollegien ergangen, wesbalb ich gar manchen Unlag nehmen tonnte, mich mit Sopfnern zu befprechen, der benn sehr gern in meine Zweifel und Bedenken eingieng, auch manche Luden ausglich, fo bag in mir ber Bunfch entstand, in Gießen bei ihm zu verweilen, um mich an ihm zu unterrichten, ohne mich boch von meinen Wetlarischen Reigungen allzuweit zu entfernen. Gegen diesen meinen Bunsch arbeiteten die beiden Freunde erft unwissend, sodann wissentlich: benn beibe eilten nicht allein selbst von bier wegzutommen, sondern beide batten sogar ein Interesse, mich aus biefer Begend wegzubringen.

Schloffer entbedte mir, daß er erft in ein freundschaftliches, bann in ein naberes Berhaltnig ju meiner Schwefter getommen

fei, und baß er fich nach einer balbigen Unstellung umsebe, um fich mit ihr zu verbinden. Diefe Erflarung machte mich einiger: maßen betroffen, ob ich fie gleich in meiner Schwefter Briefen icon langft batte finden follen; aber wir geben leicht über bas hinweg, mas die gute Meinung, die wir von uns felbst begen, verlegen konnte, und ich bemerkte nun erft, daß ich mirklich auf meine Schwester eifersuchtig sei: eine Empfindung, die ich mir um fo weniger verbarg, als feit meiner Rudtehr von Stragburg unfer Berbaltnif noch viel inniger geworben mar. Wie viel Zeit batten wir nicht gebraucht, um uns wechselseitig die fleinen Bergens: angelegenheiten. Liebes und andere Bandel mitzutheilen, Die in ber Awischenzeit vorgefallen waren! Und hatte sich nicht auch im Relbe ber Einbildungstraft por mir eine neue Welt aufgetban, in bie ich fie doch auch einführen mußte? Meine eignen tleinen Machwerke, eine weit ausgebreitete Weltvoefie mußten ibr nach und nach bekannt werben. So übersette ich ihr aus bem Stegreife folde homerische Stellen, an benen fie junachst Antheil nehmen Die Clarkeiche wortliche Uebersepung las ich beutsch. fo aut es geben wollte, berunter, mein Bortrag verwandelte fich gewöhnlich in metrische Bendungen und Endungen, und die Leb: baftigteit, womit ich bie Bilber gefaßt batte, bie Gewalt, womit ich fie aussprach, boben alle Sinderniffe einer verschränkten Bortstellung; bem, mas ich geistreich bingab, folgte fie mit bem Beifte. Manche Stunden bes Tags unterhielten wir uns auf diese Beise; persammelte fich bingegen ihre Gesellschaft, so murden der Wolf Kenris und der Affe hannemann einstimmig bervorgerufen, und wie oft babe ich nicht bie berühmte Geschichte, wie Thor und feine Begleiter von ben zauberischen Riefen geäfft werben, umftanblich wiederholen muffen! Daber ift mir auch von allen diefen Dichtungen ein fo angenehmer Ginbrud geblieben, baß fie noch immer unter bas Wertheste geboren, mas meine Einbilbungstraft fic bervorrufen mag. In mein Berhaltniß ju ben Darmstabtern batte ich meine Schwefter auch bineingezogen, und fogar meine Banberungen und Entfernungen mußten unfer Band fester tnupfen, ba ich mich von Allem, was mir begegnete, brieflich mit ihr unterhielt, ihr jedes fleine Gebicht, wenn es auch nur ein Ausrufungszeichen gewesen mare, sogleich mittheilte und ihr junachst alle Briefe, die ich erhielt, und alle Antworten, die ich barauf ertheilte, feben ließ. Alle biefe lebhafte Regung batte feit meiner Abreise von Frankfurt gestodt, mein Aufenthalt ju Weplar mar ju einer folden Unterhaltung nicht ausgiebig genug, und bann mochte die Reigung ju Lotten ben Aufmerksamkeiten gegen meine Schwefter Eintrag thun; genug, fie fühlte fich allein, vielleicht vernachläffigt, und gab um fo eber ben redlichen Bemühungen eines Chrenmannes Gehör, welcher ernft und verschlossen, zwerslässig und schäßenswerth, ihr seine Neigung, mit der er sonst sehr kargte, leidenschaftlich zugewendet hatte. Ich mußte mich nun wohl darein ergeben und meinem Freunde sein Glück gönnen, indem ich mir jedoch heimlich mit Selbstvertrauen zu sagen nicht unterließ, daß, wenn der Bruder nicht abwesend gewesen wäre, es mit dem Freunde so weit nicht hätte gedeihen können.

Meinem Freund und vermuthlichen Schwager war nun freilich sehr daran gelegen, daß ich nach Hause zurücklehrte, weil durch meine Bermittelung ein freierer Umgang möglich ward, deffen das Gefühl dieses von zärtlicher Neigung unvermuthet getroffenen Mannes äußerst zu bedürfen schien. Er nahm daher, als er sich bald entsernte, von mir das Versprechen, daß ich ihm zunächst

folgen wollte.

Bon Merden, ber eben freie Zeit hatte, hoffte ich nun, baß er seinen Aufenthalt in Gießen verlängern murbe, bamit ich einige Stunden des Tags mit meinem auten Sopfner zubringen konnte, indeffen ber Freund feine Zeit an die Frantfurter gelehrten Un= zeigen wendete; allein er war nicht zu bewegen, und wie meinen Schwager die Liebe, so trieb diesen der haß von der Universität binmeg. Denn wie es angeborne Antipathieen giebt, fo wie gewiffe Menschen die Ragen nicht leiden konnen, Andern dieses ober jenes in der Seele zuwider ift, fo war Merd ein Todfeind aller akademischen Burger, die nun freilich zu jener Zeit in Gießen fich in der tiefften Robbeit gefielen. Mir maren fie gang recht: ich batte fie wohl auch als Masten in eins meiner Kastnachtsspiele brauchen können; aber ihm verdarb ihr Anblick bei Tage und des Nachts ihr Gebrüll jede Art von gutem Humor. Er hatte die iconfte Zeit feiner jungen Tage in ber frangofischen Schweis gugebracht und nachher ben erfreulichen Umgang von Sof-, Weltund Geschäftsleuten und gebilbeten Literatoren genoffen; mehrere Militarpersonen, in benen ein Streben nach Geisteskultur rege geworden, suchten ihn auf, und so bewegte er fein Leben in einem fehr gebildeten Birtel. Daß ihn daher jenes Unwesen ärgerte, mar nicht zu verwundern: allein feine Abneigung gegen die Studiofen war wirklich leidenschaftlicher, als es einem gesetten Mann gegiemte, wiewohl er mich burch feine geiftreichen Schilberungen ihres ungeheuerlichen Aussehns und Betragens febr oft jum Lachen brachte. Söpfners Einladungen und mein Zureden halfen nichts, ich mußte balomöglichst mit ihm nach Wetlar wandern.

Raum konnte ich erwarten, bis ich ihn bei Lotten eingeführt; allein seine Gegenwart in diesem Kreise gerieth mir nicht zum Gebeihen: benn wie Merhistopheles, er mag hintreten, wohin er will, wohl schwerlich Segen mitbringt, so machte er mir burch seine

Gleichgültigkeit gegen diese geliebte Person, wenn er mich auch nicht zum Wanken brachte, doch wenigstens keine Freude. Ich konnte es wohl voraussehen, wenn ich mich erinnert hätte, daß gerade solche schlanke zierliche Personen, die eine lebendige Heiterkeit um sich her verdreiten, ohne weitere Ansprücke zu machen, ihm nicht sonderlich gestelen. Er zog sehr schnell die Junonische Gestalt einer ihrer Freundinnen vor, und da es ihm an Zeit gebrach, ein näheres Verhältniß anzuknüpfen, so schalt er mich recht bitter aus, daß ich mich nicht um diese prächtige Gestalt bemüht, um so mehr, da sie frei, ohne irgend ein Verhältniß sich besinde. Ich verstehe eben meinen Vortheil nicht, meinte er, und er sehe höchst ungern auch bier meine besondere Liebhaberei, die Zeit zu verderben.

Benn es gefährlich ift, einen Freund mit ben Borgugen feiner Beliebten befannt zu machen, weil er fie wohl auch reizend und begehrensmurbig finden möchte, fo ift die umgefehrte Gefahr nicht geringer, daß er uns burch seine Abstimmung irre machen tann. Dieses war zwar bier ber Fall nicht, benn ich batte mir bas Bild ihrer Liebensmurbigfeit tief genug eingebrudt, als bag es fo leicht auszuloschen gemesen mare; aber feine Begenmart, fein Bureben beschleunigte boch ben Ginfluß, ben Ort ju verlaffen. Er ftellte mir eine Rheinreise, die er eben mit Frau und Sohn zu machen im Begriff sei, so reizend vor und erregte die Sebnsucht, diejenigen Gegenstände endlich mit Augen ju feben, von benen ich so oft mit Neid batte erzählen bören. — Nun, als er fic entfernt batte, trennte ich mich von Charlotten zwar mit reinerm Gemiffen. als von Friederiten, aber boch nicht ohne Schmerz. Auch diefes Berbaltniß mar burd Gewohnbeit und Nachficht leibenschaftlicher als billig von meiner Seite geworben; fie bagegen und ihr Brautigam bielten fich mit Beiterfeit in einem Dage, bas nicht fconer und liebensmurdiger fein konnte, und die eben hieraus entspringende Sicherheit ließ mich jebe Gefahr vergessen. Inbessen konnte ich mir nicht verbergen, daß diesem Abenteuer fein Ende bevorstebe: benn von ber junachst erwarteten Beforberung best jungen Mannes bieng bie Verbindung mit bem liebenswürdigen Madchen ab; und ba ber Menich, wenn er einigermaßen resolut ift, auch bas Nothwendige felbst zu wollen übernimmt, fo faßte ich ben Entschluß, mich freiwillig zu entfernen, ebe ich burch bas Unerträgliche vertrieben murbe.

## Dreizehntes Buch.

Mit Merd war verabredet, daß wir uns zur schönen Jahrszeit in Koblenz bei Frau von la Roche tressen wollten. Ich hatte mein Gepäck nach Franksurt, und was ich unterwegs brauchen könnte, durch eine Gelegenheit die Lahn hinunter gesendet und wanderte nun diesen schönen, durch seine Krümmungen lieblichen, in seinen Usern so mannigsaltigen Fluß hinunter, dem Entschluß nach frei, dem Gesüble nach besangen, in einem Zustande, in welchem uns die Gegenwart der stummlebendigen Natur so wohlthätig ist. Mein Auge, geübt, die malerischen und übermalerischen Schönheiten der Landschaft zu entdeden, schwelgte in Betrachtung der Rähen und Fernen, der beduschen Selsen, der sonnigen Wipsel, der seuchten Gründe, der thronenden Schösser und der aus der

Kerne lodenben blauen Bergreiben.

Ich manberte auf bem rechten Ufer bes Fluffes, ber in einiger Tiefe und Entfernung unter mir, von reichem Beidengebuich jum Theil verbedt, im Sonnenlicht bingleitete. Da ftieg in mir ber alte Bunich wieber auf, folde Gegenstände murbig nachahmen ju tonnen. Bufallig batte ich ein icones Taschenmeffer in ber linken Sand, und in bem Augenblide trat aus bem tiefen Grunde ber Seele gleichsam befehlsbaberisch bervor: ich sollte dieß Meffer ungefäumt in den Hluß ichleudern. Sabe ich es hineinfallen, fo murbe mein funftlerischer Bunich erfüllt werden; murbe aber bas Eintauchen bes Meffers burch die überhangenden Beidenbuiche verbedt, fo follte ich Bunfch und Bemühung fahren laffen. fonell als biefe Brille in mir aufftieg, mar fie auch ausgeführt. Denn ohne auf die Brauchbarteit bes Meffers zu febn, bas gar manche Gerathichaften in fich vereinigte, ichleuberte ich es mit ber Linken, wie ich es bielt, gewaltsam nach bem Aluffe bin. auch hier mußte ich die trugliche Zweideutigfeit ber Oratel, über bie man fich im Alterthum fo bitter betlagt, erfahren. Des Deffers Eintauchen in ben Fluß ward mir durch die letten Weidenzweige verborgen, aber bas bem Stury entgegenwirtenbe Baffer fprang wie eine starte Fontaine in die Sobe und war mir vollkommen fictbar. 3d legte biefe Ericeinung nicht ju meinen Gunften aus, und ber burch fie in mir erregte Zweifel mar in ber Folge Schuld, daß ich diese Uebungen unterbrochener und fahrlässiger anstellte und baburch felbst Unlag gab, bag bie Deutung bes Dratels fich erfullte. Wenigstens mar mir für ben Augenblid die Außenwelt verleidet. ich ergab mich meinen Ginbildungen und Empfindungen und ließ bie wohlgelegenen Schlöffer und Ortschaften Weilburg, Limburg, Diez und Raffau nach und nach hinter mir, meistens allein, nur manchmal auf turge Beit mich zu einem Undern gefellenb.

Rach einer so angenehmen Wanderung von einigen Tagen gelangte ich nach Ems, wo ich einige Male des sansten Bades genoß und sodann auf einem Kahne den Fluß hinadwärts suhr. Da erössnete sich mir der alte Rhein; die schöne Lage von Oberlahnstein entzückte mich; über Alles aber herrlich und majestätisch erschien das Schloß Chrendreitstein, welches in seiner Krast und Macht, vollkommen gerüstet, dastand. In höchst liedlichem Kontrast lag an seinem Fuß das wohlgebaute Dertchen, Thal genannt, wo ich mich leicht zu der Wohnung des Geheimenraths von la Rock esinden konnte. Angekündigt von Werd, ward ich von dieser edlen Familie sehr freundlich empsangen und geschwind als ein Glied derselben betrachtet. Wit der Mutter verband mich mein belletristisches und sentimentales Streben, mit dem Bater ein heiterer Weltsun und mit den Töchtern meine Augend.

Das haus, ganz am Ende des Thals, wenig erhöht über dem Fluß gelegen, hatte die freie Aussicht den Strom hinadwärts. Die Zimmer waren hoch und geräumig, und die Wände galerieartig mit aneinanderstoßenden Gemälden behangen. Jedes Fenster, nach allen Seiten hin, machte den Rahmen zu einem natürlichen Bilde, das durch den Glanz einer milden Sonne sehr lebhaft hervortrat; ich glaubte nie so heitere Worgen und so herrliche Abende gesehen

zu haben.

Richt lange mar ich allein ber Gaft im Saufe. Ru bem Rongreß, ber bier theils im artistischen, theils im empfindsamen Sinne gehalten merben follte, mar auch Leuch fenring beschieden, ber pon Duffelborf berauftam. Diefer Mann, von iconen Renntniffen in ber neuern Literatur, batte fich auf verschiebenen Reifen, befonders aber bei einem Aufenthalte in ber Schweig, viele Befannt: schaften und, ba er angenehm und einschmeichelnd mar, viele Gunft erworben. Er führte mehrere Schatullen bei fich, welche ben vertrauten Briefwechsel mit mehreren Freunden enthielten: benn es war überhaupt eine so allgemeine Offenherzigkeit unter ben Menfcen, daß man mit teinem Ginzelnen fprechen ober an ibn fcreiben tonnte, obne es qualeich als an Mehrere gerichtet zu betrachten. Man fpahte sein eigen Berg aus und bas Berg ber Unbern, und bei ber Gleichaultigteit ber Regierungen gegen eine folche Mittheilung, bei ber burchgreifenden Schnelligfeit ber Taris'ichen Boften, ber Sicherheit bes Siegels, bem leiblichen Borto, griff biefer fittliche und literarische Berkehr bald weiter um fich.

Solche Korrespondenzen, besonders mit bedeutenden Bersonen, wurden sorgfältig gesammelt und alsdann bei freundschaftlichen Zusammenkunften auszugsweise vorgelesen; und so ward man, da politische Diskurse wenig Interesse hatten, mit der Breite der

moralischen Belt ziemlich befannt.

Leuchsenrings Schatullen enthielten in diesem Sinne manche Schäße. Die Briefe einer Julie Bondelli wurden sehr hochzgeachtet; sie war als Frauenzimmer von Sinn und Berdienst und als Rousseau's Freundin berühmt. Wer mit diesem außerordentslichen Manne nur irgend in Berhältniß gestanden hatte, genoß Theil an der Glorie, die von ihm ausgieng, und in seinem Namen

war eine ftille Gemeinde weit und breit ausgesaet.

3d wohnte biesen Borlesungen gerne bei, indem ich daburch in eine unbekannte Welt versett wurde und bas Innere mancher turz vergangenen Begebenheit tennen lernte. Freilich war nicht Alles gehaltreich: und Herr von la Roche, ein beiterer Welt: und Geschäftsmann, ber fic, obgleich Ratholit, icon in Schriften über bas Monch: und Bfaffthum luftig gemacht batte, glaubte auch bier eine Berbrüderung zu feben, wo mander Ginzelne obne Berth fich burch Berbindung mit bedeutenden Menschen aufstute, wobei am Ende wohl er, aber nicht Jene geforbert murben. Meiftens entzog fich biefer madere Mann ber Gefellschaft, wenn bie Schatullen eröffnet wurden. Sorte er auch wohl einmal einige Briefe mit an. fo tonnte man eine icaltbafte Bemertung erwarten. Unter andern fagte er einstens, er überzeuge fich bei dieser Korrespondenz noch mehr von bem, was er immer geglaubt habe, baß Frauensimmer alles Siegellad fparen tonnten, fie follten nur ihre Briefe mit Stednabeln gufteden und durften verfichert fein, baß fie uneröffnet an Ort und Stelle tamen. Auf gleiche Beije pflegte er mit Allem, mas außer bem Lebens: und Thatigfeitstreife lag, ju fderzen und folgte bierin der Sinnesart feines herrn und Meisters. bes Grafen Stabion, turmainzischen Minifters, welcher gewiß nicht geeignet mar, ben Welt- und Raltfinn bes Knaben burch Chrfurcht vor irgend einem Abnungsvollen ins Gleichgewicht ju feben.

Eine Anekvote von dem großen praktischen Sinne des Grafen hingegen möge hier Blat finden. Als er den verwaisten la Roche lieb gewann und zu seinem Zögling erkor, forderte er von dem Knaden gleich die Dienste eines Setretärs. Er gab ihm Briefe zu beantworten, Depeschen auszuarbeiten, die denn auch von ihm mundirt, öfter chiffrirt, gesiegelt und überschrieben werden mußten. Dieses dauerte mehrere Jahre. Als der Knade zum Jüngling berangereist war und daszenige wirklich leistete, was er sich disder nur eingebildet hatte, führte ihn der Graf an einen großen Schreibtisch, in welchem sämmtliche Briefe und Packete, unerbrochen, als Exercitien der erstern Zeit, ausbewahrt lagen.

Gine andere Uebung, die der Graf feinem Bögling zumuthete, wird nicht so al'gemeinen Beifall finden. La Roce namlich hatte fich üben muffen, die Sand feines herrn und Meisters aufs ge-

naueste nachzuahmen, um ihn badurch der Qual des Selbstschreibens zu überheben. Allein nicht nur in Geschäften sollte dieses Talent genutt werden, auch in Liebeshändeln hatte der junge Mann die Stelle seines Lebrers zu vertreten. Der Graf war leidenschaftlich einer dohen und geistreichen Dame verdunden. Wenn er in deren Gesellschaft die tief in die Nacht verweilte, saß indessen sein Sekretär zu Hause und somiedete die heißesten Liebesbriese; darunter wählte der Graf und sendete noch gleich zur Nachtzeit das Blatt an seine Geliebte, welche sich denn doch wohl daran von dem unverwüstlichen Feuer ihres leidenschaftlichen Andeters überzeugen mußte. Dergleichen frühe Ersahrungen mochten denn freilich dem Jüngling nicht den Begriff von schriftlichen Liebesunterhaltungen gegeben haben.

Ein unversöhnlicher haß gegen das Pfaffthum hatte sich bei diesem Manne, der zwei geistlichen Kurfürsten diente, seltgesetzt, wahrscheinlich entsprungen aus der Betrachtung des roben, geschmacklosen, geistwerderblichen Frazenwesens, welches die Mönche in Deutschland an manchen Orten zu treiben pflegten und dadurch eine jede Art von Bildung hinderten und zerstörten. Seine Briefe über das Mönchswesen machten großes Aussehn; sie wurden von allen Brotestanten und von vielen Katboliten mit großem Beispen Aussehn

fall aufgenommen.

Benn sich aber Herr von la Roche gegen Alles, was man Empfindung nennen könnte, auflehnte, und wenn er selbst den Schein derselben entschieden von sich abhielt, so verhehlte er doch nicht eine väterlich zarte Reigung zu seiner ältesten Tochter, welche freilich nicht anders als liebenswürdig war: eher klein als groß von Gestalt, niedlich gebaut; eine freie anmuthige Bildung, die schwärzesten Augen und eine Gesichtsfarde, die nicht reiner und blühender gedacht werden konnte. Auch sie liebte ihren Bater und neigte sich zu seinen Gesinnungen. Ihm, als thätigem Geschäftsmann, war die meiste Zeit durch Berufsarbeiten weggenommen, und weil die einkehrenden Gäste eigenklich durch seine Frau und nicht durch ihn angezogen wurden, so konnte ihm die Gesellschaft wenig Freude geben. Bei Tische war er heiter, unterhaltend und suchte wenigstens seine Tasel von der empfindsamen Würze frei zu balten.

Ber die Gesinnungen und die Denkweise der Frau von la Rochekennt — und sie ist durch ein langes Leben und viele Schriften einem
jeden Deutschen ehrwürdig bekannt geworden, — der möchte vielleicht vermuthen, daß hieraus ein häusliches Misverhältniß hätte
entstehen mussen. Aber keineswegs! Sie war die wunderbarste
Frau, und ich wüßte ihr keine andere zu vergleichen. Schlank und
zart gebaut, eher groß als klein, hatte sie bis in ihre höhern

Jahre eine gewiffe Eleganz ber Gestalt sowohl als bes Betragens zu erhalten gewußt, die zwischen dem Benehmen einer Edelbame und einer murbigen burgerlichen Frau gar anmuthig fowebte. Im Anzuge mar fie fich mehrere Jahre gleich geblieben. Ein nettes Alügelbäubden ftand bem fleinen Ropfe und bem feinen Gefichte gar wohl, und die braune ober graue Rleidung gab ihrer Gegenwart Rube und Burbe. Sie sprach gut und wußte bem, was fie fagte, burch Empfindung immer Bedeutung ju geben. tragen war gegen Jebermann vollkommen gleich. Allein burch Dieses Alles ift noch nicht bas eigenste ihres Wesens ausgesprochen; es zu bezeichnen ift fower. Sie fcbien an Allem Theil zu nehmen, aber im Grunde wirkte nichts auf fie. Sie mar mild gegen Alles und tonnte Alles bulben, obne ju leiden; ben Scherz ibres Mannes. Die Bartlichteit ihrer Freunde, die Unmuth ihrer Kinder, Alles erwiederte fie auf gleiche Beise, und so blieb fie immer fie felbit. ohne daß ihr in der Welt durch Gutes und Boles, ober in der Literatur burch Bortreffliches und Schmaches mare beigutommen gewesen. Dieser Sinnegart verbankt fie ihre Gelbitständigkeit bis in ein bobes Alter, bei manchen traurigen, ja tummerlichen Schidfalen. Doch um nicht ungerecht zu fein, muß ich erwähnen, baß ihre beiden Sobne, damals Rinder von blendender Schönheit, ihr manchmal einen Ausbruck ablockten, ber fich von bemienigen unterichied, beffen fie fich jum täglichen Gebrauch bediente.

So lebte ich in einer neuen wundersam angenehmen Umgebung eine Zeit lang fort, dis Merck mit seiner Familie herankam. Hier entskanden sogleich neue Wahlverwandtschaften: denn indem die beiden Frauen sich einander näherten, hatte Merck mit herrn von la Rocke als Welt- und Geschäftskenner, als unterrichtet und gereist, nähere Berührung. Der Knabe gesellte sich zu den Knaben, und die Töchter sielen mir zu, von denen die älteste mich gar bald besonders anzog. Es ist eine sehr angenehme Empsindung, wenn sich eine neue Leivenschaft in uns zu regen anfängt, ehe die alte noch ganz verklungen ist. So sieht man bei untergehender Sonne gern auf der entgegengesetzen Seite den Mond ausgehn und erfreut sich an dem Doppelglanze der beiden Himmelslichter.

Nun fehlte es nicht an reicher Unterhaltung in und außer bem Hause. Man burchstrich die Gegend; Ehrenbreitstein diesseits, die Karthause jenseits wurden bestiegen. Die Stadt, die Moselbrüde, die Fähre, die uns über den Rhein brachte, Alles gewührte das mannigsachste Vergnügen. Noch nicht erbaut war das neue Schloß; man führte uns an den Blat, wo es stehen sollte, man ließ uns die vorschlägigen Riffe davon sehen.

In biefem heitern guftanbe entwidelte fich jedoch innerlich ber Stoff ber Unwerträglichteit, ber in gebilbeten wie in ungebilbeten

Gesellschaften gewöhnlich seine unfreundlichen Birtungen zeigt. Merd. jugleich talt und unruhig, batte nicht lange jene Briefwechsel mit angehört, als er über die Dinge, von benen die Rede mar, fo wie über die Berfonen und ihre Berbaltniffe gar manchen ichalthaften Ginfall laut werben ließ, mir aber im Stillen Die munderlichsten Dinge eröffnete, die eigentlich barunter verborgen fein follten. Bon politischen Gebeimniffen mar gmar teinesmeas bie Rebe, auch nicht von irgend etwas, bas einen gemiffen Bufammenhang gehabt hatte; er machte mich nur auf Menfchen aufmertfam, die ohne sonderliche Talente mit einem gewiffen Beschick fich verfonlichen Ginfluß zu verschaffen wiffen und burch die Betanntidaft mit Bielen aus fich felbit etwas zu bilben fuchen: und von diefer Zeit an hatte ich Gelegenheit, bergleichen mehr zu bemerten. Da folde Berfonen gewöhnlich ben Ort veranbern und als Reisende bald bier, bald ba eintreffen, fo tommt ihnen bie Gunft ber Neuheit zu Gute, bie man ihnen nicht beneiben noch vertummern follte: benn es ift biefes eine herkommliche Sache, bie jeber Reisenbe gu feinem Bortbeil, jeber Bleibenbe gu feinem Rachtheil öftere erfahren bat.

Dem sei nun, wie ihm wolle, genug, wir nährten von jener Zeit an eine gewisse unruhige, ja neidische Ausmerksamkeit auf bergleichen Leute, die auf ihre eigne Hand hin und wieder zogen, sich in jeder Stadt vor Anker legten und wenigstens in einigen Familien Einsußy zu gewinnen suchten. Einen zarten und weichen dieser Zunftgenossen habe ich im Pater Bred, einen andern, tüchtigern und berbern, in einem kunftig mitzutheilenden Fastanachtsspiele, das den Titel führt: Sathros, oder der verz ötterte Waldteufel, wo nicht mit Billigkeit, doch wenigstens mit gutem Humor dargestellt.

Indessen wirkten die wunderlichen Elemente unserer kleinen Gesestlichaft noch so ganz leidlich auf einander; wir waren theils durch eigne Sitte und Lebensart gebändigt, theils aber auch durch jene besondere Weise der Hausfrau gemildert, welche von dem, was um sie vorgieng, nur leicht berührt, sich immer gewissen ideellen Borstellungen hingab und, indem sie solche freundlich und wohlwollend zu äußern verstand, alles Scharfe, was in der Gesellschaft hervorstreten mochte, zu mildern und das Unebne auszugleichen wußte.

Merck hatte noch eben zur rechten Zeit zum Aufbruch geblasen, so daß die Gesellschaft in dem besten Berhältniß aus einander gieng. Ich suhr mit ihm und den Seinigen auf einer nach Mainz rücksehrenden Jacht den Rhein auswärts, und obschon dieses an sich sehr langsam gieng, so ersuchten wir noch überdieß den Schiffer, sich ja nicht zu übereilen. So genossen wir mit Muße der unsendlich mannigfaltigen Gegenstände, die bei dem herrlichsten Wetter

jebe Stunde an Schönheit zuzunehmen und sowohl an Größe als an Gefälligkeit immer neu zu wechseln scheinen; und ich wünsche nur, indem ich die Namen Rheinfels und St. Goar, Bacharach, Bingen, Elselb und Bieberich ausspreche, daß jeder meiner Leser im Stande sei, sich diese Gegenden in der Erinnerung bervor-

aurufen.

Bir batten fleifig gezeichnet und uns wenigstens baburch bie taufenbfältige Abwechselung jenes herrlichen Ufers fester eingebrudt; aber auch unfer Berhaltniß verinnigte fich burch biefes langere Bufammenfein, durch die vertrauliche Mittheilung über fo mancherlei Dinge, bergeftalt, daß Merd einen großen Ginfluß über mich gewann und ich ihm als ein guter Gefell zu einem behaglichen Das fein unentbehrlich mard. Dein burch die Natur geschärfter Blid warf sich wieder auf die Runftbeschauung, wozu mir die iconen Frankfurter Sammlungen an Gemälden und Rupferstichen die beste Gelegenheit gaben, und ich bin ber Neigung ber herren Ettling, Chrenreich, besonders aber bem braven Rothnagel febr viel ichuldig geworden. Die Natur in der Runft zu feben, marb bei mir zu einer Leidenschaft, die in ihren hochsten Augenbliden andern, selbst paffionirten Liebhabern, fast wie Bahnfinn erscheinen mußte; und wie konnte eine folde Neigung beffer gebegt werden, als burch eine fortbauernde Betrachtung der trefflichen Werte der Rieder-Damit ich mich aber auch mit diesen Dingen werkthätig bekannt machen möchte, raumte mir Nothnagel ein Rabinet ein, wo ich Alles fand, mas zur Delmalerei nöthig war, und ich malte einige einfache Stilleben nach bem Wirklichen, auf beren einem ein Mefferstiel von Schildpatt, mit Silber eingelegt, meinen Meister, ber mich erft vor einer Stunde befucht hatte, bergeftalt überraschte, baß er behauptete, es muffe mabrend ber Beit einer von feinen untergeordneten Runftlern bei mir gemefen fein.

Hätte ich geduldig fortgefahren, mich an solchen Gegenständen zu üben, ihnen Licht und Schatten und die Eigenheiten ihrer Obersstäche abzugewinnen, ich hätte mir eine gewisse Krazis bilden und zum Höheren den Weg bahnen können; so aber verfolgte mich der Fehler aller Dilettanten, mit dem Schwersten anzusangen, ja sogar das Unmögliche leisten zu wollen, und ich verwidelte mich bald in größere Unternehmungen, in denen ich steden blieb, sowohl weil sie weit über meine technischen Fähigkeiten hinaustagen, als weil ich die liebevolle Ausmerksamkeit und den gelassenen Fleiß, durch den auch schon der Anfänger etwas leistet, nicht immer rein und

wirksam erhalten konnte.

Nuch wurde ich ju gleicher Zeit abermals in eine hobere Sphare geriffen, indem ich einige schone Gipsabguffe antiter Ropfe anguschaffen Gelegenheit fand. Die Italianer namlich, welche bie

Meffen beziehn, brachten mandmal bergleichen aute Eremplare mit und vertauften sie auch wohl, nachdem sie eine Form barüber genommen. Auf Diesem Wege stellte ich mir ein fleines Museum auf, indem ich die Röpfe des Laokoon, feiner Sohne, der Riobe Töchter allmählig zusammenbrachte, nicht weniger die Nachbildungen ber bedeutenoften Werte des Alterthums im Rleinen aus ber Berlaffenschaft eines Runftfreundes antaufte und fo mir jenen großen Eindruck, ben ich in Mannheim gewonnen batte, möglichst wieber au beleben fuchte.

Indem ich nun Alles, mas von Talent, Liebhaberei oder fonft irgend einer Reigung in mir leben mochte, auszubilden, zu nabren und zu unterhalten suchte, verwendete ich eine gute Beit bes Tages, nach bem Bunich meines Baters, auf bie Abvotatur, ju beren Musübung ich jufalligerweise die beste Gelegenheit fanb. Rach bem Tode des Großvaters war mein Oheim Textor in den Rath getommen und übergab mir die fleineren Sachen, benen ich gemachfen war; welches die Gebrüber Schloffer auch thaten. 3ch machte mich mit ben Aften befannt, mein Bater las fie ebenfalls mit vielem Bergnügen, ba er fich, burch Beranlaffung bes Sohns, wieber in einer Thatigfeit fab, bie er lange entbehrt batte. Wir besprachen uns barüber, und mit großer Leichtigkeit machte ich alsbann bie notbigen Auffate. Wir batten einen trefflichen Ropiften gur Sand. auf den man fich zugleich wegen aller Kangleiformlichkeiten verlaffen tonnte: und fo war mir biefes Geschäft eine um fo angenehmere Unterhaltung, als es mich bem Bater naber brachte, ber, mit meinem Benehmen in biefem Buntte völlig gufrieben, allem Uebri. gen, was ich trieb, gerne nachfah, in ber febnlichen Erwartung. baß ich nun balb auch schriftstellerischen Ruhm einernten murbe.

Beil nun in jeder Zeitepoche Alles jusammenbangt, indem Die berrichenden Meinungen und Gesinnungen fich auf Die vielfachfte Beise verzweigen, so befolgte man in der Rechtslehre nunmehr auch nach und nach alle Diejenigen Maximen, nach welchen man Religion und Moral behandelte. Unter ben Sachwaltern, als ben jungern, fobann unter ben Richtern, als ben altern, perbreitete fich ber humanismus, und Alles wetteiferte, auch in rechtlichen Berhaltniffen bochft menfclich ju fein. Gefangniffe murben gebeffert, Berbrechen entschuldigt, Strafen gelindert, die Legitima. tionen erleichtert, Scheidungen und Digbeirathen beforbert, und einer unferer vorzüglichen Sachwalter erwarb fich ben bochften Ruhm, als er einem Scharfrichtersohne ben Gingang in bas Rollegium der Aerzte zu erfechten mußte. Bergebens wiberfesten fich Gilben und Körperschaften; ein Damm nach bem andern marb burchbrochen. Die Dulbsamkeit ber Religionsparteien gegen eine ander ward nicht bloß gelehrt, sondern ausgeübt, und mit einem

noch größern Einstuffe ward die dürgerliche Berfassung bedroht, als man Duldsamkeit gegen die Juden mit Berstand, Scharssinn und Kraft der gutmüthigen Zeit anzuempsehlen bemüht war. Diese neuen Gegenstände rechtlicher Behandlung, welche außerhalb des Gesets und des Hertommens lagen und nur an billige Beurtheizlung, an gemüthliche Theilnahme Anspruch machten, sorderten zugleich einen natürlichern und lebhastern Styl. Hier war uns, den Jüngsten, ein heiteres Feld eröffnet, in welchem wir uns mit Lust herumtummelten, und erinnere mich noch gar wohl, daß ein Reichshofrathsagent mir in einem solchen Falle ein sehr artiges Belodungsschreiben zusendete. Die französsischen plaidoyers dienten uns zu Mustern und zur Anreaung.

Und somit waren wir auf dem Bege, bessere Redner als Juristen zu werden, worauf mich der solide Georg Schlosser einste mals tadelnd ausmerkam machte. Ich hatte ihm erzählt, daß ich meiner Partei eine mit vieler Energie zu ihren Gunsten abgesaßte Streitschrift vorgelesen, worüber sie mir große Zufriedenheit beziegt, Hierauf erwiederte er mir: Du hast dich in diesem Fall mehr als Schriftsteller, denn als Advokat bewiesen. Man muß niemals fragen, wie eine solche Schrift dem Klienten, sondern wie

fie bem Richter gefallen tonne.

Wie nun aber Niemand noch so ernste und dringende Geschäfte haben mag, denen er seinen Tag widmet, daß er nicht demungeachtet Abends so viel Zeit sande, daß Schauspiel zu besuchen, so gieng es auch mir, der ich, in Ermangelung einer vorzüglichen Bühne, über daß deutsche Theater zu denken nicht aushörte, um zu ersorschen, wie man auf demselben allenfalls thätig mitwirten versorschen, wie man auf demselben allenfalls thätig mitwirten vernorschen, des vorigen Jahrhunderts ist bekannt genug, und Jedermann, der sich davon zu unterrichten verlangt, sindet überall bereite Hulfsmittel. Ich denke deswegen hier nur einige allgemeine Bemerkungen einzuschalten.

Das Glüd der Bühne berühte mehr auf der Persönlickeit der Schauspieler als auf dem Werthe der Stüde. Dieß war besonders bei halb oder ganz extemporirten Stüden der Fall, wo Alles auf den Humor und das Talent der komischen Schauspieler ankam. Der Stoff solcher Stüde muß aus dem gemeinsten Leben genommen sein, den Sitten des Bolks gemäß, der welchem man spielt. Aus dieser unmittelbaren Anwendbarkeit entspringt der große Beisall, dessen sie sich jederzeit zu erfreuen haben. Diese waren immer im süblichen Deutschland zu Hause, wo man sie dis auf den heutigen Tag beibehält und nur von Zeit zu Zeit dem Charakter der possen; haften Masken einige Beränderung zu geben durch den Personenwechsel genöthigt ist. Doch nahm das deutsche Theater, dem ernsten Charakter der Ration gemäß, sehr bald eine Wendung nach dem

Sittlichen, welche durch eine außere Beranlaffung noch mehr beichleunigt marb. Unter ben ftrengen Chriften entstand nämlich bie Frage, ob bas Theater zu den fündlichen und auf alle Källe zu vermeibenben Dingen gebore, ober zu ben gleichgültigen, welche bem Guten aut, und nur bem Bofen bos merben tonnten. Strenge Giferer verneinten bas Lettere und hielten fest barüber, bag tein Beiftlicher je ins Theater geben folle. Run tonnte die Gegenrede nicht mit Rachbrud geführt werben, als wenn man bas Theater nicht allein für unschädlich, sondern sogar für nütlich angab. Um nütlich ju fein, mußte es fittlich fein, und baju bilbete es fich im norblichen Deutschland um fo mehr aus, als burch einen gewiffen Halbaeschmad die luftige Berson pertrieben mard und, obaleich geiftreiche Ropfe fur fie einsprachen, bennoch weichen mußte, ba fie fich bereits von der Derbbeit des deutschen hanswurfts gegen Die Niedlichkeit und Rierlichkeit ber italianischen und frangofischen Sarletine gewendet batte. Selbft Stapin und Rrifpin verschwanden nach und nach: ben Lettern babe ich sum letten Mal von Roch in feinem boben Alter fpielen febn.

Schon die Richardson'ichen Romane batten die burgerliche Welt auf eine gartere Sittlichteit aufmertfam gemacht. Die ftrengen und unausbleiblichen Folgen eines weiblichen Fehltritts maren in ber Clariffe auf eine graufame Beife zergliebert. Leffings Dig Sara Sampfon behandelte daffelbe Thema. Run ließ ber Raufmann von London einen verführten Jungling in der schrecklichsten Lage seben. Die frangofischen Dramen batten benfelben 3med, verfuhren aber mäßiger und wußten burch Bermittelung am Ende zu gefallen. Diberots hausvater, ber ehrliche Berbrecher, ber Effighandler, ber Bhilosoph obne es zu wiffen. Gugenie und mehr bergleichen Werte waren bem ehrbaren Burger: und Familienfinn gemäß, ber immer mehr obzuwalten anfieng. Bei uns giengen ber bantbare Cobn, ber Deferteur aus Rindesliebe und ihre Sippschaft benfelben Weg. Der Minister, Clementine und die übrigen Gebler'ichen Stude, ber beutsche Sausvater von Gemmingen. Alle brachten ben Werth bes mittlern, ja bes untern Standes zu einer gemuthlichen Unichauung und entgudten bas große Bublitum. Edbof burch feine eble Berfonlichkeit, die dem Schauspielerstand eine gewiffe Burde mittbeilte, beren er bisber entbehrte, bob die erften Riguren folder Stude ungemein, indem der Ausbruck von Rechtlichkeit ibm. als einem rechtlichen Manne, vollkommen gelang.

Indem nun das deutsche Theater sich völlig zur Berweichlichung hinneigte, stand Schröder als Schriftfteller und Schauspieler auf und bearbeitete, durch die Berbindung Hamburgs mit England veranlaßt, englische Lustspiele. Er konnte dabei den Stoff dereselben nur im Allgemeinsten brauchen: denn die Originale sind

meistens formlos, und wenn sie auch aut und planmäßig anfangen, fo verlieren fie fich boch julett ins Beite. Es icheint ihren Berfaffern nur barum zu thun, die munderlichsten Scenen anzubringen, und wer an ein gehaltenes Runftwert gewöhnt ift, fieht fich zulest ungern ins Grangenlose getrieben. Ueberdieß gebt ein wildes und unfittliches. gemein-muftes Wefen bis jum Unerträglichen fo entschieben burch, bag es schwer fein mochte, bem Plan und ben Charaftern alle ihre Unarten zu benehmen. Sie find eine berbe und babei gefährliche Speise, die bloß einer großen und halbverborbenen Boltsmaffe zu einer gewiffen Zeit genießbar und verbaulich gewesen sein mag. Schröder hat an diefen Dingen mehr getban, als man gewöhnlich weiß: er hat fie von Grund aus verandert, bem beutschen Sinne angeabnlicht und fie möglichst gemilbert. Es bleibt ihnen aber immer ein berber Rern, weil ber Scherz aar oft auf Mighandlung von Berfonen beruht, fie mogen es verbienen ober nicht. In biefen Darstellungen, welche fich gleichfalls auf bem Theater verbreiteten, lag also ein beimliches Gegengewicht jener allzu garten Sittlichkeit, und die Wirkung beider Arten gegen einander binderte aludlicherweise die Eintoniakeit. in die man sonft verfallen mare.

Der Deutsche, gut und großmuthig von Natur, will Riemand gemißbandelt miffen. Weil aber tein Menich, wenn er auch noch fo gut bentt, ficher ift, bag man ihm nicht etwas gegen feine Reigung unterschiebe, auch bas Luftspiel überhaupt immer etwas Schabenfreube bei bem Buichauer voraussett ober erwedt, wenn es behagen foll, fo gerieth man auf einem naturlichen Bege gu einem bisher für unnaturlich gehaltenen Benehmen; Diefes mar: bie höhern Stande herabjusepen und fie mehr oder weniger ans gutaften. Die profaische und poetische Satire batte fich bisber immer gebutet, Sof und Abel ju berühren. Rabener enthielt fic nach jener Seite bin alles Spottes und blieb in einem niebern Rreise. Zacharia beschäftigt fich viel mit Landevelleuten, stellt ihre Liebhabereien und Eigenheiten tomisch bar, aber ohne Migachtung. Thummels Wilhelmine, eine kleine geistreiche Komposition, so angenehm als fühn, erwarb fich großen Beifall, vielleicht auch mit begwegen, weil ber Berfaffer, ein Ebelmann und Sofgenoffe, Die eigne Rlaffe nicht eben iconend behandelte. Den enticiebenften Schritt jedoch that Leffing in ber Emilia Galotti, wo die Leibenicaften und rantevollen Berbaltniffe ber bobern Regionen ichneis bend und bitter geschildert find. Alle diese Dinge fagten bem aufgeregten Zeitfinne volltommen ju, und Menichen von weniger Beift und Talent glaubten bas Gleiche, ja noch mehr thun gu burfen; wie benn Großmann in fechs unappetitlichen Schuffeln alle Lederspeisen seiner Bobeltuche bem schabenfroben Bublitum

auftischte. Ein redlicher Mann, Hofrath Reinhard, machte bei dieser unerfreulichen Tasel den Haushosmeister, zu Trost und Erbauung sammtlicher Gaste. Bon dieser Zeit an mählte man die theatralischen Bosewichter immer aus den höheren Ständen; doch mußte die Person Rammerjunker oder wenigstens Geheimsekretär sein, um sich einer solchen Auszeichnung würdig zu machen. Juden allergottloseten Schaubildern aber erkor man die obersten Chargen und Stellen des Hose und Civil-Stats im Adrestalender, in welcher vornehmen Gesellschaft denn doch noch die Justitiarien, als Bosewichter der ersten Instanz, ihren Plat fanden.

Doch indem to schon fürchten muß, aber die Beit hinausgegriffen zu haben, von der hier die Rede sein kann, kehre ich auf mich selbst zurud, um des Dranges zu erwähnen, den ich empfand, mich in freien Stunden mit den einmal ausgesonnenen theatrali-

ichen Planen ju beschäftigen.

Durch die fortbauernde Theilnahme an Shakespeare's Berken batte ich mir ben Geift fo ausgeweitet, baß mir ber enge Bubnenraum und die turge, einer Borftellung jugemeffene Reit feinesmeas hinlanglich ichienen, um etwas Bedeutenbes vorzutragen. Das Leben bes biebern Bog von Berlichingen, von ihm felbft gefdrieben, trieb mich in die historische Behandlungsart, und meine Einbildungsfraft behnte fich bergestalt aus, bag auch meine bramatische Form alle Theatergrangen überschritt und fich den leben: bigen Ereignissen mehr und mehr ju nabern suchte. Ich batte mich bavon, so wie ich vorwarts gieng, mit meiner Schwester umftandlich unterhalten, die an folden Dingen mit Geist und Gemuth Theil nahm, und ich erneuerte biefe Unterhaltung fo oft. ohne nur irgend jum Berte ju fchreiten, daß fie julest ungeduldig und mobimollend bringend bat, mich nur nicht immer mit Worten in die Luft zu ergehn, sondern endlich einmal bas, mas mir fo gegenwärtig mare, auf bas Papier festzubringen. Durch biefen Antrieb bestimmt, fieng ich eines Morgens ju fchreiben an, ohne dat ich einen Entwurf ober Blan vorber aufgesett hatte. fdrieb bie erften Scenen, und Abends wurden fie Cornelien vorgelesen. Sie ichentte ihnen vielen Beifall, jedoch nur bedingt, indem fie zweifelte, daß ich fo fortfahren murde, ja, fie außerte fogar einen entschiedenen Unglauben an meine Beharrlichkeit. Diefes reigte mich nur um fo mehr; ich fuhr ben nachsten Tag fort, und so ben britten; die Hoffnung wuchs bei ben taglichen Mittheilungen, auch mir ward Alles von Schritt zu Schritt lebenbiger, indem mir ohnehin der Stoff durchaus eigen geworben; und fo hielt ich mich ununterbrochen ans Wert, bas ich gerabeswegs perfolate, ohne weber rudwarts, noch rechts, noch links ju febn, und in etwa feche Wochen batte ich bas Bergnügen, bas Manuifript gebeftet zu erbliden. Ich theilte es Merden mit, ber verftandig und mobimollend barüber fprach; ich fendete es herbern au, der fic unfreundlich und bart dagegen außerte und nicht ermangelte, in einigen gelegentlichen Schmäbgebichten mich begbalb mit spottischen Ramen zu bezeichnen. Ich ließ mich baburch nicht irre machen, fonbern faßte meinen Gegenstand icarf ins Muge; ber Wurf mar einmal gethan, und es fragte fich nur, wie man Die Steine im Brett vortheilhaft feste. 3ch fab wohl, bag mir auch bier Niemand rathen wurde, und als ich nach einiger Zeit mein Bert wie ein fremdes betrachten tonnte, fo ertannte ich frei: lich, daß ich bei bem Berfuch, auf die Einheit ber Zeit und bes Orts Bergicht ju thun, auch ber bobern Ginbeit, die um besto mehr gefordert wird. Eintrag gethan batte. Da ich mich, obne Blan und Entwurf, bloß ber Einbildungstraft und einem innern Trieb überließ, so war ich von vorneherein ziemlich bei ber Klinge geblieben, und die erften Afte konnten für bas, mas fie fein follten, gar füglich gelten; in ben folgenben aber, und beson: bers gegen bas Ende rif mich eine wundersame Leibenschaft un: bewußt bin. Ich hatte mich, indem ich Abelbeid liebenswurdig zu schildern trachtete, felbst in fie verliebt, unwillturlich mar meine Feber nur ihr gewidmet, bas Intereffe an ihrem Schicfal nahm überhand, und wie obnebin gegen bas Ende Bos außer Thatigteit gesett ift und bann nur zu einer ungludlichen Theilnahme am Bauerntriege jurudtehrt, so war nichts natürlicher, als bag eine reizende Frau ibn bei bem Autor ausstach, der, die Runstfesseln abschüttelnd, in einem neuen Gelbe fich zu versuchen bachte. Diefen Mangel, ober vielmehr biefen tabelhaften Ueberfluß, ertannte ich gar balb, ba die Natur meiner Boefie mich immer zur Ginbeit bindrangte. Ich begte nun, anstatt ber Lebensbeschreibung Gogens und ber beutschen Alterthumer, mein eignes Werk im Sinne und fucte ibm immer mehr bistorischen und nationalen Gebalt zu geben und das, was daran fabelhaft ober bloß leidenschaftlich mar, aus: juloichen: wobei ich freilich Manches aufopferte, indem die menfchliche Reigung ber tunftlerischen Ueberzeugung weichen mußte. So hatte ich mir 3. B. etwas Rechts zu aute gethan, indem ich in einer grauferlich nachtlichen Zigeunerscene Abelbeid auftreten und ihre icone Gegenwart Bunder thun ließ. Gine nabere Brufung verbannte fie, fo wie auch ber im vierten und fünften Afte um: ftandlich ausgeführte Liebesbandel zwischen Franzen und seiner gnabigen Frau fich ins Enge jog und nur in seinen Saupt: momenten bervorleuchten burfte.

Ohne also an dem ersten Manustript irgend etwas zu verändern, welches ich wirklich noch in seiner Urgestalt besitze, nabm ich mir vor, das Ganze umzuschreiben, und leistete dies auch mit

solcher Thätigkeit, daß in wenigen Bochen ein ganz erneutes Stüd vor mir lag. Ich gieng damit um so rascher zu Werke, je weniger ich die Absicht hatte, diese zweite Bearbeitung jemals druden zu lassen, sondern sie gleichfalls nur als Vorübung ansah, die ich künftig, bei einer mit mehrerem Fleiß und Ueberlegung anzusstellenden neuen Behandlung, abermals zum Grunde legen wollte.

Als ich nun mancherlei Vorschläge, wie ich bieß anzufangen gebachte, Merden vorzutragen anfieng, spottete er mein und fraate, mas benn bas emige Arbeiten und Umarbeiten beißen folle? Die Sache werbe baburch nur anders und felten beffer; man muffe febn, mas bas Gine für Wirtung thue, und bann immer wieber mas Reues unternehmen. - "Bei Zeit auf die Zaun', fo trodnen Die Windeln!" rief er fpruchwörtlich aus: bas Saumen und Zaubern mache nur unfichere Menschen. Ich erwiederte ihm bagegen, daß es mir unangenehm sein wurde, eine Arbeit, an die ich so viele Reigung verwendet, einem Buchbandler anzubieten und mir vielleicht gar eine abschlägliche Antwort ju holen: benn wie follten fie einen jungen, namenlosen und noch bazu verwegenen Schriftsteller beurtheilen? Schon meine Mitschuldigen, auf Die ich etwas bielt, batte ich, als meine Scheu vor der Breffe nach und nach verschwand, gern gebruckt gesehn; allein ich fand teinen geneigten Berleger.

Hier ward nun meines Freundes technisch merkantilische Lust auf einmal rege. Durch die Franksurter Zeitung hatte er sich schon mit Gelehrten und Buchhändlern in Verbindung gesett: wir sollten daher, wie er meinte, dieses seltsame und gewiß auffallende Wert auf eigne Kosten herausgeben, und es werde davon ein guter Portheil zu gieben sein: wie er benn, mit so vielen andern, biters

Wert auf eigne Rosten berausgeben, und es werde bavon ein guter Bortheil zu gieben sein; wie er benn, mit so vielen andern, ofters ben Buchbandlern ihren Gewinn nachzurechnen pfleate, ber bei manchen Werten freilich groß mar, befonders wenn man außer Acht ließ, wie viel wieder an anderen Schriften und durch fonstige Handelsverhaltniffe verloren geht. Genug, es ward ausgemacht, baß ich bas Papier anschaffen, er aber für den Drud forgen folle; und somit gieng es frisch ans Wert, und mir gefiel es gar nicht übel, meine wilbe bramatische Stizze nach und nach in saubern Aushängebogen zu feben: fie nahm fich wirklich reinlicher aus, als ich felbst gedacht. Wir vollendeten bas Werk, und es ward in vielen Paceten versendet. Run dauerte es nicht lange, so entstand überall eine große Bewegung; bas Aufsehn, bas es machte, ward allgemein. Beil wir aber, bei unfern beschränkten Berhaltniffen, die Eremplare nicht fonell genug nach allen Orten ju vertheilen vermochten, so erschien ploglich ein Rachbrud; und ba überbieß gegen unfere Aussendungen freilich sobald teine Erstattung, am allerwenigften eine baare, juruderfolgen tonnte: fo mar ich,

als Haussohn, bessen Kasse nicht in reichlichen Umständen sein konnte, zu einer Zeit, wo man mir von allen Seiten her viel Ausmerksamkeit, ja sogar vielen Beisall erwies, höchst verlegen, wie ich nur das Papier bezahlen sollte, auf welchem ich die Welt mit meinem Talent bekannt gemacht hatte. Merck, der sich schon eher zu helsen wußte, hegte dagegen die besten Hoffnungen, daß sich nächstens Alles wieder ins Gleiche stellen wurde; ich din aber nichts davon gewahr worden.

Schon bei ben kleinen Flugschriften, die ich ungenannt herauszgab, hatte ich das Publikum und die Rezensenten auf meine eignen Kosten kennen lernen, und ich war auf Lob und Tadel so ziemlich vorbereitet, besonders da ich seit mehreren Jahren immer nachgieng und beobachtete, wie man die Schriftsteller behandle, denen ich

eine vorzügliche Aufmerksamfeit gewidmet hatte.

Sier tonnte ich felbst in meiner Unsicherheit beutlich bemerten, wie boch so Vieles grundlos, einseitig und willfürlich in den Tag binein gesagt murbe. Dir begegnete nun baffelbe, und wenn ich nicht icon einigen Grund gehabt batte, wie irre batten mich die Wibersprüche gebildeter Menschen machen muffen! So ftand 1. B. im Deutschen Mertur eine weitläuftige, wohlgemeinte Rezenfion, verfaßt von irgend einem beschränkten Geifte. Wo er tabelte, fonnte ich nicht mit ibm einstimmen, noch weniger, wenn er angab, wie bie Sache batte fonnen anders gemacht werden lich war es mir daber, wenn ich unmittelbar hinterdrein eine heitere Ertlärung Wielands antraf, ber im Allgemeinen bem Regensenten widersprach und fich meiner gegen ibn annahm. Inbeffen mar boch jenes auch gebrudt; ich fab ein Beifpiel von ber bumpfen Sinnegart unterrichteter und gebildeter Manner: wie mochte es erft im großen Bublitum aussehn!

Das Bergnügen, mich mit Merden über solche Dinge zu besprechen und aufzuklären, war von kurzer Dauer; benn die einssichtsvolle Landgräfin von Hessen-Darmstadt nahm ihn auf ihrer Reise nach Betersburg in ihr Gesolge. Die aussührlichen Briese, die er mir schrieb, gaben mir eine weitere Aussicht in die Welt, die ich mir um so mehr zu eigen machen konnte, als die Schilberungen von einer bekannten und befreundeten Hand gezeichnet waren. Allein ich blieb bemungeachtet dadurch auf längere Zeit sehr einsam und entbehrte gerade in dieser wichtigen Epoche seiner ausstlärenden Theilnahme, deren ich denn doch so sehr bedurfte.

Denn wie man wohl ben Entschluß saßt, Solbat zu werben und in ben Krieg zu gehen, sich auch muthig vorsest, Gesahr und Beschwerlichkeiten zu ertragen, so wie auch Bunden und Schmerzen, ja den Tod zu erdulden, aber sich babei teineswegs die besondern Fälle vorstellt, unter welchen diese im Allgemeinen

ermarteten Uebel uns äußerft unangenehm überraschen fonnen: fo ergeht es einem Jeben, ber fich in die Welt magt, und besonders bem Autor, und so gieng es auch mir. Da ber größte Theil bes Bublitums mehr burch den Stoff als durch die Behandlung angeregt wird, so mar die Theilnahme junger Manner an meinen Studen meistens ftoffartig. Sie glaubten baran ein Banier gu febn . unter beffen Borichritt Alles, mas in ber Jugend Wilbes und Ungeschlachtes lebt, sich wohl Raum machen burfte, und gerade die beften Ropfe, in benen icon vorläufig etwas Aebnliches sputte, murden bavon hingeriffen. Ich besite noch von bem trefflichen und in manchem Betracht einzigen Burger einen Brief, ich weiß nicht an wen, ber als wichtiger Beleg beffen gelten tann. mas jene Erscheinung damals gewirkt und aufgeregt bat. Bon ber Gegenseite tabelten mich gesette Manner, bag ich bas Fauftrecht mit zu gunftigen Farben geschildert habe, ja, fie legten mir bie Absicht unter, baß ich jene unregelmäßigen Zeiten wieder einauführen gedächte. Roch Andere bielten mich für einen grundgelehrten Mann und verlangten, ich follte die Original-Erzählung bes auten Got neu mit Noten berausgeben; wozu ich mich feines: wegs geschickt fühlte, ob ich es mir gleich gefallen ließ. daß man meinen Namen auf ben Titel bes frischen Abbrucks zu feten beliebte. Man hatte, weil ich die Blumen eines großen Daseins abzupflüden verstand, mich für einen forgfältigen Runftgartner gehalten. Diese meine Gelahrtheit und grundliche Sachtenntniß wurde jedoch wieder von Andern in Ameifel gezogen. Gin angefebener Geschäftsmann macht mir gang unvermuthet die Bifite. Ich febe mich baburch bochft geehrt, und um fo mehr, als er fein Gefprach mit bem Lobe meines Gog von Berlichingen und meiner guten Ginfichten in die beutsche Geschichte aufängt; allein ich finde mich boch betroffen, als ich bemerke, er sei eigentlich nur gekommen, um mich zu belehren, baß Bos von Berlichingen fein Schwager von Frang von Sidingen gewesen sei, und baß ich also durch dieses poetische Chebundniß gar febr gegen die Beschichte verstoßen habe. Ich suchte mich badurch zu entschuldigen, baß Gog ibn felber fo nenne: allein mir ward erwiedert, baß biefes eine Rebensart fei, welche nur ein naberes freundschaft: liches Verhältniß ausbrucke, wie man ja in ber neuern Zeit die Postillone auch Schwager nenne, ohne daß ein Familienband fie an uns knupfe. 3ch bankte, fo gut ich konnte, fur biefe Belehrung und bedauerte nur, bag dem Uebel nicht mehr abzuhelfen fei. Diefes mard von feiner Seite gleichfalls bedauert, mobei er mich freundlichft zu fernerm Studium ber beutiden Geschichte und Berfaffung ermahnte und mir bazu feine Bibliothek anbot. von der ich auch in der Folge auten Gebrauch machte.

Das Luftigfte jeboch, mas mir in biefer Art begegnete, mar ber Besuch eines Buchbandlers, ber mit einer beitern Freimutbigteit fich ein Dupend folder Stude ausbat und fie gut zu bono: riren versprach. Daß wir uns barüber febr luftig machten, lagt nich benten, und boch batte er im Grunde so unrecht nicht: benn ich war icon im Stillen beschäftigt, von diesem Wendepunkt ber beutschen Geschichte mich por- und rudwarts zu bewegen und bie Sauptereigniffe in gleichem Sinn zu bearbeiten. Gin loblider Borfat, ber, wie fo manche andere, durch die flüchtig vorbeirau-

ichende Beit vereitelt worden.

Renes Schausviel jedoch beschäftigte bisber ben Berfaffer nicht allein, fondern, mabrend es erfonnen, gefdrieben, umgefdrieben, gedrudt und verbreitet murbe, bewegten fich noch viele andere Bilber und Boricblage in feinem Geifte. Diejenigen, welche bramatifd zu bebandeln maren, erbielten ben Borgug, am öfterften burchgebacht und ber Bollenbung angenabert ju werben; allein gu aleicher Reit entwidelte fich ein Uebergang zu einer anbern Darstellungsart, welche nicht zu ben bramatischen gerechnet zu werben vilegt und doch mit ihnen große Bermandtichaft bat. Diefer Uebergang geschah hauptfachlich burch eine Gigenheit bes Berfaffers, bie sogar bas Selbstgesprach zum Zwiegesprach umbilbete.

Bewöhnt, am liebsten seine Beit in Gesellschaft gugubringen, verwandelte er auch bas einfame Denken gur gefelligen Unterhaltung, und zwar auf folgende Beife. Er pflegte nämlich, wenn er fich allein fab, irgend eine Person feiner Bekanntschaft im Beifte gu fich ju rufen. Er bat fie, nieber zu fiten, gieng an ibr auf und ab, blieb por ibr fteben und verhandelte mit ibr ben Gegenstand, ber ibm eben im Sinne lang. Hierauf antwortete fie gelegentlich, ober gab burch die gewöhnliche Mimit ibr Aus ober Abstimmen zu ertennen: wie benn jeber Menich bierin etwas Gianes bat. Sobann fubr ber Sprechenbe fort, basjenige, mas bem Gafte ju gefallen ichien, weiter auszuführen, ober mas berfelbe migbilligte, ju bebingen, naber zu bestimmen, und gab auch wohl zulett feine These gefällig auf. Das Bunderlichfte mar babei, bag er niemals Berfonen feiner nabern Betanntschaft mablte, sondern solde, die er nur selten sab, ja mehrere, die weit in der Welt entfernt lebten, und mit benen er nur in einem vorübergehenden Berhältniß gestanden; aber es waren meist Berfonen, die, mehr empfänglicher als ausgebender Ratur, mit reinem Sinne einen rubigen Antheil an Dingen zu nehmen bereit find, die in ihrem Gefichtstreise liegen, ob er fich gleich mandmal zu diesen bialettischen Uebungen mibersprechenbe Geister berbeis rief. hierzu bequemten fic nun Berjonen beiberlei Gefdlechts, jedes Alters und Standes und erwiesen fich gefällig und anmuthia,

ba man sich nur von Gegenständen unterhielt, die ihnen beutlich und lieb waren. Höchst wunderbar wurde es jedoch Manchen vorgekommen sein, wenn sie hätten ersahren können, wie oft sie zu dieser ideellen Unterhaltung berusen wurden, da sich Manche zu

einer wirklichen mobl ichwerlich eingefunden batten.

Die nabe ein foldes Gefprach im Geifte mit bem Briefwechsel verwandt sei, ist flar genug, nur daß man hier ein bergebrachtes Bertrauen ermiedert fiebt und bort ein neues, immer wechselndes, unerwiedertes fich felbit zu ichaffen weiß. Als daber jener Ueberbruß zu schildern mar, mit welchem die Menschen, obne burch Roth gedrungen gu fein, das Leben empfinden, mußte der Berfaffer fogleich barauf fallen, feine Gefinnung in Briefen barguftellen: benn jeder Unmuth ift eine Geburt, ein Bogling ber Ginfamteit; wer fich ihm ergiebt, flieht allen Wiberfpruch, und mas wiberspricht ihm mehr als jebe beitere Gesellschaft? Der Lebensgenuß Anderer ift ibm ein peinlicher Borwurf, und so wird er burch bas, mas ibn aus fich felbft berausloden follte, in fein Innerstes jurudgewiesen. Mag er fich allenfalls barüber außern, fo wird es burch Briefe geschehn: benn einem ichriftlichen Erguß, er sei froblich ober verdrieglich. sest fich boch Riemand unmittelbar entgegen; eine mit Begengrunden verfaßte Untwort aber giebt bem Ginfamen Belegenheit, fich in seinen Brillen gu befestigen, einen Anlag, fich noch mehr zu verstoden. Jene in biesem Sinne geschriebenen Werther'schen Briefe baben nun mobl bekbalb einen so mannigfaltigen Reiz, weil ihr verschiedener Inhalt erft in solchen ideellen Dialogen mit mehreren Individuen durchgesprochen worden, fie sobann aber in ber Romposition felbst nur an einen Freund und Theilnehmer gerichtet erscheinen. Mehr über die Behandlung Des fo viel besprochenen Werkleins zu fagen, mochte taum rath: lich sein; über ben Inhalt jeboch läßt fich noch Einiges hinzufügen.

Jener Ekel vor dem Leben hat seine physischen und seine sitte lichen Ursachen; jene wollen wir dem Arzt, diese dem Moralisten zu ersorschen überlassen und bei einer so oft durchgearbeiteten Materie nur den Hauptpunkt beachten, wo sich jene Erscheinung am deutlichsten außspricht. Alles Behagen am Leben ist auf eine regelmäßige Wiederkehr der äußern Dinge gegründet. Der Wechsel von Tag und Nacht, der Jahreszeiten, der Blüthen und Früche, und was und sonst von Epoche zu Epoche entgegentritt, damt, wir es genießen können und sollen, diese sind die eigentlichen Triedsedern des irdischen Lebens. Je offener wir für diese Genüsse sind, detto glücklicher fühlen wir und; wälzt sich aber die Berzschiedenheit dieser Erscheinungen vor und auf und nieder, ohne daß wir daran Theil nehmen, sind wir gegen so holde Anerzbietungen unempfänglich, dann tritt das größte Uebel, die schwerste

Krantheit ein: man betrachtet das Leben als eine ekelhafte Laft. Bon einem Engländer wird erzählt, er habe sich aufgehangen, um nicht mehr täglich sich aus: und anzuziehn. Ich kannte einen wadern Gärtner, den Aussieher einer großen Parkanlage, der einmal mit Berdruß ausrief: Soll ich denn immer diese Regen: wolken von Abend gegen Morgen ziehn sehn! Man erzählt von einem unserer trefslichsten Männer, er habe mit Berdruß das Frühjahr wieder aufgrünen gesehn und gewünscht, es möchte zur Abwechselung einmal roth erscheinen. Dieses sind eigentlich zie Symptome des Lebensüberdrusses, der nicht selten in den Selbstmord ausläuft und bei denkenden in sich gekehrten Menschen bäusaer war, als man alauben kann.

Richts aber veranlaßt mehr diesen Ueberdruß, als die Wiedertehr der Liebe. Die erste Liebe, sagt man mit Recht, sei die einzige: denn in der zweiten und durch die zweite geht schon der höchste Sinn der Liebe verloren. Der Begriff des Ewigen und Unendlichen, der sie eigentlich hebt und trägt, ist zerstört, sie erscheint vergänglich wie alles Wiederkehrende. Die Absonderung des Sinnlichen vom Sittlichen, die in der verslochtenen kultivirten Welt die liebenden und begehrenden Empfindungen spaltet, bringt auch hier eine Uebertriebenheit hervor, die nichts Gutes stiften

fann.

Ferner wird ein junger Mann, wo nicht gerade an sich selbst, boch an Andern bald gewahr, daß moralische Epochen eben so gut wie die Jahreszeiten wechseln. Die Gnade der Großen, die Gunst der Gewaltigen, die Förderung der Thätigen, die Reigung der Menge, die Liebe der Einzelnen, Alles wandelt auf und nieder, ohne daß wir es sessthalten können, so wenig als Sonne, Mond und Sterne; und doch sind diese Dinge nicht bloße Naturereignisse: sie entgehen uns durch eigne oder fremde Schuld, durch Zusall oder Geschick, aber sie wechseln, und wir sind ihrer niemals sicher.

Was aber ben fühlenden Jüngling am meisten ängstigt, ift die unauschaltsame Wiederkehr unserer Fehler: denn wie spät lernen wir einsehen, daß wir, indem wir unsere Tugenden ausdilden, unsere Fehler zugleich mit andauen. Jene ruhen auf diesen wie auf ihrer Wurzel, und diese verzweigen sich insgeheim eben so start und so mannigsaltig, als jene im offendaren Lichte. Weil wir nun unsere Tugenden meist mit Willen und Bewußtsein aussüben, von unsern Fehlern aber undewußt überrascht werden, so machen uns jene selten einige Freude, diese hingegen beständig Roth und Qual. hier liegt der schwerste Punkt der Selbsterkenntins, der sie beinah unmöglich macht. Denke man sich nun hierzu ein siedend jugendliches Blut, eine durch einzelne Gegenstände leicht zu paralpstrende Einbildungskraft, hierzu die schwankenden

Bewegungen bes Tags, und man wird ein ungebulbiges Streben, fic aus einer folden Klemme zu befreien, nicht unnatürlich finden.

Solde buftere Betrachtungen jedoch, welche benienigen, ber fich ihnen überläßt, ins Unendliche führen, batten fich in ben Gemuthern beutider Junglinge nicht fo entidieben entwideln tonnen. batte fie nicht eine außere Beranlaffung ju biefem traurigen Geidaft angeregt und geforbert. Es geichab biefes burch bie englische Literatur, besonders burch die poetische, beren große Borguge ein ernster Trübfinn begleitet, welchen fie einem Reben mittheilt, ber fich mit ihr beschäftigt. Der geiftreiche Britte fieht fich von Jugend auf von einer bebeutenben Welt umgeben, Die alle feine Rrafte anregt; er wird früher ober fpater gewahr, bag er allen feinen Berftand zusammennehmen muß, um sich mit ihr abzufinden. Die viele ibrer Dichter baben nicht in ber Jugend ein lofes und rauschendes Leben geführt und fich früh berechtigt gefunden, bie irdischen Dinge ber Citelteit anzuklagen! Wie viele berfelben haben fich in ben Beltgeschäften versucht und im Barlament, bei Sofe, im Ministerium, auf Gesandtichaftsposten theils Die ersten, theils untere Rollen gespielt und sich bei innern Unruben. Staats: und Regierungsveranderungen mitwirkend erwiesen und wo nicht an fich felbft, boch an ihren Freunden und Gonnern öfter traurige als erfreuliche Erfahrungen gemacht! Wie viele find verbannt, vertrieben, im Gefangniß gehalten, an ihren Gutern beidabigt morben!

Aber auch nur Zuschauer von so großen Greignissen zu sein, forbert ben Menichen gum Ernft auf, und wohin tann ber Ernft weiter führen, als gur Betrachtung ber Berganglichkeit und bes Unwerths aller irbischen Dinge. Ernsthaft ift auch ber Deutsche. und fo war ibm die englische Boefie bochft gemaß und, weil fie fich aus einem bobern Auftande berichrieb, imposant. Man findet in ihr burchaus einen großen, tuchtigen, weltgeubten Berftanb, ein tiefes, gartes Gemuth, ein portreffliches Bollen, ein leidenicaftliches Wirten: Die berrlichften Gigenschaften, Die man von geistreichen gebildeten Menschen rubmen fann; aber bas alles gufammengenommen macht noch teinen Boeten. Die mabre Boefie fundet fich baburch an, daß fie, als ein weltliches Evangelium, burch innere Beiterfeit, burch außeres Behagen, uns von ben irbischen Laften zu befreien weiß, die auf uns bruden. Wie ein Luftballon hebt fie uns mit bem Ballast, ber uns anhängt, in höhere Regionen und läßt die verwirrten Jrrgange ber Erbe in Bogelperspettive por und entwidelt baliegen. Die muntersten wie bie ernstesten Werke haben ben gleichen 3med, burch eine gludliche geistreiche Darftellung fo Luft als Schmerz ju magigen. Man betrachte nun in diefem Sinne die Mebrzahl ber englischen, meist moralisch-didaktischen Gedichte, und sie werden im Durchschnitt nur einen dustern Ueberdruß des Lebens zeigen. Nicht Youngs Rachtgedanken allein, wo dieses Thema vorzüglich durchgeführt ist, sondern auch die übrigen betrachtenden Gedichte schweisen, eh man sich's versieht, in dieses traurige Gediet, wo dem Berstande eine Ausgabe zugewiesen ist, die er zu lösen nicht hinreicht, da ihn ja selbst die Religion, wie er sich solche allensalls erbauen kann, im Stiche läßt. Ganze Bande konnte man zusammendrucken, welche als ein Kommentar zu jenem schrecklichen Texte gelten können:

Then old Age and Experience, hand in hand, Lead him to death, and make him understand, After a search so painful and so long, That all his life he has been in the wrong.

Bas ferner die englischen Dichter noch zu Menschenhaffern pollendet und das unangenehme Gefühl von Widerwillen gegen Alles über ibre Schriften verbreitet, ift, baß fie fammtlich, bei ben vielfachen Spaltungen ihres Gemeinwesens, wo nicht ihr ganges Leben, boch ben beften Theil beffelben einer ober ber andern Bartei widmen muffen. Da nun ein folder Schriftsteller bie Seinigen, benen er ergeben ift, Die Sache, ber er anbangt, nicht loben und herausftreichen barf, weil er fonft nur Reib und Biberwillen erregen wurde, so übt er sein Talent, indem er von ben Begnern fo übel und ichlecht als möglich fpricht und die fatirifchen Baffen, fo febr er nur vermag, icharft, ja vergiftet. Gefchiebt bieses nun von beiden Theilen, so wird die dazwischen liegende Welt zerftort und rein aufgehoben, fo bag man in einem großen, verständig thätigen Bolksverein zum allergelindesten nichts als Thorheit und Bahnfinn entbeden tann. Gelbft ihre gartlichen Gebichte beschäftigen fich mit traurigen Gegenständen. Sier ftirbt ein verlaffenes Madden, bort ertrintt ein getreuer Liebhaber, ober wird, ebe er voreilig schwimmend seine Geliebte erreicht, von einem Saifische gefreffen; und wenn ein Dichter wie Grap fich auf einem Dorffirchhofe lagert und jene bekannten Melodieen wieber anstimmt, so tann er versichert sein, eine Anzahl Freunde der Melancholie um fich zu versammeln. Miltons Allegro muß erft in beftigen Berien den Unmuth verideuden, ebe er ju einer febr magigen Luft gelangen tann, und felbst ber beitere Goldsmith verliert fich in elegische Empfindungen, wenn und sein Deserted Village ein verlorenes Barabies, bas fein Travoller auf ber gangen Erbe wiedersucht, so lieblich als traurig barftellt.

Ich zweifle nicht, daß man mir auch muntre Berte, heitere Gedichte werde vorzeigen und entgegensehen können; allein die meisten und besten derselben gehören gewiß in die ältere Epoche, und die neuern, die man dahin rechnen könnte, neigen sich gleich-

falls gegen die Satire, sind bitter und besonders die Frauen ver- achtend.

Genug, jene oben im Allgemeinen erwähnten, ernsten und die menschliche Natur untergrabenden Gedichte waren die Lieblinge, die wir und vor allen andern aussuchten, der Eine, nach seiner Semüthsart, die leichtere elegische Trauer, der Andere die schwer lastende, Alles ausgedende Berzweiflung suchend. Sonderbar genug bestärkte unser Bater und Lehrer Shakespeare, der so reine Heiterteit zu verbreiten weiß, selbst diesen Unwillen. Hamlet und seine Monologen blieben Gespenster, die durch alle jungen Gemüther ihren Spuk trieben. Die Hauptstellen wußte ein jeder auswendig und recitirte sie gern, und Jedermann glaubte, er dürse eben so melancholisch sein, als der Brinz von Dänemark, ob er gleich keinen Geist aesehn und keinen könialichen Bater zu rächen batte.

Damit aber ja allem diesem Trülssinn nicht ein vollkommen passendes Lokal abgebe, so hatte uns Ossian bis ans lette Thule gelodt, wo wir denn auf grauer, unendlicher Heibe, unter vorstarrenden bemoosten Grabsteinen wandelnd, das durch einen schauer-lichen Wind bewegte Gras um uns und einen schwer bewölkten Hind bier uns erblickten. Bei Mondenschein ward dann erst diese kaledonische Nacht zum Tage; untergegangene Helden, verblühte Mädchen umschwebten uns, die wir zulett den Geist von Loda wirklich in seiner surchtbaren Gestalt zu erblicken glaubten.

In einem solchen Element, bei solcher Umgebung, bei Liebhabereien und Studien dieser Art, von undefriedigten Leidenschaften gepeinigt, von außen zu bedeutenden Handlungen keineßwegs angeregt, in der einzigen Aussicht, uns in einem schleppenden, geistlosen, bürgerlichen Leben hindalten zu müssen, defreundete man sich, in unmuthigem Uebermuth, mit dem Gedanken,
das Leben, wenn es einem nicht mehr anstehe, nach eignem Belieben allensals verlassen zu können, und half sich damit über
die Undilden und Langeweile der Tage nothdürstig genug din.
Diese Gesinnung war so allgemein, daß eben Werther deswegen
die große Wirkung that, weil er überall anschlug und das Innere
eines tranken jugendlichen Wahns össentlich und saßlich darstellte.
Wie genau die Engländer mit diesem Jammer bekannt waren,
beweisen die wenigen bedeutenden, vor dem Erscheinen Werthers
geschriebenen Zeilen:

To griefs congenial prone, More wounds than nature gave he knew, While misery's form his fancy drew In dark ideal hues and horrors not its own.

Der Selbstmord ift ein Creigniß ber menschlichen Ratur, welches, mag auch barüber schon so viel gesprochen und gehandelt sein,

als ba will, boch einen jeden Menschen gur Theilnabme forbert. in jeder Zeitepoche wieder einmal verhandelt werden muß. Montesquieu ertheilt feinen Selben und großen Mannern bas Recht, fich nach Befinden ben Tob zu geben, indem er fagt, es muffe boch einem Jeben freisteben, ben fünften Att feiner Tragobie ba ju foliegen, mo es ibm beliebe. Sier aber ift von folden Bersonen nicht bie Rebe. Die ein bedeutendes Leben thatig geführt. für irgend ein großes Reich ober für die Sache ber Freiheit ihre Tage verwendet und benen man wohl nicht vergraen wird, wenn fie die Idee, die sie beseelt, sobald dieselbe von der Erde verschwindet, auch noch jenseits zu verfolgen benten. Wir haben es bier mit folden zu thun, benen eigentlich aus Mangel von Thaten. in dem friedlichften Buftande von der Welt, burch übertriebene Forberungen an fich felbst bas Leben verleidet. Da ich selbst in bem Fall mar und am beften weiß, mas für Bein ich barin erlitten, mas für Anstrengung es mir gefostet, ibr zu entgebn, fo will ich die Betrachtungen nicht verbergen, bie ich über bie vericiedenen Todesarten, Die man mablen konnte, wohlbedachtig angeftellt.

Es ift etwas fo Unnaturliches, bag ber Menfch fich von fich felbft logreiße, fich nicht allein beschädige, fondern vernichte, baß er meiftentheils zu mechanischen Mitteln greift, um feinen Borfat ins Wert ju richten. Wenn Ujar in fein Schwert fallt, fo ift es Die Laft feines Rorpers, Die ihm ben letten Dienft erweifet. Wenn ber Arieger seinen Schildträger verpflichtet, ibn nicht in die Sande ber Feinde gerathen zu laffen, fo ift es auch eine außere Kraft, beren er fich verfichert, nur eine moralische statt einer phofischen. Frauen suchen im Baffer die Rublung ihres Bergweifelns, und bas bodit mechanische Mittel bes Schieggewehrs fichert eine fcnelle That mit ber gerinaften Anftrengung. Des Erbangens ermabnt man nicht gern, weil es ein unedler Tod ift. In England tann es am erften begegnen, weil man bort von Jugend auf fo manchen bangen fieht, ohne daß die Strafe gerate entehrend ift. Durch Gift, burd Deffnung ber Abern gebentt man nur langfam vom Leben ju icheiben, und ber raffinirtefte, ichnellfte, ichmergenlofeste Tod burch eine Ratter war einer Konigin murbig, die ihr Leben in Glans und Luft jugebracht batte. Alles biefes aber find außere Bebelfe, find Keinde, mit benen ber Menich gegen fich felbst einen Bund ichlieft.

Wenn ich nun alle diese Mittel überlegte und mich sonst in der Geschichte weiter umsah, so fand ich unter allen denen, die sich selbst entleibt, keinen, der diese That mit solcher Großheit und Freiheit des Geistes verrichtet, als Raiser Otho. Dieser, zwar als Feldherr im Rachtheil, aber doch keineswegs aufs Aeußerste

gebracht, entschließt fich jum Beften bes Reichs, bas ihm gemiffermaßen icon angehörte, und jur Schonung fo vieler Taufende, die Welt zu verlaffen. Er begebt mit feinen Freunden ein beiteres Nachtmabl, und man findet am andern Morgen, daß er fich einen icharfen Dolch mit eigner Sand in bas Berg geftogen. Diefe einzige That schien mir nachahmungswürdig, und ich überzeugte mich, bag, wer nicht bierin banbeln tonne, wie Otho, fich nicht erlauben durfe, freiwillig aus ber Welt ju gebn. Durch biefe Ueberzeugung rettete ich mich nicht sowohl von bem Borfak als von ber Brille bes Selbstmords, welche fich in jenen herrlichen Friedenszeiten bei einer mußigen Rugend eingeschlichen batte. Unter einer ansehnlichen Baffensammlung besaß ich auch einen toftbaren wohlgeschliffenen Dolch. Diesen legte ich mir jederzeit neben bas Bette, und ebe ich das Licht auslöschte, versuchte ich, ob es mir wohl gelingen möchte, die scharfe Spipe ein paar Boll tief in die Bruft zu fenten. Da biefes aber niemals gelingen wollte, fo lacte ich mich zulest felbst aus, warf alle bppochondrischen Fragen binmeg und beschloß, zu leben. Um dieß aber mit Beiterkeit thun su tonnen, mußte ich eine bichterische Aufgabe gur Ausführung bringen, wo Alles, was ich über biefen wichtigen Bunkt empfunden. gedacht und gewähnt, zur Sprache tommen follte. 3ch verfammelte bierzu die Elemente, die fich schon ein paar Rabre in mir berumtrieben, ich vergegenwärtigte mir die Fälle, die mich am meisten gebrangt und geangstigt; aber es wollte fich nichts gestalten: es fehlte mir eine Begebenbeit, eine Fabel, in welcher fie fich verförvern fönnten.

Auf einmal erfahre ich die Nachricht von Jerusalems Tode, und unmittelbar nach dem allgemeinen Gerüchte sogleich die genauste und umständlichste Beschreibung des Borgangs, und in diesem Augenblick war der Plan zu Werthern gesunden, das Ganze schoß von allen Seiten zusammen und ward eine solide Masse, wie das Wasser im Gefäß, das eben auf dem Punkte des Gefrierens steht, durch die geringste Erschütterung sogleich in ein sesse verwandelt wird. Diesen seltsamen Gewinn sestzuhalten, ein Wert von so bebeutendem und mannigsaltigem Inhalt mir zu vergegenwärtigen und in allen seinen Theilen auszusühren, war mir um so angelegener, als ich schon wieder in eine peinsliche Lage gerathen war, die noch weniger Hossung ließ als die vorigen, und nichts als Unmuth, wo nicht Verdruß weissagte.

Es ist immer ein Unglud, in neue Berhaltnisse zu treten, in benen man nicht hergekommen ist; wir werben oft wiber unsern Willen zu einer falschen Theilnahme gelockt, uns peinigt die Halb-heit solcher Zustände, und boch sehen wir weber ein Mittel, sie zu erganzen, noch ibnen zu entsagen.

Frau von la Roche batte ibre alteste Tochter nach Frankfurt verbeirathet, tam oft, fie zu besuchen, und konnte fich nicht recht in den Austand finden, den sie doch selbst ausgewählt batte. Anftatt fich barin behaglich zu fühlen, ober zu irgend einer Beranderung Anlag zu geben, ergieng fie fich in Rlagen, fo bak man wirklich benten mußte, ibre Tochter fei ungludlich, ob man gleich, da ihr nichts abgieng und ihr Gemabl ihr nichts verwebrte, nicht wohl einsab, worin bas Unglud eigentlich bestunde. 3d war indeffen in bem Hause aut aufgenommen und tam wit bem gangen Birtel in Berührung, ber aus Berfonen bestand, Die theils jur heirath beigetragen batten, theils berfelben einen alud: lichen Erfolg munichten. Der Dechant von St. Leonbard Dumeit faste Bertrauen, ja Freundichaft zu mir. Er mar ber erfte katholische Geiftliche, mit bem ich in nabere Berührung trat und der, weil er ein febr bellsebender Mann war, mir über den Glauben, die Gebrauche, die aukern und innern Berbalt: niffe ber alteften Rirche icone und binreichenbe Aufschluffe aab. Der Geftalt einer wohlgebildeten, obgleich nicht jungen Frau. mit Ramen Gervieres, erinnere ich mich noch genau. 3ch tam mit ber Aleffina : Soweizer'iden und andern Kamilien gleich: falls in Berührung und mit ben Gohnen in Berbaltniffe, Die fich lange freundschaftlich fortsetten, und sah mich auf einmal in einem fremben Birtel einheimisch, an beffen Befchaftigungen, Bergun: gungen, felbft Religionsubungen ich Untbeil ju nehmen veranlaßt, ja genothigt wurde. Mein früheres Berbaltniß zur jungen Frau, eigentlich ein geschwisterliches, ward nach ber Beirath fortgesett; meine Rabre sagten ben ibrigen zu, ich mar ber einzige in bem gangen Kreise, an bem fie noch einen Biberklang jener geistigen Tone vernahm, an bie fie von Jugend auf gewöhnt mar. Wir lebten in einem kindlichen Bertrauen zusammen fort, und ob fic aleich nichts Leibenschaftliches in unsern Umgang mischte, so war er boch peinigend genug, weil fie fich auch in ihre neue Umgebung nicht ju finden mußte und, obwohl mit Bludsqutern gefeanet, aus dem beitern Thal Ehrenbreitstein und einer froblichen Rugend in ein bufter gelegenes Sandelsbaus verfest, fich ichon als Mutter von einigen Stieffindern benehmen follte. In fo viel neue Familienverhaltniffe war ich ohne wirklichen Untbeil, obne Mitmirfung eingeklemmt. Bar man mit einander gufrieben, fo ichien fich bas von selbst zu verstehn; aber die meisten Theilnehmer wendeten fich in verbrießlichen Fällen an mich, die ich durch eine lebhafte Theilnahme mehr zu verschlimmern als zu verbeffern pflegte. Es dauerte nicht lange, fo wurde mir biefer Buftand gang unerträglich, aller Lebensverbruß, ber aus folden Salbverbaltniffen hervorzugeben pflegt, schien boppelt und breifach auf

mir zu laften, und es bedurfte eines neuen gewaltsamen Ent:

schluffes, mich auch hiervon zu befreien.

Jerusalems Tob, ber burch bie ungludliche Reigung au ber Battin eines Freundes verurfacht ward, schüttelte mich aus bem Traum, und weil ich nicht blog mit Beschaulichkeit bas, mas ibm und mir begegnet, betrachtete, fonbern bas Aehnliche, mas mir im Augenblide felbft widerfuhr, mich in leidenschaftliche Bemeauna feste, fo tonnte es nicht fehlen, daß ich jener Broduttion, Die ich eben unternahm, alle die Gluth einhauchte, welche feine Unterscheidung zwischen bem Dichterischen und bem Birklichen julagt. 3d hatte mich außerlich völlig ifolirt, ja, die Befuche meiner Freunde verbeten, und fo legte ich auch innerlich Alles bei Seite. was nicht unmittelbar hierber gehörte. Dagegen faßte ich Alles zusammen, mas einigen Bezug auf meinen Borfat batte. und wiederholte mir mein nachftes Leben, von beffen Inhalt ich noch teinen bichterischen Gebrauch gemacht hatte. Unter folden Umftanden, nach fo langen und vielen gebeimen Borbereitungen. fdrieb ich ben Berther in vier Bochen, ohne bak ein Schema bes Ganzen ober die Behandlung eines Theils irgend porber mare zu Bapier gebracht gemefen.

Das nunmehr fertige Manuftript lag im Kongept, mit wenigen Rorretturen und Abanderungen, por mir. Es mard fogleich gebeftet: benn ber Band bient ber Schrift ungefahr wie ber Rahmen einem Bilbe: man fieht viel eber, ob fie benn auch in fich wirk: lich bestehe. Da ich biefes Werklein ziemlich unbewußt, einem Rachtwandler abnlich, geschrieben hatte, so verwunderte ich mich felbst barüber, als ich es nun burchgieng, um baran etwas zu andern und zu beffern. Doch in Erwartung, bag nach einiger Reit, wenn ich es in gewiffer Entfernung befähe, mir Manches beigeben wurde, bas noch ju feinem Bortheil gereichen konnte, gab ich es meinen jungern Freunden zu lesen, auf die es eine besto größere Wirtung that, als ich, gegen meine Gewohnheit, porber Niemanden davon erzählt, noch meine Absicht entbedt hatte. Freilich war es hier abermals ber Stoff, ber eigentlich die Wirtung bervorbrachte, und so waren fie gerade in einer ber meinigen entgegengeseten Stimmung: benn ich batte mich burch biese Rompolition mehr als burch jebe andere aus einem fturmischen Elemente gerettet, auf bem ich burch eigne und frembe Schuld, burch qufällige und gemählte Lebensweise, burch Borfat und Uebereilung, burch hartnädigkeit und Nachgeben, auf Die gewaltsamfte Art bin und wieder getrieben worben. 3ch fühlte mich, wie nach einer Generalbeichte, wieder frob und frei und ju einem neuen Leben berechtigt. Das alte Sausmittel war mir biehmal portrefflich zu Statten getommen. Die ich mich nun aber baburch erleichtert und aufgeklärt fühlte, die Wirklichkeit in Boesie verwandelt zu haben, so verwirrten sich meine Freunde daran, indem sie glaubten, man musse die Boesie in Wirklichkeit verwandeln, einen solchen Roman nachspielen und sich allenfalls selbst erschießen: und was hier im Ansang unter Wenigen vorgieng, ereignete sich nachher im großen Publikum, und dieses Büchlein, was mir so viel ge-

nüt hatte, ward als bochft ichablich verrufen.

Allen den Uebeln jedoch und dem Unglud, das es bervorgebracht haben foll, mare zufälligerweise beinahe vorgebeugt worben, als es, bald nach seiner Entstehung, Gefahr lief, vernichtet zu werden; und damit verhielt sich's alfo. Merd war feit Rurgem von Betersburg jurudgefommen. Ich hatte ibn, weil er immer beschäftigt mar, nur wenig gesprochen und ihm von biefem Werther, ber mir am Bergen lag, nur bas Allgemeinfte eröffnen konnen. Einst besuchte er mich, und als er nicht febr gesprächig ichien, bat ich ihn, mir zuzuhören. Er sette sich aufs Kanape, und ich begann, Brief vor Brief, bas Abenteuer vorzutragen. Nachbem ich eine Beile fo fortgefahren hatte, ohne ihm ein Beifallszeichen abzuloden, griff ich mich noch pathetischer an, und wie marb mir su Muthe, als er mich, da ich eine Bause machte, mit einem: Nun ja! es ist gang bubid, auf das schrecklichste niederschlug und fich, ohne etwas weiter bingugufügen, entfernte. 3ch mar gang außer mir: benn wie ich wohl Freude an meinen Sachen, aber in der erften Beit tein Urtheil über fie hatte, fo glaubte ich gang ficher, ich habe mich im Sujet, im Ton, im Stol, bie benn freilich alle bebenklich maren, vergriffen und etwas gang Unguläffiges verfertigt. Bare ein Raminfeuer gur Sand gemefen, ich hatte bas Werk sogleich hineingeworfen: aber ich ermannte mich wieder und verbrachte schmerzliche Tage, bis er mir endlich vertraute, daß er in jenem Moment fich in der schrecklichsten Lage befunden, in die ein Mensch gerathen kann. Er habe beswegen nichts gesehen noch gebort und miffe gar nicht, wovon in meinem Manuftripte die Rede fei. Die Sache hatte fich indeffen, in fofern fie fich berftellen ließ, wieder bergeftellt, und Dierd mar in ben Reiten feiner Energie ber Mann, fich ins Ungeheure gu schiden; sein humor fand fich wieder ein, nur mar er noch bitterer geworden als vorber. Er schalt meinen Borfat, ben Werther umquarbeiten, mit berben Ausbruden und verlangte ibn gebrudt zu sehn, wie er lag. Es ward ein sauberes Manuftript bavon besorgt, das nicht lange in meinen handen blieb: benn zufälligerweise an bemfelben Tage, an bem meine Schwester fich mit Beorg Schloffer verheirathete und bas Saus, von einer freudigen Reftlichteit bewegt, glangte, traf ein Brief von Wengand aus Leipzig ein, mich um ein Danuftript zu erfuchen. Gin foldes Bufammentreffen hielt ich für ein gunftiges Omen, ich sendete den Werther ab und war sehr zufrieden, als das Honorar, das ich bafür erhielt, nicht ganz durch die Schulden verschlungen wurde, die ich um des Got von Berlichingen willen zu machen genothigt

gewesen.

Die Wirkung biefes Buchleins mar groß, ja ungeheuer, und porzüglich begbalb, weil es genau in die rechte Zeit traf. Denn wie es nur eines geringen Bundfrauts bedarf, um eine gewaltige Mine zu entschleubern, so mar auch die Explosion, welche sich bierauf im Publitum ereignete, beshalb fo machtig, weil bie junge Belt fich icon felbit untergraben batte, und die Erschütterung beswegen so groß, weil ein Neber mit seinen übertriebenen Forberungen, unbefriedigten Leidenschaften und eingebildeten Leiden gum Ausbruch tam. Man fann von bem Bublitum nicht verlangen. baß es ein geiftiges Wert geiftig aufnehmen folle. Giaentlich ward nur ber Inbalt, ber Stoff beachtet, wie ich ichon an meinen Freunden erfahren batte, und baneben trat bas alte Vorurtheil wieder ein, entspringend aus ber Burbe eines gebructen Buchs. baß es nämlich einen bibattischen Zwed baben muffe. Die mabre Darstellung aber bat teinen. Sie billigt nicht, fie tabelt nicht. fondern fie entwidelt die Gefinnungen und Sandlungen in ihrer

Rolge, und dadurch erleuchtet und belehrt fie.

Bon Rezensionen nahm ich wenig Rotiz. Die Sache war für mich völlig abgethan, jene guten Leute mochten nun auch febn, wie sie damit fertig wurden. Doch verfehlten meine Freunde nicht, biefe Dinge zu sammeln und, weil fie in meine Anfichten icon mehr eingeweiht maren, fich barüber luftig ju machen. Die Freuden bes jungen Berther, mit welchen Ricolai fic bervorthat, gaben uns ju mancherlei Scherzen Gelegenheit. Diefer übrigens brave, verdienft- und tenntnifreiche Mann batte icon angefangen, Alles niederzuhalten und zu beseitigen, mas nicht zu feiner Sinnesart paßte, die er, geistig fehr beschränkt, für die achte und einzige bielt. Much gegen mich mußte er fich fogleich versuchen, und jene Brofdure tam uns bald in bie Banbe. Die bochft garte Bignette von Chodowiedi machte mir viel Bergnugen; wie ich benn biefen Runftler über bie Dagen verehrte. Das Machwerk felbst war aus der roben hausleinwand jugeichnitten, welche recht berb zu bereiten ber Denichenverstand in feinem Familientreife fich viel zu ichaffen macht. Done Gefühl, daß hier nichts zu vermitteln fei, daß Werthers Jugendblüthe icon von pornberein als vom tödtlichen Burm gestochen ericheine. lagt ber Berfaffer meine Behandlung bis Seite 214 gelten, und als der mufte Menich fich jum tobtlichen Schritte porbereitet. meiß ber einfichtige pfpchische Arst feinem Batienten eine mit Subnerblut geladene Bistole unterzuschieben, woraus denn ein schmutiger Spektakel, aber glücklicherweise kein Unbeil hervorgeht. Lotte wird Wertbers Gattin, und die ganze Sache endigt fic zu Jedermanns

Rufriedenbeit.

So viel wüßte ich mich bavon zu erinnern: benn es ift mir nie wieder unter die Augen gekommen. Die Bignette batte ich ausgeschnitten und unter meine liebsten Rupfer gelegt. Dann verfaßte ich, gur ftillen und unverfänglichen Rache, ein tleines Spottgebicht, Ricolai auf Werthers Grabe, welches fich jedoch nicht mittheilen lagt. Auch die Luft, Alles zu bramatifiren. ward bei diefer Gelegenheit abermals rege. Ich fcrieb einen profaischen Dialog zwischen Lotte und Werther, ber ziemlich nedisch ausfiel. Werther beschwert sich bitterlich, daß die Erlösung burch Suhnerblut fo fcblecht abgelaufen. Er ift zwar am Leben geblieben, bat sich aber die Augen ausgeschossen. Nun ist er in Berzweiflung, ihr Gatte gu fein und fie nicht feben ju tonnen, ba ibm ber Anblid ibres Gesammtwesens fast lieber mare, als bie fuben Gingelnheiten, beren er fich burche Gefühl verfichern barf. Lotten, wie man fie kennt, ift mit einem blinden Manne auch nicht fonberlich geholfen, und fo findet fich Gelegenheit, Nicolai's Beginnen bodlich zu schelten, baß er fich gang unberufen in frembe Angelegenheiten mifche. Das Gange mar mit gutem humor gefchrieben und schilderte mit freier Borahnung jenes ungludliche buntelhafte Bestreben Nicolai's, sich mit Dingen zu befaffen, benen er nicht gewachsen war, wodurch er sich und Andern in der Folge viel Berdruß machte und barüber gulett, bei fo entichiebenen Berviensten, seine literarische Achtung völlig verlor. Das Originalblatt dieses Scherzes ist niemals abgeschrieben worden und seit vielen Jahren verstoben. Ich hatte für die kleine Brobuttion eine befondere Borliebe. Die reine beiße Reigung ber beiben jungen Bersonen war burch die komischetragische Lage, in die fie fich verfett fanden, mehr erhöht als geschwächt. Die größte Bartlichkeit maltete burchaus, und auch ber Gegner war nicht bitter, nur bumoristisch behandelt. Richt so gang höflich ließ ich bas Buchlein felber fprechen, welches, einen alten Reim nachahmend, sich also ausbrückte:

Mag jener buntelhafte Mann Mich als gefährlich preisen; Der Blumpe, ber nicht schwimmen kann, Er will's bem Basser verweisen! Bas schiert mich der Berliner Bann, Geschmädlerpfassenwesen! Und wer mich nicht verstehen kann. Der lerne besser lesen.

Borbereitet auf Alles, mas man gegen ben Werther vorbringen murbe, fand ich fo viele Widerreben teinesweas verbrieglich: aber baran batte ich nicht gebacht, bas mir burch theilnebmende moblmollende Seelen eine unleibliche Qual bereitet fei; benn anstatt daß mir Jemand über mein Buchlein, wie es lag, etwas Berbinbliches gesagt batte, fo wollten fie fammtlich ein für allemal wiffen, mas benn eigentlich an ber Sache mahr fei? worüber ich benn febr ärgerlich murbe und mich meiftens bochft unartig bagegen außerte. Denn biefe Frage ju beantworten, batte ich mein Bertden, an dem ich so lange gesonnen, um so manchen Elementen eine poetische Einheit zu geben, wieber gerrupfen und bie Form gerftoren muffen, wodurch ja die mabrhaften Bestandtbeile selbst. mo nicht vernichtet, wenigstens gerstreut und verzettelt worben Raber betrachtet, konnte ich jedoch bem Bublitum die Forberung nicht verübeln. Jerufalems Schidfal hatte großes Auffeben gemacht. Ein gebildeter, liebenswerther, unbeicholtener junger Mann, ber Sohn eines ber erften Gottesgelabrten und Schriftftellers, gefund und wohlhabend, gieng auf einmal, ohne bekannte Beranlaffung, aus ber Belt. Jebermann fragte nun, wie bas möglich gewesen? und als man von einer ungludlichen Liebe vernahm, war die gange Jugend, als man von tleinen Berbrieflichfeiten, die ibm in vornehmerer Gefellschaft begegnet, fprach, ber gange Mittelftand aufgeregt, und Jebermann munichte bas Genauere zu erfahren. Run ericbien im Werther eine ausführliche Schilberung, in ber man bas Leben und die Sinnesart bes genannten Rünglings wieber zu finden meinte. Lotalität und Berfenlichkeit trafen gu, und bei ber großen Natürlichkeit ber Darftellung glaubte man fich nun volltommen unterrichtet und befrie-Dagegen aber, bei naberer Betrachtung, paste wieber fo Bieles nicht, und es entstand für bie, welche bas Babre suchten, ein unerträgliches Gefchaft, indem eine fondernde Rritit bundert 3weifel erregen muß. Auf ben Grund ber Sache mar aber aar nicht zu kommen: benn was ich von meinem Leben und Leiben ber Romposition zugewendet batte, ließ sich nicht entziffern, indem ich, als ein unbemerkter junger Mensch, mein Wesen zwar nicht beimlich, aber boch im Stillen getrieben batte.

Bei meiner Arbeit war mir nicht unbekannt, wie sehr begünstigt jener Künstler gewesen, bem man Gelegenheit gab, eine Benus aus mehreren Schönheiten herauszustubiren, und so nahm ich mir auch die Erlaubniß, an der Gestalt und den Eigenschaften mehrerer hübschen Kinder meine Lotte zu bilden, obgleich die Hauptzuge von der geliebtesten genommen waren. Das forschende Publitum konnte daher Nehnlichkeiten von verschiedenen Frauenzimmern entdeden, und den Damen war es auch nicht ganz gleichgültig, für die rechte zu gelten. Diese mehreren Lotten aber brachten mir unendliche Qual, weil Jedermann, der mich nur ansah, entsichieden zu wissen verlangte, wo denn die eigentliche wohnhaft sei? Ich suchte mir wie Nathan mit den drei Ringen durchzubelsen, auf einem Auswege, der freilich höhern Wesen zukommen mag, wodurch sich aber weder das gläubige, noch das lesende Bublitum will befriedigen lassen. Dergleichen peinliche Forschungen hosste ich in einiger Zeit loszuwerden; allein sie begleiteten mich durchs ganze Leben. Ich suchte mich davor auf Reisen durchs Inkognito zu retten, aber auch dieses hüllsmittel wurde mir und versehens vereitelt, und so war der Versasstell wurde mir undersehens vereitelt, und so war der Versasstellens, wenn er ja etwas Unrechtes und Schädliches gethan, dafür genugsam, ja übermäßig durch solche unausweichliche Zudringlichkeiten bestraft.

Auf diese Weise bedrängt, ward er nur allzusehr gewahr. daß Autoren und Bublitum durch eine ungeheure Kluft getrennt find, wovon fie, ju ihrem Glud, beiberfeits teinen Beariff baben. Wie vergeblich baber alle Borreben seien, batte er schon langft eingesehen: benn je mehr man seine Absicht flar zu machen gebenkt, zu besto mehr Berwirrung giebt man Anlag. Ferner mag ein Autor bevorworten, fo viel er will, bas Bublitum wird immer fortfabren, die Forderungen an ihn zu machen, die er ichon abgulehnen fuchte. Mit einer verwandten Gigenheit ber Lefer, Die uns besonders bei denen, welche ihr Urtheil drucken laffen, gang tomifch auffällt, ward ich gleichfalls fruh befannt. Sie leben nämlich in bem Bahn, man werbe, indem man etwas leiftet, ihr Schuldner und bleibe jeberzeit noch weit gurud binter bem. mas fie eigentlich wollten und wünschten, ob fie gleich turg porber. ehe fie unfere Arbeit gefebn, noch gar feinen Begriff batten, bas fo etwas porbanden oder nur moglich fein konnte. Alles diefes bei Seite gefest, fo mar nun bas größte Glud ober Unglud, bas Jebermann von diesem seltsamen jungen Autor, ber so unvermuthet und fo fühn bervorgetreten, Renntniß gewinnen wollte. Man verlangte ihn zu feben, zu fprechen, auch in ber Ferne etwas von ihm zu vernehmen, und fo hatte er einen bochft bebeutenben, balb erfreulichen, balb unerquidlichen, immer aber Berftreuenden Budrang zu erfahren. Denn es lagen angefangene Arbeiten genug vor ihm, ja, es wäre für einige Jahre binreichend ju thun gewesen, wenn er mit hergebrachter Liebe fich baran batte balten konnen; aber er mar aus der Stille, der Dammerung, ber Dunkelheit, welche gang allein die reinen Broduttionen beaunstigen tann, in ben Larmen bes Tageslichts bervorgezogen, mo man fich in andern verliert, wo man irre gemacht wird burch Theilnahme wie durch Ralte, burch Lob und durch Label, weil

biefe außern Berührungen niemals mit ber Epoche unserer innern Kultur zusammentreffen und uns baher, ba sie nicht förbern

tonnen, nothwendig icaben muffen.

Doch mehr als alle Rerstreuungen bes Tags bielt ben Berfaffer pon Bearbeitung und Bollenbung großerer Werke Die Luft ab, bie über jene Gesellschaft gekommen, Alles, mas im Leben einigermaßen Bebeutenbes vorgieng, ju bramatifiren. Was bieles Runstwort (benn ein foldbes mar es in jener produttiven Befellicaft) eigentlich bebeute, ift bier aus einander ju feten. Durch ein geistreiches Rusammensein an ben beiterften Tagen aufgeregt, gewöhnte man fich, in augenblidlichen turgen Darftellungen alles basienige zu zersplittern, mas man fonft zusammengebalten batte. um arobere Rompofitionen baraus gu erbauen. Gin einselner einfacher Borfall, ein gludlich naives, ja ein albernes Wort, ein Migverstand, eine Paradorie, eine geiftreiche Bemertung, perfonliche Eigenheiten ober Angewohnheiten, ja eine bedeutende Miene, und mas nur immer in einem bunten rauschenden Leben vorkommen mag, Alles ward in Form bes Dialogs, ber Ratechifation, einer bewegten Sandlung, eines Schausviels bargeftellt, manch: mal in Broja, öfters in Berfen.

Un biefer genialisch : leibenschaftlich burchgesetten Uebung beftatigte fich jene eigentlich poetische Dentweise. Man ließ namlich Gegenstanbe, Begebenheiten, Bersonen an und fur fich, fo wie in allen Berhaltniffen besteben, man suchte fie nur beutlich zu fassen und lebhaft abzubilden. Alles Urtheil, billigend ober mißbilligend, follte fich por ben Augen bes Beschauers in lebendigen Formen bewegen. Dan tonnte biefe Broduttionen belebte Sinngedichte nennen, die, ohne Scharfe und Spigen, mit treffenden und entscheibenben Bugen reichlich ausgestattet maren. Das Rabrmarttsfest ift ein foldes, ober vielmehr eine Sammlung folder Epigramme. Unter allen bort auftretenden Masten find wirkliche, in jener Societät lebende Blieber, ober ihr wenigstens verbundene und einigermaßen befannte Berfonen gemeint; aber ber Sinn bes Rathfels blieb ben meiften verborgen, alle lachten, und wenige mußten, baß ihnen ihre eigenften Eigenheiten gum Scherze bienten. Der Brolog ju Bahrdis neueften Offenbarungen gilt für einen Beleg anderer Urt; die kleinsten finden sich unter ben gemifchten Gebichten, febr viele find gerftoben und verloren gegangen. manche noch übrige laffen fich nicht wohl mittheilen. Bas biervon im Drud erschienen, vermehrte nur bie Bewegung im Bublitum, und die Reugierbe auf ben Berfasser: mas banbidriftlich mitgetheilt murbe, belebte ben nachsten Rreis, ber fich immer erweiterte. Dottor Babrbt, bamals in Giegen, besuchte mich, icheinbar boflich und gutraulich; er icherste über ben Brolog und munichte

ein freundliches Berhaltniß. Wir jungen Leute aber fuhren fort, tein geselliges Fest zu begeben, ohne mit stiller Schabenfreube uns ber Gigenheiten zu erfreuen, Die wir an Andern bemerkt und glud-

lich bargestellt batten.

Mikfiel es nun dem jungen Autor feineswegs, als ein literariiches Meteor angestaunt zu werben, fo suchte er mit freudiger Beideibenbeit ben bemabrteften Mannern bes Baterlands feine Achtung zu bezeigen, unter benen vor allen andern ber berrliche Juftus Dofer ju nennen ift. Diefes unvergleichlichen Mannes fleine Auffage, ftaatsburgerlichen Inbalts, maren icon feit einigen Jahren in den Osnabruder Intelligenzblättern abgedruckt und mir burch herber befannt geworben, ber nichts ablebnte, mas irgend murbig ju feiner Beit, besonders aber im Drud fich hervorthat. Möfers Tochter, Frau von Boigts, mar beschäftigt, diese gerftreuten Blatter ju fammeln. Wir fonuten die Berausgabe taum erwarten, und ich sette mich mit ihr in Berbindung, um mit aufrichtiger Theilnahme zu versichern, bag die für einen bestimmten Rreis berechneten wirtsamen Auffage, sowohl ber Materie als ber Form nach, überall jum Nuten und Frommen bienen murben. Sie und ihr Bater nahmen diefe Aeußerung eines nicht gang unbefannten Fremdlings gar mobl auf, indem eine Beforanif, Die ne gebegt, burch biefe Erklärung vorläufig gehoben worben.

Un diesen kleinen Auffagen, welche, sammtlich in Einem Sinne verfaßt, ein mabrhaft Banges ausmachen, ift die innigste Kenutnig bes burgerlichen Wesens im bochften Grabe mertwurdig und rub: menswerth. Bir feben eine Berfaffung auf ber Bergangenbeit rubn, und noch als lebendig bestehn. Bon ber einen Seite balt man am hertommen fest, von ber andern tann man die Bewegung und Beränderung der Dinge nicht bindern. Sier fürchtet man fic por einer nütlichen Neuerung, bort hat man Luft und Freude am Neuen, auch wenn es unnut, ja schablich mare. Wie porurtbeilsfrei fest ber Berfaffer Die Berbaltniffe ber Stanbe aus einander, fo wie ben Bejug, in welchem die Stadte, Fleden und Dörfer wechselseitig ftebn. Dan erfahrt ihre Gerechtsame jugleich mit ben rechtlichen Grunden, es wird uns betannt, wo bas Grundkapital bes Staates liegt und mas es für Interessen bringt. Wir feben ben Befit und feine Bortheile, bagegen aber auch die Abgaben und Nachtheile verschiedener Art, sobann ben mannigfaltigen Erwerb; hier wird gleichfalls die altere und neuere Zeit einander

entgegengefest.

Osnabrück, als Glied der Hanse, sinden wir in der ältern Epoche in großer Handelsthätigkeit. Nach jenen Zeitverhältnissen hat es eine merkwürdige und schöne Lage; es kann sich die Produkte des Landes zueignen und ist nicht allzuweit von der See

entfernt, um auch bort selbst mitzuwirken. Nun aber, in ber spatern Reit, liegt es schon tief in ber Mitte bes Landes, es wird nach und nach vom Seebandel entfernt und ausgeschloffen. Wie dieß zugegangen, wird von vielen Seiten bargestellt. Bur Sprache tommt ber Konflift Englands und ber Ruften, ber Safen und bes Mittellandes; bier werben die großen Bortbeile berer, welche ber See anwohnen, berausgesett und ernftliche Borichlage gethan, wie Die Bewohner bes Mittellandes fich dieselben gleichfalls queignen tonnten. Sobann erfahren wir gar Manches von Gewerben und Sandwerken, und wie folde burch Rabriten überflügelt, durch Krämerei untergraben werben; wir feben ben Berfall als ben Erfolg von manderlei Urfachen, und biefen Erfolg wieder als bie Urfache neuen Berfalls, in einem ewigen schwer zu lösenden Birtel; boch zeichnet ibn ber madere Staatsburger auf eine so beutliche Beise bin, daß man noch glaubt, sich daraus retten zu konnen. Durchaus lagt ber Verfaffer bie grundlichfte Ginficht in bie befondersten Umftande feben. Seine Borichlage, fein Rath, nichts ift aus der Luft gegriffen, und boch so oft nicht ausführbar, beswegen er auch die Sammlung Batriotische Bhantafieen genannt, obgleich Alles fich barin an bas Wirkliche und Möge liche balt.

Da nun aber alles Deffentliche auf bem Kamilienwesen rubt. fo wendet er auch babin vorzüglich seinen Blid. Als Gegenstände feiner ernften und icherzhaften Betrachtungen finden wir die Beranderung ber Sitten und Gewohnheiten, ber Rleibungen, ber Diat, bes hauslichen Lebens, ber Erziehung. Man mußte eben Alles, mas in ber burgerlichen und fittlichen Welt vorgeht, rubrigiren, wenn man die Gegenstände erschöpfen wollte, die er behandelt. Und diese Bebandlung ift bewundernswürdig. Ein volltommener Geschäftsmann spricht jum Bolte in Bochenblattern, um basjenige, was eine einfichtige, wohlwollende Regierung fich vornimmt ober ausführt, einem Jeben von der rechten Seite faglich zu machen; teineswegs aber lehrhaft, fonbern in ben mannigfaltigften Formen, bie man poetisch nennen tonnte, und die gewiß in bem besten Sinn für rhetorisch gelten muffen. Immer ift er über feinen Gegenstand erhaben und weiß uns eine beitere Unficht bes Ernftelten ju geben; bald hinter biefer, bald hinter jener Maste halb verstedt, bald in eigner Berfon fprechend, immer vollständig und erschöpfend, babei immer frob, mehr ober weniger ironisch, burch: aus tuchtig, rechtschaffen, wohlmeinend, ja manchmal berb und beftig, und biefes alles fo abgemeffen, bag man jugleich ben Beift, ben Berftand, Die Leichtigfeit, Gewandtheit, ben Geschmad und Charafter bes Schriftstellers bewundern muß. In Absicht auf Wahl gemeinnütiger Gegenstande, auf tiefe Ginfict, freie Ueberficht,

gludliche Behandlung, fo grundlichen als froben Sumor, mußte

ich ihm Niemand als Franklin zu vergleichen.

Ein solcher Mann imponirte uns unendlich und hatte ben größten Einfluß auf eine Jugend, die auch etwas Tüchtiges wollte und im Begriff stand, es zu erfassen. In die Formen seines Bortrags glaubten wir uns wohl auch finden zu können, aber wer durfte hoffen, sich eines so reichen Gehalts zu bemächtigen und die widerspenstigften Gegenstände mit so viel Freiheit zu handhaben?

Doch das ist unser schönster und süßester Wahn, den wir nicht ausgeben dürsen, ob er uns gleich viel Bein im Leben verursacht, daß wir das, was wir schägen und verehren, uns auch wo möglich zueignen, ja aus uns selbst hervorbringen und darstellen möchten.

## Vierzehntes Buch.

Mit jener Bewegung nun, welche sich im Publitum verbreitete, ergab sich eine andere, für den Versasser vielleicht von größerer Bedeutung, indem sie sich in seiner nächsten Umgebung ereignete. Aeltere Freunde, welche jene Dichtungen, die nun so großes Aufsehen machten, schon im Manustript gekannt hatten und sie deßbalb zum Theil als die ihrigen ansahen, triumphirten über den guten Erfolg, den sie, kühn genug, zum voraus geweissagt. Zu ihnen sanden sich neue Theilnehmer, besonders solche, welche selbst eine produktive Kraft in sich spürten, oder zu erregen und zu hegen wünschten.

Unter den Erstern that sich Lenz am lebhaftesten und gar sonderbar hervor. Das Aeußerliche dieses merkwürdigen Menschen ist schon umrissen, seines humoristischen Talents mit Liebe gedacht; nun will ich von seinem Charakter mehr in Resultaten als schilbernd sprechen, weil es unmöglich wäre, ihn durch die Umschweise seines Lebensganges zu begleiten und seine Eigenheiten darstellend

au überliefern.

Man kennt jene Selbstquakerei, welche, da man von außen und von Andern keine Noth hatte, an der Tagesordnung war und gerade die vorzüglichsten Geister beunruhigte. Was gewöhnliche Menschen, die sich nicht selbst beobachten, nur vorübergehend quält, was sie sich aus dem Sinne zu schlagen suchen, das ward von den besseren scharf bemerkt, beachtet, in Schriften, Briefen und Tagebüchern ausbewahrt. Run aber gesellten sich die strengsten sittlichen Forberungen an sich und Andere zu der größten Fahrlässigkeit im Thun, und ein aus dieser halben Selbstenntniß entspringender Dünkel verführte zu den seltsamsten Angewohnheiten und Unarten. Zu einem solchen Abarbeiten in der Selbstbeobachtung berechtigte

jedoch die aufwachende empirische Psychologie, die nicht gerade Alles, mas uns innerlich beunruhigt, für bos und verwerflich ertlaren wollte, aber boch auch nicht Alles billigen tonnte: und fo war ein ewiger nie beizulegender Streit erregt. Diefen zu führen und zu unterhalten, übertraf nun Lenz alle übrigen Uns ober Salbbeschäftigten, welche ibr Inneres untergruben, und so litt er im Allgemeinen von ber Zeitgefinnung, welche burch die Schilberung Werthers abgeschloffen fein follte; aber ein individueller Ruschnitt unterschied ihn von allen Uebrigen, die man durchaus für offene redliche Seelen anertennen mußte. Er batte namlich einen entschiedenen Sang gur Intrigue, und zwar gur Intrigue an fich, obne daß er eigentliche Amede, verftandige, felbstische, erreichbare Imede dabei gehabt hatte; vielmehr pflegte er sich immer etwas Frapenhaftes vorzusepen, und eben beswegen biente es ihm zur beständigen Unterhaltung. Auf biefe Beife mar er zeitlebens ein Schelm in ber Ginbilbung, feine Liebe wie fein haß maren imaginar, mit feinen Borftellungen und Gefühlen verfuhr er willfurlich, bamit er immerfort etwas zu thun baben möchte. Durch bie vertebrtesten Mittel suchte er seinen Reigungen und Abneigungen Realität zu geben, und vernichtete fein Wert immer wieder felbft; und fo hat er Riemanden, ben er liebte, jemals genutt, Riemanben, ben er haßte, jemals geschabet, und im Gangen ichien er nur ju fundigen, um fich ftrafen, nur ju intriquiren, um eine neue Kabel auf eine alte pfropfen zu tonnen.

Aus wahrhafter Tiefe, aus unerschöpflicher Produktivität gieng sein Talent hervor, in welchem Zartheit, Beweglichkeit und Spitzsindigkeit mit einander wetteiserten, das aber, bei aller seiner Schönsheit, durchaus kränkelte, und gerade diese Talente sind am schwersten zu beurtheilen. Man konnte in seinen Arbeiten große Züge nicht verkennen; eine liebliche Zärklichkeit schleicht sich durch zwischen den albernsten und darockesten Frazen, die man selbst einem so gründslichen und anspruchlosen Humor, einer wahrhaft komischen Gabe kaum verzeihen kann. Seine Tage waren aus lauter Nichts zussehen wußte, und er konnte um so mehr viele Studen verzeihen en der deine Rührigkeit eine Bedeutung zu geben wußte, und er konnte um so mehr viele Studen versichlendern, als die Zeit, die er zum Lesen anwendete, ihm bei einem gludlichen Gedächtniß immer viel Frucht brachte und seine originelle Denkweise mit mannigsaltigem Stoss bereicherte.

Man hatte ihn mit liefländischen Kavalieren nach Straßburg gesendet und einen Mentor nicht leicht unglücklicher wählen können. Der ältere Baron gieng für einige Zeit ins Baterland zurück und hinterließ eine Geliebte, an die er sest geknüpft war. Lenz, um den zweiten Bruder, der auch um dieses Frauenzimmer ward, und andere Liebhaber zurückzudrängen und das kostbare herz seinem

abwesenden Freunde zu erhalten, beschloß nun selbst sich in die Schöne verliedt zu stellen, oder, wenn man will, zu verlieden. Er seste diese seine These mit der hartnäckigsten Anhänglichkeit an das Ideal, das er sich von ihr gemacht hatte, durch, ohne gewahr werden zu wollen, daß er so gut als die Uebrigen ihr nur zum Scherz und zur Unterhaltung diene. Desto besser für ihn! denn bei ihm war es auch nur Spiel, welches desto länger dauen bei ihm war es auch nur Spiel, welches desto länger dauen bei anzog, dald abstieß, bald hervorrief, bald hintansetze. Man sei überzeugt, daß, wenn er zum Bewußtsein kam, wie ihm denn das zuweilen zu geschehen psiegte, er sich zu einem solchen Fund recht

bebaglich Glud gewünscht babe.

Uebrigens lebte er, wie feine Boglinge, meiftens mit Offizieren ber Garnison, wobei ibm die wundersamen Anschauungen, die er später in bem Luftspiel bie Soldaten aufstellte, mogen geworben sein. Indessen hatte biefe frühe Befanntschaft mit bem Militar Die eigene Rolge für ibn, daß er fich für einen großen Renner bes Waffenwesens hielt; auch hatte er wirklich dieses Fach nach und nach fo im Detail ftubirt, daß er einige Jahre fpater ein arokes Memoire an den frangofischen Kriegsminister aufsette. wopon er fich ben besten Erfolg versprach. Die Gebrechen jenes Rustandes waren ziemlich aut gesehn, die Heilmittel dagegen lächerlich und unausführbar. Er aber hielt fich überzeugt, bag er baburd bei Hofe großen Einfluß gewinnen konne, und mußte es ben Freunden folechten Dant, die ibn, theils burch Grunde, theils burch thatigen Biderstand, abhielten, dieses phantastische Wert, bas icon fauber abgeschrieben, mit einem Briefe begleitet, coupertirt und formlich abreffirt war, jurudjuhalten und in der Folge au perbrennen.

Mündlich und nacher schriftlich hatte er mir die sammtlichen Irrgänge seiner Kreuz: und Querbewegungen in Bezug auf jenes Frauenzimmer vertraut. Die Poesie, die er in das Gemeinste zu legen wußte, setzte mich oft in Erstaunen, so daß ich ihn dringend bat, den Kern dieses weitschweisigen Abenteuers geistreich zu bestruckten und einen kleinen Koman darauß zu bilden; aber es war nicht seine Sache, ihm konnte nicht wohl werden, als wenn er sac gränzenloß im Einzelnen versloß und sich an einem unendlichen Faben ohne Absicht hinspann. Vielleicht wird es dereinst möglich, nach diesen Prämissen seinen Lebensgang dis zu der Zeit, da er sich in Wahnsinn verlor, auf irgend eine Weise anschaulich zu machen; gegenwärtig halte ich mich an das Nächste, was eigentlich

hierher gehört.

Raum war Got von Berlichingen erschienen, als mir Lenz einen weitläuftigen Aufsat zusenbete, auf geringes Konzeptpapier

geschrieben, beffen er fich gewöhnlich bebiente, ohne ben minbesten Rand weber oben noch unten, noch an ben Seiten zu laffen. Diefe Blatter maren betitelt: Ueber unfere Che. und fie murben, waren fie noch porbanden, uns gegenwärtig mehr aufklaren als mich damals, ba ich über ihn und fein Befen noch febr im Dunteln ichwebte. Das hauptabseben biefer weitläuftigen Schrift mar, mein Talent und bas seinige neben einander zu stellen: bald ichien er fich mir zu subordiniren, bald fich mir gleich zu feten: bas alles aber geschab mit fo bumoriftischen und zierlichen Wenbungen, daß ich die Ansicht, die er mir dadurch geben wollte, um fo lieber aufnahm, als ich feine Gaben wirklich febr boch ichatte und immer nur barauf brang, bag er aus bem formlofen Schweifen fich jusammenziehen und die Bildungsgabe, die ihm angeboren mar, mit tunftgemaßer Saffung benugen möchte. 3ch erwiederte fein Bertrauen freundlichft, und weil er in feinen Blattern auf die innigfte Berbindung drang (wie denn auch icon ber munberliche Titel andeutete), fo theilte ich ibm von nun an Alles mit, sowohl bas icon Gearbeitete, als mas ich vorhatte; er fendete mir bagegen nach und nach seine Manustripte, ben Sofmeister, ben neuen Menoza, die Soldaten, Nachbilbungen bes Blautus, und jene Ueberfepung bes englischen Stude als Rugabe ju ben Unmertungen über das Theater.

Bei diesen war es mir einigermaßen auffallend, daß er in einem latonischen Borberichte sich dahin äußerte, als sei der In-halt dieses Aussatzes, der mit Heftigkeit gegen das regelmäßige Theater gerichtet war, schon vor einigen Jahren, als Borlesung, einer Gesellschaft von Literatursreunden bekannt geworden, zu der Zeit also, wo Göß noch nicht geschrieben gewesen. In Lenzens Straßburger Berhältnissen schien ein literarischer Zirkel, den ich nicht kennen sollte, etwas problematisch; allein ich ließ es hinzgehen und verschaffte ihm zu dieser wie zu seinen übrigen Schristen bald Berleger, ohne auch nur im mindesten zu ahnen, daß er mich zum vorzüglichsten Gegenstande seines imaginären hasse und zum Ziel einer abenteuerlichen und grillenhaften Bersolgung ausserseben hatte.

Borübergehend will ich nur, der Folge wegen, noch eines guten Gesellen gedenken, der, obgleich von keinen außerordentlichen Gaben, doch auch mitzählte. Er hieß Wagner, erst ein Glied der Straßburger, dann der Frankfurter Gesellschaft; nicht ohne Geist, Talent und Unterricht. Er zeigte sich als ein Strebender, und so war er willkommen. Auch hielt er treulich an mir, und weil ich aus Allem, was ich vorhatte, kein Geheimniß machte, so erzählte ich ihm wie Andern meine Absicht mit Faust, besonders die Katastrophe von Gretchen. Er faßte das Suiet auf und benutzte es

für ein Trauerspiel, die Kindesmörderin. Es war das erste Mal, daß mir Jemand etwas von meinen Borsägen wegschappte; es verdroß mich, ohne daß ich's ihm nachgetragen hätte. Ich habe dergleichen Gedankenraub und Borwegnahmen nachher noch oft genug erlebt und hatte mich, bei meinem Zaudern und Beschwäßen so manches Borgesesten und Eingebildeten, nicht mit Recht zu be-

fdweren.

Wenn Redner und Schriftsteller, in Betracht ber großen Birfung, welche baburch bervorzubringen ift, fich gern ber Kontrafte bedienen, und follten sie auch erst aufgesucht und berbeigeholt werben, fo muß es bem Berfaffer um fo angenehmer fein, bag ein enticbiedener Gegensak fich ibm anbietet, indem er nach Lengen von Rlingern zu fprechen hat. Beibe maren gleichzeitig, bestrebten fich in ihrer Jugend mit und neben einander. Leng jedoch, als ein vorübergebendes Meteor, jog nur augenblidlich über ben Borisont der deutschen Literatur bin und verschwand plöplich, obne im Leben eine Spur jurudjulaffen; Rlinger bingegen, als einfluß: reicher Schriftsteller, als thatiger Geschäftsmann, erbalt fic noch bis auf diese Zeit. Bon ibm werbe ich nun ohne weitere Bergleichung, die fich von felbst ergiebt, sprechen, in fofern es nothig ift, da er nicht im Berborgenen so Manches geleistet und so Vieles gewirkt, sondern beides in weiterem und naberem Rreise noch in autem Andenten und Ansehn steht.

Klingers Aeußeres — benn von diesem beginne ich immer am liebsten — war sehr vortheilhaft. Die Natur hatte ihm eine große, schlanke, wohlgebaute Gestalt und eine regelmäßige Gesichtsbildung gegeben; er hielt auf seine Person, trug sich nett, und man konnte ihn für das hübscheste Mitglied der ganzen kleinen Gesellschaft ans sprechen. Sein Betragen war weder zuvorkommend noch abstoßend,

und wenn es nicht innerlich fturmte, gemäßigt.

Man liebt an dem Mädchen, was es ist, und an dem Jüngling, was er ankündigt, und so war ich Klingers Freund, sobald
ich ihn kennen lernte. Er empfahl sich durch eine reine Gemüthlichkeit, und ein unverkennbar entschiedener Charakter erward ihm Zutrauen. Auf ein ernstes Wesen war er von Jugend auf hingewiesen; er, nehst einer eben so schönen und wackern Schwester, hatte für eine Mutter zu sorgen, die, als Wittwe, solcher Kinder bedurfte, um sich aufrecht zu erhalten. Alles, was an ihm war, hatte er sich selbst verschaft und geschaffen, daß man ihm einen Zug von stolzer Unabhängigkeit, der durch sein Betragen durchgieng, nicht verargte. Entschiedene natürliche Anlagen, welche allen wohlbegabten Menschen gemein sind, leichte Fassungskraft, vortrefsliches Gedächtniß, Sprachengabe besaß er in hohem Grade; aber Alles schien er weniger zu achten als die Kestigkeit und Beharrlichkeit, die fich ihm, gleichfalls angeboren, durch Umftande

völlig bestätigt batten. Ginem folden Jungling mußten Rouffeau's Werte vorzualich Emil war sein Haupt: und Grundbuch, und jene Befinnungen fruchteten um fo mehr bei ihm, als fie über die aange gebilbete Welt allgemeine Wirtung ausübten, ja bei ihm mehr als bei Andern. Denn auch er war ein Kind ter Natur, auch er hatte von unten auf angefangen; bas, mas Unbere wegwerfen follten, batte er nie befeffen, Berhaltniffe, aus welchen fie fich retten follten, batten ibn nie beengt, und fo tonnte er fur einen ber reinsten Runger jenes Natur : Evangeliums angesehen werben und in Betracht feines ernften Beftrebens, feines Betragens als Mensch und Sobn recht mobl ausrufen: Alles ift aut, wie es aus ben Banben ber Natur tommt! - Aber auch ben Rachfat: Alles verschlimmert fich unter ben Sanden ber Menschen! brangte ibm eine widerwartige Erfahrung auf. Er hatte nicht mit fich felbst, aber außer fich mit ber Welt bes hertommens ju tampfen, von beren Geffeln ber Burger von Genf uns ju erlofen gedachte. Weil nun in bes Junglinge Lage Diefer Rampf oft ichwer und fauer ward, fo fühlte er fich gewaltfamer in fich gurudgetrieben, als bas er burchaus zu einer froben und freudigen Ausbildung batte gelangen tonnen: vielmehr mußte er fich burchfturmen, burchbrangen; baber fich ein bitterer Bug in sein Wesen schlich, ben er in ber Folge jum Theil gehegt und genährt, mehr aber befampft und besiegt hat.

In feinen Broduktionen, in fofern fie mir gegenwärtig find, zeigt fich ein ftrenger Berftant, ein bieberer Sinn, eine rege Ginbilbungetraft, eine gludliche Beobachtung ber menschlichen Mannigfaltigfeit und eine darafteristische Rachbildung ber generischen Unterichiebe. Seine Madchen und Anaben find frei und lieblich, feine Runglinge glubent, feine Manner ichlicht und verständig, Die Figuren, Die er ungunftig barftellt, nicht zu fehr übertrieben; ibm fehlt es nicht an Seiterkeit und guter Laune, Wis und gludlichen Einfällen; Allegorieen und Sombole fteben ibm ju Gebot; er weiß uns ju unterhalten und ju vergnugen, und ber Benuß murbe noch reiner fein, wenn er fich und uns ben beitern bedeutenden Schers nicht burch ein bitteres Mikwollen hier und ba verfümmerte. Doch di ß macht ihn eben zu bem, mas er ist, und badurch wird ja die Gattung ber Lebenden und Schreibenden fo mannigfaltig, daß ein Jeder theoretisch zwischen Erkennen und Irren, praktisch zwischen Beleben und Vernichten bin und wieder woat.

Klinger gehört unter die, welche sich aus sich selbst, aus ihrem Gemuthe und Verstande heraus zur Welt gebildet hatten. Beil nun dieses mit und in einer größern Masse geschah, und sie sich unter einander einer verständlichen, aus der allgemeinen Natur

und aus der Bolkseigenthümlichkeit herfließenden Sprache mit Kraft und Wirkung bedienten, so waren ihnen früher und später alle Schulformen äußerst zuwider, besonders wenn sie, von ihrem lebendigen Ursprung getrennt, in Bhrasen ausarteten und so ihre erste frische Bedeutung ganzlich verloren. Wie nun gegen neue Meinungen, Ansichten, Systeme, so erklären sich solche Männer auch gegen neue Ereignisse, hervortretende bedeutende Menschen, welche große Beränderungen ankündigen oder bewirken: ein Versahren, das ihnen keineswegs so zu verargen ist, weil sie dassenige von Grund aus gefährdet sehen, dem sie ihr eignes Dasein und Bil-

bung iculbig geworben.

Jenes Beharren eines tüchtigen Charakters aber wird um besto würdiger, wenn es fich burch bas Welt- und Geschäftsleben burcherhält, und wenn eine Behandlungsart bes Borkommlichen, welche Manchem fcroff, ja gewaltsam fcheinen mochte, jur rechten Beit angewandt, am ficherften jum Biele führt. Dieß geschah bei ibm. ba er ohne Biegsamkeit (welches ohnebem bie Tugend ber geborenen Reichsburger niemals gewesen), aber besto tuchtiger. fester und redlicher, fich ju bedeutenden Boften erhob, fich barauf ju erhalten mußte und mit Beifall und Gnabe feiner bochften Gonner fortwirfte, babei aber niemals weber feine alten Freunde, noch ben Beg, ben er jurudgelegt, vergaß. Ja, er fuchte bie volltommenfte Stetiateit bes Andentens burch alle Grabe ber Anweienbeit und Trennung bartnädig ju erhalten; wie es benn gewiß angemertt zu werben verbient, baß er, als ein anderer Billiais. in feinem burch Orbenszeichen geschmudten Bappen Mertmale feiner frühesten Beit zu veremigen nicht verschmabte.

Es bauerte nicht lange, so kam ich auch mit Lavatern in Berbindung. Der Brief bes Pastors an seinen Kollegen hatte ihm stellenweise sehr eingeleuchtet: benn Manches traf mit seinen Gesinnungen vollkommen überein. Bei seinem unablässigen Treiben ward unser Brieswechsel bald sehr lebhaft. Er machte so eben ernstliche Anstalten zu seiner größern Physiognomit, deren Sinsleitung schon früher in das Publitum gelangt war. Er sorderte alle Welt auf, ihm Zeichnungen, Schattenrisse, besonders aber Christusbilder zu schieden, und ob ich gleich so gut wie gar nichts leisten konnte, so wollte er doch von mir ein für allemal auch einen Heiland gezeichnet haben, wie ich mir ihn vorstellte. Deregleichen Forderungen des Unmöglichen gaben mir zu mancherlei Scherzen Unlaß, und ich wußte mir gegen seine Sigenheiten nicht anders zu bessen, als daß ich die meinigen bervorkehrte.

Die Angahl berer, welche teinen Glauben an die Physiognomit hatten, ober boch wenigstens sie für ungewiß und trüglich hielten, war sehr groß, und sogar Biele, die es mit Lavatern gut meinten, fühlten einen Rigel, ibn zu verfuchen und ihm wo moglich einen Streich ju fpielen. Er hatte fich in Frankfurt bei einem nicht ungeschickten Maler Die Brofile mehrerer nambaften Denichen beftellt. Der Absender erlaubte fich ben Scherz, Babrots Bortrait querst ftatt bes meinigen abzuschicken, wogegen eine zwar muntere, aber bonnernde Spistel gurudtam, mit allen Trumpfen und Betheuerungen, daß dieß mein Bild nicht fei, und mas Lavater sonft Alles zu Bestätigung ber phofiognomischen Lehre bei biefer Gelegenbeit mochte zu fagen haben. Dein wirkliches nachgefendetes ließ er eher gelten; aber auch hier schon that fich der Widerstreit her: por, in welchem er fich sowohl mit ben Malern als mit ben Inbivibuen befant. Jene tonnten ihm niemals mahr und genau genug arbeiten; Diefe, bei allen Borgugen, welche fie haben mochten, blieben boch immer ju weit hinter ber 3bee gurud, Die et von ber Menschheit und ben Menschen hegte, als bag er nicht burch bas Befondere, wodurch ber Ginzelne gur Berfon wird, einigermaßen batte abgestoßen werben follen.

Der Begriff von ber Menschheit, ber fich in ihm und an feiner Menschheit herangebildet hatte, war fo genau mit ber Borftellung vermandt, die er von Chrifto lebendig in fich trug, bag es ihm unbegreiflich ichien, wie ein Menich leben und athmen tonne, ohne qualeich ein Chrift gu fein. Mein Berhaltniß ju ber driftlichen Religion lag bloß in Sinn und Gemuth, und ich hatte von jener phyfischen Bermandtschaft, ju welcher Lavater fich binneigte, nicht ben mindesten Begriff. Aergerlich mar mir baber bie beftige Bubringlichkeit eines fo geift: als bergvollen Mannes, mit ber er auf mich, fo wie auf Mendelsjohn und Undere losgieng und behaup: tete, man muffe entweder mit ihm ein Chrift, ein Chrift nach seiner Art werben, ober man muffe ibn zu fich hinüberziehen, man muffe ibn gleichfalls von bemienigen überzeugen, worin man feine Beruhigung finde. Diefe Forberung, fo unmittelbar bem liberalen Weltsinn, ju bem ich mich nach und nach auch bekannte, entgegen stebend, that auf mich nicht die beste Wirkung. Alle Betehrungs: versuche, wenn fie nicht gelingen, machen benjenigen, ben man zum Broselpten außersah, ftarr und verstockt, und biefes war um fo mehr mein Fall, als Lavater julest mit bem barten Dilemma bervortrat: "Entweder Chrift oder Atheift!" 3ch erflarte barauf. baß, wenn er mir mein Chriftenthum nicht laffen wollte, wie ich es bisber gebegt batte, fo tonnte ich mich auch mobl jum Atbeismus entschließen, jumal ba ich fabe, bag Riemand recht miffe, mas beibes eigentlich beißen folle.

Ļ

!

;

1

ř

;

3

ŀ

5

¢

1

ø

Dieses hin: und Biederschreiben, so heftig es auch war, ftorte das gute Verhältniß nicht. Lavater hatte eine unglaubliche Gebuld. Beharrlichkeit, Ausdauer; er war seiner Lehre gewiß, und

bei dem entschiedenen Borfat, seine Ueberzeugung in der Welt auszubreiten, ließ er fich's gefallen, mas nicht burch Rraft geicheben konnte, burch Abwarten und Milbe durchzuführen. Ueberbaupt geborte er zu ben wenigen glücklichen Menschen, beren äußerer Beruf mit bem innern volltommen übereinstimmt, und beren früheste Bilbung, stetig jufammenhängend mit ber spätern, ihre Kabigfeiten naturgemäß entwickelt. Dit ben gartesten fitt= lichen Unlagen geboren, bestimmte er fich jum Geiftlichen. genoß bes nöthigen Unterrichts und zeigte viele Sähigkeiten, obne fich jedoch zu jener Ausbildung binguneigen, die man eigentlich gelehrt nennt. Denn auch er, um fo viel früher geboren als mir, mar pon bem Freiheits : und Naturgeist ber Beit ergriffen . ber Jebem febr fcmeichlerisch in die Ohren raunte: man habe, ohne viele außere Sulfsmittel, Stoff und Behalt genug in fich felbft, Alles tomme nur barauf an, daß man ihn gehörig entfalte. Die Bflicht bes Geiftlichen, sittlich im taglichen Sinne, religios im höhern auf die Menschen zu wirken, traf mit seiner Dentweise volltommen überein. Redliche und fromme Befinnungen, wie er fie fühlte, ben Menschen mitzutheilen, fie in ihnen zu erregen, war bes Junglings entschiedenster Trieb, und feine liebste Beschäftigung, wie auf fich felbit, fo auf Andere zu merten. Jenes ward ihm durch ein inneres Bartgefühl, diefes durch einen scharfen Blid auf bas Meußere erleichtert, ja aufgebrungen. Bur Beschaulichkeit war er jedoch nicht geboren, jur Darstellung im eigentlichen Sinne batte er feine Gabe; er fühlte fich vielmehr mit allen feinen Rraften zur Thatigfeit, jur Wirtfamfeit gebrangt, fo baß ich Riemand gefannt habe, der ununterbrochener handelte als er. Weil nun aber unfer inneres sittliches Wefen in außern Bebingungen verkörvert ift, es sei nun, daß wir einer Familie, einem Stande, einer Gilbe, einer Stadt ober einem Staate angeboren, fo mußte er zugleich, in fofern er wirken wollte, alle diese Aeußerlichkeiten berühren und in Bewegung segen, wodurch benn freilich mancher Anstoß, manche Berwickelung entiprang, besonders da das Gemeinwesen, als deffen Glied er geboren mar, in der genauften und bestimmtesten Beschräntung einer löblichen bergebrachten Freiheit genoß. Schon ber republikanische Rnabe gewöhnt fich, über bas öffentliche Wefen zu benten und mitzu-In ber erften Bluthe feiner Tage fieht fich ber Jungling, als Bunftgenoffe, balb in bem Fall, feine Stimme ju geben und zu versagen. Will er gerecht und felbstiftanbig urtheilen, jo muß er fich von bem Werth seiner Mitburger vor allen Dingen überzeugen, er muß sie tennen lernen, er muß sich nach ihren Gefinnungen, nach ihren Rraften umthun und fo, indem er Undere gu erforichen trachtet, immer in feinen eigenen Bufen gurudtebren.

In solchen Berhältnissen übte sich Lavater früh, und eben diese Lebensthätigkeit scheint ihn mehr beschäftigt zu haben als Sprachstudien, als jene sondernde Kritik, die mit ihnen verwandt, ihr Grund, so wie ihr Ziel ist. In spätern Jahren, da sich seine Kenntnisse, seine Einsichten unendlich weit ausgebreitet hatten, sprach er doch im Ernst und Scherz oft genug aus, daß er nicht gelehrt sei: und gerade einem solchen Mangel von eindringendem Studium muß man zuschreiben, daß er sich an den Buchstaden der Bibel, ja der Bibelübersetzung hielt und freilich für das, was er suchte und beabsichtigte, hier genugsame Nahrung und Hilfsemittel fand.

Aber gar balb ward jener zunft: und gildemäßig langsam bewegte Wirkungsfreis dem lebhaften Naturell zu enge. Gerecht zu sein wird dem Jüngling nicht schwer, und ein reines Gemüth verabscheut die Ungerechtigkeit, deren es sich selbst noch nicht schuldig gemacht hat. Die Bedrückungen eines Landvogts lagen offendar vor den Augen der Bürger, schwerer waren sie vor Gericht zu bringen. Lavater gesellt sich einen Freund zu, und beide bedrohen, ohne sich zu nennen, jenen strasswirdigen Mann. Die Sache wird ruchbar, man sieht sich genöthigt, sie zu untersuchen. Der Schuldige wird bestraft, aber die Beranlasser dieser Gerechtigkeit werden getadelt, wo nicht gescholten. In einem wohlein: gerichteten Staate soll das Rechte selbst nicht auf unrechte Weise aescheben.

Auf einer Reise, die Lavater durch Deutschland macht, setzt er sich mit gelehrten und wohldenkenden Männern in Berührung; allein er befestigt sich dabei nur mehr in seinen eignen Gedanken und Ueberzeugungen; nach Hause jurückgekommen, wirkt er immer freier aus sich selbst. Als ein ebler guter Mensch fühlt er in sich einen herrlichen Begriff von der Menschbeit, und was diesem allenfalls in der Erfahrung widerspricht, alle die unläugdaren Mängel, die einen Jeden von der Bollkommenheit ablenken, sollen ausgeglichen werden durch den Begriff der Gottheit, die sich in der Mitte der Zeiten in die menschliche Natur herabgesenkt, um ihr früheres Gbenbild vollkommen wiederherzustellen.

So viel vorerst von den Anfängen dieses merkwürdigen Mannes, und nun vor allen Dingen eine heitere Schilderung unseres personslichen Zusammentressen und Beisammenseins. Denn unser Briefwechsel hatte nicht lange gedauert, als er mir und Andern antündigte, er werde bald, auf einer vorzunehmenden Rheinreise, in Frankfurt einsprechen. Sogleich entstand im Bublikum die größte Bewegung; Alle waren neugierig, einen so merkwürdigen Mann zu sehen; Biele hofften für ihre sittliche und religiöse Vildung zu gewinnen; die Zweisler dachten sich mit bedeutenden Einwendungen

hervorzuthun, die Einbildischen waren gewiß, ihn durch Argumente, in denen sie sich selbst bestärkt hatten, zu verwirren und zu beschämen, und was sonst alles Williges und Unwilliges einen bemerkten Menschen erwartet, der sich mit dieser gemischten Belt

abzugeben gebentt.

Unser erstes Begegnen war herzlich; wir umarmten uns aufs freundlichste, und ich sand ihn gleich, wie mir ihn so manche Bilder schon überliesert hatten. Ein Individuum, einzig, ausgezeichnet, wie man es nicht gesehn hat und nicht wieder sehn wird, sah ich lebendig und wirksam vor mir. Er hingegen verrieth im ersten Augenblick durch einige sonderbare Austusungen, daß er mich anders erwartet habe. Ich versicherte ihm dagegen, nach meinem angebornen und angebildeten Realismus, daß, daß des Gott und ber Natur nun einmal gefallen habe, mich so zu machen, wir es auch dabei wollten bewenden lassen. Nun kamen war sogleich die bedeutendsten Bunkte zur Sprache, über die wir und in Briesen am wenigsten vereinigen konnten; allein dieselben ausssübrlich zu behandeln, ward uns nicht Raum gelassen, und ich

erfubr, mas mir noch nie vorgetommen.

Bir Anbern, wenn wir uns über Angelegenheiten bes Beiftes und herzens unterhalten wollten, pflegten uns von der Menge. ja von ber Gesellschaft zu entfernen, weil es, bei ber vielfachen Dentweise und ben verschiedenen Bildungestufen, icon ichwer fällt, fich auch nur mit Benigen zu verständigen. Allein Lavater mar gang anders gefinnt; et liebte feine Wirfungen ins Weite und Breite auszudehnen, ihm ward nicht wohl als in der Gemeine, für beren Belehrung und Unterhaltung er ein besonderes Talent befaß, welches auf jener großen physiognomischen Gabe rubte. Ihm war eine richtige Unterscheidung ber Bersonen und Geister verlieben, so daß er einem Jeden geschwind ansah, wie ihm allenfalls zu Muthe fein mochte. Fügte fich hierzu nun ein aufrichtiges Bekenntniß, eine treuberzige Frage, fo mußte er aus der großen Rulle innerer und außerer Erfahrung, ju Nebermanns Befriedigung, bas Geboriae zu erwiedern. Die tiefe Sanftmuth feines Blid's. Die bestimmte Lieblichkeit feiner Lippen, felbst ber durch fein Sochbeutsch burchtonende treuberzige Schweizer-Dialett, und wie manches Andere, was ihn auszeichnete, gab Allen, zu benen er sprach, die angenehmste Sinnesberuhigung; ja feine, bei flacher Bruft, etwas vorgebogene Körperhaltung trug nicht wenig dazu bei, die Uebergewalt feiner Begenwart mit ber übrigen Befellicaft auszugleichen. Gegen Anmagung und Dunkel mußte er fich febr ruhig und geschickt zu benehmen: benn indem er auszuweichen schien, wendete er auf einmal eine große Unficht, auf welche ber beschräntte Gegner niemals benten tonnte, wie einen biamantnen Schild bervor und

wußte benn boch bas baber entspringende Licht so angenehm gu magigen, bag bergleichen Menschen, wenigstens in feiner Begenmart, fich belehrt und überzeugt fühlten. Bielleicht bat der Ginbrud bei Manchen fortgewirtt: benn felbstische Menschen find wohl zugleich auch gut; es tommt nur darauf an, daß die barte Schale, Die den fruchtbaren Rern umichließt, burch gelinde Ginwirtung aufgelöft merbe.

Bas ibm dagegen die großte Bein verursachte, mar die Gegen: wart folder Berfonen, beren außere Säglichkeit fie zu entschiedenen Reinden jener Lebre von der Bedeutsamteit der Gestalten unwider: ruflich ftempeln mußte. Sie wendeten gewöhnlich einen binreichenben Menschenverstand, ja sonstige Gaben und Talente, leidenschaftlich miswollend und fleinlich zweifelnb, an, um eine Lebre zu entfraften, die fur ihre Berfonlichteit beleidigend ichien: benn es fand fich nicht leicht Remand so großbentend wie Sofrates, ber gerade feine faunifche Gulle ju Bunften einer erworbenen Sittlichteit gebeutet hatte. Die Barte, die Berftodung folder Begner war ibm fürchterlich, fein Gegenstreben nicht ohne Leidenschaft, fo wie bas Schmelafeuer bie wiberstrebenden Erze als lästig und feindfelia anfauchen muß.

Unter folden Umftanden war an ein vertraulides Gesprad. an ein foldes, bas Bezug auf uns felbst gehabt hatte, nicht gu benten, ob ich mich gleich burch Beobachtung der Urt, wie er die Menschen behandelte, febr belehrt, jedoch nicht gebildet fand: denn meine Lage mar gang von ber feinigen verschieden. Wer sittlich wirkt, verliert feine feiner Bemühungen: benn es gebeiht bavon weit mehr, als bas Epangelium vom Samanne allzu beicheiben eingesteht; mer aber tunftlerisch verfahrt, ber hat in jedem Werte Alles verloren, wenn es nicht als ein foldes anerkannt wird. Run weiß man, wie ungebulbig meine lieben theilnehmenden Lefer mich zu machen pflegten, und aus welchen Ursachen ich bochft abgeneigt mar, mich mit ibnen zu verftandigen. Run fühlte ich ben Abstand amischen meiner und ber Lavater'schen Wirtsamkeit nur allzu febr: die feine galt in der Gegenwart, die meine in der Abwesenbeit: wer mit ibm in der Ferne unzufrieden mar, befreundete sich ibm in der Näbe: und wer mich nach meinen Werten für liebenswurdig hielt, fand fich febr getäuscht, wenn er an einen ftarren ablebnenben Menschen anftieß.

Merd, ber von Darmstadt sogleich herübergekommen mar. spielte den Mephistopheles, spottete besonders über das Zudringen ber Weiblein, und als einige berfelben die Zimmer, die man bem Bropbeten eingeräumt, und befonbers auch bas Schlafzimmer, mit Aufmertsamfeit untersuchten, fagte ber Schalt: Die frommen Seelen wollten boch feben, wo man ben herrn bingelegt babe. - Mit alle dem mußte er sich so gut wie die Andern exorcisiren laffen: benn Lips, der Lavatern begleitete, zeichnete sein Brofil so ausssührlich und brav, wie die Bildnisse bedeutender und unbedeutender Wtenschen, welche dereinst in dem großen Werte der Physiognomik

angehäuft merden follten.

Für mich war der Umgang mit Lavatern höchst wichtig und lehrreich: denn seine dringenden Anregungen brachten mein ruhiges tünstlerisch beschauliches Wesen in Umtried: freilich nicht zu meinem augenblicklichen Bortheil, indem die Zerstreuung, die mich schon ergriffen hatte, sich nur vermehrte; allein es war so viel unter uns zur Sprache gekommen, daß in mir die größte Sehnsucht entstand, diese Unterhaltung sortzusehen. Daher entschloß ich mich, ihn, wenn er nach Ems gehen wurde, zu begleiten, um unterwegs, im Wagen eingeschlossen und von der Welt abgesondert, diesenigen Gegenstände, die uns wechselseitig am Herzen lagen,

frei abzubandeln.

Sehr mertwürdig und folgereich waren mir indeffen die Unterbaltungen Lavaters und der Fraulein von Rlettenberg. Sier ftanben nun zwei entschiedene Chriften gegen einander über, und es mar gang beutlich ju jeben, wie fich eben baffelbe Betenntnig nach ben Gefinnungen verschiedener Berfonen umbilbet. Dan wieder: bolte fo oft in jenen toleranten Beiten, jeber Denfc habe feine eigne Religion, feine eigne Art ber Gottesverehrung. Db ich nun gleich bieß nicht geradezu behauptete, fo tonnte ich boch im gegenmartigen Fall bemerten, daß Manner und Frauen einen verschiebenen Beiland bedürfen. Fraulein von Rlettenberg verbielt fich ju bem ihrigen wie zu einem Geliebten, bem man fich unbedingt bingiebt, alle Freude und hoffnung auf feine Berson legt und ibm obne Ameijel und Bebenten bas Schichjal bes Lebens anvertraut. Lavater bingegen behandelte ben seinigen als einen Freund, bem man neiblos und liebevoll nacheifert, feine Berdienfte anerkennt, fie hochpreist und eben beswegen ihm abnlich, ja gleich zu werben bemüht ift. Beld ein Unterschied zwischen beiberlei Richtung! moburch im Allgemeinen die geistigen Bedürfniffe ber zwei Beichlechter ausgesprochen werben. Daraus mag es auch zu erflaren fein, baß gartere Manner fich an bie Mutter Gottes gemenbet, ihr, als einem Ausbund weiblicher Schönheit und Tugend, wie Sannagar gethan, Leben und Talente gewidmet und allenfalls nebenber mit bem göttlichen Anaben gespielt baben.

Wie meine beiben Freunde zu einander standen, wie sie gegen einander gesinnt waren, ersuhr ich nicht allein aus Gesprächen, benen ich beiwohnte, sondern auch aus Eröffnungen, welche mir beibe ingeheim thaten. Ich konnte weder dem Einen noch dem Andern völlig zustimmen: denn mein Christus hatte auch seine

eigne Gestalt nach meinem Sinne angenommen. Beil sie mir aber ben meinigen gar nicht wollten gelten lassen, so qualte ich sie mit allerlei Paradoxieen und Extremen, und wenn sie ungebulbig werben wollten, entsernte ich mich mit einem Scherze.

Der Streit zwischen Wiffen und Glauben mar noch nicht an ber Tagesordnung, allein die beiden Worte und die Beariffe, die man bamit verknüpft, tamen wohl auch gelegentlich vor, und bie mahren Beltverächter behaupteten, eins fei fo unzuverläffig als Daber beliebte es mir, mich ju Bunften beiber gu erklaren, ohne jedoch ben Beifall meiner Freunde gewinnen ju tonnen. Beim Glauben, fagte ich, tomme Alles barauf an, bak man glaube; mas man glaube, fei völlig gleichgultig. Der Glaube fei ein großes Gefühl von Sicherheit für Die Gegenwart und Rutunft, und biese Sicherheit entspringe aus bem Rutrauen auf ein übergroßes, übermächtiges und unerforschliches Wefen. Auf die Unerschütterlichkeit Dieses Butrauens tomme Alles an; wie wir uns aber diefes Wefen benten, dieß bange von unfern übrigen Sabigteiten, ja von ben Umftanben ab und fei gang gleichaultig. Der Blaube fei ein beiliges Befag, in welches ein Jeber fein Befühl, feinen Berftand, feine Einbildungstraft, fo gut als er vermöge, ju opfern bereit ftebe. Mit bem Biffen fei es gerade bas Gegentheil; es tomme gar nicht barauf an, bag man wiffe, sonbern mas man miffe, wie gut und wie viel man miffe. Daber tonne man über bas Wiffen streiten, weil es sich berichtigen, sich erweitern und verengern laffe. Das Wiffen fange vom Gingelnen an, fei endlos und gestaltlos und tonne niemals, bochftens nur träumerisch, zusammengefaßt werden, und bleibe alfo bem Glauben gerabezu entgegengefett.

Dergleichen Salbwahrheiten und bie baraus entspringenden Irrfale mogen, poetisch bargestellt, aufregend und unterhaltend fein, im Leben aber ftoren und verwirren fie das Gespräch. Ich ließ baber Lavatern gern mit allen Denienigen allein, Die fich an ihm und mit ihm erbauen wollten, und fand mich für diese Entbehrung genugsam entschädigt burch bie Reife, die wir gusammen nach Ems antraten. Gin icones Sommerwetter begleitete uns. Lavater mar beiter und allerliebft. Denn bei einer religiöfen und fittlichen, feineswegs anaftlichen Richtung feines Beiftes, blieb er nicht unempfindlich, wenn burch Lebensvorfalle die Gemuther munter und luftig aufgeregt murben. Er war theilnehmend, geiftreich, wigig, und mochte bas Gleiche gern an Andern, nur bag es innerbalb ber Grangen bliebe, Die feine garten Gefinnungen ihm porschrieben. Wagte man fich allenfalls barüber binaus, fo pfleate er einem auf die Achsel zu klopfen und ben Verwegenen burch ein treubergiges Bifd quet! jur Sitte aufzuforbern. Diefe Reise gereichte mir zu mancherlei Belehrung und Belebung, die mir aber mehr in der Kenntniß seines Charakters als in der Regslung und Bildung des meinigen zu Theil ward. In Sms sah ich ihn gleich wieder von Gesellschaft aller Art umringt und kehrte nach Frankfurt zurück, weil meine kleinen Geschäfte gerade auf der

Babn waren, fo daß ich fie taum verlaffen burfte.

Aber ich sollte so bald nicht wieder gur Rube tommen: benn Bafedow traf ein, berührte und ergriff mich von einer andern Seite. Einen entschiedeneren Rontraft tonnte man nicht feben als Diese beiden Manner. Schon der Anblid Basedows deutete auf bas Gegentheil. Wenn Lavaters Gefichtszüge fich bem Beschauen: ben frei bergaben, so maren die Basedowischen ausammengevact und wie nach innen gezogen. Lavaters Auge Mar und fromm. unter febr breiten Augenliebern, Bafebows aber tief im Ropfe, tlein, fcmarz, fcarf, unter ftruppigen Augenbrauen bervorblinkend, babingegen Lavaters Stirnknochen von ben fanftesten braunen Saarbogen eingefaßt erschien. Bafebome beftige raube Stimme, feine schnellen und scharfen Meußerungen, ein gewiffes bobnisches Lachen, ein schnelles Herumwerfen des Gesprächs, und was ibn sonst noch bezeichnen mochte, Alles war den Eigenschaften und dem Betragen entgegengesett, durch die uns Lavater verwöhnt hatte. Much Bafebow ward in Frankfurt febr gefucht und feine großen Geistesgaben bewundert; allein er war nicht ber Mann, weber die Gemüther zu erbauen, noch zu lenten. 3hm mar einzig barum ju thun, jenes große Reld, bas er fich bezeichnet hatte, beffer anzubauen, damit die Menschheit tunftig bequemer und naturgemäßer barin ihre Wohnung nehmen follte; und auf diefen 3wed eilte er nur allzu gerabe los.

Mit seinen Planen konnte ich mich nicht befreunden, ja mir nicht einmal seine Absichten beutlich machen. Daß er allen Unterricht lebendig und naturgemäß verlangte, fonnte mir wohl gefallen; daß die alten Sprachen an der Gegenwart geubt werden follten, schien mir lobenswürdig, und gern erkannte ich an, was in seinem Borbaben gu Beforderung ber Thatigfeit und einer frischeren Belt: anschauung lag: allein mir miffiel, bag bie Reichnungen feines Glementarwerks noch mehr als die Gegenstände selbst gerstreuten, da in ber mirklichen Welt boch immer nur bas Mögliche beifammenftebt und fie begbalb, ungeachtet aller Mannigfaltigfeit und icheinbarer Berwirrung, immer noch in allen ihren Theilen etwas Geregeltes bat. Benes Elementarwert hingegen gerfplittert fie gang und gar, inbem bas, mas in ber Weltanichauung feineswegs gufammentrifft, um ber Verwandtschaft der Begriffe millen neben einander ftebt: weße wegen es auch jener finnlich-methobischen Borguge ermangelt, Die wir ahnlichen Arbeiten bes Amos Comenius zuerkennen muffen.

Biel munberbarer jedoch und schwerer ju begreifen als seine Lebre mar Basebows Betragen. Er batte bei biefer Reise bie Abficht, das Bublitum durch feine Berfonlichkeit für fein philanthropisches Unternehmen zu gewinnen, und zwar nicht etwa bie Gemuther, fondern geradezu die Beutel aufzuschließen. Er mußte pon seinem Borbaben groß und überzeugend zu fprechen, und Rebermann gab ibm gern zu, mas er behauptete. Aber auf die unbegreiflichfte Beise verlette er bie Gemutber ber Menschen, benen er eine Beisteuer abgewinnen wollte, ja er beleidigte sie ohne Noth, indem er feine Deinungen und Grillen über religiofe Gegenstände nicht zurudbalten tonnte. Auch bierin erschien Bafebow als bas Gegenstud von Lavatern. Wenn biefer bie Bibel buchftablich und mit ihrem gangen Inhalte, ja Wort vor Wort, bis auf ben beutigen Tag für geltenb annahm und für anwendbar bielt, so fühlte iener ben unrubigften Rigel, Alles zu verneuen und somobl die " Glaubenslehren als die äußerlichen firchlichen Sandlungen nach eignen einmal gefaßten Grillen umzumodeln. Um unbarmbergig: ften jeboch und am unporfichtigften verfuhr er mit benienigen Borftellungen, bie fich nicht unmittelbar aus ber Bibel, fonbern von ibrer Auslegung berichreiben, mit jenen Ausbruden, philosophiiden Runftworten oder finnlichen Gleichniffen, womit die Rirchenvater und Rongilien fich bas Unaussprechliche ju verbeutlichen, ober die Reper zu bestreiten gesucht baben. Auf eine barte und unverantwortliche Beise erklarte er fich por Jedermann als ben abgesaatesten Feind ber Dreieinigkeit und konnte gar nicht fertig werben, gegen bieß allgemein jugestandene Bebeimniß ju arqumentiren. Auch ich batte im Brivatgespräch von bieser Unterhals tung febr viel zu leiden und mußte mir die Sppostafis und Dufia, fowie bas Prosopon immer wieber vorführen laffen. Dagegen griff ich zu ben Baffen ber Paraborie, überflügelte feine Deinungen und waate bas Bermeane mit Bermeanerm zu bekampfen. Dieß gab meinem Geiste wieber neue Anregung, und weil Basedow viel belesener war, auch die Fechterftreiche des Disputirens gewandter als ich Naturalist zu führen wußte, so hatte ich mich immer mehr anzustrengen, je wichtigere Buntte unter uns abgehandelt murben.

Eine so herrliche Gelegenheit, mich, wo nicht aufzuklären, boch gewiß zu üben, konnte ich nicht kurz vorübergehen lassen. Ich vermochte Bater und Freunde, die nothwendigsten Geschäfte zu übernehmen, und suhr nun, Basedow begleitend, abermals von Frankfurt ab. Welchen Unterschied empfand ich aber, wenn ich der Anmuth gedachte, die von Lavatern ausgieng! Reinlich, wie er war, verschaffte er sich auch einer reinliche Umgebung. Man ward jungfräulich an seiner Seite, um ihn nicht mit etwas Widrigem zu berühren. Basedow bingegen, viel zu sehr in sich ge-

branat, tonnte nicht auf fein Meuferes merten. Schon bak er ununterbrochen ichlechten Tabat rauchte, fiel außerft laftig, um fo mehr, als er einen unreinlich bereiteten, schnell Reuer fangenden, aber bablich bunftenben Schwamm, nach ausgerauchter Bfeife, fogleich wieder aufschlug und jedesmal mit den ersten Ruaen bie Luft unerträglich verpestete. Ich nannte dieses Praparat Base-bow'schen Stinkschwamm und wollte ihn unter diesem Titel in der Naturgeschichte eingeführt wiffen: woran er großen Spaß batte, mir die widerliche Bereitung, recht jum Gtel, umftandlich auseinandersette und mit großer Schabenfreude fich an meinem Abichen behagte. Denn biefes mar eine von den tiefgemurzelten üblen Gigenbeiten bes fo trefflich begabten Mannes, bak er gern zu neden und die Unbefangenften tudifch anzustechen beliebte. Ruben tonnte er Niemand febn; durch grinfenden Spott mit beiferer Stimme reizte er auf, burch eine überraschende Frage sette er in Berlegenheit und lachte bitter, wenn er seinen Zwed erreicht hatte, war es aber wohl zufrieben, wenn man, schnell gefaßt, ihm etwas bagegen abaab.

Um wie viel größer war nun meine Sehnsucht nach Lavatern. Much er ichien sich zu freuen, als er mich wieder fab, vertraute mir manches bisber Erfahrne, besonders mas fich auf den verichiebenen Charafter ber Mitaafte bezog, unter benen er fich icon viel Freunde und Anbanger zu verschaffen gewußt. Run fand ich selbst manchen alten Befannten, und an benen, die ich in Sabren nicht gefebn, fieng ich an die Bemertung zu machen, die uns in der Jugend lange verborgen bleibt, bag die Manner altern und die Frauen fich verändern. Die Gesellschaft nahm täglich gu. Es ward unmäßig getanzt und, weil man fich in ben beiden großen Babehäusern ziemlich nabe berührte, bei guter und genauer Betanntichaft mancherlei Scherz getrieben. Ginft verfleibete ich mich in einen Dorfgeiftlichen, und ein nambafter Freund in beffen Gattin; wir fielen ber vornehmen Gefellicaft burch allzu arobe Söflichkeit ziemlich zur Laft, wodurch benn Jedermann in guten humor versett murde. An Abend :, Mitternacht : und Morgen : ständchen feblte es auch nicht, und wir Rungern genoffen bes Schlafs febr wenig.

Im Gegensaße zu diesen Zerstreuungen brachte ich immer einen Theil der Nacht mit Basedow zu. Dieser legte sich nie zu Bette, sondern diktirte unaushörlich. Manchmal warf er sich aufs Lager und schlummerte, indessen sein Tiro, die Feder in der Hand, ganz ruhig sigen blieb und sogleich bereit war sortzuschreiben, wenn der Halberwachte seinen Gedanken wieder freien Lauf gab. Dieß alles geschah in einem dichtverschlossenen, von Tabaks- und Schwammedampf erfüllten Zimmer. So oft ich nun einen Tanz aussetze,

sprang ich zu Basedow hinauf, der gleich über jedes Problem zu sprechen und zu disputiren geneigt war und, wenn ich nach Verslauf einiger Zeit wieder zum Tanze hineilte, noch eh ich die Thür hinter mir anzog, den Faden seiner Abhandlung so ruhig diktirend aufnahm, als wenn weiter nichts gewesen wäre.

Wir machten dann zusammen auch manche Kabrt in die Nachbaricaft, besuchten bie Schlöffer, besonders abeliger Frauen, welche burchaus mehr als die Manner geneigt waren, etwas Beistiges und Beiftliches aufzunehmen. Bu Raffau, bei Frau von Stein, einer bochft ehrwürdigen Dame, die der allgemeinsten Achtung genoß, fanden wir große Gefellschaft. Frau von la Roche mar gleichfalls gegenwärtig, an jungen Frauenzimmern und Rindern fehlte es auch nicht. Hier follte nun Lavater in physicanomische Berfuchnng geführt werden, welche meift barin bestand, bag man ihn verleiten wollte, Bufälligfeiten ber Bilbung für Grundform gu balten; er war aber beaugt genug, um fich nicht täuschen zu laffen. 3d follte nach wie vor bie Wahrhaftigfeit ber Leiben Werthers und ben Wohnort Lottens bezeugen, welchem Unfinnen ich mich nicht auf die artigste Weise entzog, bagegen die Rinder um mich versammelte, um ihnen recht seltsame Marchen zu erzählen, welche aus lauter befannten Begenftanben jufammengefonnen maren; wobei ich ben großen Bortheil hatte, bag fein Glied meines Borfreises mich etwa gubringlich gefragt hatte, mas benn wohl baran für Bahrheit oder Dichtung zu halten fein möchte.

Bafebow brachte bas Einzige vor, bas Noth fei, nämlich eine beffere Erziehung der Jugend; weghalb er die Bornehmen und Beguterten ju ansehnlichen Beitragen aufforberte. Raum aber hatte er, burch Grunde sowohl als burch leibenschaftliche Bered: famteit, die Gemuther, mo nicht fich zugewendet, doch zum guten Willen vorbereitet, als ibn ber boje antitrinitarische Beift ergriff und er, ohne bas mindeste Gefühl, wo er sich befinde, in die wunderlichsten Reden ausbrach, in feinem Sinne hochft religios, nach lleberzeugung ber Geseilschaft bochft lafterlich. Lavater burch fanften Ernft, ich burch ableitende Scherze, Die Frauen burch ger: streuende Spaziergange, suchten Mittel gegen bieses Unheil; die Berftimmung jedoch konnte nicht geheilt werden. Gine driftliche Unterhaltung, die man fich von Lavaters Gegenwart versprochen, eine padagogische, wie man fie von Basedow erwartete, eine fentimentale, zu ber ich mich bereit finden follte. Alles mar auf einmal gestort und aufgehoben. Auf dem Beimwege machte Lavater ihm Bormurfe, ich aber bestrafte ihn auf eine lustige Beise. Es war beiße Beit, und ber Tabatsbampf mochte Bajedows Gaumen noch mehr getrodnet haben; sehnlichst verlangte er nach einem Glase Bier, und als er an ber Landstraße von weitem ein Wirthsbaus erblickte, befahl er höchst gierig dem Kutscher, dort stille zu halten. Ich aber, im Augenblicke, daß derselbe ansahren wollte, ruse ihm mit Gewalt gebieterisch zu, er solle weiter sahren! Basedow, überrascht, konnte kaum mit heiserer Stimme das Gegentheil hervorbringen. Ich trieb den Kutscher nur heftiger an, der mir gehorchte. Basedow verwünschte mid und hätte gern mit Fauset zugeschlagen; ich aber erwiederte ihm mit der größten Gelassenbeit Bater, seid ruhig! Ihr habt mir großen Dant zu sagen. Glücklicherweise saht ihr das Bierzeichen nicht! Es ist aus zwei verschrankten Triangeln zusammengesett. Nun werdet ihr über Einen Triangel gewöhnlich schon toll; wären euch die beiden zu Gesicht gekommen, man hätte euch müssen an Ketten legen. Dieser Spaß brachte ihn zu einem unmäßigen Gelächter, zwischendurch schalt und verwünschte er mich, und Lavater übte seine Geduld an dem

alten und jungen Thoren.

Als nun in der Salfte des Ruli Lavater fich gur Abreife bereitete, fand Bafedow feinen Bortheil, fic anguidließen, und ich batte mich in diese bedeutende Gesellschaft icon so eingewohnt. baß ich es nicht über mich gewinnen tonnte, fie zu verlaffen. Gine febr angenehme, Berg und Sinn erfreuende Sabrt batten wir die Labn binab. Beim Anblid einer mertwürdigen Burgruine ichrieb ich jenes Lied: "hoch auf dem alten Thurme fteht" in Lipfens Stammbuch, und als es wohl aufgenommen wurde, um. nach meiner bofen Art, den Eindruck wieder zu verderben, allerlei Anittelreime und Boffen auf die nachften Blatter. 3ch freute mich, ben berrlichen Rhein wiederzusehn, und ergotte mich an ber Ueberraschung berer, die bieses Schauspiel noch nicht genoffen Run landeten wir in Robleng; wohin wir traten, war batten. ber Bubrang fehr groß, und Jeber von uns Dreien erregte nach seiner Art Antheil und Neugierde. Basedow und ich schienen zu wetteifern, wer am unartigften fein konnte; Lavater benahm fich vernünftig und flug, nur daß er feine Bergensmeinungen nicht verbergen tonnte und baburch, mit bem reinften Willen, allen Menichen vom Mittelidlag bochft auffallend ericbien.

Das Andenken an einen wunderlichen Birthstisch in Koblenz habe ich in Knittelversen ausbewahrt, die nun auch, mit ihrer Sippschaft, in meiner neuen Ausgabe stehn mögen. Ich sas zwischen Lavater und Basedow; der Erste belehrte einen Landzeistlichen über die Geheimnisse der Offenbarung Johannis, und der Andere bemühte sich vergebens, einem hartnädigen Tanzmeister zu beweisen, daß die Tause ein veralteter und für unsere Zeiten aar nicht berechneter Gebrauch sei. Und wie wir nun fürder nach

Roln zogen, schrieb ich in irgend ein Album:

Und, wie nach Emaus, weiter gieng's Mit Sturm: und Feuerschritten: Brophete rechts, Prophete links, Das Weltkind in der Mitten.

Bludlidermeife batte biefes Weltfind auch eine Seite, Die nach bem himmlischen beutete, welche nun auf eine gang eigne Beife berührt werben follte. Schon in Ems hatte ich mich gefreut, als ich vernahm, daß wir in Roln bie Gebrüder Jacobi treffen follten, welche mit andern porgualichen und aufmertfamen Dannern fich jenen beiben mertwürdigen Reisenden entgegenbewegten. 3ch an meinem Theile hoffte von ihnen Bergebung wegen tleiner Unarten ju erhalten, bie aus unserer großen, burch Berbers icarfen humor veranlatten Unart entsprungen maren. Rene Briefe und Gedichte, worin Gleim und Georg Racobi fich öffentlich an einander erfreuten, hatten uns zu mancherlei Scherzen Gelegenbeit gegeben, und wir bedachten nicht, bag eben fo viel Selbstgefälligkeit baju gebore, Anbern, Die fich bebaglich fühlen, webe zu thun, als fich felbft ober feinen Freunden überfluffiges Gute zu erzeigen. Es war baburch eine gewiffe Dipbelligkeit amischen bem Ober: und Unterrhein entstanden, aber von fo geringer Bebeutung, daß fie leicht vermittelt werben tonnte, und hierzu waren die Frauen vorzüglich geeignet. Schon Sophie la Roche gab uns den besten Begriff von diesen edlen Brüdern; Demoiselle Fahlmer, von Duffeldorf nach Frankfurt gezogen und jenem Rreise innig verwandt, gab durch die große Bartheit ihres Gemuthe, durch die ungemeine Bildung bes Beiftes ein Zeugniß von bem Werth ber Gefellichaft, in ber fie berangemachfen. Sie beschämte uns nach und nach durch ihre Gebuld mit unserer grellen oberbeutschen Manier, fie lehrte uns Schonung, indem fie uns fühlen ließ, daß wir derfelben auch wohl bedürften. Die Treuberzigkeit ber jungern Jacobi'schen Schwester, Die große Beiterteit ber Gattin von Fris Jacobi leiteten unsern Geist und Sinn immer mehr und mehr nach jenen Gegenden. Die lettgebachte war geeignet, mich völlig einzunehmen: obne eine Spur von Sentimentalität richtig fühlend, fich munter ausbrudend, eine berrliche Nieberlanderin, Die, ohne Ausbrud von Sinnlichteit, burch ibr tuchtiges Wefen an die Rubens'ichen Frauen erinnerte. Genannte Damen hatten, bei langerm und furgerm Aufenthalt in Frankfurt, mit meiner Schwefter bie engste Berbindung gefnüpft und bas ernfte, ftarre, gewiffermaßen lieblose Befen Corneliens aufgeschlossen und erbeitert, und fo mar uns benn ein Duffeldorf, ein Bempelfort bem Geift und Bergen nach in Frantfurt zu Theil geworden.

Unser erftes Begegnen in Köln konnte baber sogleich offen und gutraulich fein: benn iener Frauen aute Meinung von uns batte gleichfalls nach Sause gewirkt; man behandelte mich nicht, wie bisber auf ber Reise, bloß als ben Dunstschweif jener beiden großen Banbelfterne, jondern man wendete fich auch besonders an mich, um mir manches Bute zu ertheilen, und ichien geneigt. auch von mir zu empfangen. 3ch war meiner bisberigen Thorbeiten und Frechheiten mube, binter benen ich boch eigentlich nur ben Unmuth verbarg, daß fur mein Berg, fur mein Bemuth auf biefer Reise so wenig gesorat wurde; es brach baber mein Inneres mit Gewalt hervor, und dieß mag die Ursache fein, warum ich mich ber einzelnen Borgange wenig erinnere. Das, mas man gebacht, die Bilber, die man gesehen, laffen fich in dem Berftand und in ber Einbildungsfraft wieder bervorrufen; aber das Berg ift nicht fo gefällig, es wiederholt uns nicht Die ichonen Befühle, und am wenigsten find wir vermogend, uns enthusiastische Momente wieder zu vergegenwärtigen; man wird unvorbereitet bavon überfallen und überläßt fich ihnen unbewußt. Undere, die uns in folden Augenbliden beobachten, haben begbalb bavon eine flarere und reinere Unficht als wir felbit.

Religiose Gesprache batte ich bisber sacte abgelehnt und verständige Unfragen felten mit Bescheidenheit erwiedert, weil fie mir gegen bas, mas ich suchte, nur allzu beschränkt schienen. Wenn man mir feine Gefühle, feine Meinungen über meine eignen Brobuktionen aufbringen wollte, besonders aber wenn man mich mit ben Forberungen bes Alltagsverstandes peinigte und mir febr entichieben vortrug, mas ich hatte thun und laffen follen, bann gerriß ber Gebulbefaben, und bas Gefprach gerbrach ober zerbrodeite fich, fo daß Niemand mit einer fonderlich gunftigen Meinung von mir icheiben tonnte. Biel natürlicher mare mir gemefen, mich freundlich und gart zu erweisen; aber mein Gemuth wollte nicht geschulmeistert, sondern durch freies Wohlwollen aufgeschloffen und burch mahre Theilnahme jur hingebung angeregt fein. Gin Gefühl aber, das bei mir gewaltig überhand nahm und fich nicht wundersam genug außern konnte, mar die Empfindung ber Bergangenbeit und Gegenwart in Gins: eine Anschauung, Die etwas Gespenstermäßiges in die Gegenwart brachte. Sie ift in vielen meiner größern und tleinern Arbeiten ausgebrudt und wirtt im Bedicht immer wohlthatig, ob fie gleich im Augenblid, wo fie fic unmittelbar am Leben und im Leben felbst ausbrückte, Jebermann seltsam, unerklärlich, vielleicht unerfreulich scheinen mußte.

Köln war ber Ort, wo das Alterthum eine folche unzuberechnende Wirkung auf mich ausüben konnte. Die Ruine des Doms (benn ein nichtfertiges Werk ist einem zerftörten gleich)

erregte bie von Strafburg ber gewohnten Befühle. Runftbetrach. tungen tonnte ich nicht anstellen, mir war zu viel und zu wenig gegeben, und Riemand fand fich, ber mir aus bem Labprintb bes Geleisteten und Beabsichtigten, ber That und bes Borfates. bes Erbauten und Angedeuteten batte berausbelfen konnen, wie es jest mobl burd unfere fleißigen bebarrlichen Freunde geschieht. In Gefellschaft bewunderte ich zwar biefe mertwürdigen Sallen und Bfeiler; aber einsam versentte ich mich in biefes, mitten in seiner Erschaffung, fern von der Bollendung icon erftarrte Weltgebaube immer mißmuthig. hier war abermals ein ungeheurer Gedante nicht jur Ausführung getommen! Scheint es boch, als mare bie Architektur nur ba, um und ju überzeugen, bag burch mehrere Menschen, in einer Rolge von Reit nichts zu leisten ift, und baß in Runften und Thaten nur basjenige ju Stande tommt, was, wie Minerva, ermachien und geruftet aus bes Erfinders haupt bervorspringt.

In diefen mehr brudenben als bergerhebenben Augenblicen abnete ich nicht, baß mich bas garteste und schönste Gefühl fo aans nab erwartete. Man führte mich in Jabache Bohnung, wo mir bas, mas ich fonft nur innerlich zu bilben pflegte, wirtlich und finnlich entgegentrat. Diefe Familie mochte langft ausgeftorben fein, aber in bem Untergeschof, bas an einen Garten ftieß, fanden wir nichts verandert. Ein durch braunrothe Biegelrauten regelmäßig verziertes Eftrich, bobe geschnitte Seffel mit ausgenähten Sipen und Ruden, Tijchblatter, fünftlich eingelegt, auf schweren Ruken, metallene Bangeleuchter, ein ungebeueres Ramin und dem angemeffenes Feuergerathe, Alles mit jenen frühern Tagen übereinstimmend, und in dem ganzen Raume nichts neu, nichts beutig als wir felber. Bas nun aber die hierdurch munbersam aufgeregten Empfindungen überschwenglich vermehrte und vollendete, war ein großes Familiengemalbe über bem Ramin. Der ebemalige reiche Inhaber Diefer Wohnung faß mit feiner Frau, von Kindern umgeben, abgebilbet: alle gegenwärtig, frifch und lebendig, wie von gestern, ja von heute, und boch waren sie schon alle vorübergegangen. Much diefe frischen rundbadigen Rinder hatten gealtert, und ohne biefe tunftreiche Abbildung mare fein Gedachtniß von ihnen übrig geblieben. Wie ich, übermältigt von biefen Ginbruden, mich verhielt und benahm, mußte ich nicht zu fagen. Der tieffte Grund meiner menschlichen Anlagen und bichterischen Fähigfeiten ward durch die unendliche Bergensbewegung aufgebedt, und alles Gute und Liebevolle, mas in meinem Gemuthe lag, mochte fich aufschließen und hervorbrechen: benn von bem Augenblid an ward ich, obne weitere Unterfuchung und Berhandlung, ber Reigung, bes Bertrauens jener vorzüglichen Manner für mein Leben theilhaft.

In Gefolg von diesem Seelens und Geistesverein, wo alles, was in einem jeden lebte, zur Sprache kam, erbot ich mich, meine neusten und liebsten Balladen zu recitiren. Der König von Thule, und "Es war ein Bube frech genung" thaten gute Wirkung, und ich trug sie um so gemüthlicher vor, als meine Gedichte mir noch ans Herz geknüpft waren und nur selten über die Lippen kamen. Denn mich hinderten leicht gewisse gegenwärtige Bersonen, benen mein überzartes Gesühl vielleicht Unrecht thun mochte; ich ward manchmal mitten im Recitiren irre und konnte mich nicht wieder zurecht sinden. Wie oft din ich nicht deshalb des Sigensung und eines wunderlichen arillenbaften Wesens ange-

flagt worden!

Db mich nun gleich die bichterische Darstellungsweise am meiften beschäftigte und meinem Naturell eigentlich zusagte. so mar mir boch auch bas Nachdenken über Gegenstände aller Urt nicht fremb und Nacobi's originelle, feiner Natur gemäße Richtung gegen bas Unerforschliche bochft willtommen und gemuthlich. Bier that fic tein Widerstreit bervor, nicht ein driftlicher, wie mit Lapater. nicht ein bibattischer, wie mit Basebow. Die Gebanten, die mir Jacobi mittheilte, entsprangen unmittelbar aus feinem Gefühl, und wie eigen war ich durchbrungen, als er mir, mit unbedingtem Bertrauen, die tiefften Seelenforderungen nicht verbehlte. einer fo mundersamen Bereinigung von Bedürfniß, Leidenschaft und Ibeen konnten auch für mich nur Borabnungen entspringen beffen, mas mir vielleicht fünftig beutlicher werden follte. Glud: licherweise hatte ich mich auch schon von dieser Seite, wo nicht gebildet, boch bearbeitet und in mich bas Dasein und die Dentweise eines außerordentlichen Mannes aufgenommen, zwar nur unvollständig und wie auf ben Raub, aber ich empfand bavon boch icon bedeutende Wirtungen. Diefer Geift, ber fo entichieben auf mich wirkte, und ber auf meine gange Dentweise fo großen Einfluß haben follte, mar Spinoga. Rachdem ich mich nämlich in aller Welt um ein Bilbungsmittel meines munberlichen Befens vergebens umgesehen hatte, gerieth ich endlich an die Ethit biefes Mannes. Bas ich mir aus dem Werte mag berausgelesen, mas ich in daffelbe mag hineingelesen haben, bavon mußte ich feine Rechenschaft ju geben; genug, ich fand bier eine Beruhigung meiner Leibenschaften, es schien fich mir eine große und freie Musficht über bie finnliche und sittliche Welt aufzuthun. mich aber besonders an ihn fesselte, mar die granzenlose Uneigennütigkeit, die aus jedem Sate hervorleuchtete. Jenes munderliche Bort: "Ber Gott recht liebt, muß nicht verlangen, daß Gott ibn wieder liebe," mit allen ben Borberfagen, worauf es rubt. mit allen ben Folgen, Die baraus entspringen, erfüllte mein ganges

Nachbenken. Uneigennühig zu sein in Allem, am uneigennühigsten in Liebe und Freundschaft, war meine höchste Lust, meine Maxime, meine Ausübung, so daß jenes freche spätere Wort "Wenn ich dich liebe, was geht's dich an?" mir recht aus dem Herzen gesprochen ist. Uebrigens möge auch hier nicht verkannt werden, daß eigentlich die innigsten Verbindungen nur aus dem Entgegenz gesetzen solgen. Die Alles ausgleichende Ruhe Spinoza's kontrastirte mit meinem Alles aufregenden Streben, seine mathematische Methode war das Widerspiel meiner poetischen Sinnesz und Darzstellungsweise, und eben jene geregelte Behandlungsart, die man sittlichen Gegenständen nicht angemessen sinden wollte, machte mich zu seinem leidenschaftlichen Schüler, zu seinem entschiedensten Berechrer. Geist und Herz, Verstand und Sinn suchten sich mit nothzwendiger Wahlverwandtschaft, und durch diese kam die Bereinigung

ber verschiedenften Wefen gu Stande.

Noch mar aber Alles in ber erften Wirfung und Gegenwirfung, gabrend und fiedend. Frit Jacobi, ber erfte, ben ich in biefes Chaos bineinbliden ließ, er, beffen Ratur gleichfalls im Tiefften arbeitete, nahm mein Bertrauen berglich auf, erwiederte daffelbe und fucte mich in seinen Sinn einzuleiten. Auch er empfand ein unaussprechliches geiftiges Bedurfniß, auch er wollte es nicht burch fremde Hulfe beschwichtigt, sondern aus sich selbst heraus: gebildet und aufgetlart haben. Bas er mir von bem Buftande feines Gemuthes mittheilte, tonnte ich nicht faffen, um fo weniger, als ich mir keinen Begriff von meinem eignen machen konnte. Doch er, ber in philosophischem Denten, selbst in Betrachtung bes Svinoza, mir weit vorgeschritten mar, suchte mein buntles Beftreben zu leiten und aufzutlaren. Gine folche reine Beiftesverwandtichaft mar mir neu und erregte ein leibenschaftliches Berlangen fernerer Mittheilung. Rachts, als wir uns fcon getrennt und in die Schlafzimmer gurudgezogen batten, suchte ich ihn noch: mals auf. Der Mondichein gitterte über bem breiten Rheine, und wir, am Fenfter ftebend, schwelgten in ber Fulle bes Sin- und Biebergebens, bas in jener berrlichen Reit ber Entfaltung fo reichlich aufquillt.

Doch wüßte ich von jenem Unaussprechlichen gegenwärtig keine Rechenschaft zu liesern; beutlicher ist mir eine Fahrt nach dem Jagbschlosse Bensberg, das, auf der rechten Seite des Rheins gelegen, der herrlichsten Aussicht genoß. Was mich daselbst über die Maßen entzückte, waren die Wandverzierungen durch Weenix. Wohlgeordnet lagen alle Thiere, welche die Jagd nur liesern kann, rings umher wie auf dem Sockel einer großen Säulenhalle; über sie hinaus sah man in eine weite Landschaft. Jene entledten Gesichöpfe zu beleben, hatte der außerordentliche Mann sein ganzes

Talent erschöpft und in Darstellung des mannigsaltigsten thierischen Ueberkleides, der Borsten, der Haare, der Federn, des Geweißes, der Klauen, sich der Katur gleichgestellt, in Ubsicht auf Wirkung sie übertrossen. Hatte man die Kunstwerke im Ganzen genugsam bewundert, so ward man genöthigt, über die Handgriffe nachzubenken, wodurch solche Bilder so geistreich als mechanisch hervorgebracht werden konnten. Man begriff nicht, wie sie durch Menschendande entstanden seien und durch was für Instrumente. Der Binsel war nicht hinreichend; man mußte ganz eigne Vorrichtungen annehmen, durch welche ein so Mannigsaltiges möglich geworden. Man näherte, man entfernte sich mit gleichem Erstaunen: die Urssache war so bewundernswerth als die Wirkung.

Die weitere Fahrt rheinabwärts gieng froh und glücklich von Statten. Die Ausbreitung des Flusses ladet auch das Gemüth ein, sich auszubreiten und nach der Ferne zu sehen. Wir gelangten nach Düsseldorf und von da nach Bempelsort, dem angenehmsten und heitersten Ausenthalt, wo ein geräumiges Wohngebäude, an weite wohlunterhaltene Gärten stoßend, einen sinnigen und sittigen Kreis versammelte. Die Familienglieder waren zahlreich, und an Fremden sehlte es nie, die sich in diesen reichlichen und ange-

nehmen Berhältniffen gar wohl gefielen.

In der Duffeldorfer Galerie tonnte meine Borliebe für die niederländische Schule reichliche Nahrung sinden. Der tüchtigen, derben, von Naturfülle glänzenden Bilder fanden sich ganze Säle, und wenn auch nicht eben meine Einsicht vermehrt wurde, meine Kenntniß ward doch bereichert und meine Liebhaberei bestärkt.

Die icone Rube. Bebaglichteit und Bebarrlichfeit, welche ben hauptcharafter biefes Familienvereins bezeichneten, belebten fich gar bald vor den Augen des Gastes, indem er wohl bemerken tonnte, daß ein weiter Wirtungstreis von bier ausgieng und anberwärts eingriff. Die Thatigfeit und Bohlhabenheit benachbarter Stabte und Ortichaften trug nicht wenig bei, bas Gefühl einer innern Bufriedenbeit zu erhöben. Wir befuchten Elberfelb und erfreuten uns an ber Rührigfeit fo mander mobibestellten Fabriten. hier fanden wir unfern Jung, genannt Stilling, wieder, ber uns icon in Roblenz entgegengekommen mar, und ber den Glauben an Gott und die Treue gegen die Menschen immer zu seinem tostlichen Geleit hatte. Hier saben wir ihn in seinem Kreise und freuten uns bes Butrauens, bas ibm feine Mitburger ichentten, bie, mit irdischem Erwerb beschäftigt, die himmlischen Guter nicht außer Acht ließen. Die betriebsame Gegend gab einen berubi: genden Anblid, weil bas Rubliche bier aus Ordnung und Reinlichkeit bervortrat. Wir verlebten in diefen Betrachtungen gluck: liche Tage.

Kehrte ich dann wieder zu meinem Freunde Jacobi zurück, so genoß ich des entzückenden Gefühls einer Berbindung durch das innerste Gemüth. Wir waren beide von der lebendigsten Hosspung gemeinsamer Wirtung belebt; dringend forderte ich ihn auf, Alles, was sich in ihm rege und bewege, in irgend einer Form kräftig darzustellen. Es war das Mittel, wodurch ich mich aus so viel Verwirrungen herausgerissen hatte; ich hosste, es solle auch ihm zusagen. Er säumte nicht, es mit Muth zu ergreisen, und wied Gutes, Schönes, Herzersreuendes hat er nicht geleistet! Und so siel Gutes wir endlich in der seligen Empsindung ewiger Vereinigung, ganz ohne Vorgesühl, daß unser Streben eine entgegengeste Richtung nehmen werde, wie es sich im Lause des Lebens nur allzusehr offenbarte.

Bas mir ferner auf dem Rückwege rheinauswärts begegnet, ist mir ganz aus der Erinnerung verschwunden, theils weil der zweite Anblick der Gegenstände in Gedanken mit dem ersten zu versließen pslegt, theils auch weil ich, in mich gekehrt, das Biele, was ich ersahren hatte, zurecht zu legen, das, was auf mich gewirkt, zu verarbeiten trachtete. Bon einem wichtigen Resultat, das mir eine Zeit lang viel Beschäftigung gab, indem es mich zum Hervorbringen aufsorderte, gedenke ich gegenwärtig zu reden.

Bei meiner überfreien Gefinnung, bei meinem völlig zwed: und planlosen Leben und handeln, konnte mir nicht verborgen bleiben, daß Lavater und Basedow geistige, ja geistliche Mittel ju irdischen Zweden gebrauchten. Mir, ber ich mein Talent und meine Tage absichtslos vergeubete, mußte ichnell auffallen, baß beide Manner jeder auf feine Urt, indem fte zu lebren, zu unterrichten und zu überzeugen bemüht waren, doch auch gewisse Abfichten im hinterhalte verbargen, an beren Beforberung ihnen febr gelegen mar. Lavater gieng gart und klug, Bafebow heftig, frevelhaft, sogar plump zu Werke; auch maren beibe von ihren Liebhabereien, Unternehmungen und von ber Bortrefflichfeit ihres Treibens fo überzeugt, daß man fie für redliche Manner halten, fie lieben und verebren mußte. Lavatern besonders konnte man jum Ruhme nachsagen, daß er wirklich bobere Zwecke hatte und, wenn er weltklug handelte, wohl glauben durfte, der Zwed beilige bie Mittel. Indem ich nun beibe beobachtete, ja ihnen frei heraus meine Meinung gestand und die ibrige dagegen vernahm, so wurde ber Gebanke rege, daß freilich ber vorzügliche Mensch das Göttliche, mas in ihm ift, auch außer fich verbreiten möchte. Dann aber trifft er auf die robe Welt, und um auf fie zu wirken, muß er sich ihr gleichstellen; hierdurch aber vergiebt er jenen hoben Borgügen gar febr, und am Ende begiebt er fich ihrer ganglich. Das himmlische. Emige wird in ben Rorper irbischer Absichten

eingesenkt und zu verganglichen Schichfalen mit fortgeriffen. Run betrachtete ich ben Lebensgang beider Manner aus biefem Gefichtspuntt, und fie ichienen mir eben fo ehrmurbig als bedauernswerth: benn ich glaubte porauszusehn, baß beibe fich genotbigt finben tonnten, bas Obere bem Unteren aufzuopfern. Beil ich nun aber alle Betrachtungen biefer Art bis aufs außerste verfolgte und über meine enge Erfahrung bingus nach abnlichen Fallen in ber Geschichte mich umfab, fo entwidelte fich bei mir ber Borfat, an bem Leben Dabomets, ben ich nie als einen Betruger batte ansehen konnen, jene von mir in der Wirklichkeit fo lebhaft angeschauten Bege, Die anstatt jum Beil, vielmehr jum Berberben führen, bramatisch barzustellen. 3ch hatte turz vorher bas Leben bes orientalischen Bropheten mit großem Interesse gelesen und ftubirt und war baber, als ber Gebante mir aufgieng, ziemlich vorbereitet. Das Gange naberte fich mehr ber regelmäßigen Form, su ber ich mich schon wieber hinneigte, ob ich mich gleich ber bem Theater einmal errungenen Freiheit, mit Zeit und Ort nach Belieben icalten zu durfen, maßig bediente. Das Stud fieng mit einer Somne an, welche Rahomet allein unter bem beitern Rachtbimmel anstimmt. Erst verehrt er die unendlichen Gestirne als eben so viele Götter: bann fteigt ber freundliche Stern Gab (unfer Aupiter) bervor, und nun wird diejem, als bem Konig ber Gestirne, ausschließliche Berehrung gewidmet. Nicht lange, so bewegt fich ber Mond berauf und gewinnt Aug' und Berg bes Anbetenden, ber fobann, burch die hervortretende Sonne berrlich erquidt und gestärft, ju neuem Breise aufgerufen wird. Aber biefer Bechiel, wie erfreulich er auch sein mag, ift bennoch beunruhigend, bas Gemuth empfindet, baß es fich nochmals überbieten muß; es erhebt fich ju Gott, bem Einzigen, Ewigen, Unbegrangten, bem alle biefe begrangten berrlichen Wesen ihr Dasein zu verbanken baben. Diese homne batte ich mit viel Liebe gedichtet; fie ift verloren gegangen, murbe fich aber zum Zwed einer Kantate wohl wieder berftellen laffen und fich bem Mufiter burch bie Manniafaltigteit bes Ausbrucks em: pfehlen. Man mußte fich aber, wie es auch bamals ichon bie Absicht war, ben Anführer einer Raravane mit feiner Familie und dem gangen Stamme benten, und fo wurde fur die Abwechselung ber Stimmen und die Macht ber Chore wohl geforgt fein.

Rachdem sich also Mahomet selbst betehrt, theilt er diese Gestühle und Gesinnungen den Seinigen mit; seine Frau und Ali sallen ihm unbedingt zu. Im zweiten Alt versucht er selbst, bestiger aber Ali, diesen Glauben in dem Stamme weiter auszubreiten. Hier zeigt sich Beistimmung und Widersehlichkeit, nach Berschiedenheit der Charakter. Der Zwist beginnt, der Streit wird

gewaltsam, und Mahomet muß entsliehn. Im dritten Alt bezwingt er seine Gegner, macht seine Religion zur öffentlichen, reinigt die Kaada von den Gößenbildern; weil aber doch nicht Alles durch Kraft zu thun ist, so muß er auch zur List seine Zusucht nehmen. Das Irdische wächst und breitet sich aus, das Göttliche tritt zur tid und wird getrübt. Im vierten Alte verfolgt Mahomet seine Eroberungen, die Lehre wird mehr Borwand als Zweck, alle denkbaren Mittel müssen benutt werden; es fehlt nicht an Grausamteiten. Sine Frau, deren Mann er hat hinrichten lassen, verzistet ihn. Im fünsten fühlt er sich vergistet. Seine große Fassung, die Wiedersehr zu sich selbst, zum höhern Sinne machen ihn der Bewunderung würdig. Er reinigt seine Lehre, beseitigt sein Reich und stirbt.

So war der Entwurf einer Arbeit, die mich lange im Geist beschäftigte: denn gewöhnlich mußte ich erst etwas im Sinne beissammen haben, eh ich zur Ausführung schritt. Alles, was das Genie durch Charakter und Geist über die Menschen vermag, sollte dargestellt werden, und wie es dabei gewinnt und verliert. Mehrere einzuschaltende Gesänge wurden vorläusig gedichtet; von denen ist allein noch übrig, was, überschrieden Mahomet Sesang, unter meinen Gedichten steht. Im Stücke sollte Ali, zu Ehren seines Weisters, auf dem höchsen Bunkte des Gelingens diesen Gesang vortragen, kurz vor der Umwendung, die durch das Gift geschiebt. Ich erinnere mich auch noch der Intentionen einzelner Stellen, doch würde mich die Entwicklung derselben hier zu weit führen.

## Fünfzehntes Buch.

Bon so vielsachen Zerstreuungen, die doch meist zu ernsten, ja religiösen Betrachtungen Anlaß gaben, kehrte ich immer wieder zu meiner edlen Freundin von Klettenberg zurück, deren Gegenwart meine stürmischen, nach allen Seiten hinstrebenden Reiz gungen und Leidenschaften, wenigstens für einen Augenblick, des schwichtigte, und der ich von solchen Borsähen, nach meiner Schwester, am liebsten Rechenschaft gab. Ich hätte wohl bemerken können, daß von Zeit zu Zeit ihre Gesundheit abnahm, allein ich verhehlte mir's, und durfte dieß um so eher, als ihre Heitersfeit mit der Krantheit zunahm. Sie psiegte nett und reinlich am Fenster in ihrem Sessel zu siehen, vernahm die Erzählungen meiner Ausstüge mit Wohlwollen, so wie dassenige, was ich ihr vorlas. Manchmal zeichnete ich ihr auch etwas hin, um die Gegenden leichter zu beschreiben, die ich gesehn hatte. Eines Abends, als

ich mir eben mancherlei Bilber wieber hervorgerufen, tam, bei untergehender Sonne, sie und ihre Umgebung mir wie verklart vor, und ich konnte mich nicht enthalten, so gut es meine Unsfähigkeit zuließ, ihre Person und die Gegenstände des Zimmers in ein Bild zu bringen, das unter den Händen eineskunststertigen Malers, wie Kersting, höchst anmuthig geworden wäre. Ich sendete es an eine auswärtige Freundin und legte als Kommentar und Supplement ein Lied hinzu.

Sieh in diesem Zauberspiegel Einen Traum, wie lieb und gut, Unter ihres Gottes Flügel Unsre Freundin leidend ruht.

Schaue, wie fie fich hinüber Aus bes Lebens Woge ftritt; Sieh bein Bild ihr gegenüber Und ben Gott, ber für euch litt.

Fühle, was ich in dem Weben Diefer Himmelsluft gefühlt, Als mit ungeduld'gem Streben Ich die Zeichnung hingewühlt.

Wenn ich mich in diesen Strophen, wie auch sonst wohl manchmal geschah, als einen Auswärtigen, Fremden, sogar als einen Heiben gab, war ihr dieses nicht zuwider, vielmehr versicherte sie mir, daß ich ihr so lieber sei als früher, da ich mich der dristlichen Terminologie bedient, deren Anwendung mir nie recht habe glüden wollen; ja, es war schon hergebracht, wenn ich ihr Missionsberichte vorlas, welche zu hören ihr immer sehr angenehm war, daß ich mich der Bölker gegen die Missionarien ans nehmen und ihren früheren Zustand dem neuern vorziehen durste. Sie blieb immer freundlich und sanst und schien meiner und meines heils wegen nicht in der mindesten Sorge zu sein.

Daß ich mich aber nach und nach immer mehr von jenem Betenntniß entfernte, kam baher, weil ich dasselbe mit allzu großem Ernst, mit leidenschaftlicher Liebe zu ergreisen gesucht hatte. Seit meiner Annäherung an die Brüdergemeine hatte meine Reigung zu dieser Gesellschaft, die sich unter der Siegessahne Christi verssammelte, immer zugenommen. Jede positive Religion hat ihren größten Reiz, wenn sie im Berden begriffen ist; deswegen ist es vo angenehm, sich in die Beiten der Apostel zu denken, wo sich Alles noch frisch und unmittelbar gestig darstellt, und die Brüderzgemeine hatte hierin etwas Magisches, daß sie jenen ersten Zusstand fortzusesen, ja zu verewigen schien. Sie knüpste ihren Urs

sprung an die frühsten Zeiten an, sie war niemals fertig geworden, fie batte fich nur in unbemertten Ranten burch bie robe Belt bindurchgewunden; nun folug ein einzelnes Auge, unter bem Sout eines frommen porguglichen Mannes. Burgel, um fich abermals aus unmertlichen, jufallig icheinenben Unfangen weit über bie Welt auszubreiten. Der wichtigfte Buntt hierbei war ber, baß man bie religible und burgerliche Berfaffung ungertrennlich in Gins susammenschlang, bag ber Lebrer zugleich als Gebieter, ber Bater zugleich als Richter bastand; ja, was noch mehr war, bas göttliche Oberhaupt, bem man in geistlichen Dingen einen unbedingten Glauben geschentt batte, marb auch zu Lenkung weltlicher Angelegenheiten angerufen, und feine Antwort, sowohl mas die Bermaltung im Gangen, als auch mas jeben Gingelnen bestimmen follte, burch ben Ausspruch bes Looses mit Ergebenbeit vernommen. Die icone Rube, wie fie wenigstens bas Neugere bezeugte, mar bochft einladend, indem von der andern Seite, durch den Diffions: beruf, alle Thatkraft, die in dem Menschen liegt, in Anspruch genommen murbe. Die trefflichen Manner, Die ich auf bem Spnobus zu Marienborn, wobin mich Legationsrath Morit, Geicaftstrager ber Grafen von Rienburg, mitnahm, tennen lernte, hatten meine ganze Berehrung gewonnen, und es ware nur auf fie angekommen, mich ju bem Ihrigen ju machen. 3ch beschäftigte mich mit ihrer Geschichte, mit ihrer Lehre, ber Bertunft und Ausbildung berfelben und fand mich in bem Kall, davon Rechenschaft au geben und mich mit Theilnehmenden barüber au unterhalten. Ach mußte jedoch bemerken, daß die Brüder so wenig als Fraulein von Rlettenberg mich für einen Chriften wollten gelten laffen, welches mich anfangs beunrubigte, nachber aber meine Neigung einigermaßen erfaltete. Lange tonnte ich jeboch ben eigentlichen Unterscheidungegrund nicht auffinden, ob er gleich ziemlich am Tage lag, bis er mir mehr gufällig als burch Foridung entgegenbrang. Bas mich nämlich von ber Brübergemeine fo wie von andern werthen Chriftenfeelen absonderte, mar baffelbige, worüber die Rirche schon mehr als einmal in Spaltung gerathen mar. Ein Theil behauptete, daß die menschliche Ratur burch den Sundenfall bergeftalt verdorben fei, daß auch bis in ihren innerften Rern nicht bas minbeste Gute an ihr ju finden, begbalb ber Mensch auf feine eignen Rrafte burchaus Bersicht zu thun und Alles von ber Gnabe und ihrer Einwirfung ju erwarten habe. Der andere Theil gab zwar die erblichen Mangel ber Menschen sehr gern ju, wollte aber ber Natur inwendig noch einen gewiffen Reim jugestehn, welcher, burch gottliche Bnabe belebt, ju einem froben Baume geiftiger Gludfeligteit empormachfen tonne. lettern Ueberzeugung war ich aufs innigste durchdrungen, ohne

es selbst zu wissen, obwohl ich mich mit Mund und Feder zu dem Gegentheile bekannt hatte; aber ich dämmerte so hin, das eigentliche Dilemma hatte ich mir nie ausgesprochen. Aus diesem Traume wurde ich jedoch einst ganz unvermuthet gerissen, als ich diese meine, wie mir schien, höchst unschuldige Meinung in einem geistlichen Gespräch ganz undewunden eröffnete und deßhalb eine große Straspredigt erdulden mußte. Dieß sei eben, behauptete man mir entgegen, der wahre Belagianismus, und gerade zum Unglück der neuern Zeit wolle diese verderbliche Lehre wieder um sich greisen. Ich war hierüber erstaunt, ja erschrocken. Ich gieng in die Kirchenzgeschichte zurück, betrachtete die Lehre und die Schicksle des Belagius näher und sah nun deutlich, wie diese beiden unvereindaren Meinungen durch Jahrhunderte hin und her gewogt und von den Menschen, je nachdem sie mehr thätiger oder leidender

Natur gewesen, aufgenommen und bekannt worden.

Mich hatte ber Lauf ber vergangenen Jahre unabläffig gu Uebung eigner Rraft aufgefordert, in mir arbeitete eine raftlose Thatigfeit, mit bem besten Willen, ju moralischer Ausbildung. Die Außenwelt forberte, daß biefe Thatigkeit geregelt und jum Ruben Anderer gebraucht werden follte, und ich batte diese große Forberung in mir felbst ju verarbeiten. Rach allen Seiten bin war ich an die Ratur gewiesen, fie war mir in ihrer herrlichteit erschienen; ich hatte so viel madere und brave Menschen tennen gelernt, die sich's in ihrer Pflicht, um der Pflicht willen, fauer werben ließen; ihnen, ja mir felbft zu entfagen, ichien mir uns möglich; die Kluft, die mich von jener Lehre trennte, ward mir beutlich, ich mußte also auch aus diefer Gesellschaft scheiben, und ba mir meine Neigung zu ben beiligen Schriften fo wie zu bem Stifter und ben frühern Betennern nicht geraubt werden tonnte. so bilbete ich mir ein Christenthum zu meinem Brivatgebrauch und suchte biefes durch fleißiges Studium ber Geschichte und burch genaue Bemertung berjenigen, die sich zu meinem Sinne hingeneigt hatten, zu begrunden und aufzubauen.

Beil nun aber Alles, was ich mit Liebe in mich aufnahm, sich sogleich zu einer dichterischen Form anlegte, so ergriff ich den wunderlichen Sinfall, die Geschichte des ewigen Juden, die sich schon früh durch die Bolksbücher dei mir eingedrückt hatte, episch zu behandeln, um an diesem Leitsaden die hervorstehenden Punkte der Religions- und Kirchengeschichte nach Befinden darzustellen. Wie ich mir aber die Fabel gebildet, und welchen Sinn

ich ihr untergelegt, gebente ich nunmehr zu erzählen.

In Jerusalem befand sich ein Schuster, bem die Legende ben Namen Ahasverus giebt. Bu diesem hatte mir mein Dresdner Schuster die Grundzüge geliesert. Ich hatte ihn mit eines Hand-

werksgenoffen, mit bans Sachfens Beift und humor beftens ausgestattet und ihn burch eine Neigung ju Christo veredelt. Weil er nun, bei offener Bertftatt, fich gern mit ben Borbeigehenben unterhielt, fie nedte und, auf Sofratische Beise, Jeben nach feiner Art anregte, so verweilten bie Rachbarn und Andre vom Bolt gern bei ibm, auch Pharifder und Sabbucaer fprachen gu, und begleitet von feinen Jungern, mochte ber Beiland felbst wohl auch manchmal bei ihm verweilen. Der Schufter, beffen Sinn bloß auf die Welt gerichtet mar, faste boch ju unferm herrn eine besondere Reigung, die fich bauptsächlich baburch außerte, baß er ben boben Mann, beffen Sinn er nicht faßte, ju feiner eignen Dent: und Handelsweise bekehren wollte. Er lag daber Christo febr inständig an, boch aus ber Beschaulichteit hervorzutreten, nicht mit folden Mußiggangern im Lande herumzuziehen, nicht bas Bolt von ber Arbeit hinmeg an fich in die Ginobe ju locken; ein versammeltes Bolt sei immer ein aufgeregtes, und es werbe nichts Gutes baraus entitebn.

Dagegen suchte ibn ber Gerr von seinen böhern Unfichten und 3weden finnbilolich ju belehren, die aber bei bem berben Manne nicht fruchten wollten. Daber, als Chriftus immer bebeutender, ja eine öffentliche Berfon mard, ließ fich ber moblwollende Handwerker immer schärfer und beftiger vernehmen, stellte por, daß hieraus nothwendig Unruhen und Aufstande erfolgen und Chriftus felbft genothigt fein murbe, fich als Barteihaupt zu erklaren, welches boch unmöglich seine Absicht fei. Da nun ber Berlauf ber Sache wie wir wiffen erfolgt, Christus gefangen und verurtbeilt ift, fo wird Abasberus noch beftiger aufgeregt, als Judas, ber icheinbar ben herrn verrathen, verzweifelnd in die Werkstatt tritt und jammernd seine mißlungene That erzählt. Er fei nämlich, fo gut als bie flügften ber übrigen Unbanger, fest überzeugt gewesen, daß Christus fich als Regent und Boltshaupt erklären werde, und habe das bisber unüberwindliche Zaubern bes herrn mit Gewalt zur That nöthigen wollen und beß: wegen die Briefterschaft ju Thatlichfeiten aufgereigt, welche auch Diese bisher nicht gewagt. Bon ber Junger Seite fei man auch nicht unbewaffnet gemesen, und mahrscheinlicherweise mare Alles gut abgelaufen, wenn ber herr fich nicht felbst ergeben und fie in ben traurigsten Zuständen gurudgelaffen hatte. Abasverus, burch biefe Ergablung feinesmegs jur Milbe gestimmt, verbittert vielmehr noch ben Zustand bes armen Exapostels, so daß diesem nichts übrig bleibt, als in ber Gile fich aufzuhängen.

Als nun Jesus por ber Werkstatt bes Schusters porbei zum Tobe geführt wirb, ereignet sich gerade dort die bekannte Scene, daß ber Leibende unter ber Last bes Kreuzes erliegt und Simon

von Eprene baffelbe weiter zu tragen gezwungen wird. Sier tritt Abasverus bervor, nach bart verständiger Menschen Urt, Die, wenn fie Jemand durch eigne Schuld ungludlich febn, tein Ditleid fühlen, ja vielmehr, burch unzeitige Gerechtigkeit gedrungen, bas Uebel burch Bormurfe vermebren; er tritt beraus und wieber: bolt alle frühern Warnungen, die er in beftige Beschuldigungen verwandelt, wozu ibn seine Reigung für ben Leibenden zu berechtigen scheint. Dieser antwortet nicht, aber im Augenblide bebedt die liebende Beronita bes Seilands Geficht mit bem Tuche, und da fie es wegnimmt und in die Sobe balt, erblickt Abas: verus barauf bas Antlit bes herrn, aber teineswegs bes in Begenwart leibenden, sondern eines herrlich Berklarten und himmlisches Leben Ausstrahlenden. Geblendet von dieser Erscheinung wendet er die Augen weg und vernimmt die Worte: Du wandelst auf Erben, bis bu mich in biefer Gestalt wieder erblichft. Betroffene tommt erft einige Zeit nachber ju fich felbst gurud, findet, ba Alles fich jum Gerichtsplat gebrangt hat, bie Strafen Jerusalems öde: Unrube und Sehnsucht treiben ihn fort, und er beginnt feine Banberung.

Bon dieser und von dem Ereigniß, wodurch das Gedicht zwar geendigt, aber nicht abgeschlossen wird, vielleicht ein andermal. Der Ansang, zerstreute Stellen und der Schluß waren geschrieben; aber mir fehlte die Sammlung, mir fehlte die Zeit, die nöthigen Studien zu machen, daß ich ihm hätte den Gehalt, den ich wünschte, geben können, und es blieben die wenigen Blätter um desto eher liegen, als sich eine Epoche in mir entwickelte, die sich schon, als ich den Werther schrieb und nachher dessen Wirkungen sah, nothe

wendig anspinnen mußte.

Das gemeine Menschenschickfal, an welchem wir Alle zu tragen haben, muß benjenigen am ichwerften aufliegen, beren Beiftes: trafte fich früher und breiter entwickeln. Bir mogen unter bem Schut von Eltern und Bermandten emportommen, wir mogen uns an Geschwister und Freunde anlehnen, durch Bekannte unter: halten, durch geliebte Bersonen begludt werben, so ist boch immer bas Final, bağ ber Menich auf fich jurudgewiesen wirb, und es scheint, es habe sogar die Gottheit sich so zu dem Menschen ge= stellt, daß sie beffen Ehrfurcht. Rutrauen und Liebe nicht immer. wenigstens nicht gerabe im bringenden Augenblid, erwiedern kann. 3ch hatte jung genug gar oft erfahren, bag in den hulfsbeburftigften Momenten uns jugerufen wird: "Argt, bilf bir felber!" und wie oft hatte ich nicht ichmerglich aufseufzen muffen: trete bie Relter allein!" Inbem ich mich also nach Beftätigung ber Selbstständigkeit umfah, fand ich als die ficherste Bafe berselben mein produktives Talent. Es verließ mich seit einigen

Nabren teinen Augenblick; was ich wachend am Tage gewahr wurde, bilbete fich sogar öfters Rachts in regelmäßige Traume, und wie ich die Augen aufthat, erschien mir entweder ein wunder: liches neues Gange, ober ber Theil eines icon Borhandenen. Gemöhnlich schrieb ich Alles zur frühften Tageszeit; aber auch Abends. ja tief in die Nacht, wenn Wein und Gefelligfeit die Lebensgeifter erhöhten, tonnte man von mir fordern, was man wollte; es tam nur auf eine Gelegenheit an, die einigen Charafter hatte, fo war ich bereit und fertig. Wie ich nun über biefe Naturaabe nachbachte und fanb, baß fie mir gang eigen angehöre und burch nichts Frembes weber begunftigt noch gehindert werben tonne, fo mochte ich gern bierauf mein ganges Dasein in Gebanten grunden. Diese Borftellung verwandelte fich in ein Bild; Die alte mytho: Logische Rigur bes Brometheus fiel mir auf, ber, abgesondert von ben Göttern, von feiner Wertstätte aus eine Welt bevölkerte. 3d fühlte recht gut, daß fich etwas Bedeutendes nur produziren laffe, wenn man fich ifolire. Meine Sachen, Die fo viel Beifall gefunden batten, maren Rinder ber Einfamteit, und feitdem ich ju ber Welt in einem breitern Berhaltniß ftanb, fehlte es nicht an Rraft und Luft ber Erfindung, aber die Ausführung ftodte, weil ich weber in Profa noch in Berfen eigentlichen Styl hatte und bei einer jeben neuen Arbeit, je nachbem ber Gegenstand mar, immer wieber von vorne taften und versuchen mußte. Indem ich nun bierbei bie Sulfe ber Menschen abzulehnen, ja auszuschließen batte, fo sonderte ich mich, nach Brometheischer Beise, auch von ben Göttern ab. um fo natürlicher, als bei meinem Charafter und meiner Dentweise Gine Gefinnung jederzeit die übrigen verschlang und abstieß.

Die Kabel des Brometheus ward in mir lebendig. Das alte Titanengewand schnitt ich mir nach meinem Buchse ju und fieng, ohne weiter nachgebacht ju haben, ein Stud ju ichreiben an, morin das Migverhaltniß bargestellt ift, in welches Prometheus gu bem Beus und ben neuen Gottern gerath, indem er auf eigne Sand Menschen bilbet, fie durch Gunft der Minerva belebt und eine britte Dynastie ftiftet. Und wirklich hatten bie jest regierenben Botter fich zu beschweren völlig Urfache, weil man fie als unrechtmäßig swischen bie Titanen und Menschen eingeschobene Besen betrachten konnte. Bu biefer feltsamen Komposition gehört als Monolog jenes Gebicht, bas in ber beutschen Literatur bebeutenb geworben, weil, baburch veranlagt, Leffing über wichtige Buntte bes Dentens und Empfindens fich gegen Jacobi erklärte. Es diente jum Bundfraut einer Explosion, welche die gebeimften Berhaltniffe würdiger Manner aufdedte und zur Sprache brachte: Berhaltniffe, die, ihnen felbst unbewußt, in einer fonft bochst aufgetlarten Besellschaft schlummerten. Der Riß war so gewaltsam, daß wir barüber, bei eintretenden Zufälligkeiten, einen unserer würdigken

Manner, Mendelsfohn, verloren.

'Ob man nun wohl, wie auch geschebn, bei biesem Begenstande philosophische, ja religiose Betrachtungen anstellen tann, so gebort er boch gang eigentlich ber Boefie. Die Titanen find bie Folie des Bolytheismus, so wie man als Folie des Monotheismus ben Teufel betrachten tann; boch ift diefer, fo wie ber einsige Gott, bem er entgegensteht, feine poetische Rigur. Der Satan Miltons, brav genug gezeichnet, bleibt immer in bem Rachtheil ber Subalternität, indem er die berrliche Schöpfung eines obern Befens ju gerftoren fucht, Brometheus bingegen im Bortbeil, ber, jum Trut höherer Befen, ju ichaffen, und ju bilben vermag. Much ift es ein schöner, ber Boefie zusagender Gebante, Die Menichen nicht burch ben oberften Beltherricher, fondern burch eine Mittelfigur hervorbringen ju laffen, die aber boch, als Abtommling ber altesten Donastie, bierzu murbig und wichtig genug ift; wie benn überhaupt die griechische Mythologie einen unerschöpflichen Reichthum göttlicher und menschlicher Symbole barbietet.

Der titanischzeigantische, himmelfturmende Sinn jedoch verlied meiner Dichtungsart teinen Stoff. Gher ziemte sich mir, darzustellen jenes friedliche, plastische, allenfalls buldende Widerstreben, das die Obergewalt anerkannt, aber sich ihr gleichsehen möchte. Doch auch die kühnern jenes Geschlechts, Tantalus, Jrion, Sispphus, waren meine heiligen. In die Gesellschaft der Götter aufgenommen, mochten sie sich nicht untergeordnet genug betragen, als übermüttige Gäste ihres wirthlichen Gönners Jorn verdient und sich eine traurige Berbannung zugezogen haben. Ich bemiteliebete sie; ihr Zustand war von den Alten schon als wahrhaft tragisch anerkannt, und wenn ich sie als Glieder einer ungeheuren Opposition im Hintergrunde meiner Iphigenie zeigte, so din ich ihnen wohl einen Theil der Wirtung schuldig, welche dieses

Stud bervorzubringen bas Glud batte.

Bu jener Zeit aber gieng bei mir das Dichten und Bilden unaufhaltsam mit einander. Ich zeichnete die Bortraite meiner Freunde im Brosil auf grau Papier mit weißer und schwarzer Kreide. Wenn ich diktirte oder mir vorlesen ließ, entwarf ich die Stellungen der Schreibenden und Lesenden, mit ihrer Umgebung; die Aehnlichkeit war nicht zu verkennen, und die Blätter wurden gut ausgenommen. Diesen Bortheil haben Dilettanten immer, weil sie ihre Arbeit umsonst geben. Das Unzulängliche dieses Abbildens jedoch schlend, griff ich wieder zu Sprache und Rhythmus, die mir besser zu Gebote standen. Wie munter, sroh und rasch ich dabei zu Werke gieng, davon zeugen manche Gedichte,

welche, die Kunstnatur und die Raturkunst enthusiastisch verkündend, im Augenblide des Entstehens sowohl mir als meinen Freunden immer neuen Muth beförderten.

Als ich nun einst in Diefer Epoche und so beschäftigt, bei gesperrtem Lichte in meinem Bimmer faß, bem wenigftens ber Schein einer Runftlerwertstatt bierburch verlieben mar, überdieß auch die Banbe, mit halbfertigen Arbeiten bestedt und behangen, bas Borurtheil einer großen Thatigkeit gaben, fo trat ein mohl: gebildeter folanter Mann bei mir ein, den ich zuerft in der Salb: bammerung für Frit Jacobi bielt, balb aber meinen Frrthum erkennend als einen Fremben begrüßte. Un feinem freien anftandigen Betragen mar eine gemiffe militarische Saltung nicht ju vertennen. Er nannte mir feinen Ramen von Anebel, und aus einer turgen Eröffnung vernahm ich, bag er, im preußischen Dienste, bei einem langern Aufenthalt in Berlin und Botsbam mit ben bortigen Literatoren und ber beutschen Literatur überbaupt ein autes und thätiges Berbaltniß angeknüpft habe. Ramlern batte er fich porzuglich gehalten und beffen Art, Gebichte zu rezitiren, angenommen. Auch war er genau mit Allem bekannt, was Gob geschrieben, ber unter ben Deutschen bamals noch keinen Ramen batte. Durch seine Beranstaltung mar die Madcheninsel bieses Dichters in Potsbam abgebruckt worden und sogar dem Ronig in die Sande gekommen, welcher fich gunftig barüber geäußert haben foll.

Raum hatten wir biese allgemein beutschen literarischen Begenstände durchgesprochen, als ich zu meinem Bergnügen erfuhr; daß er gegenwärtig in Weimar angestellt und zwar bem Bringen Ronftantin jum Begleiter bestimmt fei. Bon den bortigen Berhalt: niffen batte ich icon manches Bunftige vernommen: benn es tamen viele Freunde von daber ju uns, die Zeugen gewesen maren, wie bie Bergogin Amalia ju Erziehung ihrer Bringen die vorzüglichsten Manner berufen; wie die Atademie Jena burch ihre bedeutenden Lehrer zu diesem schönen 3med gleichfalls bas Ihrige beigetragen; wie die Runfte nicht nur von gedachter Fürstin geschütt, fondern selbst von ihr gründlich und eifrig getrieben wurden. Auch vernahm man, daß Wieland in vorzüglicher Gunft ftebe; wie benn auch ber beutsche Mertur, ber bie Arbeiten so mancher auswartigen Gelehrten versammelte, nicht wenig zu bem Rufe ber Stadt beitrug, wo er herausgegeben murbe. Eins ber besten beutschen Theater mar bort eingerichtet und berühmt burch Schauspieler fowohl als Autoren, die dafür arbeiteten. Diese schönen Anstalten und Anlagen ichienen jedoch durch ben ichredlichen Schlogbrand, der im Mai beffelben Sahres fich ereignet hatte, zerftort und mit einer langen Stodung bebrobt; allein bas Butrauen auf ben Erbpringen mar fo groß, daß Jedermann fich überzeugt hielt, diefer Schabe werbe nicht allein balb erfest, sondern auch beffen ungeachtet jebe andere hoffnung reichlich erfüllt werben. Wie ich mich nun, gleichsam als ein alter Bekannter, nach biesen Bersonen und Gegenständen erfundigte und ben Wunsch außerte, mit ben bortigen Berbaltniffen naber befannt ju fein, fo verfeste ber Untommling gar freundlich: es fei nichts leichter als biefes, benn fo eben lange ber Erbpring mit feinem Berrn Bruber, bem Bringen Ronftantin, in Frankfurt an, welche mich zu fprechen und zu tennen wunschten. 3ch zeigte fogleich die größte Bereitwilligkeit, ihnen aufzumarten, und ber neue Freund perfente, bag ich bamit nicht fäumen jolle, weil der Aufenthalt nicht lange dauern werbe. Um mich biezu anzuschiden, führte ich ibn zu meinen Eltern, Die, über feine Antunft und Botichaft bochft verwundert, mit ibm fich gang vergnüglich unterhielten. Ich eilte nunmehr mit bemfelben zu ben jungen Fürsten, die mich febr frei und freundlich empfiengen, so wie auch ber Führer bes Erbpringen, Graf Borg, mich nicht ungern ju feben ichien. Db es nun gleich an literarischer Unterhaltung nicht fehlte, so machte boch ein Zufall die beste Ginleitung, daß

sie gar bald bedeutend und fruchtbar werden konnte.

Es lagen nämlich Dofers patriotische Bhantasieen, und amar ber erste Theil, frisch geheftet und unaufgeschnitten, auf bem Tische. Da ich sie nun febr gut, die Gesellschaft sie aber wenig tannte, fo hatte ich ben Bortheil, bavon eine ausführliche Relation liefern ju tonnen; und bier fand fich ber ichidlichfte Unlag ju einem Gefprach mit einem jungen Fürsten, der den besten Willen und ben festen Borfat hatte, an feiner Stelle entschieden Gutes zu wirken. Mofers Darftellung, fo bem Inhalt als bem Sinne nach, muß einem jeden Deutschen bochft intereffant fein. Wenn man fonft dem deutschen Reiche Zersplitterung, Anarchie und Ohnmacht vormarf, fo erschien aus bem Möserischen Standpuntte gerade bie Menge kleiner Staaten als hochst erwünscht zu Ausbreitung der Rultur im Einzelnen, nach ben Bedürfniffen, welche aus ber Lage und Beschaffenheit ber verschiedensten Provingen hervorgebn; und wenn Möser, von ber Stadt, vom Stift Osnabrud ausgebend und über ben westphälischen Rreis fich verbreitend, nunmehr beffen Berhältniß zu dem ganzen Reiche zu schildern wußte und bei Beurtheilung ber Lage, bas Bergangene mit bem Begenwartigen gusammenknupfend, biefes aus jenem ableitete und baburch, ob eine Beranderung lobens : oder tadelnswurdig fei, gar beutlich ausein: andersette: so durfte nur jeder Staatsverweser, an feinem Ort, auf gleiche Beife verfahren, um die Berfaffung feines Umtreifes und beren Berknüpfung mit Nachbarn und mit bem Gangen aufs beste tennen zu lernen und sowohl Gegenwart als Zukunft zu beurtheilen.

Bei dieser Gelegenheit kam Manches aufs Tapet, was den Unterschied der oders und niedersächsischen Staaten betraf, und wie sowohl die Naturprodukte als die Sitten, Gesetze und Gewohns beiten sich von den frühesten Zeiten der anders gedildet und, nach der Regierungssorm und der Religion, dald auf die eine, dald auf die andere Weise gelenkt hatten. Man versuchte die Unterschiede von beiden etwas genauer herauszusehen, und es zeigte sich gerade daran, wie vortheilhaft es sei, ein gutes Muster vor sich zu haben, welches, wenn man nicht dessen Einzelnheiten, sondern die Methode betrachtet, nach welcher es angelegt ist, auf die verschiedensten Fälle angewendet und eben dadurch dem Urtheil höchst ersprießlich werden kann.

Bei Tafel murben biefe Gefprache fortgefent, und fie erregten für mich ein befferes Borurtbeil, als ich vielleicht verbiente. Denn anstatt bag ich diejenigen Arbeiten, Die ich felbst zu liefern vermochte, jum Gegenstand bes Gefprachs gemacht, für bas Schaufpiel, für ben Roman eine ungetheilte Aufmerksamteit geforbert batte, fo ichien ich vielmehr in Dofern folde Schriftsteller porque gieben, beren Talent aus bem thatigen Leben ausgieng und in baffelbe unmittelbar nutlich fogleich wieder gurudtebrte, mabrend eigentlich poetische Arbeiten, die über bem Sittlichen und Sinn: lichen schweben, erft burch einen Umschweif und gleichsam nur jufällig nüten konnen. Bei biefen Gesprachen gieng es nun wie bei ben Marchen ber Taufend und Ginen Nacht: es ichob fich eine bebeutende Materie in und über die andere, manches Thema flang nur an, ohne bag man es hatte verfolgen fonnen: und fo marb. weil der Aufenthalt der jungen herrschaften in Frankfurt nur tura fein tonnte, mir bas Berfprechen abgenommen, bag ich nach Maing folgen und bort einige Tage gubringen follte, welches ich benn berglich gern ablegte und mit biefer vergnügten Nachricht nach Saufe eilte, um folde meinen Eltern mitzutbeilen.

Meinem Bater wollte es jedoch keineswegs gefallen; benn nach seinen reichsbürgerlichen Gesinnungen hatte er sich jederzeit von den Großen entsernt gehalten, und obgleich mit den Geschäftsträgern der umliegenden Fürsten und herren in Verbindung, stand er doch keineswegs in persönlichen Verhältnissen zu ihnen; ja es geshörten die Höse unter die Gegenstände, worüber er zu scherzen psiegte, auch wohl gern sah, wenn man ihm etwas entgegensetzte; nur mußte man sich dabei, nach seinem Bedünken, geistreich wir ihm das Procula Jove procula a sulmine gelten lassen, doch aber bemertt, daß beim Blige nicht sowohl vom Woher als vom Wohin die Rede sei, so brachte er das alte Sprücklein, mit großen Herren sei Kirschessen nicht aut, auf die Bahn. Wir erwiederten, es sei noch schlimmer, mit

genäschigen Leuten aus Einem Korbe speisen. Das wollte er nicht läugnen, hatte aber schnell einen andern Spruchreim zur Hand, der und in Berlegenheit setzen sollte. Denn da Sprüchworte und Denkreime vom Bolke ausgehn, welches, weil es gehorchen muß, doch wenigstens gern reden mag, die Oberen dagegen durch die That sich zu entschädigen wissen; da ferner die Poesie des sechzehnten Jahrhunderts kast durchaus kräftig didaktisch ist: so kann es in unserer Sprache an Ernst und Scherz nicht sehlen, den man von unten nach oben hinauf ausgeübt hat. Und so übten wir Jünzgeren uns nun auch von oben herunter, indem wir, uns was Großes einbildend, auch die Partei der Großen zu nehmen beliebten, von welchen Reden und Gegenreden ich Einiges einschalte.

Lang bei Hofe, lang bei Höll!

B

Dort warmt fich mancher gute Gefell!

λ.

So wie ich bin, bin ich mein eigen; Mir foll Niemand eine Gunft erzeigen.

ß

Bas willft du bich ber Gunft benn schämen? Willft du fie geben, mußt du fie nehmen.

3

Willst du bie Roth bes Hoses schauen: Da wo bich's juckt, barfst bu nicht frauen.

ß.

Wenn der Redner zum Bolte fpricht, Da wo er fraut, ba judt's ihn nicht.

2

hat einer Knechtschaft sich erkoren, Ist gleich die Hälfte des Lebens verloren; Ergeb' sich, was da will, so denk' er: Die andre Hälft' geht auch zum Henker.

ß.

Wer sich in Fürsten weiß zu schiden, Dem wird's heut ober morgen glüden; Wer sich in ben Böbel zu schiden sucht. Der hat sein ganges Jahr verflucht.

A.

Wenn dir der Weizen bei hofe blubt, So dente nur, daß nichts geschieht; Und wenn du benist, du hattest's in ber Scheuer, Da eben ist es nicht geheuer.

ß.

Und blüht der Weizen, so reift er auch, Das ist immer so ein alter Brauch; Und schlägt der Hagel die Ernte nieder, 's andre Jahr trägt der Boden wieder.

λ.

Wer ganz will sein eigen sein, Schließe sich ins Häuschen ein, Geselle sich zu Frau und Kindern, Genieße leichten Rebenmost Und überdieß frugale Kost, Und nichts wird ihn am Leben hindern.

æ

Du willst bem Herrscher bich entziehn? So sag', wohin willst du denn sliehn? D nimm es nur nicht so genau! Denn es beherrscht dich beine Frau, Und die beherrscht ihr dummer Bube, So bist du Knecht in beiner Stube.

So eben, da ich aus alten Dentblättchen die vorstehenden Reime zusammensuche, fallen mir mehr solche lustige Uedungen in die Hande, wo wir alte deutsche Kernworte amplisizirt und ihnen sodann andere Sprücklein, welche sich in der Ersahrung eben so gut bewahrheiten, entgegengeseth hatten. Eine Auswahl derselben mag dereinst als Epilog der Puppenspiele zu einem heitern Denken

Unlag geben.

Durch alle solche Erwiederungen ließ sich jedoch mein Bater von seinen Gesinnungen nicht abwendig machen. Er pslegte gewöhnlich sein stärkstes Argument bis zum Schlusse der Unterhaltung auszusparen, da er denn Boltaire's Abenteuer mit Friedrich dem Zweiten umständlich ausmalte: wie die übergroße Gunst, die Familiarität, die wechselseitigen Berbindlichkeiten auf einmal aufgehoben und verschwunden und wir das Schauspiel erlebt, daß jener außerordentliche Dichter und Schriststeller durch Franksurter Stadtsoldaten, auf Requisition des Residenten Freitag und nach Besehl des Burgemeisters von Fichard, arretirt und eine ziemliche Zeit im Gasthof zur Rose auf der Zeil gesänglich angehalten worden. Hierauf hätte sich zwar Manches einwenden lassen, unter andern, daß Voltaire selbst nicht ohne Schuld gewesen; aber wir gaben uns aus kindlicher Achtung jedesmal gesangen.

Da nun auch bei biefer Gelegenheit auf folde und abnliche Dinge angespielt murbe, so mußte ich taum, wie ich mich benehmen follte: benn er warnte mich unbewunden und behauptete, die Ginladung fei nur, um mich in eine Falle zu loden und wegen jenes gegen ben begunftigten Bieland verübten Muthwillens Rache an mir ju nehmen. Die fehr ich nun auch vom Gegentheil überzeugt war, indem ich nur allzu deutlich fab, daß eine vorgefaßte Meinung, durch bpvochondrische Traumbilder aufgeregt, den murbigen Mann beangstige, fo wollte ich gleichwohl nicht gerade wider feine Ueberzeugung handeln und konnte boch auch teinen Borwand finden, unter bem ich, obne undantbar und unartig gu erscheinen, mein Versprechen wieder gurudnehmen durfte. Leider mar unsere Freundin von Rlettenberg bettlägrig, auf die wir in abnlichen Fällen uns zu berufen pflegten. Un ihr und meiner Mutter batte ich zwei portreffliche Begleiterinnen; ich nannte fie nur immer Rath und That: benn wenn jene einen beitern, ja feligen Blid über die irdischen Dinge marf, so entwirrte fich vor ihr gar leicht, mas und andere Erbenfinder verwirrte, und fie mußte den rechten Beg gewöhnlich anzudeuten, eben weil fie ins Labyrinth von oben berabsab und nicht selbst barin befangen war: batte man fich aber entschieben, fo konnte man fich auf die Bereitwilligkeit und auf Die Thattraft meiner Mutter verlaffen. Wie jener bas Schauen. fo tam biefer ber Glaube ju Bulfe, und weil fie in allen Fallen ihre Beiterkeit behielt, fehlte es ihr auch niemals an Bulfsmitteln, bas Borgefeste ober Gemunichte zu bewertstelligen. Gegenwärtig wurde fie nun an die franke Freundin abgesendet, um beren Gut: achten einzuholen, und ba biefes für meine Seite gunftig ausfiel, fobann ersucht, bie Ginwilligung bes Baters ju erlangen, ber benn auch, obgleich ungläubig und ungern, nachgab.

Ich gelangte also in sehr kalter Jahreszeit zur bestimmten Stunde nach Mainz und wurde von den jungen Herrschaften und ihren Begleitern, der Einladung gemäß, gar freundlich aufgenommen. Der in Frankfurt geführten Gespräche erinnerte man sich, die begonnenen wurden sortgesetz, und als von der neuesten deutsschen Literatur und von ihren Kühnheiten die Rede war, fügte es sich ganz natürlich, daß auch jenes famose Stud, Götter, Helben und Wieland, zur Sprache kam, wodei ich gleich ansanzs mit Vergnügen bemerkte, daß man die Sache heiter und lustig betrachtete. Wie es aber mit dieser Posse, welche so großes Aussehn erregt, eigentlich zugegangen, war ich zu erzählen veranlaßt, und so konnte ich nicht umhin, vor allen Dingen einzugestehn, daß wir, als wahrhaft oberrheinische Gesellen, sowohl der Reigung als Abneigung keine Gränzen kannten. Die Verehrung Shakespeare's gieng bei uns dis zur Anbetung. Wieland hatte hin-

gegen, bei ber entschiedenen Gigenheit, fich und feinen Lefern bas Antereffe zu verberben und ben Entbufigemus zu verfümmern, in ben Noten zu feiner Uebersetzung gar Manches an dem großen Autor getabelt, und zwar auf eine Beife, Die uns außerft verbroß und in unfern Augen bas Berdienst dieser Arbeit ichmalerte. Bir faben Wielanden, ben wir als Dichter fo boch verehrten. ber uns als Ueberfeger fo großen Bortheil gebracht, nunmehr als Rritifer launisch, einseitig und ungerecht. Sierzu tam noch, bag er fich auch gegen unsere Abgötter, die Griechen, erklarte und baburch unfern bofen Willen gegen ibn noch schärfte. genugiam befannt, bak bie griechischen Götter und helben nicht auf moralifchen, fonbern auf vertlarten phyfifchen Gigenichaften ruben, wenbalb fie auch bem Runftler fo berrliche Gestalten anbieten. Run batte Bieland in ber Alceste Belben und Salbgötter nach moderner Art gebildet; wogegen benn auch nichts ware ju fagen gewesen, weil ja einem Beben freifteht, Die poetischen Traditionen nach seinen Ameden und feiner Dentweise umguformen. Allein in ben Briefen, die er über gebachte Oper in ben Mertur einrudte, ichien er uns biefe Bebandlungsart allau parteilich bervorzuheben und fich an ben trefflichen Alten und ihrem bobern Stpl unverantwortlich zu versündigen, indem er die berbe gesunde Natur, die jenen Broduktionen jum Grunde liegt, keineswegs anerkennen wollte. Diese Beschwerden batten wir kaum in unserer fleinen Societat leibenichaftlich burchgesprochen, als die gewöhnliche Buth. Alles zu bramatifiren, mich eines Sonntage Rachmittags anwandelte, und ich bei einer Flasche auten Burgunders bas ganze Stud, wie es jest baliegt, in Einer Sitzung nieberschrieb. Es mar nicht sobald meinen gegenwärtigen Mitgenoffen vorgelesen und von ihnen mit großem Jubel aufgenommen worben, als ich bie Sanbidrift an Lens nach Strafburg ichidte. welcher gleichfalls bavon entzudt ichien und behauptete, es muffe auf ber Stelle gebruckt werben. Rach einigem Sin- und Wieberschreiben gestand ich es ju, und er gab es in Strafburg eilig unter die Breffe. Erft lange nachher erfuhr ich, daß dieses einer von Lengens erften Schritten gemesen, wodurch er mir ju schaben und mich beim Bublitum in üblen Ruf zu feten die Abficht batte: wovon ich aber zu jener Zeit nichts spürte noch abnete.

Und so hatte ich meinen neuen Gönnern mit aller Naivetät diesen arglosen Ursprung des Stücks, so gut wie ich ihn selbst wußte, vorerzählt und, um sie völlig zu überzeugen, daß hierbei teine Persönlichteit noch eine andere Absicht obwalte, auch die lustige und verwegene Art mitgetheilt, wie wir uns unter einander zu necken und zu verspotten pflegten. Hierauf sah ich die Gemüther völlig erheitert, und man bewunderte uns beinah, daß

wir eine so große Furcht hatten, es möge irgend Jemand auf seinen Lorbeern einschlasen. Man verglich eine solche Gesellschaft jenen Flibustiers, welche sich in jedem Augenblid der Ruhe zu verweichlichen fürchteten, weßhalb der Anführer, wenn es keine Feinde und nichts zu rauben gab, unter dem Gelagtisch eine Bistole losischop, damit es auch im Frieden nicht an Wunden und Schmerzen sehlen möge. Nach manchen hin- und Wiederreden über diesen Gegenstand ward ich endlich veranlaßt, Wielanden einen freundslichen Brief zu schreiben, wozu ich die Gelegenheit sehr gern ergriff, da er sich schon im Mertur über diesen Jugendstreich sehr liberal erklärt und, wie er es in literarischen Feden meist gethan,

geistreich abschließend benommen batte.

Die wenigen Tage bes Mainger Aufenthalts verstrichen febr angenehm: benn wenn die neuen Gonner burch Bisiten und Gastmabler außer bem Saufe gebalten murben, blieb ich bei ben Ihrigen, portraitirte Manchen und fubr auch wohl Schlittidub. wozu die eingefrorenen Festungsgraben die beste Gelegenheit vericafften. Boll von bem Guten, mas mir bort begegnet mar. tehrte ich nach Sause gurud und ftand im Begriff, beim Gintreten mir burd umftanbliche Ergablung bas Berg zu erleichtern; aber ich fab nur verftorte Besichter, und es blieb mir nicht lange verborgen, daß unfere Freundin Rlettenberg von uns geschieden fei. 3ch war hierüber fehr betroffen, weil ich ihrer gerade in meiner gegenwärtigen Lage mehr als jemals bedurfte. Man erzählte mir zu meiner Berubigung, daß ein frommer Tod fich an ein feliges Leben angeschloffen und ihre gläubige Beiterkeit fich bis ans Ende ungetrübt erhalten babe. Roch ein anderes Sinderniß stellte fich einer freien Mittheilung entgegen: mein Bater, anstatt fich über ben guten Ausgang diefes tleinen Abenteuers ju freuen, verharrte auf feinem Sinne und behauptete, diefes alles fei von jener Seite nur Verstellung, und man gebente vielleicht in ber Folge etwas Schlimmeres gegen mich auszuführen. 3ch war baber mit meiner Erzählung zu ben jungern Freunden bingebrangt, benen ich benn freilich die Sache nicht umftandlich genug überliefern tonnte. Aber auch hier entsprang aus Reigung und gutem Billen eine mir bochit unangenehme Kolge: benn turz barauf ericbien eine Klugidrift. Brometheus und feine Regensenten, gleichfalls in dramatischer Form. Man hatte darin den nedischen Ginfall aus: geführt, anftatt ber Bersonennamen fleine Solaschnittfiguren amiichen ben Dialog zu feten und durch allerlei satirische Bilber die jenigen Krititer zu bezeichnen, Die fich über meine Arbeiten, und was ihnen verwandt war, öffentlich batten vernehmen laffen. Sier ftieß der Altonaer Postreiter ohne Ropf ins horn, bier brummte ein Bar, dort schnatterte eine Gans; ber Mertur war auch nicht

vergeffen, und manches wilbe und gabme Geschöpf suchte ben Bilbner in feiner Wertstatt irre zu machen, welcher aber, ohne fonderlich notig ju nehmen, feine Arbeit eifrig fortsette und babei nicht verschwieg, wie er es überhaupt zu balten bente. Dieser unerwartet bervorbrechende Scherg fiel mir febr auf, weil er bem Stol und Ton nach von Jemand aus unserer Gesellschaft fein mußte, ja, man batte bas Bertlein für meine eigene Arbeit balten follen. Um unangenehmften aber mar mir, bag Brometheus Einiges verlauten ließ, mas fich auf ben Mainzer Aufenthalt und bie bortigen Neußerungen bezog, und was eigentlich Niemand als ich miffen follte. Mir aber bemies es, bag ber Verfaffer von benjenigen fei, bie meinen engsten Rreis bilbeten und mich iene Greigniffe und Umftande weitlauftig hatten ergablen boren. Wir faben Einer ben Unbern an, und Jeber hatte bie Uebrigen im Berbacht: ber unbekannte Verfasser mußte fich aut zu verstellen. 3d fcalt febr heftig auf ihn, weil es mir außerst verbrieglich war, nach einer so günstigen Aufnahme und so bedeutender Unterbaltung, nach meinem an Wieland geschriebenen gutraulichen Briefe bier wieder Anlaffe zu neuem Migtrauen und frische Unannehm= lichkeiten zu feben. Die Ungewißbeit hierüber bauerte jeboch nicht lange: benn als ich, in meiner Stube auf und ab gebend, mir bas Büchlein laut vorlas, hörte ich an den Einfällen und Wenbungen gang beutlich bie Stimme Bagners, und er mar es auch. Die ich nämlich zur Mutter hinunter sprang, ihr meine Entbedung mitzutheilen, gestand fie mir, baß fie es icon miffe. Der Autor, beangstigt über ben schlimmen Erfolg bei einer, wie ibm bauchte. jo guten und löblichen Absicht, hatte fich ihr entbedt und um fürsprache gebeten, bamit meine ausgestoßene Drohung, ich wurde mit bem Verfaffer, wegen migbrauchten Vertrauens, feinen Um: gang mehr haben, an ihm nicht erfüllt werben mochte. Sier tam ihm nun fehr ju Statten, daß ich es felbft entbedt hatte und burch bas Behagen, wovon ein jedes eigene Gemahrmerben begleitet wird, jur Berföhnung gestimmt mar. Der Rebler mar verziehen, der ju einem folden Beweis meiner Spurtraft Gelegenheit gegeben hatte. Indeffen mar bas Publitum fo leicht nicht zu überzeugen, daß Wagner der Berfaffer sei, und daß ich keine Sand mit im Spiel gehabt habe. Man traute ihm Diese Bielseitigkeit nicht gu, weil man nicht bedachte, daß er Alles, was in einer geistreichen Gefellschaft feit geraumer Zeit bescherzt und verhandelt worden, aufzufaffen, zu merten und in einer bekannten Manier wohl dar: zustellen vermochte, ohne begbalb ein ausgezeichnetes Talent zu besitzen. Und fo hatte ich nicht allein meine eigenen Thorbeiten, fondern auch den Leichtsinn, die Uebereilung meiner Freunde dieß: mal und in ber Rolge febr oft zu bufen.

Erinnert burch mehrere gusammentreffenbe Umftanbe, will ich noch einiger bedeutenden Manner gebenten, die, ju verschiedener Beit porüber reifend, theils in unferm Saufe gewohnt, theils freundliche Bewirthung angenommen haben. Rlopftod ftebt bier billig abermals oben an. 3ch batte icon mehrere Briefe mit ibm gewechselt, als er mir anzeigte, baß er nach Rarlerube ju geben und baselbst zu wohnen eingelaben sei; er werbe gur bestimmten Beit in Friedberg eintreffen und muniche, daß ich ihn baselbft abbole. 3ch verfehlte nicht, gur rechten Stunde mich einzufinden: allein er mar auf feinem Wege zufällig aufgehalten worben, und nachbem ich einige Tage vergebens gewartet, tehrte ich nach Saufe gurud, wo er benn erft nach einiger Zeit eintraf, fein Außenbleiben entschuldigte und meine Bereitwilligfeit, ibm entgegen ju tommen, febr mohl aufnahm. Er war tlein von Berfon, aber aut gebaut, fein Betragen ernft und abgemeffen, obne fteif gu fein, feine Unterhaltung bestimmt und angenehm. 3m Gangen batte feine Gegenwart etwas von der eines Diplomaten. Gin folder Mann unterwindet fich ber ichweren Aufgabe, augleich feine eigene Burbe und die Burbe eines Soberen, bem er Rechenschaft schuldig ift, burchzuführen, seinen eigenen Bortbeil neben bem viel wichtigern eines Fürsten, ja ganger Staaten zu beforbern und fich in diefer bebenklichen Lage vor allen Dingen ben Menschen gefällig zu machen. Und fo schien fich auch Klopftod als Mann von Werth und als Stellvertreter boberer Wefen, ber Religion, ber Sittlichkeit und Freiheit, ju betragen. Gine andere Gigenbeit ber Weltleute batte er auch angenommen, nämlich nicht leicht von Gegenständen zu reben, über die man gerabe ein Gespräch erwartet und wunicht. Bon poetischen und literarischen Dingen borte man ibn felten fprechen. Da er aber an mir und meinen Freunben leibenschaftliche Schlittschubfabrer fant, fo unterhielt er fich mit uns weitlauftig über biefe eble Runft, Die er grundlich burchgebacht und, mas dabei zu suchen und zu meiden sei, sich wohl überlegt hatte. Che wir jeboch seiner geneigten Belehrung theils haft werben konnten, mußten wir uns gefallen laffen, über ben Ausbrud felbft, ben wir verfehlten, gurecht gewiesen gu merben. Bir fprachen namlich auf aut Oberdeutsch von Schlittschuben. welches er burchaus nicht wollte gelten laffen: benn bas Bort tomme feinesweges von Schlitten, als wenn man auf fleinen Rufen babin führe, sonbern von Schreiten, indem man, ben homerischen Göttern gleich, auf diesen geflügelten Sohlen über bas zum Boben geworbene Meer hinschritte. Nun tam es an bas Bertzeug felbft: er wollte von den hoben hoblgeschliffenen Schrittschuben nichts wiffen, fonbern empfahl bie niedrigen breiten flachgefdliffenen friesländischen Stähle, als welche jum Schnelllaufen Die bienlichften

feien. Bon Runftstuden, Die man bei biefer Uebung zu machen pflegt, mar er tein Freund. 3ch schaffte mir nach seinem Gebot fo ein Baar flache Schube mit langen Schnabeln und habe folde. obidon mit einiger Unbequemlichkeit, viele Jahre geführt. Much vom Kunstreiten und sogar vom Bereiten der Bferde mußte er Recenicaft au geben und that es gern; und fo lebnte er, wie es ichien porfatlich, bas Gefprach über fein eigen Metier gewöhn: lich ab, um über fremde Runfte, Die er als Liebhaberei trieb, befto unbefangener zu fprechen. Bon biefen und andern Gigenthumlich: teiten bes außerordentlichen Mannes murbe ich noch Manches ermabnen konnen, wenn nicht Berfonen, Die langer mit ibm gelebt, uns bereits genugfam bievon unterrichtet batten; aber einer Betrachtung tann ich mich nicht erwehren, bag namlich Menschen, benen die Ratur außerorbentliche Borguge gegeben, fie aber in einen engen ober wenigstens nicht verbaltnifmakigen Birtungs: treis gefest, gewöhnlich auf Sonderbarteiten verfallen und, weil fie von ibren Gaben teinen biretten Gebrauch ju machen wiffen, fie auf außerordentlichen und munderlichen Begen geltend gu maden versuchen.

Bimmermann war gleichfalls eine Beit lang unfer Gaft. Diefer, groß und ftart gebaut, von Natur beftig und gerade por fich bin, batte boch fein Meußeres und fein Betragen völlig in ber Bewalt, fo bag er im Umgang als ein gewandter weltmannischer Arat erschien und seinem innerlich ungebandigten Charafter nur in Schriften und im vertrautesten Umgang einen ungeregelten Lauf ließ. Seine Unterbaltung war mannigfaltig und bochft unterrichtend: und tonnte man ibm nachseben, bag er fich, feine Berfonlichteit, feine Berbienfte febr lebbaft porempfand, fo mar tein Umgang munichenswerther ju finden. Da mich nun überhaupt bas, was man Eitelkeit nennt, niemals verlette, und ich mir bagegen auch wieber eitel ju fein erlaubte, bas beißt basjenige unbedenklich hervorkehrte, mas mir an mir felbst Freude machte, so tam ich mit ihm gar wohl überein; wir ließen uns wechselsweise gelten und ichalten, und weil er fich burchaus offen und mittbeilend erwies, fo lernte ich in turger Beit fehr viel von ihm.

Beurtheil' ich nun aber einen solchen Mann dantbar, wohls wollend und gründlich, so darf ich nicht einmal sagen, daß er eitel gewesen. Wir Deutschen mißbrauchen das Wort eitel nur allzu oft: denn eigentlich führt es den Begriff von Leerheit mit sich, und man bezeichnet damit billigerweise nur einen, der die Freude an seinem Nichts, die Zufriedenheit mit einer hohlen Existenz nicht verbergen kann. Bei Zimmermann war gerade das Gegentheil, er hatte große Verdienste und kein inneres Behagen; wer sich aber an seinen Naturgaben nicht im Stillen erfreuen kann,

wer sich bei Ausübung berselben nicht selbst seinen Lohn bahin nimmt, sondern erst darauf wartet und hofft, daß Andere das Geleistete anerkennen und es gehörig würdigen sollen, der sindet sich in einer übeln Lage, weil es nur allzu bekannt ist, daß die Menschen den Beisall sehr spärlich austheilen, daß sie das Lob verkümmern, ja, wenn es nur einigermaßen thunlich ist, in Tadel verwandeln. Wer, ohne hierauf vordereitet zu sein, öffentlich austritt, der kann nichts als Verdruß erwarten: benn wenn er das, was von ihm ausgeht, auch nicht überschätzt, so schätzt er es doch unbedingt, und jede Ausname, die wir in der Welt ersahren, wird bedingt sein; und sodann gehört ja für Lob und Beisall auch eine Empfänglichkeit, wie für jedes Vergnügen. Man wende diese auf Jimmermann an, und man wird auch dier gestehen müssen: was einer nicht schon mitbringt, kann er nicht erbalten.

Will man biese Entschuldigung nicht gelten laffen, so werben wir diesen mertwürdigen Mann wegen eines andern Keblers noch weniger rechtfertigen konnen, weil das Glud Anderer dadurch geftort, ja vernichtet worben. Es war bas Betragen gegen feine Rinder. Gine Tochter, Die mit ihm reifte, mar, als er fich in ber Nachbarichaft umfah, bei uns geblieben. Sie konnte etwa fechzehn Sahr alt fein. Schlant und moblgemachfen, trat fie auf ohne Zierlichkeit; ihr regelmäßiges Geficht mare angenehm gewesen, wenn fich ein Bug von Theilnahme barin aufgethan batte; aber fie fab'immer fo rubig aus wie ein Bilb, fie außerte fich felten, in der Gegenwart ihres Baters nie. Raum aber mar fie einige Tage mit meiner Mutter allein und hatte die heitere liebevolle Gegenwart dieser theilnehmenden Frau in fich aufgenommen, als fie fich ihr mit aufgeschlossenem Bergen zu Rugen warf und unter taufend Thranen bat, fie ba zu behalten. Mit dem leidenschaft: lichften Ausbrud ertlarte fie: als Magb, als Stlavin wolle fie zeitlebens im Saufe bleiben, nur um nicht zu ihrem Bater gurnd: gutebren, von beffen Sarte und Tyrannei man fich teinen Begriff machen tonne. Ihr Bruder fei über diefe Behandlung mahnsinnig geworben; fie habe es mit Noth fo lange getragen, weil fie geglaubt, es sei in jeder Familie nicht anders, oder nicht viel beffer; ba fie nun aber eine fo liebevolle, beitere, zwanglose Bebandlung erfahren, so werbe ihr Buftand zu einer mahren Solle. Mutter war febr bewegt, als fie mir biefen leibenschaftlichen Ergus hinterbrachte, ja fie gieng in ihrem Mitleiden fo weit, daß fie nicht undeutlich zu versteben gab, sie murbe es wohl zufrieben fein, bas Rind im Saufe zu behalten, wenn ich mich entschließen tonnte, fie ju beirathen. - Wenn es eine Baife mare, verfest' ich, jo ließe fich barüber benten und unterhandeln, aber Gott bemahre mich vor einem Schwiegervater, ber ein folder Bater ift!

Meine Mutter gab fich noch viel Mübe mit bem guten Rinbe, aber es ward baburch nur immer ungludlicher. Man fand zulett noch einen Ausweg, fie in eine Benfion ju thun. Gie bat übrigens

ibr Leben nicht boch gebracht.

Diefer tabelnsmurbigen Gigenheit eines fo perdienstvollen Mannes wurde ich taum erwähnen, wenn Diefelbe nicht icon öffentlich ware zur Sprache gekommen, und zwar als man nach seinem Tobe ber unseligen Spochondrie gedachte, womit er fich und Andere in feinen letten Stunden gequalt. Denn auch jene Barte gegen feine Rinder mar Sppochondrie, ein partieller Dahnfinn, ein fortdauerndes moralisches Morben, das er, nachdem er feine Rinder anfgeopfert batte, gulett gegen fich felbft febrte. Bir wollen aber bebenten, baß diefer fo ruftig icheinende Dann in feinen beften Jahren leibend mar, baß ein Leibesschaben unbeilbar ben geschickten Arzt qualte, ibn, ber fo manchem Aranten geholfen batte und balf. Ja, diefer brave Dann führte bei außerm Unsehen, Rubm, Ebre, Rang und Bermögen das trauriafte Leben, und wer fich bavon aus vorbandenen Drudidriften noch weiter unterrichten will, ber wird ibn nicht verbammen, sondern bedauern.

Erwartet man nun aber, baß ich von ber Wirtung biefes bebeutenben Mannes auf mich nähere Rechenschaft gebe, fo muß ich im Allgemeinen jener Zeit abermals gebenken. Die Epoche, in ber wir lebten, tann man bie forbernbe nennen: benn man machte an fich und Andere Forberungen auf das, mas noch tein Mensch geleistet hatte. Es war nämlich vorzüglichen, bentenben und fühlenden Geiftern ein Licht aufgegangen, daß die unmittel= bar originelle Ansicht ber Natur und ein barauf gegründetes Sandeln das Befte fei, mas ber Menfch fich munichen tonne, und nicht einmal ichmer zu erlangen. Erfahrung mar alfo abermals bas allgemeine Lofungswort, und Jedermann that die Augen auf, so gut er tonnte: eigentlich aber waren es die Aerzte, die am meisten Ursache batten, barauf zu bringen, und Gelegenheit, fich barnach umguthun. Sier leuchtete ihnen nun aus alter Beit ein Gestirn entgegen, welches als Beispiel alles Bunschenswerthen gelten tonnte. Die Schriften, Die uns unter bem Namen Sippotrates zugekommen waren, gaben bas Mufter, wie ber Menfch bie Welt anschauen und bas Gesebene, ohne sich selbst hinein zu mifchen, überliefern follte. Allein Riemand bedachte, daß wir nicht seben können wie die Griechen, und daß wir niemals wie fie bichten, bilben und beilen werben. Zugegeben aber auch, bak man von ihnen lernen könne, fo mar unterbeffen unendlich viel und nicht immer so rein erfahren worden, und gar oft hatten fich die Erfahrungen nach ben Meinungen gebilbet. Diefes aber follte man auch wiffen, unterscheiben und fichten; abermals eine

ungeheure Forberung; bann follte man auch, perfonlich umberblidend und handelnd, die gesunde Ratur felbst tennen lernen, eben als wenn sie zum ersten Mal beachtet und bebanbelt murbe: bierbei follte benn nur bas Mechte und Rechte geschehen. weil sich die Gelahrtheit überhaupt nicht wohl ohne Bolphistorie und Bedanterie, Die Brazis aber mohl ichwerlich obne Empirie und Charlatanerie benten läßt, so entstand ein gewaltiger Ronflitt, indem man den Migbrauch vom Gebrauch sondern und ber Rern die Oberhand über die Schale gewinnen follte. Wie man nun auch bier gur Ausübung schritt, so fab man, am turzesten fei gulett aus ber Sache ju tommen, wenn man bas Benie ju Sulfe riefe, bas burch feine magische Gabe ben Streit folichten und bie Forberungen leiften murbe. Der Berftand mifchte fich indeffen auch in die Sache, Alles follte auf klare Begriffe gebracht und in logischer Form bargelegt werben, bamit jedes Borurtheil beseitigt und aller Aberglaube zerstört werde. Weil nun wirklich einige außerorbentliche Menschen, wie Boerhave und Saller. bas Unglaubliche geleiftet, fo ichien man fich berechtigt, von ihren Schülern und Nachfömmlingen noch mehr zu forbern. Man behauptete, die Bahn sei gebrochen, ba boch in allen irbischen Dingen felten von Bahn die Rede fein tann; benn wie bas Baffer, bas burch ein Schiff verbrangt wirb, gleich hinter ihm wieder gufammenfturgt, fo foließt fich auch ber grrthum, wenn vorzügliche Geifter ihn bei Seite gedrängt und fich Plat gemacht haben, binter ihnen fehr geschwind wieber naturgemäß zusammen.

Aber hiervon wollte fich der brave Zimmermann ein für allemal teinen Begriff machen; er wollte nicht eingestehen, daß das Absurde eigentlich die Welt erfülle. Bis zur Wuth ungeduldig schlug er auf Alles los, was er für unrecht erkannte und hielt. Ob er sich mit dem Krankenwärter oder mit Paracelsus, mit einem Harnpropheten oder Chymisten balgte, war ihm gleich; er hieb ein wie das andere Mal zu, und wenn er sich außer Athem gearbeitet hatte, war er höchlich erstaunt, daß die sämmtlichen Köpse dieser Hydra, die er mit Füßen zu treten geglaubt, ihm schon wieder

gang frisch von ungabligen Salfen bie Bahne wiesen.

Ber seine Schriften, besonders sein tüchtiges Bert über die Erfahrung lieft, wird bestimmter einsehen, was zwischen diesem trefflichen Manne und mir verhandelt worden; welches auf mich um so träftiger wirken mußte, da er zwanzig Jahr älter war denn ich. Als berühmter Arzt war er vorzüglich in den höhern Ständen beschäftigt, und hier kam die Berderbniß der Zeit, durch Berweichlichung und Uebergenuß, jeden Augenblid zur Sprache; und so drängten auch seine ärztlichen Reden, wie die der Philosophen und meiner dichterischen Freunde, mich wieder auf die Natur zurück.

Seine leibenschaftliche Verbesserungswuth konnte ich vollends nicht mit ihm theilen. Ich zog mich vielmehr, nachdem wir uns getrennt, gar bald wieder in mein eigenthumliches Fach zurück und suchte die von der Natur mir verliehenen Gaben mit mäßiger Anstrengung anzuwenden, und in heiterem Widerstreit gegen das, was ich misbilligte, mir einigen Raum zu verschaffen, unbesorgt, wie weit meine Wirkungen reichen und wohin sie mich führen könnten.

Bon Salis, ber in Marschlins die große Benfionsanstalt errichtete, gieng ebenfalls bei uns vorüber, ein ernster verständiger Mann, der über die genialisch tolle Lebensweise unserer kleinen Gesellschaft gar wunderliche Anmerkungen im Stillen wird gemacht haben. Ein Gleiches mag Sulzern, der uns auf seiner Reise nach dem sublichen Frankreich berührte, begegnet sein; wenigstens scheint eine Stelle seiner Reisebeschreibung, worin er mein gedenkt,

dahin zu deuten.

Die so angenehmen als forberlichen Besuche maren aber auch mit folden burchwebt, die man lieber abgelebnt batte. Wahrhaft Dürftige und unverschämte Abenteuerer wendeten fich an den que traulichen Jüngling, ihre bringenben Forberungen burch wirkliche, wie burd porgebliche Bermandtichaften ober Schickfale unterftugenb. Sie borgten mir Gelb ab und fetten mich in ben Kall, wieber borgen ju muffen, fo bag ich mit beguterten und wohlwollenben Freunden darüber in bas unangenehmfte Berbaltnif gerieth. Bunichte ich nun folche Rudringlinge allen Raben gur Beute, fo fühlte fich mein Bater gleichfalls in ber Lage bes Bauberlehrlings, ber mobl fein Saus gerne rein gewaschen fabe, fich aber entfest, wenn die Fluth über Schwellen und Stufen unaufhaltsam einbergestürzt tommt. Denn es ward burch bas allzuviele Gute ber makige Lebensplan, ben fich mein Bater für mich ausgebacht batte. Schritt für Schritt verrudt, verschoben und von einem Lag jum andern wider Erwarten umgestaltet. Der Aufenthalt zu Regens: burg und Wien mar fo gut als aufgegeben, aber boch follte auf bem Bege nach Italien eine Durchreife Statt finden, damit man weniastens eine allgemeine Uebersicht gewönne. Dagegen aber waren andere Freunde, die einen fo großen Umweg, ins thatige Leben zu gelangen, nicht billigen konnten, ber Meinung, man folle ben Augenblid, wo fo manche Gunft fich aufthat, benugen und an eine bleibende Ginrichtung in ber Baterstadt benten. Denn ob ich gleich erft burch ben Grofvater, fodann aber burch ben Obeim von bem Rathe ausgeschloffen war, jo gab es boch noch manche burgerliche Stellen, an die man Unfpruch machen, fich einstweiten festseten und die Butunft erwarten fonnte. Manche Agentschaften gaben ju thun genug, und ehrenvoll maren bie Residenten = Stellen. 3ch ließ mir bavon vorreben und alaubte

wohl auch, daß ich mich dazu schiede, ohne mich geprüft zu haben, ob eine solche Lebens: und Geschäftsweise, welche fordert, daß man am liebsten in der Zerstreuung zwedmäßig thätig sei, für mich passen möchte: und nun gesellte sich zu diesen Borschlägen und Borsähen noch eine zarte Neigung, welche zu bestimmter Häuselichkeit aufzusordern und jenen Entschluß zu beschleunigen schien.

Die früher erwähnte Gefellschaft nämlich von jungen Mannern und Frauenzimmern, welche meiner Schwester, wo nicht ben Urfprung, boch die Ronfistens verbantte, war nach ihrer Berbeirathung und Abreise noch immer bestanden, weil man sich einmal an ein= ander gewöhnt hatte und einen Abend in ber Boche nicht beffer als in biesem freundschaftlichen Birtel jugubringen mußte. jener wunderliche Redner, den wir schon aus dem sechsten Buche tennen, war nach mancherlei Schicffalen gescheibter und vertehrter ju uns jurudgewandert und fpielte abermals ben Befetgeber bes tleinen Staats. Er hatte fich in Gefolg von jenen frühern Scherzen etwas Aehnliches ausgebacht: es follte nämlich alle acht Tage gelooft werden, nicht um, wie vormals, liebende Paare, sondern mahrhafte Chegatten zu bestimmen. Wie man fich gegen Geliebte betrage, bas fei uns befannt genug; aber wie fich Gatte und Gattin in Gefellichaft zu nehmen batten, bas fei uns unbewußt und muffe nun, bei zunehmenden Jahren, vor allen Dingen gelernt werden. Er gab die Regeln an im Allgemeinen, welche bekanntlich barin bestehen, daß man thun muffe, als wenn man einander nicht angebore: man burfe nicht neben einander figen, nicht viel mit ein= ander fprechen, viel weniger fich Liebtofungen erlauben : babei aber habe man nicht allein Alles zu vermeiben, mas wechselfeitig Berbacht und Unannehmlichfeit erregen tonnte, ja man murbe im Gegentheil bas größte Lob verbienen, wenn man seine Gattin auf eine ungezwungene Beise zu verbinden wiffe.

Das Loos wurde hierauf zur Entscheidung herbeigeholt, über einige barode Baarungen, die es beliebt, gelacht und gescherzt, und die allgemeine Chestands-Komödie mit gutem humor begonnen

und jedesmal am achten Tage wiederum erneuert.

Hier traf es sich nun wunderbar genug, daß mir das Loos gleich von Ansang eben dasselbe Frauenzimmer zweimal bestimmte, ein sehr gutes Wesen, gerade von der Art, die man sich als Frau gerne benken mag. Ihre Gestalt war schön und regelmäßig, ihr Gesicht angenehm, und in ihrem Betragen waltete eine Ruhe, die von der Gesundheit ihres Körpers und ihres Geistes zeugte. Sie war sich zu allen Tagen und Stunden völlig gleich. Ihre häusliche Thätigkeit wurde höchlich gerühmt. Ohne daß sie gesprächig gewesen wäre, konnte man an ihren Aeußerungen einen geraden Berstand und eine natürliche Bildung erkennen. Run war es

leicht, einer folden Berson mit Freundlichkeit und Achtung zu begegnen; icon vorber mar ich gewohnt, es aus allgemeinem Befühl zu thun: jest mirtte bei mir ein berfommliches Boblwollen als gesellige Bflicht. Wie uns nun aber bas Loos jum britten Male zusammenbrachte, so erklarte ber nedische Gesetgeber feier- , lichft: ber himmel habe gesprochen, und wir konnten nunmehr nicht geschieben werben. Wir ließen es uns beiberfeits gefallen und fugten uns wechselsweise so hubsch in die offenbaren Chestandspflichten, daß wir wirklich für ein Muster gelten konnten. Da nun, nach der allgemeinen Berfaffung, Die fammtlichen für ben Abend vereinten Baare fich auf die wenigen Stunden mit Du anreden mußten, so maren wir diefer traulichen Unrede durch eine Reibe von Wochen so gewohnt, daß auch in der Zwischenzeit, wenn wir uns begegneten, bas Du gemuthlich hervorfprang. Die Gewohnheit ist aber ein munberliches Dina: wir beibe fanden nach und nach nichts natürlicher als biefes Berbaltniß; fie marb mir immer werther, und ihre Art mit mir gu fein zeugte von einem iconen rubigen Bertrauen, fo baß wir uns wohl gelegentlich, wenn ein Briefter zugegen gemesen mare, ohne vieles Bedenken auf der Stelle batten zusammengeben laffen.

Beil nun bei jeber unferer gefelligen Bufammentunfte etwas Neues vorgelesen werben mußte, so brachte ich eines Abends, als gang frische Neuigkeit, bas Memoire bes Beaumarchais gegen Clavigo im Original mit. Es erwarb fich febr vielen Beifall; Die Bemerkungen, zu benen es auffordert, blieben nicht aus, und nachdem man viel barüber bin und wieber gesprochen batte, sagte mein lieber Partner: Wenn ich beine Gebieterin und nicht beine Frau mare, so murbe ich bich ersuchen, dieses Memoire in ein Schauspiel zu verwandeln; es scheint mir gang bagu geeignet qu fein. — Damit bu fiehst, meine Liebe, antwortete ich, daß Gebieterin und Frau auch in Einer Berson vereinigt sein können, so verspreche ich, heut über acht Tage ben Gegenstand Dieses Heftes als Theaterftud vorzulesen, wie es jest mit biefen Blättern geschehen. Man verwunderte sich über ein so kühnes Versprechen, und ich faumte nicht, es zu erfüllen. Denn was man in folden Fällen Erfindung nennt, mar bei mir augenblidlich; und gleich, als ich meine Titular-Gattin nach Sause führte, mar ich ftill; fie fragte, mas mir fei? - 3ch finne, verfette ich, schon bas Stud aus und bin mitten brin; ich muniche bir ju zeigen, baß ich bir gerne etwas ju liebe thue. Sie brudte mir die hand, und als ich fie bagegen eifrig tupte, fagte fie: Du mußt nicht aus ber Rolle fallen! Bartlich ju fein, meinen bie Leute, schide fich nicht für Chegatten. — Laß fie meinen, versette ich, wir wollen es auf unfere Beife balten. Che ich, freilich burch einen großen Umweg, nach Saufe tam,

war bas Stud schon ziemlich berangebacht; bamit bieß aber nicht gar ju großsprecherisch scheine, fo will ich gesteben, baß schon beim ersten und zweiten Lesen ber Gegenstand mir bramatisch, ja theatralifc porgetommen, aber obne eine folde Unregung mare bas Stud, wie fo viele andere, auch bloß unter ben moglichen Geburten geblieben. Die ich babei verfahren, ift bekannt genug. Der Bofewichter mude, die aus Rache, Sas ober fleinlichen Absichten sich einer edlen Natur entgegensepen und fie zu Grunde richten, wollt' ich in Carlos den reinen Weltverftand mit mabrer Freundschaft gegen Leibenschaft, Neigung und außere Bedrangniß wirken laffen, um auch einmal auf diese Beise eine Tragodie zu motiviren. Berechtigt durch unsern Altvater Shakespeare, nahm ich nicht einen Augenblic Anstand, die Hauptscene und die eigentlich theatralische Darftellung wörtlich zu überfenen. Um zulent abzuschließen, entlebnt' ich ben Schluß einer englischen Ballabe, und fo war ich immer noch eber fertig, als der Freitag herankam. Die gute Wirkung, die ich beim Borlesen erreichte, wird man mir leicht zugestehen. Deine gebietende Gattin erfreute sich nicht wenig baran, und es war, als wenn unfer Berhaltniß, wie durch eine geistige Nachtommenschaft, burch biefe Broduktion fich enger gusammenzoge und befestigte.

Mephistopheles Merc aber that mir zum ersten Mal hier einen großen Schaden. Denn als ich ihm das Stüd mittheilte, erwiederte er: Solch einen Quark mußt du mir künftig nicht mehr schreiben; das können die Andern auch. Und doch hatt' er hierin Unrecht. Muß ja doch nicht Alles über alle Begriffe hinausgehen, die man nun einmal gefaßt hat; es ist auch gut, wenn Manches sich an den gewöhnlichen Sinn anschließt. Hätte ich damals ein Dußend Stüde der Art geschrieben, welches mir bei einiger Aufmunterung ein Zeichtes gewesen wäre, so hätten sich vielleicht drei ober vier davon auf dem Theater erhalten. Zede Direktion, die ihr Repertorium zu schäßen weiß, kann sagen, was das für ein Bortheil wäre.

Durch solche und andere geistreiche Scherze ward unser wunders liches Mariage Spiel wo nicht zum Stadt , doch zum Familiens Märchen, das den Müttern unserer Schönen gar nicht unangenehm in die Ohren klang. Auch meiner Mutter war ein solcher Zusall nicht zuwider: sie begünstigte schon früher das Frauenzimmer, mit dem ich in ein so selltsames Verhältniß gekommen war, und mochte ihr zutrauen, daß sie eine eben so gute Schwiegertochter als Gattin werden könnte. Jenes undeskimmte Rumoren, in welchem ich mich schon seit geraumer Zeit herumtrieb, wollte ihr nicht behagen, und wirklich hatte sie auch die größte Beschwerde davon. Sie war es, welche die zuströmenden Gäste reichlich bewirthen mußte, ohne sich sie literarische Einquartierung anders als durch die Chre, die man ihrem Sohne anthat, ihn zu beschmausen, entschädigt zu sehen.

Ferner war es ihr tlar, daß so viele junge Leute, sammtlich obne Bermögen, nicht allein zum Biffen und Dichten, sondern auch zum lustigen Leben verfammelt, sich unter einander und zulest am sicherften mir, beffen leichtsinnige Freigebigkeit und Berburgungeluft fie

tannte, jur Laft und jum Schaben gereichen murben.

Sie bielt baber bie icon langft bezwecte italianische Reife, Die ber Bater wieder in Anregung brachte, für bas ficherste Mittel, alle die Berhaltniffe auf einmal Durchzuschneiben. Damit aber ja nicht wieder in ber weiten Welt fich neues Gefährliche anschließen moge, so bachte fie vorher bie icon eingeleitete Berbinbung zu befestigen, bamit eine Rudtebr ins Baterland munichenswerther und eine endliche Bestimmung entschieden werbe. Db ich ihr biefen Blan nur unterlege, ober ob fie ihn beutlich, vielleicht mit ber feligen Freundin, entworfen, mochte ich nicht entscheiben: genug, ibre Sandlungen ichienen auf einen bedachten Borfat gegrundet. Denn ich hatte manchmal zu vernehmen, unfer Familienfreis sei nach Berheirathung Corneliens boch gar zu eng; man wollte finden, daß mir eine Schwester, ber Mutter eine Gebulfin, bem Bater ein Lehrling abgebe; und bei biefen Reben blieb es nicht. Es ergab fich wie von ungefahr, bag meine Eftern jenem Frauengimmer auf einem Spagiergang begegneten, fie in ben Garten einluben und fich mit ihr langere Zeit unterhielten. Bierüber ward nun beim Abendtische gescherzt und mit einem aewissen Behagen bemerkt, daß sie dem Bater wohlgefallen, indem fie die Saupteigenschaften, die er als ein Renner von einem Frauengimmer forbere, fammtlich befite.

hierauf marb im ersten Stod Eins und bas Andere veranstaltet, eben als wenn man Gaste zu erwarten habe, bas Leinwandgerathe gemustert und auch an einigen bisher vernachlässigten Sausrath gedacht. Da überraschte ich nun einft meine Mutter, als fie in einer Bobenkammer die alten Wiegen betrachtete, morunter eine übergroße von Rugbaum, mit Elfenbein und Ebenholz eingelegt, die mich ehmals geschwentt hatte, besonders bervorstach. Sie ichien nicht gang gufrieden, als ich ihr bemertte, daß folche Schaufeltaften nunmehr völlig aus ber Mobe feien, und daß man Die Kinder mit freien Gliedern in einem artigen Rorbchen, an einem Bande über die Schulter, wie andre furze Baare, zur Schau trage.

Benug, bergleichen Vorboten zu erneuernder Sauslichkeit zeigten fich öfter; und ba ich mich babei gang leibend verhielt, fo verbreitete fich burch ben Gebanten an einen Ruftand, ber fürs Leben bauern follte, ein folder Friede über unfer Saus und beffen Be-

wohner, bergleichen es lange nicht genoffen batte.

# Vierter Theil.

Nemo contra deum nisi deus ipse.

### Vorwort.

Bei Behandlung einer mannigfaltig vorschreitenden Lebensgeschichte, wie die ist, die wir zu unternehmen gewagt haben, tommen wir, um gewisse Ereignisse faßlich und lesbar zu machen, in den Fall, einiges, was in der Zeit sich verschlingt, nothwendig zu trennen, anderes, was nur durch eine Folge begriffen werden tann, in sich selbst zusammen zu ziehen und so das Ganze in Theile zusammen zu stellen, die man sinnig überschauend beurtheilen und sich davon Manches zueignen mag.

Mit dieser Betrachtung eröffnen wir den gegenwärtigen Band, damit sie zur Rechtsertigung unsers Versahrens beitrage, und fügen die Bitte hinzu, unfre Leser möchten bedenken, daß sich diese hier sortgesette Erzählung nicht gerade ans Ende des vorigen Buckes anschließt, sondern daß sie die Hauptsäden sämmtlich nach und nach wieder aufzunehmen und sowohl Personen als Gesinnungen und Handlungen in einer redlich gründlichen Folge vorzusühren

die Absicht hat.

# Sechzehntes Buch.

Bie man zu sagen pflegt: daß kein Unglud allein komme, so läßt sich auch wohl bemerken, daß es mit dem Glud ähnlicher-weise beschaffen sei; ja auch mit andern Umständen, die sich auf eine harmonische Weise um uns versammeln; es sei nun, daß ein Schidsal dergleichen auf uns lege, oder daß der Mensch die Kraft habe, das, was zusammen gehört, an sich heranzuziehen.

Denigstens machte ich bießmal die Erfahrung, daß Alles übereinstimmte, um einen außern und innern Frieden hervorzubringen. Jener ward mir zu Theil, indem ich den Ausgang bessen gelassen abwartete, mas man fur mich im Sinne begte und vornahm; ju

biefem aber follte ich durch erneute Studien gelangen.

Ich hatte lange nicht an Spinoza gedacht, und nun ward ich durch Widerrede zu ihm getrieben. In unster Bibliothek sand ich ein Büchlein, dessen Autor gegen jenen eigenen Denker heftig kämpfte und, um dadei recht wirksam zu Werke zu gehen, Spinoza's Bildniß dem Titel gegenüber geset hatte mit der Unterschrift: Signum reprodationis in vultu gerens, daß er nämlich das Zeichen der Berwerfung und Verworfenheit im Angesicht trage. Dieses konnte man freilich bei Erblickung des Bildes nicht läugnen; benn der Kupferstich war erbärmlich schlecht und eine vollkommne Fraze; wobei mir denn jene Gegner einfallen mußten, die irgend Jemand, dem sie mißwollen, zuvörderst entstellen und dann als ein Ungeheuer bekämpfen.

Dieses Büchlein jedoch machte keinen Eindruck auf mich, weil ich überhaupt Kontroversen nicht liebte, indem ich immer vorzog, von dem Menschen zu erfahren, wie er dachte, als von einem Andern zu hören, wie er hätte denken sollen. Doch führte mich die Reugierde auf den Artikel Spinoza in Baple's Wörterbuch, einem Werke, das wegen Gelehrsamkeit und Scharssinn eben so schährer und nützlich, als wegen Klätscherei und Salbaderei lächere

lich und schädlich ist.

Der Artitel Spinoza erregte in mir Unbehagen und Mißtrauen. Zuerst sogleich wird der Mann als Atheist und seine Meinungen als höchst verwerslich angegeben; sodann aber zugestanden, daß er ein ruhig nachdenkender und seinen Studien obliegender Mann, ein guter Staatsbürger, ein mittheilender Mensch, ein ruhiger Bartifulier gewesen; und so schien man ganz das evangelische Wort vergessen zu haben: An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen! — denn wie will doch ein Menschen und Gott geställiges Leben aus verderblichen Grundsäpen entspringen?

Ich erinnerte mich noch gar wohl, welche Beruhigung und Klarheit über mich gekommen, als ich einst die nachgelassenen Werke jenes merkwürdigen Mannes durchblättert. Diese Wirkung war mir noch ganz deutlich, ohne daß ich mich des Einzelnen hätte erinnern können; ich eilte daher abermals zu den Werken, denen ich so viel schuldig geworden, und dieselbe Friedensluft wehte mich wieder an. Ich ergab mich dieser Lektüre und glaubte, indem ich in mich selbst schaute, die Welt niemals so deutlich erblickt zu haben.

Da über diesen Gegenstand so viel und auch in der neuern Zeit gestritten worden, so wünschte ich nicht misverstanden zu werden, und will hier Einiges über jene so gesürchtete, ja versabscheute Borstellungsart einzurücken nicht unterlassen.

Unfer physisches sowohl als geselliges Leben, Sitten, Gewohn:

heiten, Weltklugheit, Philosophie, Religion, ja so manches zufällige Ereigniß, Alles ruft uns zu: daß wir entsagen sollen. So Manches, was uns innerlich eigenst angehört, sollen wir nicht nach außen hervorbilden; was wir von außen zu Ergänzung unsres Wesens bedürsen, wird uns entzogen, dagegen aber so Bieles aufgedrungen, das uns so fremd als lästig ift. Man beraubt uns des mühsam Erworbenen, des freundlich Gestatteten, und ehe wir bierüber recht ins Klare sind, sinden wir uns genöthigt, unsere Persönlichseit erst stückweis und dann völlig aufzugeben. Dabei ist es aber hergebracht, daß man denjenigen nicht achtet, der sich deshalb ungeberdig stellt; vielmehr soll man, je bittrer der Kelch ist, eine desto süßere Miene machen, damit ja der gelassen Bu-

icauer nicht burd irgend eine Grimaffe beleidigt werbe.

Diese schwere Aufgabe jedoch zu lösen, hat die Ratur den Menschen mit reichlicher Kraft, Thätigkeit und Zähigkeit ausgestattet. Besonders aber kommt ihm der Leichtsinn zu Hülfe, der ihm unzerstörlich verliehen ist. Hierdurch wird er fähig, dem Sinzelnen in jedem Augenblick zu entsagen, wenn er nur im nöchsten Moment nach etwas Neuem greisen darf; und so stellen wir uns unbewußt unser ganzes Leben immer wieder her. Wir sezen eine Leidenschaft an die Stelle der andern; Beschäftigungen, Neigungen, Liedhabereien, Steckenpferde, Alles probiren wir durch, um zuletz auszurusen, daß Alles eitel sei. Niemand entsetz sich vordiesem salschen, ja gotteslästerlichen Spruch; ja, man glaubt etwas Weises und Unwiderlegliches gesagt zu haben. Nur wenige Menschen giedt es, die solche unerträgliche Empsindung vorausahnen und, um allen partiellen Resignationen auszuweichen, sich ein für allemal im Ganzen resigniren.

Diese überzeugen sich von dem Ewigen, Nothwendigen, Gesetzlichen und suchen sich solche Begriffe zu bilden, welche unverwüstlich sind, ja durch die Betrachtung des Bergänglichen nicht aufgehoben, sondern vielmehr bestätigt werden. Weil aber hierin wirklich etwas Uebermenschliches liegt, so werden solche Bersonen gewöhnlich für Unmenschen gehalten, für gott- und weltlose; ja man weiß nicht, was man ihnen Alles für Görner und Klauen andichten soll.

Mein Zutrauen auf Spinoza rubte auf der friedlichen Wirtung, die ex in mir hervordrachte, und es vermehrte sich nur, als man meine werthen Mystiker des Spinozismus anklagte, als ich erfuhr, daß Leibnit selbst diesem Vorwurf nicht entgehen können, ja daß Boerhave, wegen gleicher Gesinnungen verdächtig, von der Theologie zur Medizin übergehen mussen.

Denke man aber nicht, daß ich feine Schriften hatte untersichen und mich bagu buchftablich bekennen mogen. Denn bag Riemand ben Andern versteht: daß keiner bei benfelben Worten

basselbe, was der Andere, denkt; daß ein Gespräch, eine Lektüre bei verschiedenen Personen verschiedene Gedankensolgen aufregt, hatte ich schon allzu deutlich eingesehen, und man wird dem Berzsasser von Werther und Faust wohl zutrauen, daß er, von solchen Mißverständnissen tief durchdrungen, nicht selbst den Dünkel gehegt, einen Mann vollkommen zu verstehen, der, als Schüler von Desscartes, durch mathematische und rabbinische Kultur sich zu dem Gipfel des Denkens hervorgehoben, der bis auf den heutigen Tag noch das Ziel aller spekulativen Bemühungen zu sein scheint.

Bas ich mir aber aus ihm zugeeignet, würde sich deutlich genug darstellen, wenn der Besuch, den der ewige Jude dei Spinoza abzgelegt, und den ich als ein werthes Ingrediens zu jenem Gedichte mir ausgedacht hatte, niedergeschrieben übrig geblieben wäre. Ich gesiel mir aber in dem Gedanken so wohl und beschäftigte mich im Stillen so gern damit, daß ich nicht dazu gelangte, etwas auszusschreiben; dadurch erweiterte sich aber der Einfall, der als vorüberzgehender Scherz nicht ohne Berdienst gewesen wäre, dergestalt, daß er seine Anmuth verlor und ich ihn als lästig aus dem Sinnes zu Spinoza unvergeßlich geblieben sind, indem sie eine große Wirztung auf die Folge meines Lebens ausübten, will ich so turz und bündig als möglich eröffnen und darstellen.

Die Natur wirft nach ewigen, nothwendigen, dergestalt göttlichen Gesehen, daß die Gottheit selbst daran nichts ändern könnte. Alle Menschen sind hierin undewußt vollkommen einig. Man bedenke, wie eine Naturerscheinung, die auf Verstand, Vernunft, ja auch nur auf Willkur deutet, uns Erstaunen, ja Entsehen bringt.

Wenn sich in Thieren etwas Bernunftähnliches hervorthut, so können wir uns von unserer Berwunderung nicht erholen; benn ob sie uns gleich so nahe stehen, so scheinen sie voch durch eine unendliche Kluft von uns getrennt und in das Reich der Nothewendigkeit verwiesen. Man kann es daher jenen Denkern nicht übel nehmen, welche die unendlich kunstreiche, aber doch genau besichränkte Technik jener Geschöpfe für ganz maschinenmäßig erklärten.

Benden wir uns zu den Pflanzen, so wird unsre Behauptung noch auffallender bestätigt. Man gebe sich Rechenschaft von der Empfindung, die uns ergreift, wenn die berührte Mimosa ihre gesiederten Blätter paarweise zusammensaltet und endlich das Stielschen wie an einem Gewerbe niederklappt. Noch höher steigt jene Empfindung, der ich keinen Namen geben will, dei Betrachtung des Hedysarum gyrans, das seine Blättchen, ohne sichtlich äußere Beranlassung, auf und nieder senkt und mit sich selbst wie mit unsern Begriffen zu spielen scheint. Denke man sich einen Pisang, dem dies Gabe zugetheilt wäre, so daß er die ungeheuren Blätter-

schirme für sich selbst wechselsweise niedersenkte und aufhübe, Jedermann, der es zum ersten Mal sahe, wurde vor Entseten zurucktreten. So eingewurzelt ist bei uns der Begriff unfrer eignen Borzüge, daß wir ein für allemal der Außenwelt keinen Theil daran gönnen mögen, ja daß wir dieselben, wenn es nur ans

gienge, fogar unfres Gleichen gerne verfummerten.

Ein ahnliches Entsetzen überfällt uns dagegen, wenn wir den Menschen unvernünftig gegen allgemein anerkannte sittliche Gesetze, unverständig gegen seinen eignen und fremden Bortheil handeln sichen. Um das Grauen los zu werden, das wir dabei empfinden, verwandeln wir es sogleich in Tadel, in Abscheu, und wir suchen uns von einem solchen Menschen entweder wirklich oder in Gebanken zu befreien.

Diesen Gegensat, welchen Spinoza so traftig heraushebt, wenbete ich aber auf mein eignes Wesen sehr wunderlich an, und das Borbergesagte soll eigentlich nur dazu bienen, um das, was folgt,

begreiflich ju machen.

Ich war bazu gelangt, das mir inwohnende dichterische Talent ganz als Natur zu betrachten, um so mehr, als ich darauf gewiesen war, die äußere Natur als den Gegenstand desselben anzusehen. Die Ausübung dieser Dichtergabe konnte zwar durch Beranlassung erregt und bestimmt werden; aber am freudigsten und reichlichsten trat sie unwillkürlich, ja wider Willen hervor.

Durch Felb und Balb zu schweifen, Mein Liebchen wegzupfeifen, So gieng's ben ganzen Tag.

Auch beim nächtlichen Erwachen trat berfelbe Fall ein, und ich batte oft Luft, wie einer meiner Borganger, mir ein lebernes Wamms machen zu laffen und mich zu gewöhnen, im Finftern burche Gefühl bas, mas unvermuthet hervorbrach, ju firiren. 3ch war so gewohnt, mir ein Liedchen vorzusagen, ohne es wieder zusammenfinden zu können, daß ich einige Mal an den Bult rannte und mir nicht die Zeit nahm, einen quer liegenden Bogen gurecht ju ruden, fonbern bas Gebicht von Anfang bis ju Enbe, ohne mich von ber Stelle ju rühren, in ber Diagonale berunterschrieb. In eben diesem Sinne griff ich weit lieber zu bem Bleiftift, welcher williger die Buge bergab: denn es war mir einige Mal begegnet, baß bas Schnarren und Sprigen ber Feber mich aus meinem nachtwandlerischen Dichten aufweckte, mich zerstreute und ein kleines Brodukt in der Geburt erstickte. Für folche Boefieen hatte ich eine besondere Ehrfurcht, weil ich mich doch ungefähr gegen dieselben verhielt, wie die Henne gegen die Rüchlein, die sie ausgebrütct um fich ber piepfen fieht. Meine frühere Luft, biefe Dinge nur burch Borlesungen mitzutheilen, erneute fich wieder; fie aber gegen

Beld umzutaufchen, ichien mir abicheulich.

hiebei will ich eines Falles gebenken, ber zwar fpater eintrat. Alls nämlich meinen Arbeiten immer mehr nachaefragt, ja eine Sammlung berfelben verlangt murbe, jene Gefinnungen aber mich abbielten, eine folde felbit zu veranstalten, jo benutte Simburg mein Baubern, und ich erhielt unerwartet einige Eremplare meiner zusammengebruckten Werte. Mit großer Frechbeit mußte fich biefer unberufene Berleger eines folden bem Bublitum erzeigten Dienftes aegen mich ju rubmen und erbot fich, mir bagegen, wenn ich es verlangte, etwas Berliner Borgellan ju fenden. Bei biefer Gelegenheit mußte mir einfallen, bag bie Berliner Juden, wenn fie fich verbeiratheten, eine gemiffe Bartie Borgellan ju nehmen verpflichtet maren, damit die konigliche Fabrit einen fichern Abfas hatte. Die Berachtung, welche baraus gegen ben unverschämten Nachbruder entstand, ließ mich ben Berdruß übertragen, ben ich bei diesem Raub empfinden mußte. Ich antwortete ihm nicht, und indeffen er fich an meinem Gigenthum gar mohl behaben mochte. rachte ich mich im Stillen mit folgenben Berfen:

Holbe Zeugen suß verträumter Jahre, Falbe Blumen, abgewehte Haare, Schleier, leicht geknickt, verblichne Bänder, Ubgeklungener Liebe Trauerpfänder, Schon gewidmet meines Herbes Flammen, Rafft der freche Sosius zusammen, Eben als wenn Dichterwert und Ehre Ihm durch Erbschaft zugefallen wäre; Und mir Lebendem soll sein Betragen Wohl am Thee: und Kaffee: Tisch behagen? Weg das Porzellan, das Zuckerbrod! Für die himdurgs bin ich todt.

Da jedoch eben die Natur, die dergleichen größere und kleinere Werke unausgefordert in mir hervordrachte, manchmal in großen Bausen ruhte und ich in einer langen Zeitstrecke selbst mit Willen nichts hervorzubringen im Stande war und daher öfters Langes weile empfand, so trat mir bei jenem strengen Gegensat der Gebanke entgegen, ob ich nicht von der andern Seite das, was menschlich, vernünstig und verständig an mir sei, zu meinem und Anderer Ruhen und Bortheil gebrauchen und die Zwischenzeit, wie ich es ja auch schon gethan und wie ich immer stärker ausgesordert wurde, den Weltgeschäften widmen und dergestalt nichts von meinen Kräften ungebraucht lassen sollte. Ich fand dieses, was aus jenen allgemeinen Begriffen hervorzugehen schien, mit meinem Wesen,

mit meiner Lage fo übereinstimmend, bag ich ben Entschluß faßte. auf biefe Beife ju handeln und mein bisberiges Schwanken und Raubern baburch ju bestimmen. Sehr angenehm mar mir ju benten, daß ich für wirkliche Dienste von ben Menfchen auch reellen Lobn fordern, jene liebliche Naturgabe bagegen als ein Beiliges uneigennütig auszuspenden fortfahren durfte. Durch biefe Betrachtung rettete ich mich von ber Bitterfeit, die fich in mir batte erzeugen konnen, wenn ich bemerken mußte, daß gerabe bas fo febr gefuchte und bewunderte Talent in Deutschland als außer bem Gefet und vogelfrei behandelt werde. Denn nicht allein in Berlin bielt man den Nachbruck für etwas Rulassiaes, ja Lustiges, sonbern ber ehrmurbige, wegen feiner Regententugenben gepriefene Martaraf von Baben, ber ju fo vielen hoffnungen berechtigenbe Raifer Joseph begunftigten, jener feinen Madlot, biefer feinen Eblen von Trattner, und es war ausgesprochen, daß die Rechte, io wie das Gigenthum des Genie's bem handwerker und Fabris tanten unbedinat preisaegeben feien.

Ms wir uns einst hierüber bei einem besuchenden Badenser beklagten, erzählte er uns solgende Geschichte: Die Frau Markgräsin, als eine thätige Dame, habe auch eine Papier-Fabrik angelegt, die Waare sei aber so schlecht geworden, daß man sie nirgends habe unterbringen konnen. Daraus habe Buchhändler Macklot den Vorschlag gethan, die deutschen Dichter und Prosaisten auf dieses Papier abzudrucken, um dadurch seinen Werth in etwas zu erhöhen. Mit beiden Händen habe man dieses angenommen.

Wir erklärten zwar diese bose Nachrebe für ein Märchen, erzgötten uns aber doch daran. Der Name Macklot ward zu gleicher Beit für einen Schimpsnamen erklärt und bei schlechten Begebenzheiten wiederholt gebraucht. Und so fand sich eine leichtsinnige Jugend, welche gar manchmal borgen mußte, indeß die Niederzträchtigkeit sich an ihren Talenten bereicherte, durch ein paar gute Einfälle hinreichend entschädigt.

Glückliche Kinder und Jünglinge wandeln in einer Art von Trunkenheit vor sich hin, die sich dadurch besonders bemerklich macht, daß die Guten, Unschuldigen das Berhältniß der jedesmaligen Umzgebung kaum zu bemerken, noch weniger anzuerkennen wissen. Sie sehen die Welt als einen Stoff an, den sie bilden, als einen Borrath, dessen sie sich bemächtigen sollen. Alles gehört ihnen an, ihrem Willen scheint Alles durchdringlich; gar oft verlieren sie sich deßhalb in einem wilden wüsten Wesen. Bei den Bessern jedoch entsaltet sich diese Richtung zu einem sittlichen Enthusiasmus, der sich nach Gelegenheit zu irgend einem wirklichen oder scheinbaren

Guten aus eignem Triebe hinbewegt, fich aber auch öfters leiten, führen und verführen läft.

Der Jüngling, von dem wir uns unterhalten, war in einem solchen Falle, und wenn er den Menschen auch seltsam vorkam, so erschien er doch gar Manchem willtommen. Gleich bei dem ersten Zusammentreten fand man einen unbedingten Freisinn, eine heitere Offenberzigkeit im Gespräch und ein gelegentliches Handeln

ohne Bebenten. Bon letterm einige Geschichtden.

In ber febr eng in einander gebauten Judengaffe mar ein beftiger Brand entstanden. Mein allgemeines Boblwollen, die baraus entspringende Luft zu thatiger Sulfe trieb mich, aut ans gekleibet, wie ich gieng und ftant, babin. Dan hatte von ber Allerheiligengaffe ber burchgebrochen; an biefen Zugang verfügt' 3th fand daselbst eine große Angabl Menschen mit ich mich. Waffertragen beschäftigt, mit vollen Eimern fich hindrangend, mit leeren herwarts. Ich fab gar balb, baß, wenn man eine Gaffe bildete, wo man die Eimer berauf: und herabreichte, die Gulfe die boppelte fein murbe. Ich ergriff zwei volle Eimer und blieb fteben, rief Andere an mich beran; ben Kommenden wurde bie Last abgenommen, und die Rücktehrenben reihten fich auf ber andern Seite. Die Anftalt fand Beifall, mein Zureben und perfonliche Theilnahme marb begunftigt, und bie Gaffe, vom Eintritt bis gum brennenden Ziele, mar bald vollendet und geschloffen. Raum aber hatte die Beiterfeit, womit biefes geschehen, eine frobe, man tann fagen eine luftige Stimmung in Diefer lebendigen zwedmäßig wirtenden Maschine aufgeregt, als der Muthwille fich schon hervor: that und ber Schabenfreube Raum gab. Armselige Rluchtenbe, ihre jammervolle Sabe auf bem Ruden ichleppend, mußten, ein: mal in die bequeme Gaffe gerathen, unausweichlich hindurch und blieben nicht unangefochten. Muthwillige Knaben-Rünglinge fpristen. sie an und fügten Berachtung und Unart noch dem Elend hinzu. Gleich aber, durch mäßiges Zureden und rednerische Strafworte, mit Rudficht wahrscheinlich auf meine reinlichen Kleiber, bie ich vernachläffigte, marb ber Frevel eingestellt.

Reugierige meiner Freunde waren herangetreten, den Unfall zu beschauen, und schienen verwundert, ihren Gesellen in Schuhen und seidenen Strümpsen — denn anders gieng man damals nicht — in diesem seuchten Geschäfte zu sehen. Wenige konnt' ich heranziehen, Andere lachten und schüttelten die Köpse. Wir hielten lange Stand, denn bei manchen Abtretenden verstanden sich auch Manche dazu, sich anzuschließen; viele Schaulustige folgten auf einander, und so ward mein unschuldiges Wagniß allgemein bekannt, und die wunderliche Lizenz mußte zur Stadtgeschichte des

Tags werben.

Ein folder Leichtfinn im Handeln nach irgend einer gutmuthigen beitern Grille, hervortretend aus einem gludlichen Selbstgefühl, was von ben Menschen leicht als Citelkeit getadelt wird, machte unsern Freund auch noch durch andere Bunderlichte iten bemerklich.

Ein febr barter Binter batte ben Rain völlig mit Gis bebedt und in einen festen Boben verwandelt. Der lebhaftefte, noth: wendige und lustig gesellige Berkehr regte fich auf bem Gife. Granzenlose Schrittschubbabnen, glattgefrorene weite Rachen mimmelten von bewegter Bersammlung. 3ch fehlte nicht vom früben Morgen an und mar alfo, wie fpaterbin meine Mutter, bem Schaufpiel quaufeben, angefahren tam, als leichtgefleibet wirklich burchgefroren. Sie faß im Bagen in ihrem rothen Sammetvelge, ber, auf ber Bruft mit ftarten golbenen Schnuren und Quaften zusammengehalten, gang ftattlich aussah. "Geben Sie mir, liebe Mutter, Ihren Pelz!" rief ich aus dem Stegreife, ohne mich weiter besonnen ju haben; "mich friert grimmig." Auch fie bebachte nichts weiter; im Augenblide batte ich ben Belg an, ber, purpurfarb, bis an die Baben reichend, mit Bobel verbramt, mit Gold geschmudt, zu ber braunen Belzmupe, die ich trug, gar nicht übel fleibete. So fuhr ich forglos auf und ab; auch mar bas Gebrange fo groß, bag man bie feltene Erscheinung nicht einmal fonberlich bemertte, obschon einigermaßen: benn man rech: nete mir fie später unter meinen Anomalieen im Ernft und Scherze mobl einmal mieber vor.

Rach folden Erinnerungen eines gludlichen unbebachten Sanbelns ichreiten wir an bem eigentlichen gaben unferer Erzählung fort.

Ein geistreicher Franzos hat schon gesagt: wenn irgend ein guter Kopf die Ausmerksamkeit des Publitums durch ein verdiensteliches Werk auf sich gezogen hat, so thut man das Möglichste, um zu verhindern, daß er jemals bergleichen wieder hervorbringt.

Es ift so mahr: irgend etwas Gutes, Geistreiches wird in stiller abgesonderter Jugend hervorgebracht, der Beisall wird erworben, aber die Unabhängigkeit verloren; man zerrt das konzentrirte Talent in die Zerstreuung, weil man denkt, man könne von seiner Persönlichkeit etwas abzupfen und sich zueignen.

In diesem Sinne erhielt ich manche Einladungen, oder nicht so wohl Einladungen: ein Freund, ein Bekannter schlug mir vor, gar oft mehr als dringend, mich da oder dort einzuführen.

Der quasi-Fremde, angekundigt als Bar, wegen oftmaligen unfreundlichen Abweisens, dann wieder als hurone Boltaire's, Cumberlands Westindier, als Naturtind bei so vielen Talenten, erregte die Neugierde, und so beschäftigte man sich in verschiedenen häusern mit schieslichen Regotiationen, ihn zu sehen. Unter andern ersuchte mich ein Freund eines Abends, mit ihm ein kleines Konzert zu besuchen, welches in einem angesehenen resormirten Handelshause gegeben wurde. Es war schon spät; doch weil ich Alles aus dem Stegreise liebte, solgte ich ihm, wie gewöhnlich anständig angezogen. Wir treten in ein Zimmer gleicher Erde, in das eigentliche geräumige Wohnzimmer. Die Gesellschaft war zahlreich; ein Flügel stand in der Mitte, an den sich sogleich die einzige Tochter des Hause niedersetzte und mit bedeutender Fertigkeit und Anmuth spielte. Ich stand am unterem Ende des Flügels, um ihre Gestalt und Wesen nahe genug bemerken zu können; sie hatte etwas Kindartiges in ihrem Betragen; die Bewegungen, wozu das Spiel sie nöthigte, waren ungezwungen und leicht.

Nach geendigter Songte trat fie and Ende des Bigno's gegen mir über; wir begrüßten uns ohne weitere Rede, benn ein Quartett war icon angegangen. Um Schluffe trat ich etwas näber und sagte einiges Berbindliche: wie febr es mich freue, daß bie erfte Befanntschaft mich auch zugleich mit ihrem Talent befannt gemacht habe. Sie mußte fehr artig meine Worte zu erwiedern, bebielt ihre Stellung und ich die meinige. Ich konnte bemerken. baß fie mich aufmertsam betrachtete, und daß ich gang eigentlich gur Schau ftand, welches ich mir wohl tonnte gefallen laffen, ba man auch mir etwas gar Unmuthiges ju schauen gab. Indessen blidten wir einander an, und ich will nicht läugnen, daß ich eine Unziehungetraft von ber fanftesten Urt zu enipfinden glaubte. Das Sin = und Bermogen ber Gefellschaft und ihrer Leiftungen verhin= berte jedoch jebe andere Art von Unnaberung biefen Abend. Doch muß ich eine angenehme Empfindung gestehen, als die Mutter beim Abschied zu erkennen gab, fie hofften mich bald wieder zu feben, und die Tochter mit einiger Freundlichkeit einzustimmen ichien. 3ch verfehlte nicht, nach ichidlichen Baufen, meinen Befuch ju wiederholen, ba fich benn ein heiteres verständiges Gefprach bildete, welches kein leibenschaftliches Berhältniß zu weiffagen schien.

Indessen brachte die einmal eingeleitete Gastfreiheit unseres Hauses den guten Eltern und mir selbst manche Unbequemlichkeit; in meiner Richtung, die immer darauf hingieng, das Höhere gewahr zu werden, es zu erkennen, es zu fördern und wo möglich solches nachbildend zu gestalten, war ich dadurch in nichts weiter gebracht. Die Menschen, in sosern sie gut waren, waren fromm, und in sosern sie thätig waren, unklug und oft ungeschickt. Jenes konnte mir nichts helsen, und dieses verwirrte mich. Einen merkwürdigen Fall habe ich sorgsältig niedergeschrieben.

Im Anfang bes Jahres 1775 melbete Jung, nachher Stilling genannt, vom Rieberrhein, daß er nach Frankfurt komme, berufen, eine bebeutenbe Augenkur baselbst vorzunehmen; er war mir und meinen Eltern willtommen, und wir boten ihm bas Quartier an.

herr von Lersner, ein würdiger Mann in Jahren, burch Grgiebung und Aubrung fürftlicher Rinder, verftandiges Betragen bei Sof und auf Reisen überall geschätt, erbulbete icon lange bas Unglud einer völligen Blindbeit; bod fonnte feine Gebnfucht nach Sulfe nicht gang erloschen. Run batte Jung feit einigen Rabren mit autem Muth und frommer Dreiftigfeit viele Staaroperationen am Niederrhein vollbracht und fic dadurch einen ausgebreiteten Ruf erworben. Redlichfeit feiner Seele, Ruverläffigfeit bes Charatters und reine Gottesfurcht bewirtten ibm ein allaemeines Rutrauen; biefes verbreitete fich ftromaufwarts auf bem Bege vielfacher Sanbeleverbindungen. Berr von Lerener und bie Seinigen, berathen von einem einsichtigen Arzte, entschloffen fic. ben gludlichen Augenarzt tommen zu laffen, wenn ichon ein Frankfurter Raufmann, an bem bie Rur mikaludt mar, ernftlich ab-Aber mas bewies auch ein einzelner Fall gegen fo viele gelungene! Doch Jung tam, nunmehr angelockt burch eine bebeutende Belobnung, beren er gewöhnlich bisber entbebrt batte: er tam, feinen Ruf zu vermehren, getroft und freudig, und wir munichten und Blud zu einem fo madern und heitern Tischaenoffen.

Nach mehreren ärztlichen Borbereitungen ward nun endlich ber Staar auf beiben Augen gestochen; wir waren bochft gespannt; es hieß: ber Patient habe nach ber Operation sogleich geseben, bis ber Berband bas Tageslicht wieder abgehalten. Allein es ließ fic bemerken, daß Jung nicht heiter war und daß ihm etwas auf bem Bergen lag: wie er mir benn auch auf weiteres Rachforichen betannte, bag er wegen Ausgang ber Rur in Sorgen fei. Gewohn: lich, und ich hatte felbst in Strafburg mehrmals zugefehen, schien nichts leichter in ber Welt ju fein; wie es benn auch Stillingen bundertmal gelungen war. Rach vollbrachtem fcmerglofem Schnitt burch die unempfindliche Sornhaut fprang bei bem gelindeften Drud Die trube Linfe von felbst beraus, ber Batient erblidte fogleich Die Gegenstände und mußte fich nur mit verbundenen Augen gebulben. bis eine vollbrachte Rur ihm erlaubte, fich bes toftlichen Draans nach Willen und Bequemlichkeit zu bedienen. Die mancher Arme. bem Jung biefes Glud verschafft, hatte bem Bohlthater Gottes Segen und Belohnung von oben berab gewünscht, welche nun burch biefen reichen Mann abgetragen werben follte.

Jung bekannte, daß es dießmal so leicht und glücklich nicht hergegangen: die Linse sei nicht herausgesprungen, er habe sie holen und zwar, weil sie angewachsen, ablösen müssen; dieß sei nun nicht ohne einige Gewalt geschehen. Run machte er sich Borwürfe, daß er auch das andere Auge operirt habe. Allein man hatte sich fest vorgesetzt, beide zugleich vorzunehmen, an eine solche Zusälligkeit hatte man nicht gedacht, und da sie eingetreten, sich nicht sogleich erholt und besonnen. Genug, die zweite Linse kam nicht von selbst, sie mußte auch mit Unstatten abgelöst und herzausgebolt werden.

Die übel ein so gutmuthiger, wohlgefinnter, gottesfürchtiger Mann in einem solchen Falle dran sei, läßt teine Beschreibung noch Entwicklung zu; etwas Allgemeines über eine solche Sinnesart

fteht vielleicht bier am rechten Blate.

Auf eigene moralische Bildung loszuarbeiten, ist das Einfachste und Thunlichste, was der Mensch vornehmen kann; der Trieb dazu ist ihm angeboren; er wird durch Menschenverstand und Liebe dazu

im bürgerlichen Leben geleitet, ja gedrängt.

Stilling lebte in einem sittlich religiösen Liebesgefühl; ohne Mittheilung, ohne guten Gegenwillen konnte er nicht existiren: er sorzberte wechselseitige Reigung; wo man ihn nicht kannte, war er still; wo man den Bekannten nicht liebte, war er traurig; deßwegen besand er sich am besten mit solchen wohlgesinnten Menschen, die in einem beschränkten ruhigen Berufskreise mit einiger Bequemlichteit sich zu vollenden beschäftigt sind.

Diesen gelingt nun wohl, die Eitelteit abzuthun, bem Beftreben nach außerer Ehre zu entsagen, Behutsamteit im Sprechen sich anzueignen, gegen Genossen und Nachbarn ein freundliches

gleiches Betragen auszuüben.

Oft liegt hier eine dunkle Geistessform zum Grunde, durch Individualität modifizirt; solche Bersonen, zufällig angeregt, legen große Bichtigkeit auf ihre empirische Lausdahn; man halt Alles für übernatürliche Bestimmung, mit der Ueberzeugung, daß Gott unmittelbar einwirke.

Dabei ist im Menschen eine gewisse Reigung, in seinem Zustand zu verharren, zugleich aber auch sich stoßen und führen zu lassen, und eine gewisse Unentschlossenheit, selbst zu handeln. Diese vermehrt sich bei Mißlingen der verständigsten Plane, sowie durch zufälliges Gelingen günstig zusammentressender unvorhergesehener Umstände.

Die nun durch eine folche Lebensweise ein aufmerksames mannliches Betragen verkummert wird, so ist die Art, in einen folchen Austand zu geratben, gleichfalls bebenklich und ber Betrachtung werth.

Bovon sich bergleichen Sinnesverwandte am liebsten unterhalten, sind die sogenannten Erwedungen, Sinnesveränderungen, denen wir ihren psychologischen Werth nicht absprechen. Es sind eigentlich, was wir in wissenschaftlichen und poetischen Angelegenheiten Aperqus nennen: das Gewahrwerden einer großen Maxime, welches immer

eine genialische Geistesoperation 'ist; man kommt durch Anschauen dazu, weber durch Rachdenken noch durch Lehre oder Ueberlieserung. Hier ist es das Gewahrwerden der moralischen Kraft die im Glauben ankert und so in stolzer Sicherheit mitten auf den Wogen sich empfinden wird.

Ein solches Aperçu giebt bem Entdeder die größte Freude, weil es auf eine originelle Beise nach dem Unendlichen hindeutet; es bedarf keiner Zeitsolge zur Ueberzeugung: es entspringt ganz und vollendet im Augenblick, daber das autmütbige aktfranzösische Reim-

mort:

#### En peu d'heure Dieu labeure.

Neußere Unftoge bewirken oft bas gewaltsame Losbrechen folder Sinnesanderung, man glaubt Beiden und Bunder ju fchauen.

Rutrauen und Liebe verband mich aufs berglichste mit Stilling: ich hatte boch auch gut und gludlich auf feinen Lebensgang eingewirft, und es war gang feiner Ratur gemäß, Alles, mas für ihn geschah, in einem bantbaren feinen Bergen gu behalten; aber sein Umgang war mir in meinem bamaligen Lebensgange weber erfreulich noch forberlich. Zwar überließ ich gern einem geben, wie er sich bas Rathsel seiner Tage zurechtlegen und ausbilden wollte: aber die Art, auf einem abenteuerlichen Lebensgange Alles. mas uns vernünftigerweise Gutes begegnet, einer unmittelbaren göttlichen Einwirkung jugufdreiben, ichien mir boch ju anmaglich, und die Vorstellungsart, daß Alles, mas aus unferm Leichtsinn und Duntel, übereilt ober vernachläffigt, ichlimme, ichwer ju ertragende Folgen hat, gleichfalls für eine göttliche Badagogik zu balten, wollte mir auch nicht in den Sinn. Ich konnte alfo ben auten Freund nur anhören, ihm aber nichts Erfreuliches erwiedern: boch ließ ich ihn, wie fo viele Andere, gern gewähren und founte ihn fpater wie früher, wenn man, gar zu weltlich gefinnt, fein gartes Wefen zu verleten fich nicht scheute. Daber ich ihm auch ben Einfall eines schaltischen Mannes nicht zu Ohren tommen ließ, ber einmal gang ernsthaft ausrief: "Rein, fürwahr, wenn ich mit Gott so gut stunde wie Jung, so murbe ich bas hochfte Befen nicht um Gelo bitten, sondern um Beisheit und guten Rath, bamit ich nicht so viel bumme Streiche machte, die Geld toften und elende Schuldeniahre nach fich zieben."

Denn freilich war zu solchem Scherz und Frevel jest nicht die Beit. Zwischen Furcht und Hoffnung giengen mehrere Tage hin; jene wuchs, diese schwand und versor sich ganzlich; die Augen bes braven gedulbigen Mannes entzündeten sich, und es blieb kein

Zweifel daß die Rur miglungen fei.

Der Buftand, in ben unfer Freund baburch gerieth, laft feine Schilberung ju; er wehrte fich gegen die innerfte tieffte Bergmeif. lung von ber ichlimmften Urt. Denn was war nicht in Diesem Falle verloren! juvorderft ber größte Dant bes jum Lichte wieber Genefenen, bas herrlichfte, beffen fich ber Argt nur erfreuen fann: bas Butrauen fo vieler andern Sulfsbedürftigen; ber Rredit, in: bem die gestörte Ausübung diefer Runft eine Familie im bulflofen Auftande jurudließ. Genug wir fpielten bas unerfreuliche Drama hiobs von Anfang bis ju Ende burch, ba benn ber treue Mann die Rolle der scheltenden Freunde felbft übernahm. wollte biefen Borfall als Strafe bisberiger Kebler ansehen: es schien ibm, als habe er die ihm zufällig überkommenen Augenmittel frevelhaft als gottlichen Beruf zu Diesem Geschäft betrachtet: er warf sich vor, dieses bochst wichtige Fach nicht burch und burch ftubirt, fondern feine Ruren nur fo obenhin auf gut Glud bebandelt zu baben; ihm tam augenblidlich vor die Seele, mas Miswollende ihm nachgeredet; er gerieth in Zweifel, ob dieß auch nicht Babrbeit fei? und bergleichen schmerzte um fo tiefer, als er sich ben für fromme Menschen so gefährlichen Leichtsinn. leiber auch wohl Dunkel und Gitelkeit, in feinem Lebensgange mußte zu Schulden fommen laffen. In solchen Augenbliden verlor er fich felbst, und wie wir uns auch verständigen mochten, wir gelangten boch nur gulett auf bas vernünftig nothwendige Refultat: daß Gottes Rathichluffe unerforschlich feien.

In meinem porftrebend beitern Ginne mare ich noch mehr verlett gemejen, batte ich nicht, nach herkommlicher Beije, Diefe Seelenzustande ernfter freundlicher Betrachtung unterworfen und fie mir nach meiner Beise gurecht gelegt; nur betrübte es mich. meine gute Mutter für ihre Sorgfalt und bausliche Bemühung so übel belohnt zu feben; sie empfand es jedoch nicht bei ihrem unabläffig thatigen Gleichmuth. Der Bater dauerte mich am meiften. Um meinetwillen batte er einen ftreng geschloffenen Saushalt mit Anstand erweitert und genoß besonders bei Tisch, mo die Gegen: wart von Fremden auch einbeimische Freunde und immer wieder sonstige Durchreifende berangog, febr gern eines muntern, ja varadoren Gefpraches, ba ich ihm benn burch allerlei bialettisches Rlopffechten großes Behagen und ein freundliches Lächeln bereitete: benn ich hatte die gottlose Art, alles zu bestreiten, aber nur in fofern hartnädig, daß berjenige, ber Recht behielt, auf alle Falle lächerlich wurde. hieran war nun in den letten Wochen aar nicht zu benten; benn die gludlichften beiterften Greigniffe, veranlaßt durch wohlgelungene Nebenturen des durch die hauptkur so ungludlichen Freundes, konnten nicht greifen, viel weniger ber traurigen Stimmung eine andere Wendung geben.

Denn fo machte uns im Einzelnen ein alter blinder Betteljube aus bem Sienburgischen ju lachen, ber, in bem bochften Elend nach Frantfurt geführt, taum ein Obdach, taum eine fümmerliche Rahrung und Wartung finden konnte, bem aber bie gabe orientalische Ratur so gut nachhalf, bag er volltommen und obne die minbeste Beschwerde fich mit Entzuden gebeilt fab. Als man ihn fragte, ob die Operation geschmerzt habe? fo fagte er nach der hyperbolischen Beise: "Benn ich eine Million Augen batte, so wollte ich fie jedesmal für ein balb Ropfftud jammtlich nach und nach overiren laffen." Bei feinem Abmandern betrug er fich in ber Kahraaffe eben fo ercentrisch; er bantte Gott auf aut alttestamentlich, pries ben herrn und ben Wundermann, feinen Bejandten. Go idritt er in Diefer langen gewerbreichen Strafe langfam ber Brude gu. Berfaufer und Raufer traten aus ben Läben beraus, überrafcht burch einen fo feltenen frommen, leibenschaftlich vor aller Welt ausgesprochenen Enthusiasmus; alle maren angeregt zur Theilnahme, bergestalt, baß er, ohne irgend zu forbern ober zu beischen, mit reichlichen Gaben gur Begezehrung bealüdt wurde.

Gines solchen heitern Borfalls durfte man in unserm Kreife aber kaum erwähnen; benn wenn der Aermste, in seiner sandigen Heimath über Main, in häuslichem Elend höchst glücklich gedacht werden konnte, so vermiste dagegen ein Bohlhabender, Burdiger

bieffeits bas unichatbare, junachft gehoffte Bebagen.

Rrantend war baher fur unsern guten Jung ber Empfang ber taufend Gulben, die, auf jeden Fall bedungen, von großmuthigen Menschen edel bezahlt wurden. Diese Baarschaft sollte bei seiner Rudtebr einen Theil ber Schulden auslöschen, die auf traurigen.

ja unseligen Buftanben lafteten.

Und so schied er trostlos von uns: venn er sah zurücktehrend den Empfang einer sorglichen Frau, das veränderte Begegnen von wohldenkenden Schwiegereltern, die sich, als Bürgen für so manche Schulden des allzu zuversichtlichen Mannes, in der Wahl eines Lebensgefährten sur ihre Tochter vergriffen zu haben glauben konnten. Hohn und Spott der ohnehin im Glücke schon Rißwollenden konnte er in diesem und jenem Hause, aus diesem und jenem Fenster schon voraussiehen; eine durch seine Abwesenheit schon verkümmerte, durch diesen Unfall in ihren Wurzeln bedrohte Braris mußte ibn äußerst änastigen.

So entließen wir ihn, von unserer Seite jedoch nicht gang ohne Hoffnung, benn seine tuchtige Ratur, gestütt auf ben Glauben an übernaturliche Gulfe, mußte seinen Freunden eine stillbeichei-

tene Buversicht einflößen.

## Siebzehntes Buch.

Benn ich die Geschichte meines Berhältnisses zu Lili wieder ausnehme, so hab' ich mich zu erinnern, daß ich die angenehmsten Stunden, theils in Gegenwart ihrer Mutter, theils allein mit ihr zubrachte. Man traute mir aus meinen Schriften Kenntniß des menschlichen Herzens, wie man es damals nannte, zu, und in diesem Sinne waren unsere Gespräche sittlich interessant auf jede Weise.

Wie wollte man sich aber von dem Innern unterhalten, ohne sich gegenseitig aufzuschließen? Es währte daher nicht lange, daß Lili mir in ruhiger Stunde die Geschichte ihrer Jugend erzählte. Sie war im Genuß aller geselligen Bortheile und Weltvergnügungen aufgewachsen. Sie schilderte mir ihre Brüder, ihre Berwandten, so wie die nächsten Zustände; nur ihre Mutter blieb in einem ehrwürdigen Dunkel.

Auch kleiner Schwächen wurde gebacht, und so konnte sie nicht läugnen, daß sie eine gewisse Gabe, anzuziehen, an sich habe bemerken müssen, womit zugleich eine gewisse Eigenschaft, sahren zu lassen, verbunden sei. Hierdurch gelangten wir im Hinz und Wiederreden auf den bedenklichen Punkt, daß sie diese Gabe auch an mir geübt habe, jedoch bestraft worden sei, indem sie auch von mir angezogen worden.

Diese Geständnisse giengen aus einer so reinen kindhaften Natur hervor, daß sie mich badurch aufs allerstrengste sich zu eigen machte.

Ein wechselseitiges Bedurfniß, eine Gewohnheit, sich zu sehen, trat nun ein; wie batt' ich aber manchen Tag, manchen Abend bis in die Nacht hinein entbehren mussen, wenn ich mich nicht hätte entschließen können, sie in ihren Zirkeln zu sehen! hieraus erwuchs mir manniafaltige Bein.

Mein Verhaltniß zu ihr war von Person zu Person, zu einer schönen, liebenswürdigen, gebildeten Tochter; es glich meinen früheren Verhältnissen und war noch höherer Art. An die Aeußerslichteiten jedoch, an das Mischen und Wiedermischen eines gezselligen Zustandes hatte ich nicht gedacht. Ein unbezwingliches Verlangen war herrschend geworden; ich konnte nicht ohne sie, sie nicht ohne mich sein; aber in den Umgebungen und bei den Einswirkungen einzelner Glieder ihres Kreises, was ergaben sich da oft für Mißtage und Fehlstunden!

Die Geschichte von Lustpartieen, die zur Unluft ausliefen; ein retardirender Bruder, mit dem ich nachfahren sollte, welcher seine Geschäfte erst mit der größten Gelassenheit, ich weiß nicht ob mit Schabenfreude, langsamst vollendete und badurch die ganze wohlburchbachte Berabredung verdarb; auch sonstiges Antreffen und

Berfehlen, Ungebuld und Entbehrung, alle diese Beinen, die in irgend einem Roman umständlicher mitgetheilt gewiß theilnehmende Leser sinden würden, muß ich hier beseitigen. Um aber doch diese betrachtende Darstellung einer lebendigen Anschauung, einem jugendelichen Mitgesühl anzunähern, mögen einige Lieder, zwar bekannt, aber vielleicht besonders hier eindrücklich, eingeschaltet stehen.

Herz, mein Herz, was foll das geben? Was bedränget dich so sehr? . Welch ein fremdes, neues Leben! Ich erkenne dich nicht mehr. Weg ist Alles, was du liebtest, Weg, warum du dich betrübtest, Weg dein Fleiß und deine Ruh — Ach, wie kamst du nur dazu?

Fesselt bich die Jugendblüthe, Diese liebliche Gestalt, Dieser Blick voll Treu' und Güte Mit unendlicher Gewalt? Will ich rasch mich ihr entziehen, Mich ermannen, ihr entsliehen, Führet mich im Augenblick, Uch, mein Weg zu ihr zuruck.

Und an diesem Zauberfädchen, Das sich nicht zerreißen läßt, Hält das liebe, lose Mädchen Mich so wider Willen sest; Muß in ihrem Zauberkreise Leben nun auf ihre Weise. Die Berändrung, ach, wie groß! Liebe, Liebe, laß mich loß!

Warum ziehst du mich unwiderstehlich, Ach, in jene Bracht? War ich guter Junge nicht so selig In der öben Racht?

Heimlich in mein Zimmerchen verschlossen, Lag im Mondenschein Ganz von seinem Schauerlicht umflossen, Und ich dämmert' ein;

Träumte ba von vollen goldnen Stunden Ungemischter Luft,

hatte schon bein liebes Bild empfunden Tief in meiner Bruft.

Bin ich's noch, ben bu bei so viel Lichtern An bem Spieltisch hältst? Oft so unerträglichen Gesichtern Gegenüber stellst?

Reizender ist mir des Frühlings Blüthe Nun nicht auf der Flur; Bo du, Engel, bist, ist Lieb' und Güte, Bo du bist, Natur.

hat man fich biefe Lieber aufmerksam vorgelesen, lieber noch mit Gefühl vorgefungen, so wird ein hauch jener Fulle gludlicher Stunden gewiß vorüber weben.

Doch wollen wir aus jener größeren, glanzenden Gefellichaft nicht eilig abicheiben, ohne vorher noch einige Bemerkungen binzuzufugen; besonders ben Schluß bes zweiten Gedichtes zu erlautern.

Diesenige, die ich nur im einfachen, selten gewechselten Haus-kleide zu sehen gewohnt war, trat mir im eleganten Modeput nun glänzend entgegen, und doch war es ganz dieselbe. Ihre Anmuth, ihre Freundlichkeit blied sich gleich, nur möcht ich sagen, ihre Anziehungsgabe that sich mehr hervor; es sei nun, weil sie hier gegen viele Menschen stand, daß sie sich lebhaster zu äußern, sich von mehreren Seiten, je nachdem ihr dieser oder jener entzegen kam, zu vermannigsaltigen Ursache kand; genug, ich konnte mir nicht läugnen, daß diese Fremden mir zwar einerseits undezquem sielen, daß ich aber doch um Bieles der Freude nicht entzbehrt hätte, ihre geselligen Tugenden kennen zu lernen und einzusehen, sie sei auch weiteren und allgemeineren Zuständen gewachsen.

War es boch berselbige nun durch Put verhüllte Busen, der sein Inneres mir geöffnet hatte, und in den ich so klar wie in den meinigen hineinsah; waren es doch dieselben Lippen, die mir so früh den Bustand schilderten, in dem sie herangewachsen, in dem sie ihre Jahre verbracht hatte. Jeder wechselseitige Blick, jedes begleitende Lächeln sprach ein verborgenes edles Berständniß aus, und ich staunte selbst dier in der Menge über die geheime unschuldige Beradredung, die sich auf das menschlichste, auf das natürlichste gefunden hatte.

Doch sollte bei eintretendem Frühling eine anständige lände liche Freiheit dergleichen Berhaltnisse enger knüpfen. Offenbach am Main zeigte schon damals bedeutende Anfänge einer Stadt, die sich in der Folge zu bilden versprach. Schöne, für die das malige Zeit prächtige Gebäude hatten sich schon bervorgethan: Ontel Bernard, wie ich ihn gleich mit seinem Familientitel nennen will, bewohnte das größte; weitläuftige Fabrikgebäude schloffen sich an; d'Orville, ein jüngerer lebhafter Mann von liebenswürdigen Eigenheiten, wohnte gegenüber. Anstoßende Gärten, Terrassen, bis an den Main reichend, überall freien Ausgang nach der holden Umgegend erlaubend, setzen den Eintretenden und Verweilenden in ein stattliches Behagen. Der Liebende konnte für seine Gefühle keinen erwünschtern Raum sinden.

Ich wohnte bei Johann Andre, und indem ich diefen Mann, ber sich nachher genugsam bekannt gemacht, hier zu nennen habe, muß ich mir eine kleine Abschweifung erlauben, um von bem

bamaligen Opernwesen einigen Begriff zu geben.

In Franksurt birigirte zu ber Zeit Marchand das Theater und suchte burch seine eigne Person das Möglichte zu leisten. Es war ein schöner, groß und wohlgestalteter Mann in den besten Jahren; das Behagliche, Beichliche erschien bei ihm vorwaltend; seine Gegenwart auf dem Theater war daher angenehm genug. Er mochte so viel Stimme haben, als man damals zu Aussührung musikalischer Werke wohl allenfalls bedurfte; deßhalb er denn die kleinern und größern französischen Opern herüber zu besauemen bemüht war.

Der Bater in ber Gretry'schen Oper: die Schöne bei bem Ungeheuer, gelang ihm besonders wohl, wo er sich in der hinter bem Flor veranstalteten Bision gar ausdrücklich zu geberden wußte.

Diese in ihrer Art wohlgelungene Oper naherte sich jedoch bem eblen Styl und war geeignet, die zartesten Gesühle zu erregen. Dagegen hatte sich ein realistischer Damon des Opernstheaters bemachtigt; Zustands und Handwerks. Opern thaten sich hervor. Die Jäger, der Faßbinder, und ich weiß nicht was alles, waren vorausgegangen: André wählte sich den Töpfer. Er hatte sich das Gedicht selbst geschrieben und in den Text, der ihm ans gehörte, sein ganzes musitalisches Talent verwendet.

Ich war bei ihm einquartiert und will von diesem allzeit fertigen Dichter und Komponisten nur so viel sagen, als hier ge-

forbert mirb.

Es war ein Mann von angebornem lebhaftem Talente, eigentlich als Techniter und Fabritant in Offenbach ansähig; er schwebte zwischen dem Kapellmeister und Dilettanten. In Hoffnung, jenes Berdienst zu erreichen, bemühte er sich ernstlich, in der Musit gründlichen Fuß zu sassen; als letterer war er geneigt, seine Kompositionen ins Unendliche zu wiederholen.

Unter ben Personen, welche bamals ben Rreis zu fullen und zu beleben sich höchst thatig erwiesen, ist ber Pfarrer Ewalb zu nennen, ber, geistreich heiter in Gesellschaft, die Studien seiner Bflichten, seines Standes im Stillen für sich durchzusühren wußte, wie er benn auch in der Folge innerhalb des theologischen Feldes sich ehrenvoll bekannt gemacht; er muß in dem damaligen Kreise als unentbehrlich, auffassend und erwiedernd, mitgedacht werden.

Lili's Pianospiel sesselte unsern guten André volltommen an unfre Gesellschaft; als unterrichtend, meisternd, ausstührend, waren wenige Stunden des Tags und der Nacht, wo er nicht in das Kamilienwesen, in die gesellige Tagesreihe mit eingriff.

Burgers Lenore, bamals gang frisch bekannt, und mit Enthusfiasmus von ben Deutschen aufgenommen, war von ihm koms

ponirt; er trug fie gern und wieberholt vor.

Auch ich, der viel und lebhaft rezitirend vortrug, war fie zu beklamiren bereit; man langweilte sich damals noch nicht an wiesberholtem Einerlei. War der Gesellschaft die Wahl gelassen, welchem von uns beiden sie hören wolle, so siel die Entscheidung oft zu meinen Gunsten.

Dieses alles aber, wie es auch sei, biente ben Liebenben nur zur Berlängerung bes Zusammenseins; sie wissen kein Ende zu sinden, und der gute Johann Andre war durch wechselsweise Berzsührung der beiden gar leicht in ununterbrochene Bewegung zu sehen, um dis nach Mitternacht seine Musik wiederholend zu verzlängern. Die beiden Liebenden versicherten sich dadurch einer wertben unentbebrlichen Gegenwart.

Trat man am Morgen in aller Frühe aus bem Saufe, fo fand man sich in ber freiesten Luft, aber nicht eigentlich auf bem Lande. Anfehnliche Gebaube, Die ju jener Beit einer Stadt Chre gemacht hatten; Garten, parterreartig überfebbar, mit flachen Blumen : und fonftigen Pruntbeeten; freie Ueberficht über ben Rlug bis ans jenseitige Ufer: oft icon frub eine thatige Schifffahrt von Flogen und gelenten Martifchiffen und Rahnen; eine fanft hingleitende lebendige Welt, mit liebevollen garten Empfinbungen im Einklang. Selbst bas einsame Borübermogen und Schilfgeflufter eines leise bewegten Stromes ward hochft erquidlich und verfehlte nicht, einen entschieden beruhigenden Zauber über ben Berantretenden zu verbreiten. Ein beiterer Simmel ber iconften Sabredzeit überwölbte bas Bange, und wie angenehm mußte fich eine traute Gesellschaft, von folden Scenen umgeben, morgende lich wiederfinden!

Sollte jedoch einem ernsten Leser eine solche Lebensweise gar zu lose, zu leichtfertig erscheinen, so möge er bedenken, daß zwischen daßjenige, was hier des Bortrags halben, wie im Zusammenshange geschildert ift, sich Tage und Wochen des Entbehrens, andere Bestimmungen und Thätigkeiten, sogar unerträgliche Langeweile widerwärtig einstellten.

Manner und Frauen waren in ihrem Pflichtkreise eifrig beschäftigt. Auch ich versaumte nicht, in Betracht der Gegenwart und Zukunft, das mir Obliegende zu besorgen, und fand noch Beit genug, dasjenige zu vollbringen, wohin mich Talent und

Leidenschaft unwiderstehlich bindrangten.

Die frühesten Morgenstunden war ich der Dichtkunft schuldig; der wachsende Tag gehörte den weltlichen Geschäften, die auf eine ganz eigene Art behandelt wurden. Mein Bater, ein gründlicher, ja eleganter Jurist, führte seine Geschäfte selbst, die ihm sowohl die Berwaltung seines Bermögens als die Berbindung mit werthgeschäften Freunden auserlegte; und ob ihm gleich sein Charafter als taiserlicher Rath zu prakticiren nicht erlaubte, so war er doch manchem Bertrauten als Rechtsfreund zur Hand, indem die ausgesertigten Schriften von einem ordinirten Advotaten unterzeichnet wurden, dem denn jede solche Signatur ein Billiges einbrachte.

Diese seine Thätigkeit war nur lebhafter geworden durch mein Herantreten, und ich konnte gar wohl bemerken, daß er mein Talent höher schätzte als meine Praxis und deswegen Alles that, um mir Zeit genug zu meinen poetischen Studien und Arbeiten zu lassen. Gründlich und tüchtig, aber von langsamer Conception und Aussührung, studirte er die Akten als geheimer Reserendar, und wenn wir zusammentraten, legte er mir die Sache vor und die Aussertigung ward von mir mit solcher Leichtigkeit vollbracht, daß es ihm zur höchsten Batersreude gedieh und er auch wohl einmal auszusprechen nicht unterließ: "wenn ich ihm fremd wäre, er würde mich beneiden."

Diese Angelegenheiten noch mehr zu erleichtern, hatte sich ein Schreiber zu uns gesellt, bessen Charakter und Wesen, wohl durchgeführt, leicht einen Roman fördern und schmuden könnte. Rach wohlgenutten Schuljahren, worin er des Lateins völlig mächtig geworden, auch sonstige gute Kenntnisse erlangt hatte, unterbrach ein allzu leichtsertiges akademisches Leben den übrigen Gang seiner Lage; er schleppte sich eine Weile mit siechem Körper in Dürftigkeit hin und kam erst später in bessere Umstände durch hülfe einer sehr schönen Handschrift und Rechungssertigkeit. Bon einigen Advokaten unterhalten, ward er nach und nach mit den Hörmlichkeiten des Rechtsganges genau bekannt und erward sich alle, denen er diente, durch Rechtlichkeit und Pünktlichkeit zu Gönnern. Auch unserm Hause hatte er sich verpslichtet und war in allen Rechtsz und Rechnungssachen bei der Hand.

Diefer hielt nun von seiner Seite unser sich immer mehr ausbehnendes Geschäft, das sich sowohl auf Rechtsangelegenheiten, als auf mancherlei Aufträge, Bestellungen und Speditionen bezog. Auf dem Rathhause wußte er alle Wege und Schliche; in ben beiben burgemeisterlichen Aubienzen war er auf seine Weise gelitten; und da er manchen neuen Rathsherrn, worunter einige gar bald zu Schöffen herangestiegen waren, von seinem ersten Eintritt ins Amt ber, in seinem noch unsichern Benehmen wohl kannte, so hatte er sich ein gewisses Vertrauen erworben, das man wohl eine Art von Einsluß nennen konnte. Das Alles wußte er zum Nuzen seiner Gönner zu verwenden, und da ihn seine Gesundheit nöthigte, seine Thätigkeit mit Maß zu üben, so sand man ihn immer bereit, jeden Auftrag, jede Bestellung sorgsältig auszurichten.

Seine Gegenwart war nicht unangenehm, von Körper schlank und regelmäßiger Gesichtsbildung; sein Betragen nicht zudringlich, aber doch mit einem Ausdruck von Sicherheit seiner Ueberzeugung, was zu thun sei, auch wohl heiter und gewandt bei wegzuräumenden Hindernissen. Er mochte start in den Vierzigen sein, und es reut mich noch (ich darf das Obengesagte wiederholen), daß ich ihn nicht als Triebrad in den Mechanismus irgend einer

Novelle mit eingefügt habe.

In Hoffnung, meine ernsten Leser burch bas Borgetragene einigermaßen befriedigt zu haben, darf ich mich wohl wieder zu benen glänzenden Tagespunkten hinwenden, wo Freundschaft und Liebe sich in ihrem schönsten Lichte zeigten.

Daß Geburtstage sorgfältig, froh und mit mancher Abmeche selung geseiert wurden, liegt in der Natur solcher Berbindungen; bem Geburtstage des Bfarrers Ewald zu Gunsten ward das Lied

gedichtet:

In allen guten Stunden, Erhöht von Lieb' und Wein, Soll dieses Lied verbunden Bon uns gesungen sein! Uns hält der Gott zusammen, Der uns hierher gebracht, Erneuert unfre Flammen, Er hat sie angefacht.

Da dieß Lied sich bis auf den heutigen Tag erhalten hat und nicht leicht eine muntere Gesellschaft beim Gastmahl sich versammelt, ohne daß es freudig wieder aufgefrischt werde, so empfehlen wir es auch unsern Nachkommen und wünschen Allen, die es aussprechen und singen, gleiche Lust und Behagen von innen heraus, wie wir damals, ohne irgend einer weitern Welt zu gedenken, und im beschränkten Kreise zu einer Welt ausgedehnt empfanden.

Nun aber wird man erwarten, daß Lili's Geburtstag, welcher

ben 23. Juni 1775 sich zum siebenzehnten Mal wiederholte, besonbers sollte geseiert werden. Sie hatte versprochen, am Mittag nach Offenbach zu tommen, und ich muß gestehen, daß die Freunde mit glücklicher Uebereinkunft von diesem Feste alle herkommlichen Berz zierungsphrasen abgelehnt und sich nur allein mit Gerzlichkeiten, die ibrer würdig wären, zu Empfang und Unterbaltung vorbereitet batten.

Mit solchen angenehmen Pflichten beschäftigt, sah ich die Sonne untergehen, die einen folgenden heitern Tag verkündigte und unserm Fest ihre frohe glänzende Gegenwart versprach, als Lili's Bruder George, der sich nicht verstellen konnte, ziemlich ungeberdig ins Zimmer trat und ohne Schonung zu erkennen gab, daß unser morgendes Fest gestört sei; er wisse selbst weder wie noch wodurch; aber die Schwester lasse sagen, daß es ihr völlig unmöglich sei, morgen Mittag nach Offenbach zu kommen und an dem ihr zugedachten Feste Theil zu nehmen; erst gegen Abend hosse sie ihre Ankunst bewirken zu können. Nun sühle und wisse sie recht gut, wie unangenehm es mir und unsern Freunden sellen müsse, ditte mich aber so herzlich dringend, als sie könne, etwas zu ersinden, wodurch das Unangenehme dieser Nachricht, die sie mir überlasse hinauszumelben, gemilbert, ja versöhnt werde; sie wolle mir's zum allerbesten banken.

Ich schwieg einen Augenblick, hatte mich auch sogleich gefaßt und wie durch himmlische Eingebung gefunden, was zu thun war. "Eile," rief ich, "George! sag' ihr, sie solle sich ganz beruhigen, möglich machen, daß sie gegen Abend tomme; ich versspräche: gerade dieses Unheil solle zum Fest werden!" Der Knabe war neugierig und wünschte zu wissen, wie? dies wurde ihm standhaft verweigert, ob er gleich alle Kunste und Gewalt zu Gülfe rief, die ein Bruder unsert Geliebten auszuüben sich anmaßt.

Raum war er weg, so gieng ich mit sonderbarer Selbstges sälligkeit in meiner Stube auf und ab, und mit dem frohen, freien Gesühl, daß hier Gelegenheit sei, mich als ihren Diener auf eine glänzende Weise zu zeigen, heftete ich mehrere Bogen mit schoner Seide, wie es dem Gelegenheitsgedicht ziemt, zussammen und eilte, den Titel zu schreiben:

"Sie tommt nicht!"

"ein jammervolles Familienstüd, welches, geklagt sei es Gott, ben 23. Juni 1775 in Offenbach am Main auf bas allernatürlichste wird aufgeführt werden. Die Handlung dauert vom Morgen bis aufn Abend."

Da von diesem Scherze weber Concept noch Abschrift vorhanden, habe ich mich oft darnach erkundigt, aber nie etwas davon wieder erfahren können; ich muß daher es wieder aus neue zusammendichten, welches im Allgemeinen nicht schwer fällt. Der Schauplat ist d'Orville's Haus und Garten in Offenbach; die Handlung eröffnet sich durch die Domestiken, wobei Jedes genau seine Rolle spielt und die Anstalten zum Fest vollkommen deutlich werden. Die Kinder mischen sich drein, nach dem Leben gebildet; dann der Herr, die Frau mit eigenthümlichen Thätigskeiten und Sinwirkungen; dann kommt, indem Alles sich in einer gewissen haftigen Geschäftigkeit durch einander treibt, der unersmüdliche Nachdar Komponist Hans Andre; er setzt sich an den Flügel und ruft Alles zusammen, sein eben sertig gewordenes Festlied anzuhören und durchzuprobiren. Das ganze Haus zieht er heran, aber Alles macht sich wieder sort, dringenden Geschäften nachzugehen; eins wird vom andern abgerusen, eins bedarf des andern, und die Dazwischenkunst des Gartners macht ausmertsam auf die Garten: und Wasser-Scenen; Kränze, Banderolen mit Inschriften zierlichster Art, nichts ist vergessen.

Als man sich nun eben um die erfreulichsten Gegenstände verssammelt, tritt ein Bote herein, der, als eine Art- von lustigem Hin: und Wiederträger, berechtigt war, auch eine Charakterrolle mitzuspielen, und der durch manches allzugute Trinkgeld wohl ungefähr merken konnte, was für Berhältnisse obwakteten. Er thut sich auf sein Packet etwas zu Gute, hofft ein Glas Wein und Semmelbrod und übergiebt nun nach einigem schalkhaften Weigern die Depesche. Dem Hausherrn sinken die Arme, die Papiere fallen zu Boden, er rust: "Laßt mich zum Tisch! laßt

mich zur Rommode, bamit ich nur ftreichen fann."

Das geistreiche Zusammensein lebelustiger Menschen zeichnet sich vor Allem aus durch eine Sprache und Geberben-Symbolit. Es entsteht eine Art Gauner-Joiom, welches, indem es die Einsgeweihten böchft gludlich macht, den Fremden unbemertt bleibt

ober. bemerkt, verbrießlich wird.

Es gehörte zu Lili's anmuthigsten Eigenheiten eine, die hier burch Wort und Geberde als Streichen ausgebrückt ist, und welche Statt fand, wenn etwas Anstößiges gesagt oder gesprochen wurde, besonders indem man bei Tische saß oder in der Rähe

von einer Alache fich befand.

Es hatte dieses seinen Ursprung von einer unendlich liebs lichen Unart, die sie einmal begangen, als ein Fremder, bei Tasel neben ihr sitzend, etwas Unziemliches vordrachte. Ohne das holde Gesicht zu verändern, strich sie mit ihrer rechten Hand gar lieblich über das Tischtuch weg und schod Alles, was sie mit dieser sansten Bewegung erreichte, gelassen auf den Boden. Ich weiß nicht was Alles, Messer, Gabel, Brod, Salzsaß, auch etwas zum Gebrauch ihres Nachbars gehörig; es war Jedermann ersschreckt: die Bedienten liesen zu, Niemand wußte, was das heißen

follte, als die Umsichtigen, die sich erfreuten, daß fie eine Unschicklichkeit auf eine so zierliche Weise erwiedert und ausgeloscht.

hier war nun also ein Symbol gefunden für das Ablehnen eines Widerwärtigen, was doch manchmal in tüchtiger, braver, schähenswerther, wohlgesinnter, aber nicht durch und durch gebildeter Gesellschaft vorzukommen pflegt. Die Bewegung mit der rechten hand als ablehnend erlaubten wir uns Alle; das wirkliche Streichen der Gegenstände hatte sie selbst in der Folge sich nur mäßig und mit Geschmad erlaubt.

Wenn der Dichter nun also dem Hausherrn diese Begierbe zu streichen, eine uns zur Natur gewordene Gewohnheit, als Mimit ausgiebt, so sieht man das Bedeutende, das Effektvolle; denn indem er Alles von allen Flächen herunter zu streichen droht, so hält ihn Alles ab; man sucht ihn zu beruhigen, dis er sich end-

lich gang ermattet in ben Seffel wirft.

"Bas ist begegnet?" ruft man aus. "Ist sie trant? Ist Jemand gestorben?" Lest! Lest! ruft d'Orville, bort liegt's auf ber Erde. Die Depesche wird aufgehoben, man liest, man rust: Sie kommt nict!

Der große Schreck hatte auf einen größern vorbereitet; — aber sie war doch wohl! — es war ihr nichts begegnet! Riemand von der Familie hatte Schaben genommen; Hoffnung blieb

auf ben Abend.

André, der indessen immersort musizirt hatte, kam doch endlich auch herbeigelausen, tröstete und suchte sich zu trösten. Pfarrer Ewald und seine Gattin traten gleichfalls charakteristisch ein, mit Berdruß und Berstand, mit unwilligem Entbehren und gemäßigtem Zurechtlegen. Alles gieng aber noch bunt durch einander, die der musterhaft ruhige Onkel Bernard endlich herankommt, ein gutes Frühltück, ein löblich Mittagssest erwartend, und der einzige ist, der die Sache aus dem rechten Gesichtspunkte ansicht, beschwichtigende, vernünstige Reden äußert und Alles ins Gleiche bringt, völlig wie in der griechischen Tragödie ein Gott die Berworrenheiten der größten Helden mit wenigen Worten auszulösen weiß.

Dieh alles ward während eines Theiles der Nacht mit laufender Feber niedergeschrieben und einem Boten übergeben, der am nächsten Morgen Punkt zehn Uhr mit der Depesche in Offen-

bach einzutreffen unterrichtet mar.

Den hellsten Morgen erblicenb, wacht' ich auf, mit Borfat und Einrichtung, genau Mittags gleichfalls in Offenbach anzulangen.

Ich ward empfangen mit dem wunderlichsten Charivari von Entgegnungen; das gestörte Fest verlautete taum; sie schalten und

schimpsten, daß ich sie so gut getrossen hätte. Die Dienerschaft war zusrieden, mit der Herrschaft auf gleichem Theater ausgestreten zu sein; nur die Kinder, als die entschiedensten undesteckbarsten Realisten, versicherten hartnäckig: so hätten sie nicht gesprochen, und es sei siberhaupt Alles ganz anders gewesen, als wie es hier geschrieden stünde. Ich beschwichtigte sie mit einigen Borgaben des Nachtisches, und sie hatten mich wie immer lied. Ein fröhliches Mittagsmahl, eine Mäßigung aller Feierlichteiten gab uns die Stimmung, List ohne Brunt, aber vielleicht un besto liedlicher zu empfangen. Sie kam und ward von heitern, ja lustigen Gesichtern bewillkommt, beinah betrossen, daß ihr Außendleiben so viel Heiterkeit erlaube. Man erzählte ihr Alles, man trug ihr Alles vor, und sie, nach ihrer lieden und füßen Art, dankte mir, wie sie allein nur konnte.

Es bedurfte teines sonderlichen Scharffinns, um zu bemerten, daß ihr Ausbleiben von dem ihr gewidmeten Feste nicht zufällig, sondern durch hin- und herreden über unser Berhältniß verurssacht war. Indeh hatte dieß weder auf unsre Gesinnungen, noch

auf unser Betragen ben minbesten Ginfluß.

Ein vielfacher geselliger Zudrang aus der Stadt konnte in dieser Jahreszeit nicht fehlen. Oft kam ich nur spät des Abends zur Gesellschaft und kand sie dem Scheine nach theilnehmend, und da ich nur oft auf wenige Stunden erschien, so mocht' ich ihr gern in irgend etwas nüglich sein, indem ich ihr Größeres oder Kleineres besorgt hatte, oder irgend einen Auftrag zu übernehmen kam. Und es ist wohl diese Dienstschaft das Erfreulichste, was einem Menschen begegnen kann; wie uns die alten Ritter-Romane dergleichen zwar auf eine dunkle, aber kräftige Weise zu überliefern verstehen. Daß sie mich beherrsche, war nicht zu versbergen, und sie durfte sich diesen Stolz gar wohl erlauben; hier triumphiren Ueberwinder und Ueberwundene, und beide behagen sich in gleichem Stolze.

Dieß mein wiederholtes, oft nur kurzes Einwirken war aber immer besto kräftiger. Johann André hatte immer Musik-Borrath; auch ich brachte fremdes und eignes Reue; poetische und musikalische Blüthen regneten herab. Es war eine durchaus glänszende Zeit; eine gewisse Exaltation waltete in der Gesellschaft, man traf niemals auf nüchterne Momente. Sanz ohne Frage theilte sich dieß den übrigen aus unserm Berhältnisse mit. Denn wo Reigung und Leidenschaft in ihrer eignen kühnen Katur herrdorteten, geben sie verschüchterten Gemüthern Muth, die nurmehr nicht begreisen, warum sie ihre gleichen Rechte verheimslichen sollten. Daher gewahrte man mehr oder weniger verstedte Berdältnisse, die sich nunmehr ohne Scheu durchschlangen; andere,

bie sich nicht gut bekennen ließen, schlichen boch behaglich unter ber Dede mit burch.

Ronnt' ich benn auch wegen vermannigfaltigter Geschäfte die Tage dort draußen bei ihr nicht zubringen, so gaben die heiteren Abende Gelegenheit zu verlängertem Zusammensein im Freien. Liebende Seelen werden nachstehendes Greigniß mit Bohlgefallen aufnehmen.

Es war ein Zustand, von welchem geschrieben steht: "ich schlafe, aber mein Herz wacht;" die hellen wie die dunkeln Stunden waren einander gleich; das Licht des Tages konnte das Licht der Liebe nicht überscheinen, und die Nacht wurde durch den Glanz

ber Reigung jum bellften Tage.

Bir waren beim klarsten Sternhimmel bis spät in ver freien Gegend umberspaziert; und nachdem ich sie und die Gesellschaft von Thüre zu Thüre nach Hause begleitet und von ihr zulett Abschied genommen hatte, sühlte ich mir so wenig Schlaf, daß ich eine frische Spazierwanderung anzutreten nicht säumte. Ich gieng die Landstraße nach Frankfurt zu, mich meinen Gedanken und Hossnungen zu überlassen; ich setzte mich auf eine Bank, in der reinsten Nachtstille, unter dem blendenden Sternhimmel mir selbst und ihr anzugehören.

Bemerkenswerth schien mir ein schwer zu erklarender Lon, ganz nahe bei mir; es war kein Rascheln, kein Rauschen, und bei näherer Aufmerksamkeit entbedte ich, daß es unter ber Erbe und das Arbeiten von kleinem Gethier sei. Es mochten Jgel ober Bieseln sein, ober was in solcher Stunde bergleichen Geschäft

pornimmt.

Ich war barauf weiter nach ber Stadt zugegangen und an ben Riberberg gelangt, wo ich die Stufen, welche nach ben Beinsbergen hinaufführen, an ihrem taltweißen Scheine erkannte. 3ch

ftieg hinauf, sette mich nieder und schlief ein.

Ms ich wieber aufwachte, hatte die Dammerung sich schon verbreitet; ich sah mich gegen dem hohen Wall über, welcher in frühern Zeiten als Schuswehr wider die hüben stehenden Berge aufgerichtet war. Sachsenhausen lag vor mir, leichte Rebel deuteten den Weg des Flusses an; es war frisch, mir willtommen.

Da verharrt' ich, bis die Sonne nach und nach hinter mir aufgehend das Gegenüber erleuchtete. Es war die Gegend, wo ich die Geliebte wiedersehen sollte, und ich tehrte langsam in das

Baradies jurud, bas fie, bie noch Schlafende, umgab.

Je mehr aber, um des wachsenden Geschäftstreises willen, den ich aus Liebe zu ihr zu erweitern und zu beherrschen trachtete, meine Besuche in Offenbach sparsamer werden und dadurch eine gewisse peinliche Berlegenheit hervorbringen mußten, so ließ sich

wohl bemerken, daß man eigentlich um der Zukunft willen das

Gegenwärtige hintansete und verliere.

Wie nun meine Aussichten sich nach und nach verbesserten, hielt ich sie für bedeutender, als sie wirklich waren, und dachte um so mehr auf eine baldige Entscheidung, als ein so diffentsliches Berhältniß nicht länger ohne Mißbehagen fortzusühren war. Und wie es in solchen Fällen zu gehen psiegt, sprachen wir es nicht ausdrücklich gegen einander aus; aber das Gefühl eines Tennung sei unmöglich, das in einander gleichmäßige gesetzte Bertrauen, — das Alles brachte einen solchen Ernst hervor, daß ich, der ich mir sest vorgenommen hatte, kein schleppendes Berzhältniß wieder anzuknüpsen, und mich doch in dieses, ohne Sicherzheit eines günstigen Ersolges, wieder verschlungen fand, wirklich von einem Stumpfsinn befangen war, von dem ich mich zu retten, mich immer mehr in gleichgültige weltliche Geschäfte verwicklet, aus denen ich auch nur wieder Bortheil und Zufriedenheit an der

Band ber Geliebten ju gewinnen hoffen burfte.

In biesem wunderlichen Austande, dergleichen doch auch Mancher peinlich empfunden haben mag, tam und eine hausfreundin ju Hülfe, welche die fammtlichen Bezüge ber Versonen und Ruftanbe febr wohl burchfab. Man nannte fie Demoifelle Delf; fie ftand mit ihrer altern Schwester einem kleinen Sandelshaus in Beibelberg vor und war ber größern Frankfurter Wechselhandlung bei verschiedenen Borfallen vielen Dant schuldig geworden. Sie tannte und liebte Lili von Augend auf; es mar eine eigne Berfon. ernsten mannlichen Ansehens und gleichen, berben, baftigen Schrittes por fich bin. Sie batte fich in die Welt besonders ju fügen Urfache gehabt und tannte fie baber wenigstens in gewiffem-Sinne. Man konnte fie nicht intrigant nennen; fie pflegte ben Berbalts niffen lange quauseben und ihre Absichten ftille mit fich fortaus tragen: bann aber hatte fie bie Gabe, bie Gelegenheit zu erfeben, und wenn fie die Gefinnungen ber Personen zwischen Zweifel und Entschluß ichwanten fab, wenn Alles auf Entschiedenheit antam, fo mußte fie eine folche Rraft ber Charaftertuchtigfeit einzuseten, baß es ihr nicht leicht miglang, ihr Borhaben auszuführen. Gigentlich hatte fie teine egoiftischen Zwede; etwas gethan, etwas vollbracht, besonders eine Heirath gestiftet zu haben, war ihr fcon Belohnung. Unfern Buftand batte fie langft burchblidt, bei wiederholtem Bierfein durchforscht, fo daß fie fich endlich überzeugte: biefe Neigung fei ju begunftigen, biefe Borfate, redlich, aber nicht genugfam verfolgt und angegriffen, mußten unterstüßt und diefer tleine Roman forberfamft abgeschloffen werben.

Seit vielen Jahren hatte fie bas Bertrauen von Lili's Mutter.

In meinem hause durch mich eingeführt, hatte sie sich den Eltern angenehm zu machen gewußt; denn gerade dieses barsche Wesen ist in einer Reichsstadt nicht widerwärtig und, mit Verstand im hintergrunde, sogar willsommen. Sie kannte sehr wohl unfre Wünsche, unfre Hoffnungen; ihre Lust zu wirken sab darin einen Auftrag; kurz, sie unterhandelte mit den Eltern. Wie sie es bezonnen, wie sie die Schwierigkeiten, die sich ihr entgegen stellen mochten, beseitigt, genug, sie tritt eines Abends zu uns und bringt die Sinwilligung. "Gebt euch die Hände!" rief sie mit ihrem pathetisch gebieterischen Wesen. Ich stand gegen Lili über und reichte meine Hand dar; sie legte die ihre, zwar nicht zaubernd, aber doch langsam hinein. Nach einem tiesen Athemholen sielen wir einander lebhaft bewegt in die Arme.

Es war ein feltsamer Beschluß bes hohen über uns Waltenben, daß ich in dem Berlause meines wundersamen Lebensganges boch auch ersahren sollte, wie es einem Bräutigam zu Muthe sei.

Ich darf wohl sagen, daß es für einen gesitteten Mann die angenehmste aller Erinnerungen sei. Es ist erfreulich, sich jene Gefühle zu wiederholen, die sich schwer aussprechen und kaum ersklären lassen. Der vorhergehende Zustand ist durchaus verändert; die schroffsten Gegensätze sind gehoben, der hartnäckigste Zwiespalt geschlichtet, die vordringliche Natur, die ewig warnende Bernunft, die tyrannistrenden Triebe, das verständige Geset, welche sonst in immerwährendem Zwist uns bestritten, alle viese treten nun in freundlicher Einigkeit heran, und dei allgemein geseiertem frommen Feste wird das Verbotene gesordert und das Verpönte zur unerlässlichen Pflicht erhoben.

Mit sittlichem Beifall aber wird man vernehmen, daß von bem Augenblick an eine gewisse Sinnesveränderung in mir vorgieng. War die Geliebte mir disher schön, anmuthig, anziehend vorgesommen, so erschien sie mir nun als würdig und bedeutend. Sie war eine doppelte Person; ihre Anmuth und Liebenswürdigsteit gehörten mein, das fühlt' ich wie sonst; aber der Werth ihres Characters, die Sicherheit in sich selbst, ihre Zuverlässigteit in Allem, das blieb ihr eigen. Ich schaute es, ich durchblicke es und freute mich bessen als eines Kapitals, von dem ich zeitlebens

die Binfen mitzugenießen batte.

Es ist schon längst mit Grund und Bebeutung ausgesprochen: auf dem Gipfel der Zustände halt man sich nicht lange. Die ganz eigentlich durch Demoiselle Delf eroberte Zustimmung beiderseitiger Eltern ward nunmehr als obwaltend anerkannt, stillschweigend und ohne weitere Förmlichkeit. Denn sobald etwas Joeelles, wie man ein solches Berlöbnis wirklich nennen kann, in die Wirklichkeit eintritt, so entsteht, wenn man völlig abgeschlossen zu haben

glaubt, eine Krise. Die Außenwelt ist burchaus unbarmherzig, und sie hat Recht, benn sie muß sich ein für allemal selbst bezhaupten; die Zuversicht der Leidenschaft ist groß, aber wir sehen sie doch gar oft an dem ihr entgegenstehenden Wirklichen scheitern. Junge Gatten, die, besonders in der spätern Zeit, mit nicht genugsamen Gütern versehen, in diese Zustände sich einzlassen, mögen ja sich teine Honigmonde versprechen; unmittelbar droht ihnen eine Welt mit unverträglichen Forderungen, welche, nicht befriedigt, ein junges Ehpaar absurd erscheinen lassen.

Die Unzulänglichkeit ber Mittel, bie ich zur Erreichung meines Bweck mit Ernst ergriffen hatte, konnte ich früher nicht gewahr werben, weil sie bis auf einen gewissen Punkt zugereicht hatten; nun ber Zweck näher heranruckte, wollte es hüben und brüben

nicht volltommen paffen.

Der Trugschluß, ben die Leidenschaft so bequem findet, trat nun in seiner völligen Inkongruenz nach und nach hervor. Mit einiger Rüchternheit mußte mein Haus, meine häusliche Lage in ihrem ganz Besondern betrachtet werden. Das Bewußtsein, das Ganze sei auf eine Schwiegertochter eingerichtet, lag freilich zu Grunde; aber auf ein Frauenzimmer welcher Art war dabei gerechnet?

Bir haben bie Mäßige, Liebe, Berständige, Schöne, Tücktige, sich immer Gleiche, Reigungsvolle und Leidenschaftlose zu Ende des dritten Theils kennen lernen; sie war der passende Schlußstein zu einem schon ausgemauerten zugerundeten Gewölbe; aber hier hatte man bei ruhiger unbefangener Betrachtung sich nicht läugnen können, daß, um diese neue Geworbene in solche Funktion gleichsalls einzuseten, man ein neues Gewölbe hätte zurichten mussen.

Indessen mar mir dieß noch nicht beutlich geworden, und ihr eben so wenig. Betrachtete ich nun aber mich in meinem Hause und gedacht' ich sie hereinzusühren, so schien sie mir nicht zu passen, wie ich ja schon in ihren Zirkeln zu erscheinen, um gegen die Lagse und Modes-Menschen nicht abzustechen, meine Kleidung von Zeit zu Zeit verändern, ja wieder verändern mußte. Das konnte aber doch mit einer häuslichen Einrichtung nicht geschehen, wo in einem neugebauten, stattlichen Bürgerhause ein nunmehr veralteter Brunk gleichsam rückwärts die Einrichtung geseitet hatte.

So hatte sich auch, selbst nach dieser gewonnenen Einwilligung, tein Berhältniß der Eltern unter einander bilden und einleiten können, tein Familienzusammenhang. Andere Religionsgebrauche, andere Sitten! und wollte die Liebenswürdige einigermaßen ihre Lebensweise fortsehen, so fand sie in dem anständig geräumigen

Saufe feine Gelegenheit, feinen Raum.

Hatte ich bisher von allem diesem abgesehen, so waren mit zur Beruhigung und Stärkung von außen ber schöne Ansichten eröffnet, zu irgend einer gedeihlichen Anstellung zu gelangen. Ein rühriger Geist saßt überall Fuß; Fähigkeiten, Talente erregen Bertrauen; Jedermann denkt, es komme ja nur auf eine veränderte Richtung an. Zudringliche Jugend sindet Gunst; dem Genie traut man Alles zu, da es doch nur ein Gewisses vermag.

Das beutsche geistig-literarische Terrain war damals ganz eigentlich als ein Neubruch anzusehen. Es fanden sich unter den Geschäftsleuten kluge Menschen, die für den neu aufzuwühlenden Boden tüchtige Andauer und kluge Haushälter wünschen. Selbst die angesehene wohlgegründete Freimaurer-Loge, mit deren vornehmsten Gliedern ich eben durch mein Verfältniß zu Lili de kannt geworden war, wuste auf schilliche Beise meine Annäherung einzuleiten; ich aber, aus einem Unabhängigkeitsgesühl, welches mir später als Verrücktheit erschien, lehnte jede nähere Verknübsung ab, nicht gewahrend, daß diese Männer, wenn schon in höherem Sinne verdunden, mir doch bei meinen, den ihrigen so nah verwandten Zweden hätten sorberlich sein müssen.

3ch gebe ju bem Besonderften jurud.

In solchen Stadten, wie Frankfurt, giebt es kollektive Stellen: Residentschaften, Agentschaften, die sich durch Thätigkeit gränzens los erweitern lassen. Dergleichen bot sich auch mir dar, beim ersten Anblid vortheilhaft und ehrenvoll zugleich. Man seste voraus, daß ich für sie passe; es wäre auch gegangen unter der Bedingung jener geschilderten Kansleidreiheit. Man verschweigt sich die Zweisel, man theilt sich das Gunstige mit, man überwindet jedes Schwanken durch gewaltsame Thätigkeit; es kommt badurch etwas Unwahres in den Zustand, ohne daß die Leidensschaft besbalb gemildert würde.

In Friedenszeiten ist für die Menge wohl kein erfreulicheres Lesen als die öffentlichen Blätter, welche uns von den neusten Weltereignissen eilige Rachricht geben. Der ruhige, wohlbehaltene Bürger übt daran auf eine unschuldige Weise den Parteigeist, den wir in unserer Beschränktheit weder los werden können noch sollen. Jeder behagliche Mensch erschaft sich alsdann, wie bei einer Wette, ein willfürliches Interesse, unwesentlichen Gewinn und Berlust und nimmt, wie im Theater, einen sehr lebhasten, jedoch nur imaginären Theil an fremdem Glück und Unglück. Diese Theilnahme erscheint oft willsürlich, jedoch beruht sie aus sittlichen Ersinden. Denn bald geben wir löblichen Absichten einen verdienten Beisall; bald aber, von glänzendem Ersolg hingerissen, wenden wir uns zu demjenigen, bessen Worsätze wir würden

getabelt haben. Bu allem biefem verschaffte uns jene Beit reichs

lichen Stoff.

Friedrich der Zweite, auf seiner Kraft ruhend, schien noch immer das Schicfal Europens und ber Welt abzuwiegen; Ratharina, eine große Frau, die fich felbst des Thrones murdig gehalten, gab tuchtigen bochbegunftigten Mannern einen großen Spielraum, ber herrscherin Dacht immer weiter auszubreiten; und da dieß über die Türken geschah, benen wir die Berachtung, mit welcher fie auf uns herniederbliden, reichlich ju vergelten gewohnt find, fo ichien es, als wenn teine Menschen aufgeopfert wurden, indem diefe Undriften ju Taufenden fielen. Die brennende Flotte in dem Safen von Tichesme verurfacte ein allgemeines Freudenfest über die gebildete Welt, und Redermann nabm Theil an dem fiegerischen Uebermuth, als man, um ein mahrhaftes Bild jener großen Begebenheit übrig ju behalten, jum Bebuf eines fünftlerischen Studiums, auf ber Rhebe von Liporno jogar ein Kriegsichiff in die Luft fprengte. Richt lange barauf ergreift ein junger nordischer Konig, gleichfalls aus eigner Ges walt, die Zügel des Regiments. Die Ariftotraten, die er unters brudt. werden nicht bedauert, benn die Aristofratie überhaupt hatte teine Gunft bei bem Bublitum, weil fie ihrer Natur nach im Stillen wirkt und um besto sicherer ist, je weniger sie von sich reden macht; und in diesem Falle bachte man von bem jungen König um besto beffer, weil er, um dem obersten Stande bas Gleichgewicht zu halten, die unteren begunftigen und an fich fnüpfen mußte.

Roch lebhafter aber mar die Welt intereffirt, als ein ganges Bolt fich ju befreien Miene machte. Schon früher batte man bemfelben Schauspiel im Rleinen gern zugesehn; Corfica mar lange ber Bunkt gewesen, auf den fich Aller Augen richteten; Baoli, als er, fein patriotisches Borhaben nicht weiter durchzuseten im Stande, durch Deutschland nach England gieng, jog aller Bergen an fich; es war ein schöner, schlanter, blonder Mann, voll Unmuth und Freundlichkeit; ich fab ibn in bem Bethmannichen Saufe, wo er turge Beit verweilte und ben Reugierigen, die fich ju ibm brangten, mit beiterer Gefälligfeit begegnete. Run aber follten fich in dem entfernteren Welttheil abnliche Auftritte wiederholen; man wunschte den Amerikanern alles Glud, und die Ramen Franklin und Washington fiengen an am politischen und triegerischen Horizont zu glanzen und zu funkeln. Manches zu Erleichterung der Menscheit war geschehen, und als nun gar ein neuer wohlwollender König von Frankreich die beften Absichten zeigte, fich felbst zu Beseitigung so mander Difbrauche und zu den ebelsten Ameden zu beschränken, eine regelmäßig auslangende Staatswirth:

schaft einzuführen, fich aller willfürlichen Gewalt zu begeben und durch Ordnung wie durch Recht allein zu herrschen, so verbreitete sich die heiterste Hoffnung über die ganze Welt, und die zutrausliche Jugend glaubte sich und ihrem ganzen Zeitgeschlechte eine schöne, ja berrliche Zukunft versprechen zu dursen.

An allen diesen Ereignissen nahm ich jedoch nur in sofern Theil, als sie die größere Gesellschaft interessirten; ich selbst und mein engerer Kreis besasten uns nicht mit Zeitungen und Reuigeteiten; uns war darum zu thun, den Menschen tennen zu lernen:

Die Menschen überhaupt ließen wir gern gemähren.

Der beruhigte Zustand bes deutschen Baterlandes, in welchem sich auch meine Baterstadt schon über hundert Jahre eingefügt sah, hatte sich troß manchen Kriegen und Erschütterungen in seiner Gestalt vollkommen erhalten. Sinem gewissen Behagen günstig war, daß von dem Höchsten die zu dem Tiessen gewissen Behagen günstig war, daß von dem Höchsten die mannigsaltigste Abstusung alle Bersönlichkeiten, anstatt sie zu trennen, zu verbinden schien. Wenn dem Kaiser sich Könige subordinirten, so gab diesen ihr Wahlerecht und die dabei erwordenen und behaupteten Gerechtsame ein entschiedenes Gleichgewicht. Run aber war der hohe Abel in die erste königliche Reihe verschränkt, so daß er, seiner bedeutenden Borrechte gedenkend, sich ebenbürtig mit dem Höchsten achten konnte, ja im gewissen Sinne noch höher, indem ja die geistlichen Chursfürsten allen Andern vorangiengen und als Sprößlinge der Hierarchie einen unangesochtenen ehrwürdigen Raum behaupteten.

Gebenke man nun der außerordentlichen Bortheile, welche diese altgegründeten Familien zugleich und außerdem in Stiftern, Rittervorden, Ministerien, Bereinigungen und Berbrüderungen genossen haben, so wird man leicht denken können, daß diese große Masse von bedeutenden Menschen, welche sich zugleich als subordinirt und als koordinirt sühlten, in höchster Zufriedenheit und geregelter Welthätigkeit ihre Tage zubrachten und ein gleiches Bedagen ihren Nachkommen ohne besondere Mühe vordereiteten und überließen. Auch sehlte es dieser Klasse nicht an geistiger Kultur; denn schon seit hundert Jahren hatte sich erst die hohe Militärund Geschäfts-Wildung bedeutend hervorgethan und sich des ganzen vornehmen, sowie des diplomatischen Kreises demächtigt, zugleich aber auch durch Literatur und Philosophie die Geister zu gewinnen und auf einen hohen der Gegenwart nicht allzu günstigen Standdunkt zu verseten gewußt.

In Deutschland war es noch taum Jemand eingefallen, jene ungeheure privilegirte Masse zu beneiden, oder ihr die glücklichen Weltvorzüge zu mißgönnen. Der Mittelstand hatte sich ungestört dem Handel und den Wissenschaften gewidmet und hatte freilich dadurch, so wie durch die nahverwandte Technik, sich ju einem bebeutenden Gegengewicht erhoben; gang ober halb freie Stabte begunftigten biefe Thatigfeit, fo wie bie Menschen darin ein gewiffes rubiges Behagen empfanden. Wer feinen Reichthum vermehrt, seine geiftige Thatigfeit besonders im juristischen und Staatsfache gesteigert fab, ber konnte fich überall eines bedeutenben Ginfluffes erfreuen. Sette man doch bei den bochsten Reichsgerichten und auch wohl fonft ber abeligen Bant eine Belehrten-Bant gegenüber; die freiere llebersicht ber einen mochte fich mit ber tiefern Ginficht ber andern gerne befreunden, und man hatte im Leben burchaus feine Spur von Rivalität; ber Abel war ficher in seinen unerreichbaren, burch die Reit aebeiligten Borrechten, und ber Burger hielt es unter feiner Burbe, burch eine seinem Namen vorgesette Partitel nach bem Schein berselben zu streben. Der Sandelsmann, ber Technifer batte genua zu thun, um mit ben schneller vorschreitenben Nationen einiger= maßen zu wetteifern. Wenn man bie gewöhnlichen Schwanfungen bes Tages nicht beachten will, fo burfte man wohl fagen, es war im Gangen eine Zeit eines reinen Bestrebens, wie fie fruber nicht erschienen, noch auch in ber Folge wegen außerer und innerer Steigerungen fich lange erhalten tonnte.

In vieser Zeit war meine Stellung gegen die obern Stände sehr gunstig. Wenn auch im Werther die Unannehmlichkeiten an der Gränze zweier bestimmter Verhältnisse mit Ungeduld ausgesprochen sind, so ließ man das in Betracht der übrigen Leidensichaftlichkeiten des Buches gelten, indem Jedermann wohl fühlte, daß es hier auf keine unmittelbare Wirkung abgesehen sei.

Durch Got von Berlichingen aber war ich gegen die obern Stände sehr gut gestellt; was auch an Schidlichteiten bisheriger Literatur mochte verlett sein, so war doch auf eine kenntnißreiche und tüchtige Weise das altbeutsche Verhältniß, den underletbaren Kaiser an der Spitze, mit manchen andern Stusen und ein Ritter dargestellt, der im allgemein geseylosen Zustande als einzelner Privatmann, wo nicht geseylich, doch rechtlich zu handeln dachte und dadurch in sehr schlimme Lagen geräth. Dieser Komplex aber war nicht aus der Luft gegriffen, sondern durchaus keiter lebendig und deshalb auch wohl hie und da ein wenig modern, aber doch immer in dem Sinne vorgeführt, wie der wackere tüchtige Mann sich selbst, und also wohl zu leidlichen Gunsten, in eigner Erzählung dargestellt hatte.

Die Familie blubte noch; ihr Verhältniß zu der frantischen Ritterschaft war in ihrer Integrität geblieben, wenn gleich diese Beziehungen, wie manches Andere jener Zeit, bleicher und un-

wirtsamer mochten geworben fein.

Run erhielt auf einmal das Flüßchen Jaxt, die Burg Jaxthausen eine poetische Bedeutung; sie wurden besucht, so wie das

Rathhaus ju Beilbronn.

Man wußte, daß ich noch andere Punkte jener Zeitgeschichte mir in den Sinn genommen hatte, und manche Familie, die sich aus jener Zeit noch tüchtig herschrieb, hatte die Aussicht, ihren Aeltervater gleichsam ans Tageslicht hervorgezogen zu sehen.

Es entsteht ein eigenes allgemeines Behagen, wenn man einer Ration ihre Geschichte auf eine geistreiche Weise wieder zur Erinnerung bringt; sie erfreut sich der Tugenden ihrer Borfahren und belächelt die Mängel berselben, welche sie längst überwunden zu haben glaubt. Theilnahme und Beisall kann daher einer solchen Darstellung nicht fehlen, und ich hatte mich in diesem Sinne

einer vielfachen Wirtung zu erfreuen.

Merkwürdig möchte es jedoch sein, daß unter den zahlreichen Annäherungen und in der Menge der jungen Leute, die sich an mich anschlossen, sich kein Svelmann befand; aber dagegen waren manche, die, schon in die Dreißig gelangt, mich aufsuchten, besuchten und in deren Wollen und Bestreben eine freudige Hossung sich durchzog, sich in vaterländischem und allgemein menschlicherem Sinne ernstlich auszubilden.

Bu dieser Zeit war denn überhaupt die Richtung nach der Epoche zwischen dem fünfzehnten und sechzehnten Jahrhundert eröffnet und lebendig. Die Werke Ulrichs von Hutten kamen mir in die Hände, und es schien wundersam genug, daß in unsern neuern Tagen sich das Aehnsiche, was dort hervorgetreten, hier

gleichfalls wieder zu manifestiren ichien.

Folgender Brief Ulrichs von hutten an Billibald Birtheimer

burfte bemnach hier eine ichidliche Stelle finden.

"Bas uns das Glud gegeben, nimmt es meist wieder weg, und das nicht allein; auch alles Andere, was sich an den Mensschen von außen anschließt, sehen wir dem Zufall unterworsen. Run aber streb' ich nach Ehren, die ich ohne Mißgunst zu erlangen wünschte, in welcher Weise es auch sei; denn es besitzt mich ein heftiger Durst nach dem Ruhm, daß ich so viel als möglich geadelt zu sein wünschte. Es würde schlecht mit mir stehen, theurer Billibald, wenn ich mich schon jetzt für einen Edelmann hielte, od ich gleich in diesem Rang, dieser Familie, von solchen Eltern geboren worden, wenn ich mich durch eigenes Bestreben geadelt hätte. Ein so großes Wert hab' ich im Sinn! ich denke höher! nicht etwa daß ich mich in einen vornehmeren, glänzendern Stand versetzt sehen möchte, sondern anderwärts möcht ich eine Quelle suchen, aus der ich einen besondern Adel schöpfte und nicht unter die wahnhaften Edelleutz gezählte würde, zu-

frieben mit bem, mas ich von meinen Boreltern empfangen; sons bern bag ich zu jenen Gutern noch etwas felbst hinzugefügt hatte,

mas von mir auf meine Nachkommen binübergienge.

"Daber ich benn mit meinen Studien und Bemubungen mich babin wende und beftrebe, entgegengesett in Meinung benenjenigen, die Alles bas, was ift, für genug achten; benn mir ift nichts bergleichen genug, wie ich bir benn meinen Chrgeis biefer Art befannt habe. Und fo gesteh' ich benn, bag ich biejenigen nicht beneide, die, von ben unterften Standen ausgegangen, über meine Buftanbe hinausgeschritten find; und hier bin ich mit ben Mannern meines Standes feineswegs übereindenkend, welche Berfonen eines niedrigen Urfprungs, Die fich burch Süchtigkeit berporgethan haben, ju fchimpfen pflegen. Denn mit volltommenem Rechte werben biejenigen uns vorgezogen, welche ben Stoff bes Ruhms, ben wir selbst vernachläffigt, für sich ergriffen und in Befit genommen; fie mogen Sohne von Waltern ober Gerbern fein, haben fie boch mit mehr Schwierigkeit, als wir gefunden batten, beraleichen zu erlangen gewußt. Nicht allein ein Thor ift ber Ungelehrte zu nennen, welcher ben beneidet, der durch Renntniffe fich hervorgethan, sondern unter die Glenden, ja unter bie Glenbesten zu gablen; und an biesem Fehler tranket unser Abel gang besonders, bag er folde Rierrathen quer ansehe. Denn mas, bei Gott! beißt es, ben beneiden, ber bas befigt, mas mir vernachläffigten? Warum baben wir uns ber Gefete nicht befleißiget? die icone Gelahrtheit, die besten Kunfte warum nicht felbst gelernt? Da find uns nun Walter, Schuster und Wagner porgelaufen. Warum baben wir die Stellung verlaffen, marum bie freiften Studien ben Dienstleuten und, iconblich fur uns! ihrem Schmut überlaffen? Bang rechtmäßig hat bas Erbtheil bes Abels, bas wir verschmähten, ein jeder Gewandter, Fleißiger in Befit nehmen und durch Thatigfeit benuten tonnen. Wir Glenben, die das vernachläffigen, mas einem jeden Unterften fich über uns ju erheben genügt; boren wir boch auf, ju beneiben, und suchen basjenige auch zu erlangen, mas, zu unserer schimpflichen Beschämung, Andere fich anmagen.

"Jedes Berlangen nach Ruhm ist ehrbar, aller Kampf um das Tüchtige lobenswürdig. Mag boch jedem Stand seine eigene Ehre bleiben, ihm eine eigene Zierde gewährt sein! Jene Ahnens bilder will ich nicht verachten, so wenig als die wohl ausgestatzteten Stammbäume; aber was auch deren Werth sei, ist nicht unser eigen, wenn wir es nicht durch Verdienste erst eigen machen; auch kann es nicht bestehen, wenn der Adel nicht Sitten, die ihm geziemen, annimmt. Bergebens wird ein setter und besleibter jener Hausdater die Standbilder seiner Borfahren dir aufs

zeigen, indeß er selbst unthätig eher einem Klog ähnlich, als daß er jenen, die ihm mit Tüchtigkeit voranleuchteten, zu versalleichen wäre.

"So viel hab' ich dir von meinem Chrgeiz und meiner Be-

schaffenheit so weitläufig als aufrichtig vertrauen wollen."

Wenn auch nicht in solchem Flusse des Zusammenhangs, so hatte ich doch von meinen vornehmeren Freunden und Bekannten bergleichen tüchtige und frästige Gesinnungen zu vernehmen, von welchen der Erfolg sich in einer redlichen Thätigkeit erwies. Es war zum Credo geworden, man musse sich einen persönlichen Abel erwerben, und zeigte sich in jenen schönen Tagen irgend eine Rivalität, so war es von oben herunter.

Bir Andern dagegen hatten, was wir wollten: freien und gebilligten Gebrauch unfrer von der Ratur verliehenen Talente, wie er wohl allenfalls mit unfern bürgerlichen Berbaltniffen be-

fteben tonnte.

Denn meine Baterstadt hatte darin eine ganz eigene nicht genugsam beachtete Lage. Wenn die nordischen freien Reichsstädte auf einen ausgebreiteten Handel, und die südlichern, bei zurücktretenden Handelsverhältnissen, auf Kunst und Technik gegründet standen, so war in Frankfurt am Main ein gewisser Komplez zu bemerken, welcher aus Handel, Kapitalvermögen, Hause und Grundbesit, aus Wissen und Sammler-Lust zusammengestoch-

ten ichien.

Die lutherische Konfession führte das Regiment: die alte Gan-Erbschaft, vom Hause Limburg den Namen sührend; das Haus Frauenstein, mit seinen Anfängen nur ein Klub, bei den Erschütterungen, durch die untern Stände herbeigeführt, dem Berskändigen getreu; der Jurist, der sonstige Wohlhabende und Wohldenken, Riemand war von der Magistratur ausgeschlossen; selcht diesenigen Handwerker, welche zu bedenklicher Zeit an der Ordnung gehalten, waren rathössähig, wenn auch nur stationär auf ihrem Plate. Die andern verfassungsmäßigen Gegengewichte, sormelle Ginrichtungen, und was sich Alles an eine solche Verfassung ansschließt, gaben vielen Menschen einen Spielraum zur Thätigkeit, indem Handel und Technik bei einer glüdlich örklichen Lage sich auszubreiten in keinem Sinne gehindert waren.

Der höhere Abel wirkte für sich unbeneibet und fast unbemerkt; ein zweiter sich annähernder Stand mußte schon strebsamer sein, und auf alten vermögenden Familienfundamenten beruhend, suchte er sich durch rechtliche und Staatsaelehrsamteit bemerklich zu machen.

Die sogenannten Resormirten bildeten, wie auch an andern Orten die Resugiés, eine ausgezeichnete Klasse, und felbst wenn sie zu ihrem Gottesbienst in Bodenheim Sonntags in schönen

Cquipagen hinausfuhren, war es immer eine Art von Triumph über die Bürgerabtheilung, welche berechtigt war, bei gutem wie bei schlechtem Wetter in die Kirche zu Fuße zu gehen.

Die Katholiten bemerkte man kaum; aber auch sie waren die Bortheile gewahr geworden, welche die beiden andern Konfessionen

fich jugeeignet hatten.

## Achtzehntes Buch.

Bu literarischen Angelegenheiten zurücktehrend, muß ich einen Umstand hervorheben, der auf die deutsche Boesie der damaligen Epoche großen Einsluß hatte und besonders zu beachten ist, weil eben diese Einwirkung in den ganzen Berlauf unsrer Dichtkunst bis zum heutigen Tag gedauert hat und auch in der Zukunst sich nicht verlieren kann.

Die Deutschen maren von den altern Reiten ber an ben Reim gewöhnt; er brachte ben Bortheil, bag man auf eine febr naive Beise verfahren und fast nur die Splben gablen durfte. Uchtete man bei fortidreitender Bilbung mehr ober weniger instinktmäßig auch auf Sinn und Bedeutung ber Splben, fo verdiente man Lob, welches fich manche Dichter anzueignen mußten. Der Reim geigte ben Abichluß bes poetischen Sabes, bei furgern Beilen waren sogar die kleinern Ginschnitte merklich, und ein natürlich wohlgebildetes Ohr forgte für Abwechselung und Anmuth. Nun aber nahm man auf einmal ben Reim weg, ohne ju bebenten, baß über ben Splbenwerth noch nicht entschieden, ja schwer zu entscheiden mar. Rlopstod gieng voran. Wie sehr er sich bemuht und mas er geleistet, ift bekannt. Jedermann fühlte Die Unficherheit ber Sache, man wollte fich nicht gerne magen, und aufgefordert durch jene Naturtenbeng, griff man nach einer poetischen Brofa. Gefiners bochft liebliche Joyllen öffneten eine unendliche Bahn. Rlopftod fdrieb den Dialog von hermanns Schlacht in Brofa, fo wie ben Tod Abams. Durch bie burgerlichen Trauerspiele, so wie durch die Dramen bemächtigte fich ein empfindungsvoller boberer Styl des Theaters, und umgekehrt zog der fünffüßige Jambus, ber fich burch Ginfluß ber Englander bei uns verbreitete, die Boefie gur Profa herunter. Allein die Forberungen an Rhythmus und Reim konnte man im Allgemeinen nicht aufgeben. Ramler, obgleich nach unfichern Grundfaten, ftreng gegen feine eigenen Sachen, tonnte nicht unterlaffen, Diefe Strengeauch gegen fremde Werke geltend zu machen. Er verwandelte Brofa in Berfe, veranderte und verbefferte die Arbeit Anderer, wodurch er fich wenig Dant verdiente und die Sache noch mehr

verwirrte. Am besten aber gelang es benen, die sich des herztömmlichen Reims mit einer gewissen Bevbachtung des Sylbenswerthes bedienten und, durch natürlichen Geschmack geleitet, unsausgesprochene und unentschiedene Gesets beobachteten; wie 3. B. Wieland, der, obgleich unnachahmlich, eine lange Zeit mäßigern Talenten zum Muster diente.

Unsicher aber blieb die Ausübung auf jeden Fall, und es war teiner, auch der Besten, der nicht augenblicklich irre geworden wäre. Daher entstand das Unglück, daß die eigentliche geniale Epoche unsere Poesie weniges hervordrachte, was man in seiner Art korrekt nennen könnte; denn auch hier war die Zeit strömend, sordernd und thätig, aber nicht betrachtend und sich selbst ge-

nugthuend.

Um jedoch einen Boden zu finden, worauf man poetisch sußen, um ein Element zu entdeden, in dem man freisinnig athmen könnte, war man einige Jahrhunderte zurückgegangen, wo sich aus einem chaotischen Zustande ernste Tüchtigkeiten glänzend hervorthaten, und so befreundete man sich auch mit der Dichtkunst jener Zeiten. Die Minnesänger lagen zu weit von uns ab; die Sprache hätte man erst studieren müssen, und das war nicht unste Sache, wir wollten leben und nicht lernen.

Hans Sachs, ber wirklich meisterliche Dichter, lag uns am nächsten. Ein wahres Talent, freilich nicht wie jene Ritter und Hofmanner, sondern ein schlichter Bürger, wie wir uns auch zu sein rühmten. Ein didattischer Realism sagte uns zu, und wir benutzten den leichten Rhythmus, den sich willig andietenden Reim bei manchen Gelegenheiten. Es schien diese Art so bequem zur Poeste des Tages, und deren bedurften wir jede Stunde.

Wenn nun bedeutende Werke, welche eine jahrelange, ja eine lebenstängliche Aufmerksamkeit und Arbeit erforderten, auf so verwegenem Grunde, bei leichtsinnigen Anlässen, mehr oder weniger aufgebaut wurden, so kann man sich benken, wie freventlich mitunter andere vorübergehende Produktionen sich gestalteten, z. B. die poetischen Epistein, Parabeln und Invektiven aller Formen, womit wir fortsuhren, uns innerlich zu bekriegen und nach außen Händel zu suchen.

Außer bem schon Abgedruckten ist nur weniges davon übrig; es mag erhalten bleiben. Kurze Rotizen mögen Ursprung und Absicht benkenden Männern etwas beutlicher enthüllen. Tieser Eins. dringende, denen diese Dinge künftig zu Gesicht kommen, werden doch geneigt bemerken, daß allen solchen Excentricitäten ein redliches Bestreben zu Grunde lag. Aufrichtiges Wollen streitet mit Anmaßung, Natur gegen Herkömmlichkeiten, Talent gegen Formen,

Genie mit sich selbst, Kraft gegen Weichlickeit, unentwickeltes Tüchtiges gegen entsaltete Mittelmäßigkeit, so daß man jenes ganze Betragen als ein Vorpostengesecht ansehen kann, das auf eine Kriegserklärung folgt und eine gewaltsame Fehde verkündigt. Denn genau besehen, so ist der Kampf in diesen sunfzig Jahren noch nicht ausgekämpst, er setzt sich noch immer fort, nur in einer höhern Region.

Ich hatte, nach Anleitung eines ältern beutschen Puppens und BubensSpiels, ein tolles Frazenwesen ersonnen, welches ben Titel: Hanswursts Hochzeit führen sollte. Das Schema war solgendes: Hanswurst, ein reicher elternloser Bauerssohn, welcher so eben mündig geworden, will ein reiches Mädchen, Namens Ursel Blandine heirathen. Sein Bornund, Kilian Bruststed, und ihre Mutter Ursel ze. sind es höchlich zufrieden. Ihr vielsähriger Plan, ihre höchsten Bunsche werden badurch endlich erreicht und erfüllt. Hier sindet sich nicht das mindeste Hinderniß, und das Ganze beruht eigentlich nur darauf, daß das Verlangen der jungen Leute, sich zu bestigen, durch die Anstalten der Hochzeit und abei vorwaltenden unerläßlichen Umständlichseiten hingehalten wird. Mis Prologus tritt der Hochzeitbitter auf, hält seine herkömmsliche banale Rede und endiget mit den Keimen:

Bei dem Wirth zur goldnen Laus. Da wird fein ber Hochzeitschmaus.

Um dem Borwurf der verletten Einheit des Orts zu entgehen, war im Hintergrunde des Theaters gedachtes Wirthshaus mit seinen Insignien glänzend zu sehen, aber so, als wenn es, auf einem Zapfen umgedreht, nach allen vier Seiten könnte vorgesstellt werden; wobei sich jedoch die vordern Coulissen des Theaters schidlich zu verändern hätten.

Im ersten Att stand die Borderseite nach der Straße zu, mit den goldnen nach dem Sonnenmitrostop gearbeiteten Insignien: im zweiten Att die Seite nach dem Hausgarten; die dritte nach einem Bäldchen; die vierte nach einem nahe liegenden See; woedurch denn geweissagt war, daß in folgenden Zeiten es dem Derkorateur geringe Mühe machen werde, einen Wellenschlag über das ganze Theater bis an das Soufsleurloch zu führen.

Durch alles dieses aber ist das eigentliche Interesse des Studs noch nicht ausgesprochen; denn der gründliche Scherz ward dis zur Tollheit gesteigert, daß das sämmtliche Personal des Schausspiels aus lauter deutsch herkömmlichen Schimps: und Etel-Namen bestand, wodurch der Charakter der Einzelnen sogleich ausgesprochen und das Berbältniß zu einander gegeben war.

Da wir hoffen burfen, baß Gegenwartiges in guter Gesellschaft, auch wohl in anständigem Familienkreise vorgelesen werde, so durfen wir nicht einmal, wie doch auf jedem Theater-Anschlag Sitte ist, unsre Bersonen hier der Reihe nach nennen, noch auch die Stellen, wo sie sich am klarsten und eminentesten beweisen, hier am Ort aufführen, obgleich auf dem einsachsten Bege heitere, neckische, unverfängliche Beziehungen und geistreiche Scherze sich hervorthun müßten. Zum Versuche legen wir ein Blatt bei, unsern Herausgebern die Zulässigteit zu beurtheilen anheim stellend.

Better Schuft hatte das Recht, durch sein Berhältniß zur Familie, zu dem Fest geladen zu werden; Niemand hatte dabei etwas zu erinnern; denn wenn er auch gleich durchaus im Leben untauglich war, so war er doch da, und weil er da war, konnte man ihn schildich nicht verläugnen; auch durfte man an so einem Kesttage sich nicht erinnern, daß man zuweilen unzufrieden mit

ihm gewesen mare.

Mit herrn Schurke war es schon eine bebenklichere Sache; er hatte der Familie wohl genutt, wenn es ihm gerade auch nutte; dagegen ihr auch wieder geschadet, vielleicht zu seinem eignen Bortheil, vielleicht auch, weil er es eben gelegen sand. Die mehr oder minder Klugen stimmten für seine Zulässigkeit, die Wenigen, die ihn wollten ausgeschlossen haben, wurden überstimmt.

Run aber war noch eine britte Berson, über die sich schwerer entscheiben ließ; in der Gesellschaft ein ordentlicher Mensch, nicht weniger als Andere, nachgiebig, gefällig und zu mancherlei zu gebrauchen; er hatte den einzigen Fehler, daß er seinen Ramen nicht hören konnte und, sobald er ihn vernahm, in eine Helden-wuth, wie der Norde sie Berserker-Buth benennt, augendlicklich gerieth, Alles rechts und links todtzuschlagen drohte und in solchem Raptus theils beschädigte, theils beschädigt ward: wie denn auch der zweite Aft des Stucks durch ihn ein sehr verworrenes Ende nahm.

hier konnte nun ber Anlaß unmöglich versaumt werben, ben räuberischen Madlot zu züchtigen. Er geht nämlich haustren mit seiner Madlotur, und wie er die Anstalten zur hochzeit gewahr wird, kann er dem Triebe nicht widersteben, auch hier zu schmarugen und auf anderer Leute Rosten seine ausgehungerten Gedarme zu erquicken. Er meldet sich; Kilian Bruftsted untersucht seine Ansprüche, muß ihn aber abweisen, denn alle Gaste, heißt es, seinen anerkannte öffentliche Charaktere, woran der Supplikant doch keinen Anspruch machen könne. Madlot versucht sein Möglichstes, um zu beweisen, daß er eben so berühmt sei als jene. Da aber Kilian Bruftsted als strenger Ceremonienmeister sich nicht will beweigen lassen, nimmt sich jener Richtgenannte, der von seiner

Berserker: Buth am Schlusse des zweiten Atts sich wieder erholt hat, des ihm so nahe verwandten Nachdruders so nachdrüdlich an, daß dieser unter die übrigen Gäste schließlich ausgenommen wird.

Um diefe Reit meldeten fich die Grafen Stolberg an, die, auf einer Schweizerreise begriffen, bei uns einsprechen wollten. 3d mar burch bas frühfte Auftauchen meines Talents im Gottinger Musenalmanad mit ihnen und sämmtlichen jungen Dannern, beren Befen und Wirten befannt genug ift, in ein gar freundliches Berbaltniß geratben. Bu ber bamaligen Reit batte man fich ziemlich munderliche Begriffe von Freundschaft und Liebe gemacht. Eigentlich mar es eine lebhafte Jugend, die fich gegen einander auffnöpfte und ein talentvolles, aber ungebildetes Innere berportebrte. Einen folden Bezug gegen einander, der freilich wie Bertrauen aussah, hielt man für Liebe, für mahrhafte Reigung; ich betrog mich barin so gut wie die Anbern und habe bavon viele Rabre auf mehr als eine Beise gelitten. Es ist noch ein Brief von Burgern aus jener Zeit vorhanden, woraus ju erseben ift, daß von sittlich Aesthetischem unter Diesen Gesellen teineswegs die Rede mar. Jeder fühlte fich aufgeregt und glaubte aar wohl biernach bandeln und bichten zu burfen.

Die Gebrüber tamen an, Graf haugwig mit ihnen. Bon mir wurden sie mit offener Brust empfangen, mit gemüthlicher Schicklichkeit. Sie wohnten im Gasthofe, waren zu Tische jedoch meistens bei uns. Das erste heitere Zusammensein zeigte sich bochft erfreulich: allein aar balb traten excentrische Neutserungen

hernor

Bu meiner Mutter machte sich ein eigenes Berbaltniß. Sie wußte in ihrer tüchtigen graden Art sich gleich ins Mittelalter gurückzusegen, um als Aja bei irgend einer lombarbischen ober byzantinischen Brinzessin angestellt zu sein. Nicht anders als Frau Aja ward sie genannt, und sie gefiel sich in dem Scherze und gieng so eher in die Phantastereien der Jugend mit ein, als sie schon in Göt von Berlichingens Hausfrau ihr Ebenbild zu ersblicken alaubte.

Doch hiebei sollte es nicht lange bleiben; benn man hatte nur einige Male zusammen getaselt, als schon nach ein und ber ansbern genossenen Flasche Wein der poetische Tyrannenhaß zum Borsschein kam und man nach dem Blute solcher Wüthriche lechzend sich erwies. Mein Bater schüttelte lächelnd den Kopf; meine Mutter hatte in ihrem Leben kaum von Tyrannen gehört, doch erinnerte sie sich, in Gottsrieds Chronik dergleichen Unmenschen in Kupfer abgebildet gesehen zu haben: den König Kambyses, der in Gegenwart des Baters das Herz des Sohnchens mit dem Pseil

getroffen zu haben triumphirt, wie ihr solches noch im Gedächtniß geblieben war. Diese und ähnliche, aber immer heftiger werdende Aeußerungen ins Heitere zu wenden, verfügte sie sich in ihren Keller, wo ihr von den ältesten Weinen wohlunterhaltene große Fässer verwahrt lagen. Nicht geringere befanden sich daselbst, als die Jahrgänge 1706, 19, 26, 48, von ihr selbst gewartet und gepslegt, selten und nur bei feierlichsbedeutenden Gelegenheiten angesprochen.

Indem sie nun in geschliffener Flasche den hochsarbigen Wein hinseste, rief sie aus: Hier ist das mahre Tyrannenblut! Daran ergöst euch, aber alle Mordgedanken laßt mir aus dem Hause!

"Ja wohl Tyrannenblut!" rief ich auß; "teinen größeren Tyrannen giebt es, als den, deffen Herzblut man euch vorfest. Labt euch daran, aber mäßig! denn ihr müßt befürchten, daß er euch durch Wohlgeschmad und Geist unterjoche. Der Weinstod ist der Universal-Tyrann, der außgerottet werden sollte; zum Batron sollten wir deshalb den heiligen Lyturgus, den Thracier, wählen und verehren; er griff das fromme Wert träftig an, aber, vom bethörenden Dämon Bacchus verblendet und verderbt, verdient er in der Zahl der Märtyrer oben an zu stehen.

"Diefer Beinstod ist ber allerschlimmste Tyrann, zugleich Seuchler, Schmeichler und Gewaltsamer. Die ersten Züge seines Blutes munden euch, aber ein Tropfen lodt den andern unaufhaltsam nach; sie folgen sich wie eine Perlenschnur, die man zu

gerreißen fürchtet."

Wenn ich hier, wie die besten historiker gethan, eine fingirte Rede statt jener Unterhaltung einzuschieben in Berdacht gerathen könnte, so darf ich den Wunsch aussprechen, es möchte gleich ein Geschwindschreiber diese Beroration aufgesaßt und uns überliesert haben. Man würde die Motive genau dieselbigen und den Fluß der Rede vielleicht anmuthiger und einladender sinden. Ueberhaupt sehlt dieser gegenwärtigen Darstellung im Ganzen die weitläuftige Redseligkeit und Fülle einer Jugend, die sich fühlt und nicht weiß,

wo fie mit Rraft und Bermogen binaus foll.

In einer Stadt wie Frankfurt befindet man sich in einer wunderlichen Lage; immer sich freuzende Fremde deuten nach allen Weltgegenden hin und erweden Reiselust. Früher war ich schon bei manchem Anlaß mobil geworden, und gerade jest im Augensblicke, wo es darauf ankam, einen Bersuch zu machen, ob ich Lili entbehren könne, wo eine gewisse peinliche Unruhe mich zu allem bestimmten Geschäft unsähig machte, war mir die Aufforsberung der Stolberge, sie nach der Schweiz zu begleiten, willstommen. Begünstigt durch das Zureden meines Baters, welcher eine Reise in jener Richtung sehr gerne sah und mir empfahl,

einen Uebergang nach Italien, wie es sich fügen und schieden wollte, nicht zu versäumen, entschloß ich mich daher schnell, und es war bald gepackt. Mit einiger Andeutung, aber ohne Abschied, trennt' ich mich von Lili; sie war mir so ins Herz gewachsen,

daß ich mich gar nicht von ihr zu entfernen glaubte.

In wenigen Stunden sah ich mich mit meinen lustigen Gestährten in Darmstadt. Bei Hose daselbst sollte man sich noch ganz schiedlich betragen; hier hatte Graf Haugwig eigentlich die Führung und Leitung. Er war der jüngste von uns, wohlgestaltet, von zartem, edlem Ansehen, weichen freundlichen Zügen, sich immer gleich, theilnehmend, aber mit solchem Maße, daß er gegen die andern als impassibel abstach. Er mußte deßhalb von ihnen allerlei Spottreben und Benamssungen erdulden. Dieß mochte gelten, so lange sie glaubten, als Naturkinder sich zeigen zu könenen; wo es aber denn doch auf Schidlichkeit ankam und man, nicht ungern, genöthigt war, wieder einmal als Graf aufzutreten, da wußte er Alles einzuleiten und zu schlichten, daß wir, wenn nicht mit dem besten, doch mit leidlichem Ruse davon kamen.

Ich brachte unterbessen meine Zeit bei Merc zu, welcher meine vorgenommene Reise mephistophelisch querblickend ansah und meine Gefährten, die ihn auch besucht hatten, mit schonungsloser Berständigkeit zu schildern wußte. Er kannte mich nach seiner Art durchaus, die unüberwindliche naive Gutmüthigkeit meines Wesenswar ihm schmerzlich; das ewige Geltenlassen, das Leben und Lebenslassen war ihm ein Gräuel. "Daß du mit diesen Burschen ziehst," rief er aus, "ist ein dummer Streich;" und er schilderte sie sodann tressend, aber nicht ganz richtig. Durchaus sehlte ein Wohlenvollen, daher ich glauben konnte, ihn zu übersehen, obschon ich ihn nicht sowohl übersah, als nur die Seiten zu schäßen wußte, die außer seinem Gesichtskreise lagen.

"Du wirst nicht lange bei ihnen bleiben!" das war das Ressultat seiner Unterhaltungen. Dabei erinnere ich mich eines merkswürdigen Wortes, das er mir später wiederholte, das ich mir selbst wiederholte und oft im Leben bedeutend sand. "Dein Bestreben," sagte er, "deine unablenkbare Richtung ist, dem Wirtslichen eine poetische Gestalt zu geben; die andern suchen das sogenannte Poetische, das Imaginative zu verwirklichen, und das giebt nichts wie dummes Zeug." Faßt man die ungeheure Diffes

renz dieser beiden Handlungsweisen, halt man fie fest und wendet sie an, so erlangt man viel Aufschluß über tausend andere Dinge. Ungludlicherweise, eh sich die Gesellschaft von Darmstadt loglöste, aab es noch Anlaß. Merds Meinung unumstöklich zu be-

fraftigen.

Unter die damaligen Berrudtheiten, die aus dem Begriff ent-

standen: man musse sich in einen Naturzustand zu versetzen suchen, gehörte denn auch das Baden im freien Wasser, unter offnem Himmel; und unfre Freunde konnten auch hier, nach allenfalls überstandener Schicklichkeit, auch dieses Unschickliche nicht unterlassen. Darmstadt, ohne kließendes Gewässer, in einer sandigen Fläche gelegen, mag doch einen Teich in der Nähe haben, von dem ich nur bei dieser Gelegenheit gehört. Die heiß genaturten und sich immer mehr erhizenden Freunde suchten Labsal in diesem Weiher; nackte Jünglinge bei hellem Sonnenschein zu sehen, mochte wohl in dieser Gegend als etwas Besonderes erscheinen; es aub Standal auf alle Källe. Merck schafte seine Conclusionen,

und ich laugne nicht, ich beeilte unfre Abreife.

Schon auf bem Bege nach Mannbeim zeigte fich, ungeachtet aller auten und edlen gemeinfamen Befühle, boch icon eine gemiffe Differeng in Gesinnung und Betragen. Leopold Stolberg aukerte mit Leidenschaft: wie er genothigt worden, ein beraliches Liebesverhältniß mit einer iconen Englanderin aufzugeben, und beswegen eine fo weite Reise unternommen habe. Wenn man ihm nun bagegen theilnehmend entbedte, baß man folden Empfindungen auch nicht fremt fei, fo brach bei ihm bas granzenlofe Gefühl ber Jugend beraus: feiner Leibenschaft, feinen Schmerzen, fo wie der Schönheit und Liebensmurdigkeit feiner Geliebten durfe fich in ber Welt nichts gleich ftellen. Wollte man folche Behauptung, wie es fich unter guten Gefellen wohl ziemt, burch maßige Rebe ins Gleichgewicht bringen, fo ichien fich die Sache nur gu verschlimmern, und Graf Haugwit wie auch ich mußten zulest geneigt werden, biefes Thema fallen ju laffen. Ungelangt in Mannheim, bezogen wir schone Zimmer eines anständigen Gafthofes, und beim Deffert bes erften Mittagseffens, wo ber Bein nicht war geschont worden, forderte und Leopold auf, seiner Schönen Gefundheit ju trinten, welches benn unter giemlichem Getofe geschah. Nach geleerten Glafern rief er aus: Run aber ift aus folden geheiligten Bechern tein Trunt mehr erlaubt; eine zweite Gefundheit mare Entweihung, beshalb vernichten wir diese Gefaße! und marf fogleich fein Stengelglas hinter fich wiber Die Band. Wir Andern folgten, und ich bildete mir denn boch ein. als wenn mich Merd am Kragen zupfte.

Allein die Jugend nimmt das aus der Kindheit mit herüber, daß fie guten Gesellen nichts nachträgt, daß eine unbefangene Bohlgewogenheit zwar unangenehm berührt werden kann, aber

nicht zu verlegen ift.

Rachdem die nunmehr als englisch angesprochenen Gläser unfre Beche verstärkt hatten, eilten wir nach Karlsruhe getroft und heiter, um uns zutraulich und sorglos in einen neuen Kreis zu begeben.

Wir fanden Klopstod daselbst, welcher seine alte sittliche Herrschaft über die ihn so hoch verehrenden Schüler gar anständig ausübte, dem ich denn auch mich gern unterwarf, so daß ich, mit den Andern nach Hof gebeten, mich für einen Reuling ganz leidlich mag betragen haben. Nuch ward man gewissermaßen auf-

gefordert, natürlich und boch bedeutend zu fein.

Der regierende Herr Markgraf, als einer der fürstlichen Senioren, besonders aber wegen seiner vortresslichen Regierungszwecke unter den deutschen Regenten hoch verehrt, unterhielt sich gern von staatswirthlichen Angelegenheiten. Die Frau Markgrafin, in Künsten und mancherlei guten Kenntnissen thätig und bewandert, wollte auch mit anmuthigen Reden eine gewisse Theilnahme beweisen; wogegen wir uns zwar dankbar verhielten, konnten aber doch zu Hause ihre schlechte Papiersabrikation und Begünstigung des Nachdruckers Macklot nicht ungeneckt lassen.

Am bedeutenosten war für mich, daß der junge Herzog von Sachsen-Beimar mit seiner edlen Braut, der Prinzessin Louise von Hessen-Darmstadt, hier zusammenkamen, um ein förmliches Ehebündniß einzugehen; wie denn auch deßhalb Präsident von Moser bereits hier angelangt war, um so beveutende Berhältnisse ins Klare zu setzen und mit dem Oberhosmeister Grasen Görk völlig abzuschließen. Meine Gespräche mit beiden hohen Personen waren die gemüthlichsen, und sie schlossen sich der Abschiedzudienz, wiederholt mit der Versicherung: es würde ihnen beidersseits angenehm sein, mich bald in Beimar zu sehen.

Einige besondere Gespräche mit Alopstock erregten gegen ibn, bei der Freundlichkeit, die er mir erwies, Offenheit und Bertrauen; ich theilte ihm die neuesten Scenen des Faust mit, die er wohl aufzunehmen schien, sie auch, wie ich nachher vernahm, gegen andere Personen mit entschiedenem Beifall, der sonst nicht leicht in seiner Art war, beehrt und die Bollendung des Studs

gewünscht hatte.

Jenes ungebildete, damals mitunter genial genannte Betragen ward in Karlsruhe auf einem anständigen, gleichsam heiligen Boden, einigermaßen beschwichtigt. Ich trennte mich von meinen Gesellen, indem ich einen Seitenweg einzuschlagen hatte, um nach Emmendingen zu gehen, wo mein Schwager Oberamtmann war. Ich achtete diesen Schritt, meine Schwester zu sehen, für eine wahrhafte Prüsung. Ich wußte, sie lebte nicht glücklich, ohne daß man es ihr, ihrem Gatten oder den Zuständen hätte Schuld geben können. Sie war ein eigenes Wesen, von dem schwer zu sprechen ist; wir wollen suchen, das Mittheilbare hier zusammenzusassen.

Ein schöner Körperbau begunftigte fie; nicht so bie Gesichts-

züge, welche, obgleich Güte, Verstand, Theilnahme beutlich genug ausbrückend, boch einer gewissen Regelmäßiakeit und Anmuth er-

manaelten.

Dazu kam noch, daß eine hohe stark gewöldte Stirn durch die leidige Mode, die Haare aus dem Gesicht zu streichen und zu zwängen, einen gewissen unangenehmen Eindruck machte, wenn sie gleich für die sittlichen und geistigen Sigenschaften das beste Zeugniß gab. Ich kann mir denken, daß, wenn sie, wie es die neuere Zeit eingeführt hat, den oberen Theil ihres Gesichtes mit Locken umwölken, ihre Schläse und Wangen mit gleichen Kingeln hätte bekleiden können, sie vor dem Spiegel sich angenehmer wurde gefunden haben, ohne Besorgniß, Andern zu mißsallen wie sich selbst. Rechne man hiezu noch das Unheil, daß ihre Haut selten rein war, ein Uebel, daß sich durch ein dämonisches Mißgeschicks sich von Jugend auf gewöhnlich an Festtagen einzussnden pflegte, an Tagen von Konzerten, Bällen und sonstigen Einladungen.

Diese Zustande hatte sie nach und nach durchgekampft, indes ihre übrigen herrlichen Gigenschaften sich immer mehr und mehr

ausbildeten.

Ein fester, nicht leicht bezwinglicher Charakter, eine theilnehmenbe, Theilnahme bedürfende Seele, vorzügliche Geistesbildung, schöne Kenntnisse, so wie Talente; einige Sprachen, eine gewandte Feber, so daß, wäre sie von außen begünstigt worden, sie unter ben gesuchtesten Frauen ihrer Zeit würde gegolten haben.

Ru allem diesem ist noch ein Wundersames zu offenbaren: in ihrem Wesen lag nicht die mindeste Sinnlichkeit. Sie mar neben mir beraufgemachien und munichte ibr Leben in Diefer geschwifterlichen harmonie fortzusegen und zuzubringen. Wir waren nach meiner Rudfunft von der Atademie ungertrennlich geblieben: im innersten Bertrauen batten wir Gebanten, Empfindungen und Grillen, Die Gindrude alles Bufalligen in Gemeinschaft. 2018 ich nach Weplar gieng, ichien ihr die Ginsamteit unerträglich: mein Freund Schloffer, ber Guten weder unbefannt noch jumider, trat in meine Stelle. Leider vermandelte fich bei ihm die Bruderlichfeit in eine entschiedene und, bei feinem ftrengen gewiffenbaften Wefen, vielleicht erfte Leidenschaft. Sier fand fich, wie man au fagen pflegt, eine febr gatliche erwunschte Bartie, welche fie, nachdem sie verschiedene bedeutende Antrage, aber von unbedeutenden Mannern, von folden, die fie verabscheute, standhaft ausgeschlagen hatte, endlich anzunehmen sich, ich darf wohl sagen, bereden ließ.

Aufrichtig habe ich zu gestehen, daß ich mir, wenn ich manchs mal über ihr Schicksal phantasirte, sie nicht gern als Hausfrau, wohl aber als Aebtissin, als Borsteherin einer edlen Gemeine gar gern benten mochte. Sie besaß Alles, was ein solcher hoherer

Zustand verlangt; ihr fehlte, was die Welt unerläßlich fordert. Ueber weibliche Seelen übte fie burchaus eine unwiderstehliche Gewalt; junge Gemüther zog fie liebevoll an und beherrschte fie burch ben Geist innerer Borzüge. Wie fie nun die allgemeine Dulbung bes Guten, Menschlichen, mit allen seinen Bunderlichkeiten, wenn es nur nicht ins Berkehrte gieng, mit mir gemein hatte, so brauchte nichts Eigenthumliches, wodurch irgend ein bedeutendes Raturell ausgezeichnet mar, fich por ibr zu verbergen ober fich por ibr zu geniren; wehwegen unfere Geselligteiten, wie wir ichon früher gefehn, immer mannigfaltig, frei, artig, wenn auch gleich manchmal ans Rubne beran, fich bewegen mochten. Die Gewohnheit, mit iungen Frauenzimmern anständig und verbindlich umzugeben, obne daß sogleich eine entscheibende Beschräntung und Aneignung erfolgt mare, hatte ich nur ibr zu banten. Nun aber wird ber einsichtige Lefer, welcher fähig ist, zwischen biefe Zeilen hineinzulefen, mas nicht geschrieben fteht, aber angebeutet ift, fich eine Ahnung der ernften Gefühle gewinnen, mit welchen ich damals Emmendingen betrat.

Allein beim Abschiebe nach furgem Aufenthalte lag es mir noch schwerer auf bem Bergen, bag meine Schwester mir auf bas ernsteste eine Trennung von Lili empfohlen, ja befohlen hatte. Sie felbst hatte an einem langwierigen Brautstande viel gelitten; Schloffer, nach feiner Redlichkeit, verlobte fich nicht eber mit ibr, als bis er feiner Unftellung im Großherzogthum Baben gewiß, ja, wenn man es fo nehmen wollte, ichon angestellt war. eigentliche Bestimmung aber verzögerte fich auf eine undenkliche Weise. Soll ich meine Vermuthung hierüber eröffnen, so war ber madere Schloffer, wie tuchtig er jum Geschäft sein mochte, boch wegen seiner schroffen Rechtlichkeit weder bem Fürsten als unmittelbar berührender Diener, noch weniger ben Ministern als naber Mitarbeiter munichenswerth. Seine gehoffte und bringend gewünschte Anstellung in Rarlerube tam nicht zu Stande. Dir aber flarte fich biefe Bogerung auf, als die Stelle eines Dberamtmanns in Emmendingen ledig ward und man ihn alsobald babin versette. Es war ein stattliches einträgliches Amt nunmehr ihm übertragen, bem er fich völlig gewachsen zeigte. Seinem Sinn, feiner Sandlungsweise bauchte es gang gemäß, bier allein zu steben, nach Ueberzeung zu handeln und über Alles, man mochte ihn loben ober tabeln, Rechenschaft zu geben.

Dagegen ließ sich nichts einwenden, meine Schwester mußte ihm folgen, freilich nicht in eine Residenz, wie sie gehofft hatte, sondern an einen Ort, der ihr eine Ginsamkeit, eine Einöde scheimen mußte; in eine Wohnung, zwar geräumig, amtsherrlich, stottlich, aber aller Geselligkeit entbehrend. Ginige junge Frauen-

zimmer, mit benen sie früher Freunbschaft gepflogen, folgten ihr nach, und da die Familie Gerod mit Töchtern gesegnet war, wechfelten diese ab, so daß sie wenigstens bei so vieler Enthehrung

eines längstvertrauten Umgangs genoß.

Diese Zustände, diese Ersahrungen waren es, wodurch sie sich berechtigt glaubte, mir auss ernsteste eine Trennung von Lili zu besehlen. Es schien ihr hart, ein solches Frauenzimmer, von dem sie sich die höchsten Begriffe gemacht hatte, aus einer, wo nicht glänzenden, doch lebhaft bewegten Eristenz herauszuzerren in unser zwar löbliches, aber doch nicht zu bedeutenden Gesellschaften einsgerichtetes Haus, zwischen Bater und eine in ihrer Art höchst häuslich-thätige Mutter, welche doch nach vollbrachtem Geschäft beiner bequemen Handarbeit nicht gestört sein wollte in einem gemithlichen Gespräch mit jungen herangezogenen und auserwählsten Bersönlichsteten.

Dagegen sette fie mir Lili's Berhältniffe lebhaft ins Klare; benn ich hatte ihr theils schon in Briefen, theils aber in leidenschaftlich geschwätziger Bertraulichteit Alles haarklein vorgetragen.

Leiber war ihre Schilberung nur eine umständliche wohlgesinnte Ausführung bessen, was ein Ohrenbläser von Freund, dem man nach und nach nichts Gutes zutraute, mit wenigen charat-

teriftischen Bugen einzufluftern bemubt gemefen.

Bersprechen konnt' ich ihr nichts, ob ich gleich gestehen mußte, sie habe mich überzeugt. Ich gieng mit dem rathselhaften Gefühl im Herzen, woran die Leidenschaft sich sortnährt: denn Amor, das Kind, hält sich noch hartnädig sest am Kleide der Hossnung, eben als sie schon starten Schrittes sich zu entfernen den Anlauf nimmt.

Das Einzige, was ich mir zwischen ba und Zürich noch bemtlich erinnere, ist der Rheinfall bei Schafshausen. Hier wird durch einen mächtigen Stromsturz merklich die erste Stuse bezeichnet, die ein Bergland andeutet, in das wir zu treten gewillet sind; wo wir denn nach und nach, Stuse für Stuse immer in wach:

fendem Berhältniß, die Boben mubfam erreichen follen.

Der Anblick des Züricher Sees, von dem Thore des Schwertes genossen, ist mir auch noch gegenwärtig; ich sage von dem Thore des Gasthauses, denn ich trat nicht hinein, sondern ich eilte zu Lavatern. Der Empfang war heiter und herzlich, und man muß gestehen, anmuthig ohne Gleichen; zutraulich, schonend, segnend, erhebend, anders konnte man sich seine Gegenwart nicht benken. Seine Gattin, mit etwas sonderbaren, aber friedlichen zart-frommen Zügen, stimmte völlig, wie alles Undere um ihn her, in seine Sinnes und Lebens. Weise.

Unfre nachste und fast ununterbrochene Unterhaltung mar feine Abvstoanomit. Der erfte Theil biefes feltfamen Wertes mar, wenn ich nicht irre, icon völlig abgebrudt, ober wenigstens feiner Bollständigkeit nabe. Man barf es wohl als genial-empirisch, als methodisch-tollettiv ansprechen. Ich batte bagu bas sonderbarfte Berhaltniß. Lavater wollte bie gange Belt zu Mitarbeitern und Theilnebmern: schon batte er auf feiner Rheinreise so viel bebeutenbe Meniden portraitiren laffen, um burch ihre Berfonlich: teit fie in bas Intereffe eines Werts gu gieben, in welchem fie felbst auftreten follten. Eben so verfuhr er mit Runftlern; er rief einen Jeben auf, ihm fur feine Zwede Beichnungen au fenben. Sie tamen an und taugten nicht entschieden ju ihrer Bestimmung. Gleicherweise ließ er rechts und links in Kupfer stechen. und auch dieses gelang felten caratteristisch. Gine große Arbeit war von feiner Seite geleiftet, mit Geld und Anstrengung aller Art ein bedeutendes Werk vorgearbeitet, der Abpsiognomit alle Ehre geboten; und wie nun daraus ein Band werden follte, die Physicanomit, burch Lebre gegründet, burch Beispiele belegt, fich ber Burbe einer Biffenschaft nabern follte, fo fagte teine Tafel, mas fie ju fagen batte; alle Blatten mußten getabelt, bedingt, nicht einmal gelobt, nur zugegeben, manche gar burch bie Erklarungen weggeloscht werben. Es war für mich, ber, eh er fort: schritt, immer guß zu faffen suchte, eine ber penibelften Aufgaben, bie meiner Thatigfeit auferlegt werben tonnte. Man urtheile felbst. Das Manuftript mit ben zum Text eingeschobenen Plattenabbrüden gieng an mich nach Frankfurt. Ich hatte bas Recht. Alles zu tilgen, was mir mikfiel, zu andern und einzuschalten, mas mir beliebte, wovon ich freilich fehr maßig Gebrauch machte. Ein einzig Mal hatte er eine gewiffe leidenschaftliche Rontropers gegen einen ungerechten Tabler eingeschoben, Die ich wegließ und ein heiteres naturgebicht bafür einlegte, wegwegen er mich schalt, jedoch später, als er abgefühlt war, mein Verfahren billigte.

Wer die vier Bände der Physiognomit durchblättert und, was ihn nicht reuen wird, durchlieft, mag bedenken, welches Interesse unser Zusammensein gehabt habe, indem die meisten der darin vorkommenden Blätter schon gezeichnet und ein Theil gestochen waren, vorgelegt und beurtheilt wurden, und man die geistreichen Mittel überlegte, womit selbst das Untaugliche in diesem Falle

lehrreich und also tauglich gemacht werden könnte.

Seh' ich das Lavaterische Werk nochmals durch, so macht es mir eine komisch-heitere Empfindung; es ist mir, als sahe ich die Schatten mir ehemals sehr bekannter Menschen vor mir, über die ich mich schon einmal geärgert und über die ich mich jett nicht erfreuen sollte. Die Möglichteit aber, so vieles unschiedlich Gebildete einigermaßen zusammenzuhalten, lag in dem schönen und entschiedenen Talente des Zeichners und Kupferstechers Lips; er war in der That zur freien prosaischen Darstellung des Wirklichen geboren, worauf es denn doch eigentlich hier ankam. Er arbeitete unter dem wunderlich fordernden Physiognomisten und muste deshald genau aufpassen, um sich den Forderungen seines Meisters anzunähern; der talentreiche Bauernknabe fühlte die ganze Berpsichtung, die er einem geistlichen Herrn aus der so hoch privillegirten Stadt schuldig war, und besorate sein Geschäft auss beste.

In getrennter Wohnung von meinen Gesellen lebend, ward ich täglich, ohne daß wir im geringsten Arges baran gehabt batten. benfelben immer fremder; unfre Landpartieen paßten nicht mehr aufammen, obaleich in ber Stadt noch einiges Berkehr übrig geblieben mar. Sie hatten fich mit allem jugendlich graflichen Uebermuth auch bei Lavatern gemeldet, welchem gewandten Physiognomisten fie freilich etwas anders vortamen als ber übrigen Belt. Er außerte fich gegen mich barüber, und ich erinnere mich gang beutlich, bag er, von Leopold Stolberg fprechend, ausrief: "3ch weiß nicht, was ihr Alle wollt; es ift ein ebler, trefflicher, talentpoller Rüngling, aber fie baben mir ibn als einen Bergen, als einen Bertules beschrieben, und ich habe in meinem Leben teinen meichern, garteren und, wenn es barauf antommt, bestimmbareren jungen Mann gesehen. Ich bin noch weit von sicherer physioanomischer Ginsicht entfernt, aber wie es mit euch und ber Menge aussieht, ist boch gar zu betrübt."

Seit der Reise Lavaters an den Riederrhein hatte sich das Interesse an ihm und seinen physiognomischen Studien sehr lede haft gesteigert; vielfache Gegenbesuche drängten sich zu ihm, so daß er sich einigermaßen in Berlegenheit fühlte, als der erste geist licher und geistreicher Männer angesehen und als einer betrachtet zu werden, der die Fremden allein nach sich hinzöge; daher er denn, um allem Reid und Mißgunst auszuweichen, alle diesenigen, die ihn besuchten, zu erinnern und anzutreiben wußte, auch die übrigen bedeutenden Ränner freundlich und ehrerhietig anzugeben.

Der alte Bobmer ward hiebei vorzüglich beachtet, und wir mußten uns auf den Weg machen, ihn zu besuchen und jugendslich zu verehren. Er wohnte in einer Höhe über der am rechten User, wo der See seine Wasser als Limmat zusammendrängt, gelegenen größern oder alten Stadt; diese durchtreuzten wir und erstiegen zuletzt auf immer steileren Pfaden die Höhe hinter den Wällen, wo sich zwischen den Festungswerten und der alten Stadtmauer gar anmuthig eine Vorstadt, theils in aneinander geschlossenen, theils einzelnen Häusern, halb ländlich gebildet hatte. Hier nun stand Bodmers Haus, ber Aufenthalt seines ganzen Lebens, in der freisten, heitersten Umgebung, die wir, bei der Schönheit und Klarheit des Tages, schon vor dem Eintritt höchst

pergnüglich zu überschauen hatten.

Wir wurden eine Stiege hoch in ein rings getäfeltes Jimmer geführt, wo uns ein muntrer Greis von mittlerer Statur entsgegenkam. Er empfieng uns mit einem Gruße, mit dem er die besuchenden Jüngern anzusprechen pflegte: wir würden es ihm als eine Artigkeit anrechnen, daß er mit seinem Abscheiden aus dieser Beitlichkeit so lange gezögert habe, um uns noch freundlich aufzunehmen, uns kennen zu lernen, sich an unsern Talenten zu erfreuen und Glück auf unsern gebensgang zu wünschen.

Wir dagegen priesen ihn glüdlich, daß er als Dichter, der patriarchalischen Welt angehörig und doch in der Nähe der höchst gebildeten Stadt, eine wahrhaft idullische Wohnung zeitlebens beziessen und in hoher freier Luft sich einer solchen Fernsicht mit stetem Wohlbehagen der Augen so lange Jahre erfreut habe.

Es schien ihm nicht unangenehm, daß wir eine Uebersicht aus seinem Fenster zu nehmen uns ausbaten, welche benn wirklich bei heiterm Sonnenschein in der besten Jahreszeit ganz unvergleichlich erschien. Man übersah vieles von dem, was sich von der großen Stadt nach der Tiese senkte, die kleinere Stadt über der Limmat, so wie die Fruchtbarkeit des Sihl-Feldes gegen Abend. Rüdwärts links einen Theil des Zurich-Sees mit seiner glänzend dewegten Fläche und seiner unendlichen Mannigfaltigkeit von abwechselnden Berge und Thal-Usern, Erhöhungen, dem Auge uns sassischen Mannigfaltigkeiten; worauf man denn, geblendet von allem diesem, in der Ferne die blaue Reihe der höhern Gebirgszücken, deren Gipfel zu benamsen man sich getraute, mit größter Sehnsucht zu schauen hatte.

Die Entzückung junger Männer über bas Außerorbentliche, was ihm so viele Jahre her täglich geworden war, schien ihm zu behagen; er ward, wenn man so sagen darf, ironisch theilenehmend, und wir schieden als die besten Freunde, wenn schon in unsern Geistern die Sehnsucht nach jenen blauen Gebirgshöhen

die Ueberhand gewonnen hatte.

Indem ich nun im Begriff stehe, mich von unserm wurdigen Patriarchen zu beurlauben, so mert' ich erst, daß ich von seiner Gestalt und Gesichtsbildung, von feinen Bewegungen und seiner

Art, sich zu benehmen, noch nichts ausgesprochen.

Ueberhaupt zwar finde ich nicht gans schicklich, daß Reisende einen bedeutenden Mann, den fie besuchen, gleichsam fignalisiren, als wenn fie Stoff zu einem Steckbriefe geben wollten. Niemand bebenkt, daß es eigentlich nur ein Augenblick ist, wo er, por-

getreten, neugierig beobachtet und doch nur auf seine eigene Beise; und so kann der Besuchte bald wirklich, bald scheinbar als stolz oder demüthig, als schweigsam oder gesprächig, als heiter oder verdrießlich erscheinen. In diesem besondern Falle aber möcht ich mich damit entschuldigen, daß Bodmers ehrwürdige Person, in Borten geschildert, keinen gleich günstigen Eindruck machen dürste. Glücklicherweise existirt das Bild nach Graff von Bause, welches vollkommen den Mann darstellt, wie er auch uns erschienen, und zwar mit seinem Blick der Beschauung und Betrachtung.

Ein besonderes, zwar nicht unerwartetes, aber höchst erwunschtes Bergnügen empsieng mich in Zürich, als ich meinen jungen Freund Passaunt daselbst antraf. Sohn eines angesehenen reformirten Hauses meiner Baterstadt, lebte er in der Schweiz, an der Quelle derjenigen Lehre, die er dereinst als Prediger verkündigen sollte. Nicht von großer, aber gewandter Gestalt, versprach sein Gesicht und sein ganzes Wesen eine anmuthige rasche Entschlossenbeit. Schwarzes Haur und Bart, sehhafte Augen. Im Ganzen eine

theilnehmende mäßige Beschäftigfeit.

Kaum hatten wir, uns umarmend, die ersten Grüße gewechselt, als er mir gleich den Vorschlag that, die kleinen Kantone zu besuchen, die er schon mit großem Entzüden durchwandert habe, und mit deren Anblid er mich nun ergößen und entzüden wolle.

Indes ich mit Lavatern die nächsten und wichtigsten Gegenftände durchgesprochen und wir unfre gemeinschaftlichen Angelegenbeiten beinah erschöpft hatten, waren meine muntern Reisegesellen schon auf mancherlei Wegen ausgezogen und hatten nach ihrer Weise sich in der Gegend umgethan. Passavant, mich mit berzlicher Freundschaft umfangend, glaubte dadurch ein Recht zu dem ausschließenden Besits meines Umgangs erworben zu haben und wußte daher, in Abwesenheit jener, mich um so eher in die Gebirge zu loden, als ich selbst entschieden geneigt war, in größter Ruhe und auf meine eigne Weise, diese längst ersehnte Banderung zu vollbringen. Wir schifften uns ein und suhren an einem glänzenden Morgen den herrlichen See hinauf.

Moge ein eingeschaltetes Gedicht von jenen gludlichen Momenten

einige Abnung berüberbringen:

Und frische Nahrung, neues Blut Saug' ich aus freier Welt; Wie ist Natur so hold und gut, Die mich am Busen hält! Die Welle wieget unsern Kahn Im Rudertakt hinauf, Und Berge, wolkig himmelan, Begegnen unserm Lauf.

Aug', mein Aug', was sintst du nieder? Goldne Träume, kommt ihr wieder? Weg, du Traum! so Gold du bist; Hier auch Lieb' und Leben ist.

Auf der Welle blinken Tausend schwebende Sterne; Weiche Nebel trinken Kings die thürmende Ferne; Morgenwind umflügelt Die beschattete Bucht, Und im See bespiegelt Sich die reifende Frucht.

Wir landeten in Richterschwol, wo wir an Doctor Hohe durch Lavater empfohlen waren. Er besaß als Arzt, als höchst verständiger, wohlwollender Mann ein ehrwürdiges Ansehn an seinem Orte und in der ganzen Gegend, und wir glauben sein Andenken nicht besser zu ehren, als wenn wir auf eine Stelle in Lavaters Physiognomit hinweisen, die ihn bezeichnet.

Aufs beste bewirthet, aufs anmuthigste und nütlichste auch über die nächsten Stationen unseren Wanderung unterhalten, erskiegen wir die dahinter liegenden Berge. Als wir in das Thal von Schindellegi wieder hinabsteigen sollten, kehrten wir uns nochs mals um, die entzückende Aussicht über den Züricher See in uns

aufzunehmen.

Die mir zu Muthe gewesen, beuten folgende Zeilen an, wie sie, bamals geschrieben, noch in einem Gebenkheftchen aufbewahrt sind:

Wenn ich, liebe Lili, dich nicht liebte, Welche Wonne gab' mir diefer Blid! Und doch, wenn ich, Lili, dich nicht liebte, War', was war' mein Glud?

Ausdrucksvoller find' ich hier diese kleine Interjektion, als wie

fie in ber Sammlung meiner Gebichte abgedruct ift.

Die rauhen Wege, die von da nach Maria Einstedeln führten, konnten unserm guten Muth nichts anhaben. Eine Anzahl von Wallsahrern, die, schon unten am See von uns bemerkt, mit Gebet und Gesang regelmäßig fortschritten, hatten uns eingeholt; wir ließen sie begrüßend vorbei, und sie belebten, indem sie uns zur Einstimmung in ihre frommen Zwecke beriefen, diese öben höhen anmuthig charakteristisch. Wir sahen lebendig den schlängelnden Pfad bezeichnet, den auch wir zu wandern hatten, und schienen freudiger zu folgen; wie denn die Gebräuche der Römischen Kirche dem Protestanten durchaus bedeutend und imposant sind,

indem er nur das Erste, Innere, wodurch sie hervorgerusen, das Menschliche, wodurch sie sich von Geschlecht zu Geschlecht fortpsslanzen, und also auf den Kern dringend, anerkennt, ohne sich gerade in dem Augenblick mit der Schale, der Fruchthülle, ja dem Baume selbst, seinen Zweigen, Blättern, seiner Rinde und seinen Wurzeln zu befassen.

Run saben wir in einem öben baumlofen Thale die prächtige Kirche hervorsteigen, das Kloster, von weitem ansehnlichem Umfang, in der Mitte von reinlicher Unsiedelung, um so eine große und mannigsaltige Anzahl von Gästen einigermaßen schiedlich aus-

aunebmen.

Das Kirchlein in der Atroje, die ehemalige Einsiedlerwohnung des Heiligen, mit Marmor inkrustirt und so viel als möglich zu einer anständigen Kapelle verwandelt, war etwas Reues, von mir noch nie Gesehenes, dieses kleine Gesäß, umbaut und überbaut von Pseilern und Gewölben. Es mußte ernste Betrachtungen erregen, daß ein einzelner Funke von Sittlichkeit und Gottessucht hier ein immer brennendes leuchtendes Flämmchen angezündet, zu welchem gläubige Schaaren mit großer Beschwerlichkeit heranpilgern sollten, um an dieser heiligen Flamme auch ihr Kerzlein anzuzünden. Wie dem auch sei, so deutet es auf ein gränzensloses Bedürfniß der Menschheit nach gleichem Licht, gleicher Wärme, wie es jener erste im tiessten Gefühl und sicherster Uederzeung gehegt und genossen. Man führte uns in die Schapkammer, welche, reich und imposant genug, vor allen lebensgroße, wohl gar kolossie

Doch ganz andere Aufmerksamkeit erregte der Andlick eines darauf eröffneten Schrankes. Er enthielt alterthümliche Kostbarzkeiten, hierher gewidmet und verehrt. Berschiedene Kronen von merkwürdiger Goldschmiedsarbeit hielten meinen Blick sest, unter denen wieder eine ausschließlich betrachtet wurde. Sine Zackenkrone im Kunstsinne der Borzeit, wie man wohl ähnliche auf den Hauftern alterthümlicher Königinnen gesehen, aber von so geschmackvoller Zeichnung, von solcher Ausstührung einer unermüdeten Arbeit, selbst die eingefugten farbigen Steine mit solcher Bahl und Geschickseit vertheilt und gegen einander gestellt, genug, ein Werk der Art, daß man es bei dem ersten Andlick für vollkommen erklärte, ohne diesen Eindruck kunstmäßig entwicklagu können.

Auch ist in solchen Fallen, wo die Kunft nicht erkannt, sons bern gefühlt wird, Geist und Gemuth zur Anwendung geneigt; man möchte das Kleinod besitzen, um damit Freude zu machen. Ich erbat mir die Erlaubniß, das Krönchen hervorzunehmen, und als ich solches in der Hand anständig haltend in die Höhe hob, dacht' ich mir nicht anders, als ich müßte es Lili auf die hellglänzenden Loden aufdrücken, sie vor den Spiegel führen und ihre Freude über sich selbst und das Glück, das sie verbreitet, gewahr werden. Ich habe mir nachher oft gedacht, diese Scene, durch einen talentvollen Maler verwirklicht, müßte einen höchst sinn= und gemüthvollen Anblick geben. Da wäre es wohl der Mühe werth, der junge König zu sein, der sich auf diese Weise eine Braut und ein neues Reich erwürde.

Um uns die Besithümer des Alosters vollständig sehen zu lassen, führte man uns in ein Kunst:, Kuriositäten: und Natusralien-Rabinet. Ich hatte damals von dem Werth solcher Dinge wenig Begriff; noch hatte mich die zwar höchst lödliche, aber doch den Eindruck der schönen Erdobersläche vor dem Anschauen des Geistes zerstückelnde Geognosie nicht angelockt, noch weniger eine phantastische Moologie wich in ihre Irrstale verschlungen; sedoch nöthigte mich der herumführende Geistliche, einem sossien, von Kennern, wie er sagte, höchst geschäten, in einem blauen Schiefermerssamseit zu schenken, der auch, schwarz, wie er war, sur alle Volgezeit in der Eindildungskraft geblieben ist. Man hatte ihn in der Gegend von Napperschwol gesunden, in einer Gegend, die, morastig von Urzeiten her, gar wohl dergleichen Mumien für die Nachwelt ausnehmen und bewahren konnte.

lichen Abbrud biefes Blattes gelangt mar?

Am 16. Juli 1775, benn hier find' ich zuerst das Datum verzeichnet, traten wir einen beschwerlichen Weg an; wilde steinige Höhen mußten überstiegen werden, und zwar in vollkommener Einsamkeit und Debe. Abends drei Viertel auf Achte standen wir den Schwizer Haken gegenüber, zweien Berggipfeln, die neben einander mächtig in die Lust ragen. Wir sanden auf unsern Wegen zum erstenmal Schnee, und an jenen zackigen Felsgipfeln hieng er noch vom Winter her. Ernsthaft und sürchterlich süllte ein uralter Fichtenwald die unabsehlichen Schluchten, in die wir binab sollten. Nach kurzer Rast, frisch und mit muthwilliger

Behendigkeit, sprangen wir den von Klippe zu Klippe, von Platte zu Platte in die Tiefe sich stürzenden Fußpsad hinab und gelangten um zehn Uhr nach Schwyz. Wir waren zugleich müde und munter geworden, hinfällig und aufgeregt; wir löschten gähling unsern beftigen Durst und fühlten uns noch mehr begeistert. Man denke sich den jungen Mann, der etwa vor zwei Jahren den Wertherschrieb, einen jüngern Freund, der sich schon an dem Manuscript jenes wunderbaren Werts entzündet hatte, beide ohne Wissen und Wollen gewissernaßen in einen Naturzustand versetzt, lebhaft ges benkend vorübergegangener Leidenschaften, nachhängend den gegenwärtigen, folgelose Plane bilbend, im Gefühl behaglicher Kraft das keich der Phantasie durchschwelgend; dann nähert man sich der Borskellung jenes Zustandes, den ich nicht zu schilbern wüßte, stürde nicht im Tagebuche: "Lachen und Lauchzen dauerte dis um Nitternacht."

im Tagebuche: "Lachen und Jauchzen dauerte dis um Mitternacht." Den 17ten Morgens jahen wir die Schwyger Scalen vor amfoen Fenstern. Un diesen ungeheuren unregelmäßigen Naturphramiden stiegen Wolken nach Wolken hinauf. Um ein Uhr Rachmittags von Schwyz weg, gegen den Nigi zu; um zwei Uhr auf dem Lauerzer See herrlicher Sonnenschein. Bor lauter Wonne sah man gar nichts. Zwei tüchtige Mädchen führten das Schiff; das war anmuthig, wir ließen es geschehen. Auf der Insel langten wir an, wo sie sagen: dier habe der ehemalige Zwingherr gehaust; wie ihm auch sei, jest zwischen die Kuinen das sich die

Butte bes Baldbruders eingeschoben.

Wir bestiegen ben Rigi; um halb Achte standen wir bei ber Mutter Gottes im Schnee; sodann an der Kapelle, am Rloster

vorbei, im Wirthshaus jum Ochsen.

Den 18ten Sonntags früh die Kapelle vom Ochsen aus gezeichnet. Um zwölf Uhr nach dem Kaltenbad oder zum DreisschwesternsBrunnen. Ein Biertel nach Zwei hatten wir die Höhe erstiegen; wir sanden und in Wolken, dießmal und doppelt unanzenehm, als die Aussicht hindernd und als niedergehender Rebel netzend. Aber als sie hie und da auseinander rissen und und, von wallenden Rahmen umgeben, eine klare herrliche sonnenzbeschienene Welt als vortretende und wechselnde Vilder sehen ließen, bedauerten wir nicht mehr diese Zusälligkeiten; denn es war ein nie gesehener, nie wieder zu schauender Anblick, und wir verzharten lange in dieser gewissermaßen undequemen Lage, um durch die Rissen und Klüste der immer bewegten Wolkenballen einen kleinen Zipsel besonnter Erde, einen schmalen Userzug und ein Endchen See zu gewinnen.

Um acht Uhr Abends waren wir wieder vor der Wirthshausthure zurud und stellten uns an gebadenen Fischen und Giern

und genugfamem Bein wieder ber.

Wie es benn nun dämmerte und allmählig nachtete, beschäftigten ahnungsvoll zusammenstimmende Tone unser Ohr; das Glodengebimmel der Kapelle, das Plätschern des Brunnens, das Sauseln wechselnder Lüftchen, in der Ferne Waldhörner — es

waren wohltbatige, berubigende, einlullende Momente.

Am 19ten früh halb Sieben erst auswärts, dann hinab an ben Walbstätter See, nach Fisnau; von da zu Wasser nach Gersau. Mittags im Wirthshaus am See. Gegen zwei Uhr dem Grütli gegenüber, wo die drei Tellen schwuren, darauf an der Platte, wo der Held aussprang, und wo ihm zu Ehren die Legende seines Daseins und seiner Thaten durch Malerei verewigt ist. Um drei Uhr in Flüelen, wo er eingeschifft ward, um vier Uhr in Altors, wo er den Apfel abschoß.

An diesem poetischen Faben schlingt man sich billig durch das Labyrinth dieser Felsenwände, die, steil bis in das Wasser hinab-reichend, uns nichts zu sagen haben. Sie, die Unerschütterlichen, stehen so ruhig da, wie die Coulissen eines Theaters; Glück oder Unglück, Lust oder Trauer ist bloß den Bersonen zugedacht, die

heute auf dem Zettel stehen.

Dergleichen Betrachtungen jedoch waren ganzlich außer dem Gesichtstreis jener Junglinge; das Kurzvergangene hatten sie aus dem Sinne geschlagen, und die Zukunft lag so wunderbar unersforschlich vor ihnen, wie das Gebirg, in das sie hineinstrebten.

Am 20sten brachen wir nach Amstäg auf, wo man uns gebadene Fische gar schmachaft bereitete. Hier nun, an diesem schon genugsam wilden Angebirge, wo die Reuß aus schrofferen Felsttüften hervordrang und das frische Schneewasser über die reinlichen Kiesbante hinspielte, enthielt ich mich nicht, die gewünschte Gelegenbeit zu nuben und mich in den rauschenden Wellen zu erquiden.

Um brei Uhr giengen wir von da weiter; eine Reihe Saumrosse zog vor uns her, wir schritten mit ihr über eine breite Schneemasse und ersuhren erst nachher, daß sie unten hohl sei. Hier hatte sich der Winterschnee in eine Bergschlucht eingelegt, um die man sonst herumziehen mußte, und diente nunmehr zu einem geraden vertürzten Bege. Die unten durchströmenden Wasser hatten sie nach und nach ausgehöhlt, durch die milde Sommerluft war daß Gewölb immer mehr abgeschmolzen, so daß sie nunmehr als ein breiter Brüdenbogen das Hüben und Drüben natürlich zusammenhielt. Wir überzeugten uns von diesem wundersamen Naturereignis, indem wir uns etwas oberhalb hinunter in die breitere Schlucht wagten.

Wie wir uns nun immer weiter erhuben, blieben Fichtenwälber im Abgrund, burch welche die schumende Reuß über Felfensturze

fich von Beit zu Beit feben ließ.

Um halb acht Uhr gelangten wir nach Wasen, wo wir, uns mit bem rothen schweren, sauren lombardischen Wein zu erquicken, erst mit Wasser nachhelsen und mit vielem Zucker das Ingrediens ersesen mußten, was die Natur in der Traube auszukochen versagt hatte. Der Wirth zeigte schöne Krystalle vor; ich war aber damals so entsernt von solchen Naturstudien, daß ich mich nicht einmal für den geringen Preis mit diesen Bergerzeugnissen beschweren mochte.

Den 21sten halb sieben Uhr auswärts; die Felsen wurden immer mächtiger und schredlicher; der Weg dis zum Teuselsktein, bis zum Andlic der Teuselsbrücke immer mühseliger. Meinem Gesährten beliebte es, hier auszuruhen; er munterte mich auf, die bedeutenden Ansichten zu zeichnen. Die Umrisse mochten mir gelingen, aber es trat nichts hervor, nichts zurück; für dergleichen Gegenstände hatte ich keine Sprache. Wir mühten uns weiter; das ungeheure Wilde schien sich immer zu steigern, Platten wurden zu Gebirgen und Vertiefungen zu Abgründen. So geseitete mich mein Führer die ans Urserner Loch, durch welches ich gewissermaßen verdreißlich hindurchgieng, was man bisher gesehen, war doch erhaben, diese Kinsterniß bob Alles auf.

Aber freilich hatte sich ber schelmische Führer das freudige Erstaunen voraus vorgestellt, das mich beim Austritt überraschen mußte. Der mäßig schäumende Fluß schlängelte sich bier milbe durch ein flaches, von Bergen zwar umschlossens, aber doch genugsam weites, zur Bewohnung einladendes Thal. Ueber dem reinlichen Dertchen Urseren und seiner Kirche, die uns auf ebenem Boden entgegen standen, erhob sich ein Fichtenwäldchen, heilig geachtet, weil es die am Fuße Angesiedelten vor höher herabrollenden Schneelawinen schüßte. Die grünenden Wiesen des Kales waren wieder am Fluß her mit kurzen Weiden geschwüdt; man erfreute sich dier einer lange vermisten Begetation. Die Beruhigung war groß; man fühlte auf slachen Kade weite die Kräfte wieder belebt, und mein Reisegesährte that sich nicht wenig zu Gute auf die Ueberraschung, die er so schiedlich eingeleitet hatte.

An der Matte fand fich der berühmte Urserner Kafe, und die eraltirten jungen Leute ließen sich einen leidlichen Wein trefflich schweden, um ihr Behagen noch mehr zu erhöhen und ihren Pro-

jetten einen phantastischeren Schwung zu verleihen.

Den 22sten halb vier Uhr verließen wir unsere Serberge, um aus dem glatten Urserner Thal ins steinichte Liviner Thal eins zutreten. Auch hier ward sogleich alle Fruchtbarkeit vermißt; nachte wie bemooste Felsen mit Schnee bedeckt, ruckweiser Sturmswind, Bolten herans und vorbeiführend, Geräusch der Bassersfälle, das Klingeln der Saumrosse in der höchsten Debe, wo man

weber die Herankommenden noch die Scheidenden erblickte. Hier koftet es der Einbildungskraft nicht viel, sich Drachennester in den Rüften zu denken. Aber doch erheitert und erhoben fühlte man sich durch einen der schönsten, am meisten zum Bilde sich eignenzben, in allen Abstufungen grandios mannigsaltigen Waserfall, der, gerade in dieser Jahreszeit vom geschmolzenen Schnee überzreich begabt, von Wolken bald, verhüllt, bald enthüllt, uns gesraume Zeit an die Stelle fesselte.

Endlich gelangten wir an kleine Nebelseen, wie ich sie nennen möchte, weil sie von ben atmosphärischen Streisen kaum zu unterscheiden waren. Nicht lange, so trat aus bem Dunste ein Gebäude entgegen: es war das Hospiz, und wir fühlten große Zufriedenbeit, uns zunächst unter seinem gastlichen Dache schirmen

zu fönnen.

## Neunzehntes Buch.

Durch das leichte Kläffen eines uns entgegenkommenden Hundchens angemeldet, wurden wir von einer ältlichen, aber rüftigen Frauensperson an der Thüre freundlich empfangen. Sie entschuldigte den Herrn Pater, welcher nach Mailand gegangen sei, jedoch diesen Abend wieder erwartet werde; alsdam aber sorgte sie, ohne viel Worte zu machen, für Bequemlichteit und Bedürsniß. Eine warme geräumige Stube nahm uns auf; Brod, Käse und trinks barer Wein wurden aufgesett, auch ein hinreichendes Abendehen versprochen. Nun wurden die Ueberraschungen des Tags wieder aufgenommen, und der Freund that sich höchlich darauf zu Gute, daß Alles so wohl gelungen und ein Tag zurückgelegt sei, dessen Eindrücke weder Boesie noch Brosa wieder berzustellen im Stande.

Bei spät einbrechender Dämmerung trat endlich ber ansehnliche Bater herein, begrüßte mit freundlich vertraulicher Würde
seine Gäste und empfahl mit wenigen Worten der Köchin alle
mögliche Ausmerksamkeit. Als wir unsre Bewunderung nicht zurückbielten, daß er hier oben, in so völliger Wüste, entsernt von
aller Gesellschaft, sein Leben zubringen gewollt; versicherte er: an
Gesellschaft sehle es ihm nie, wie wir denn ja auch gekommen
wären, ihn mit unserm Besuche zu erfreuen. Gar stark sei der
wechselseitige Waarentransport zwischen Italien und Deutschland.
Dieser immersortwährende Speditionswechsel setze ihn mit den
ersten Handelshäusern in Verhältniß. Er steige oft nach Mais
land hinab, komme seltener nach Luzern, von woher ihm aber
aus den Häusern, welche das Postgeschäft dieser Hauptstraße zu
besorgen hätten, zum öftern junge Leute zugeschieft würden, die

bier oben auf bem Scheidepunkt mit allen in diese Angelegen: beiten eingreifenden Umftanden und Borfallenbeiten befannt werden follten.

Unter solden manniafaltigen Gesprächen gieng ber Abend bin, und wir schliefen eine ruhige Racht in etwas furzen, an ber Mand befestigten, eber an Repositorien als Bettstellen erinnern-

ben Schlafftatten.

Krüh aufgestanden, befand ich mich bald zwar unter freiem himmel, jedoch in engen, von boben Bebirgetuppen umfcbloffenen Räumen. Ich hatte mich an ben Fußpfab, ber nach Italien binuntergieng, niebergelaffen und zeichnete, nach Urt ber Dilettanten, mas nicht zu zeichnen war und was noch weniger ein Bild geben tonnte: Die nachsten Gebirgetuppen, beren Seiten ber berabschmelzende Schnee mit weißen Furchen und schwarzen Rücken feben ließ. Indeffen ift mir durch diese fruchtlofe Bemühung ienes Bild im Gedachtnik unauslöschlich geblieben.

Mein Gefährte trat muthig zu mir und begann: "Bas fagft bu ju ber Erzählung unfres geiftlichen Wirths von geftern Abend? Saft bu nicht, wie ich, Luft bekommen, dich von diesem Drachengipfel binab in iene entzudenden Gegenden zu begeben? Wanderung durch diese Schluchten binab muß berrlich sein und mübelos: und mann fich's dann bei Bellinzona öffnen mag, was wurde bas für eine Luft sein! Die Inseln bes großen Sees find mir durch die Worte des Baters wieder lebendig in die Seele getreten. Man bat feit Repflers Reisen so viel bavon gebort und gesehen, daß ich ber Bersuchung nicht widersteben tann."

"Ift bir's nicht auch fo?" fuhr er fort; "bu fipest gerabe am rechten Fled; schon einmal stand ich bier und hatte nicht ben Muth, hinabzuspringen. Geh voran ohne weiteres, in Airolo wartest bu auf mich; ich tomme mit bem Boten nach, wenn ich vom guten Bater Abschied genommen und Alles berichtigt habe."

So gang aus dem Stegreif ein foldes Unternehmen, will mir boch nicht gefallen, antwortete ich. — "Was foll ba viel Bebenten!" rief jener; "Gelb haben wir genug, nach Mailand ju tommen; Rredit wird fich finden, mir find von unfern Deffen ber dort mehr als Ein Handelsfreund bekannt." Er ward noch bringender. Geh! fagte ich; mach' Alles jum Abschied fertig, ent=

foließen wollen wir uns alsbann.

Mir tommt vor, als wenn ber Mensch in solchen Augenbliden teine Entschiedenheit in fich fühlte, vielmehr von früheren Ginbruden regiert und bestimmt werbe. Die Lombarbei und Italien lag als ein gang Fremdes por mir: Deutschland als ein Bekanntes, Liebwerthes, voller freundlichen einheimischen Aussichten, und, sei es nur gestanden: bas, was mich so lange ganz umfangen. meine Existenz getragen hatte, blieb auch jest bas unentbehrlichste Element, aus bessen Gränzen zu treten ich mich nicht getraute. Ein goldnes Herzchen, das ich in schönsten Stunden von ihr ershalten hatte, hieng noch an demselben Bändchen, an welchem sie es umtnüpfte, lieberwärmt an meinem Halse. Ich faßte es an und tüßte es; mag ein dadurch veranlaßtes Gedicht auch hier einges schaltet sein:

Angebenken du verklungner Freude, Das ich immer noch am Halse trage, Hältst du länger als das Seelenband uns beide? Berlängerst du der Liebe kurze Tage?

Flieh' ich, Lili, vor bir! Muß noch an beinem Banbe Durch frembe Lande, Durch ferne Thäler und Wälber wallen! Uch, Lili's Herz konnte so bald nicht Bon meinem Herzen fallen.

Wie ein Bogel, ber ben Faben bricht Und zum Walbe kehrt, Er schleppt, bes Gefängnisses Schmach, Noch ein Stücken bes Fabens nach; Er ist ber alte freigeborne Bogel nicht, Er hat schon Jemand angehört.

Schnell stand ich auf, damit ich von der schroffen Stelle wegstäme und der mit dem refftragenden Boten heranstürmende Freund mich in den Abgrund nicht mit fortriffe. Auch ich begrüßte den frommen Bater und wendete mich, ohne ein Wort zu verlieren, dem Kfade zu, woher wir gekommen waren. Etwas zaudernd folgte mir der Freund, und ungeachtet seiner Liebe und Anhängslichteit an mich, blieb er eine Zeit lang eine Strecke zurück, die uns endlich jener herrliche Wasserfall wieder zusammendrachte, zusammenhielt und das einmal Beschlossene endlich auch für gut und beilsam gelten sollte.

Bon bem Herabstieg sag' ich nichts weiter, als daß wir jene Schneebrude, über die wir in schwerbeladener Gesellschaft vor wenig Tagen ruhig hinzogen, völlig zusammengestürzt fanden und nun, da wir einen Umweg durch die eröffnete Bucht machen mußten, die kolossalen Trümmer einer natürlichen Baukunst ans

zustaunen und zu bewundern hatten.

Ganz konnte mein Freund die rückgangige Wanderung nach Italien nicht verschmerzen; er mochte sich solche früher-ausgedacht und mit liebevoller Arglist mich an Ort und Stelle zu überraschen gehofft haben. Deghalb ließ sich die Rückfehr nicht so heiter volls

führen; ich aber war auf meinen stummen Pfaben um besto anhaltender beschäftigt, das Ungeheure, das sich in unserm Geiste mit der Zeit zusammenzuziehen pflegt, wenigstens in seinen saß-

lichen daratteristischen Ginzelnheiten festzuhalten.

Nicht ohne manche neue wie erneuerte Empfindungen und Gebanken gelangten wir burch bie bebeutenden Soben bes Biermalbstätter Sees nach Rugnacht, wo wir, landend und unfre Wanberung fortsetend, die am Wege stebende Tellen-Rapelle zu begrußen und jenen ber gangen Welt als beroifchepatriotifcherubmlich geltenden Meuchelmord zu gedenken hatten. Eben so fuhren wir über ben Buger See, ben wir ichon vom Rigi berab aus ber Ferne hatten tennen lernen. In Bug erinnere ich mich nur einiger, im Gasthofzimmer nicht gar großer, aber in ihrer Art porguglicher in Die Kenfterflügel eingefügter gemalter Scheiben. Dann gieng unfer Weg über ben Albis in bas Sibltbal. wo wir einen jungen in ber Ginfamtett fich gefallenben Sannoveraner, bon Lindau, besuchten, um feinen Berdruß zu beschwichtigen. ben er früher in Burich über eine von mir nicht aufs freundlichfte und schidlichfte abgelehnte Begleitung empfunden batte. Die eifersüchtige Freundschaft bes trefflichen Baffavant mar eigentlich Urfache an bem Ablebnen einer zwar lieben, aber boch unbeque men Gegenwart.

Che wir aber von diesen herrlichen Höhen wieder zum See und zur freundlich liegenden Stadt hinabsteigen, muß ich noch eine Bemerkung machen über meine Bersuche, durch Zeichnen und Stizziren der Gegend etwas abzugewinnen. Die Gewohnheit, von Jugend auf die Landschaft als Bild zu sehen, versührte mich zu dem Unternehmen, wenn ich in der Natur die Gegend als Bild erblicke, sie sixiren, mir ein sichres Andenken von solchen Augenblicken sessigen wollen. Sonst nur an beschränkten Gegenständen mich einigermaßen übend, fühlt' ich in einer solchen

Belt gar bald meine Unzulänglichkeit.

Drang und Gile zugleich nothigten mich zu einem wundersbaren Hulfsmittel: taum hatte ich einen interessanten Gegenstand gesaßt und ihn mit wenigen Stricken im Allgemeinsten auf dem Papier angedeutet, so führte ich das Detail, das ich mit dem Bleistift nicht erreichen noch durchsühren konnte, in Worten gleich daneben aus und gewann mir auf diese Weise eine solche innere Gegenwart von dergleichen Ansichten, daß eine jede Lokalität, wie ich sie nachher in Gedicht ober Erzählung nur etwa brauchen mochte, mir alsokald vorschwebte und zu Gebote stand.

Bei meiner Rudtunft in Burich fant ich bie Stolberge nicht mehr; ihr Aufenthalt in biefer Stabt hatte fich auf eine wunder-

lide Beise verfürzt.

Gestehen wir überhaupt, daß Reisende, die sich aus ihrer häuslichen Beschräntung entsernen, gewissermaßen in eine nicht nur fremde, sondern völlig freie Natur einzutreten glauben; welchen Wahn man damals um so eher hegen konnte, als man noch nicht durch polizeiliche Untersuchung der Bässe, durch Zollabgaben und andere dergleichen Hindernisse jeden Augenblick erinnert wurde, es sei draußen noch bedingter und schlimmer als zu Hause.

Bergegenwärtige man sich zunächst jene unbedingte Richtung nach einer verwirklichten Naturfreiheit, so wird man den jungen Gemüthern verzeihen, welche die Schweiz gerade als das rechte Lotal ansahen, ihre frische Jünglingsnatur zu idhlistren. Hatten doch Gesmers zurte Gedichte so wie seine allerliebsten Radirungen

biezu am entschiedenften berechtigt.

In der Wirklickeit nun scheint sich für solche poetische Aeußerungen das Baden in unbeengten Gewässern am allerersten zu qualificiren. Schon unterwegs wollten dergleichen Naturübungen nicht gut zu den modernen Sitten paßlich erscheinen; man hatte sich ihrer auch einigermaßen enthalten. In der Schweiz aber, beim Unblick und Feuchtgefühl des rinnenden, laufenden, stürzenden, in der Fläche sich sammelnden, nach und nach zum Seesich ausbreitenden Gewässers, war der Versuchung nicht zu widersstehen. Ich selbst will nicht läugnen, daß ich mich im klaren See zu baden mit meinen Gesellen vereinte, und wie es schien, weit genug von allen menschlichen Blicken. Nachte Körper jedoch leuchten weit, und wer es auch mochte gesehen haben, nahm Aergerniß daran.

Die auten barmlofen Jünglinge, welche gar nichts Unftößiges fanben, halb nadt wie ein poetischer Schafer, ober gang nacht wie eine beidnische Gottheit fich ju feben, murben von Freunden erinnert, dergleichen ju unterlaffen. Man machte ihnen begreiflich, sie weseten nicht in der uranfänglichen Natur, sondern in einem Lande, das für gut und nüglich erachtet habe, an alteren, aus der Mittelzeit fich berichreibenden Ginrichtungen und Sitten festzuhalten. Sie maren nicht abgeneigt, dieß einzusehen, befonbers ba vom Mittelalter die Rebe mar, welches ihnen als eine zweite Ratur verehrlich ichien. Sie verließen baber die allzutag. baften See : Ufer und fanden auf ihren Spaziergangen durch bas Gebirg fo flare, rauschende, erfrischende Gemaffer, daß in der Mitte Juli es ihnen unmöglich schien, einer folden Erquidung zu miberstehen. So waren fie auf ihren weitschweifenden Spaziergängen in das duftere Thal gelangt, wo hinter bem Albis die Sibl ftromend herabschießt, um fich unterhalb Burich in die Limmat zu ergießen. Entfernt von aller Wohnung, ja von allem betretenen Kuppfab, fanden sie es hier gang unverfänglich, die

Kleider abzuwerfen und sich kühnlich den schaumenden Stromwellen entgegenzusetzen; dieß geschah freilich nicht ohne Geschrei, nicht ohne ein wildes, theils von der Kühlung, theils von dem Behagen aufgeregtes Lustjauchzen, wodurch sie diese duster bewalbeten Kelsen zur idvilischen Scene einzuweiben den Beariff batten.

Allein, ob ihnen frühere Miswollende nachgeschlichen, oder ob sie sich durch diesen bichterischen Tumult in der Einsamkeit selbst Gegner ausgerusen, ist nicht zu bestimmen. Genug, sie mußten aus dem oberen stummen Gebüsch herab Steinwurf auf Steinwurf ersahren, ungewiß, ob von wenigen oder mehrern, ob zuställig oder absichtlich; und sie sanden daher für das Klügste, das erquidende Element zu verlassen und ihre Kleider zu suchen.

Reiner war getroffen, Ueberraschung und Berbruß war die geistige Beschädigung, die sie erlitten hatten, und sie wußten, als lebenslustige Jünglinge, die Erinnerung daran leicht abzu-

fdütteln.

Auf Lavatern jedoch erstreckten sich die unangenehmsten Folgen, daß er junge Leute von dieser Frecheit bei sich freundlich aufgenommen, mit ihnen Spaziersahrten angestellt und sie sonst begünstigt, deren wildes, unbändiges, undristliches, ja heidnisches Naturell einen solchen Standal in einer gesitteten, wohlgeregelten Gegend anrichte.

Der geistliche Freund jedoch, wohlverstehend, solche Borkommenheiten zu beschwichtigen, wußte dieß auch beizulegen, und nach Abzug dieser meteorisch Reisenden war schon bei unster Rücktehr

Alles ins Gleiche gebracht.

In dem Fragment von Werthers Reisen, welches in dem XVI. Bande meiner Werke [Bd. VII. S. 98 ff. dieser Ausg.] neuerlich wieder mit abgedruckt ift, habe ich diesen Gegensat der schweizerischen löblichen Ordnung und gesetzlichen Beschränkung mit einem solchen im jugendlichen Wahn geforderten Naturleben zu schildern gesucht. Weil man aber Alles, was der Dichter und bewunden darstellt, gleich als entschiedene Meinung, als didatischen Tadel aufzunehmen psiegt, so waren die Schweizer deßbalb sehr unwillig, und ich unterließ die intentionirte Fortsetzung, welche das Heransommen Werthers die zur Epoche, wo seine Leiden geschildert sind, einigermaßen darstellen und dadurch gewiß den Menschenkennern willkommen sein sollte.

In Zürich angelangt, gehörte ich Lavatern, bessen Sastfreundsschaft ich wieder ansprach, die meiste Zeit ganz allein. Die Physsiognomit lag mit allen ihren Gebilden und Unbilden dem tresslichen Manne mit immer sich vermehrenden Lasten auf den Schultern. Wir verhandelten Alles den Umständen nach gründlich genug, und ich versprach ihmbabei nach meiner Rücktehr die bisherige Theilnahme.

Hiezu verleitete mich das jugendlich unbedingte Vertrauen auf eine schnelle Fassungskraft, mehr noch das Gesühl der willigsten Bildsamkeit; denn eigentlich war die Art, womit Lavater die Bhysiognomieen zergliederte, nicht in meinem Wesen. Der Einsbruck, den der Mensch beim ersten Begegnen auf mich machte, bestimmte gewissermaßen mein Verhältniß zu ihm; obgleich das allgemeine Wohlwollen, das in mir wirke, gesellt zu dem Leichtsinn der Jugend, eigentlich immer vorwaltete und mich die Gegenstände in einer gewissen dammernden Atmosphäre schauen ließ.

Lavaters Geift mar durchaus imposant; in seiner Rabe konnte man fich einer entscheibenden Einwirtung nicht erwehren, und fo mußt' ich mir benn gefallen laffen. Stirn und Nafe. Augen und Mund einzeln zu betrachten und eben fo ihre Verhältniffe und Bezüge zu ermägen. Jener Seber that bieß nothgebrungen, um fich von bem, mas er fo flar anschaute, volltommene Rechenschaft qu geben; mir tam es immer als eine Tude, als ein Spioniren por, wenn ich einen gegenwärtigen Menschen in feine Elemente gerlegen und seinen sittlichen Gigenschaften baburch auf Die Spur tommen wollte. Lieber bielt ich mich an fein Gesprach, in welchem er nach Belieben fich selbst enthüllte. Siernach will ich benn nicht läugnen, daß es in Lavaters Rabe gewissermaßen banglich mar: benn indem er fich auf physiognomischem Bege unfrer Gigens schaften bemächtigte, fo mar er in der Unterredung herr unfrer Gebanten, Die er im Bechfel bes Gesprächs mit einigem Scharffinn aar leicht erratben tonnte.

Wer eine Synthese recht pragnant in sich fühlt, der hat eigents lich das Recht, zu analysiren, weil er am äußeren Ginzelnen sein inneres Ganze prüft und legitimirt. Wie Lavater sich hies

bei benommen, fei nur ein Beifpiel gegeben.

Sonntags nach der Predigt hatte er als Geistlicher die Berppsichtung, den turzgestielten Sammetbeutel jedem Heraustretenden vorzuhalten und die milde Gabe segnend zu empfangen. Nun setzte er sich z. B. diesen Sonntag die Aufgabe, keine Person anzusehen, sondern nur auf die Hände zu achten und ihre Gestalt sich auszulegen. Aber nicht allein die Form der Finger, sondern auch die Miene derselben beim Niederlassen der Gabe entgieng nicht seiner Ausmertsamkeit, und er hatte mir viel davon zu eröffnen. Wie belehrend und aufregend mußten mir solche Unterhaltungen werden, mir, der ich doch auch auf dem Wege war, mich zum Menschenmaler zu qualisieiren?

Manche Epoche meines nachherigen Lebens ward ich veranlaßt, über biesen Mann zu benten, welcher unter bie Borzüglichsten gehört, mit benen ich zu einem so vertrauten Verhältniß gelanate. Und so sind nachstehende Aeußerungen über ihn zu verschiedenen Zeiten geschrieben. Nach unsern aus einander strebenden Richtungen mußten wir uns allmählig ganz und gar fremd werden, und doch wollt' ich mir den Begriff von seinem vorzüglichen Wesen nicht verkummern lassen. Ich vergegenwärtigte mir ihn mehrmals, und so entstanden diese Blätter ganz unabhängig von einander, in denen man Wiederholung, aber hoffentlich keinen Widerspruch sinden wird.

Lavater war eigentlich ganz real gesinnt und kannte nichts Ibeelles als unter der moralischen Form; wenn man diesen Begriff festhält, wird man sich über einen seltenen und seltsamen

Dann am erften auftlaren.

Seine Aussichten in die Emigkeit find eigentlich nur Fortsehungen des gegenwärtigen Daseins, unter leichteren Bestingungen als die sind, welche wir hier zu erdulden haben. Seine Physiognomik ruht auf der Ueberzeugung, daß die sinnliche Gegenwart mit der geistigen durchaus zusammenfalle, ein Zeugniß

von ihr ablege, ja fie felbst vorftelle.

Mit den Kunstidealen konnte er sich nicht leicht befreunden, weil er, bei seinem scharfen Blick, solchen Wesen die Unmöglichkeit, lebendig organisirt zu sein, nur allzusehr ansah und sie daher ins Fabelreich, ja in das Reich des Monstrosen verwies. Seine unaufhaltsame Neigung, das Joselle verwirklichen zu wollen, brachte ihn in den Ruf eines Schwärmers, ob er sich gleich überzzeugt fühlte, daß Niemand mehr auf das Wirkliche dringe als er; deswegen er denn auch den Mißgriff in seiner Denks und Handelsweise niemals entdeden konnte.

Richt leicht war Jemand leibenschaftlicher bemüht, anerkannt zu werden, als er, und vorzüglich dadurch eignete er sich zum Lehrer; giengen aber seine Bemühungen auch wohl auf Sinnessund Sitten-Besserung Anderer, so war doch dieß keineswegs das

Lette, worauf er hinarbeitete.

Um die Berwirklichung der Person Christi war es ihm am meisten zu thun; daher jenes beinahe unsinnige Treiben, ein Christusbild nach dem andern fertigen, kopiren, nachbilden zu lassen, wovon ihm denn, wie natürlich, keines genug that.

Seine Schriften sind schon jest schwer zu versteben, denn nicht leicht kann Jemand eindringen in das, was er eigentlich will. Niemand hat so viel aus der Zeit und in die Zeit geschrieben als er; seine Schriften sind wahre Tagesblätter, welche die eigents lichste Erläuterung aus der Zeitgeschichte fordern; sie sind in einer Coteriesprache geschrieben, die man kennen muß, um gerecht gegen sie zu sein, sonst wird dem verständigen Leser Manches ganz toll und abgeschmacht erscheinen; wie denn auch dem Manne schon bei

feinem Leben und nach bemselben bierüber genugsame Vorwürfe gemacht murben.

So batten wir ibm 3. B. mit unserm Dramatisiren ben Ropf fo warm gemacht, indem wir alles Bortommliche nur unter biefer Form barftellten und feine andere wollten gelten laffen, daß er. bierdurch aufgeregt, in seinem Bontius Bilatus mit Seftigkeit zu zeigen bemuht ift: es gebe boch tein bramatischeres Wert als bie Bibel; besonders aber die Leidensgeschichte Christi sei für das

Drama aller Dramen zu erklaren.

In diesem Rapitel bes Buchleins, ja in bem gangen Werke überhaupt, erscheint Lavater bem Bater Abraham von Santa Rlara febr abnlich; benn in biefe Manier muß jeder Beiftreiche perfallen, ber auf ben Augenblid mirten will. Er bat fich nach ben gegenwärtigen Reigungen, Leibenschaften, nach Sprache und Terminologie zu erkundigen, um folde alsbann zu feinen Zweden ju brauchen und fich ber Daffe anzunähern, die er an fich beranziehen will.

Da er nun Chriftum buchftablich auffaßte, wie ihn die Schrift, wie ihn manche Ausleger geben, so biente ihm diese Borftellung bergeftalt jum Supplement feines eignen Befens, bag er ben Gottmenichen feiner individuellen Menschheit fo lange ideell einperleibte, bis er zulett mit bemfelben wirklich in Gins gusammen: geschmolzen, mit ihm vereinigt, ja eben berfelbe zu sein mab= nen burfte.

Durch biefen entschiedenen bibelbuchstäblichen Blauben mußte er auch eine völlige Ueberzeugung gewinnen, bag man eben fo aut noch beut zu Lage als zu jener Beit Wunder muffe ausüben können, und da es ihm vollends schon früh gelungen mar, in bedeutenden und bringenden Angelegenheiten durch brunftiges, ja gewaltfames Gebet im Augenblid eine gunftige Umwendung fcmer bedrobender Unfalle ju erzwingen, fo konnte ihn teine kalte Berftandeseinwendung im mindeften irre machen. Durchdrungen ferner von dem großen Werthe der burch Christum wieder bergestellten und einer gludlichen Emigteit gewidmeten Menschheit, aber gu= aleich auch bekannt mit ben manniafaltigen Bedürfniffen bes Beiftes und Bergens, mit bem grangenlofen Berlangen nach Biffen, felbft fühlend jene Luft, fich ins Unendliche auszudehnen, wozu uns ber gestirnte Simmel fogar finnlich einladt, entwarf er seine Aus: sichten in die Ewigkeit, welche indeß dem größten Theil der Beitgenoffen fehr munderlich vortommen mochten.

Alles biefes Streben jeboch, alle Buniche, alles Unternehmen ward von bem physiognomischen Genie überwogen, bas ihm bie Natur zugetheilt hatte. Denn wie ber Brobirftein burch Schwärze

und rauchalatte Gigenschaft seiner Oberfläche ben Unterschied ber aufgestrichenen Metalle anzuzeigen am geschickteften ift. fo mar auch er burch ben reinen Begriff ber Menschheit, ben er in fich trug, und burch die icarf-garte Bemertungsgabe, die er erft aus Raturtrieb, nur obenbin, zufällig, bann mit Ueberlegung, vorfaplich und geregelt ausubte, im bochften Grabe geeignet, Die Befonderbeiten einzelner Menfchen ju gewahren, ju tennen, ju

unterideiben, ja auszusprechen.

Jebes Talent, bas fich auf eine entschiedene Naturanlage arunbet, icheint und etwas Magisches ju haben, weil wir weber es felbst, noch seine Wirtungen einem Begriffe unterordnen tonnen. Und wirklich gieng Lavaters Ginficht in die einzelnen Menschen über alle Begriffe; man erstaunte, ibn zu boren, wenn man über biesen ober jenen vertraulich sprach, ja, es war furchtbar, in ber Rabe bes Mannes ju leben, bem jebe Granze beutlich erfcbien, in welche die Ratur uns Individuen einzuschränken beliebt bat.

Rebermann glaubt basienige mittheilbar, mas er felbit befitt. und fo wollte Lavater nicht nur für fich von diefer großen Babe Gebrauch machen, sondern fie sollte auch in andern aufgefunden, angeregt, fie follte fogar auf die Menge übertragen werben. Ru welchen bunflen und boshaften Mikbeutungen, zu melchen albernen Spagen und niedertrachtigen Berspottungen biefe auffallenbe Lebre reichlichen Unlag gegeben, ift wohl noch in einiger Menichen Se bachtniß, und es geschah bieses nicht gang ohne Schuld bes vor: güglichen Mannes felbft. Denn ob zwar die Ginheit feines innern Wesens auf einer hohen Sittlichkeit rubte, so konnte er doch mit feinen mannigfaltigen Bestrebungen nicht zur außern Ginbeit aelangen, weil in ihm fich weber Unlage jur philosophischen Sinnes: weise noch jum Runfttalent finden wollte.

Er war weber Denker noch Dichter, ja nicht einmal Rebner im eigentlichen Sinne. Reineswegs im Stanbe, etwas methobisch anzufaffen, griff er das Einzelne einzeln sicher auf, und fo stellte er es auch fühn neben einander. Sein großes phyfiognomisches Werk ist hiervon ein auffallendes Beispiel und Zeugniß. In ibm felbst mochte wohl ber Begriff bes sittlichen und finnlichen Denichen ein Ganges bilben; aber außer fich mußte er biefen Begriff nicht barzustellen, als nur wieder prattifch im Einzelnen, so wie

er bas Einzelne im Leben aufgefaßt batte.

Eben jenes Wert zeigt uns jum Bedauern, wie ein fo fcharffinniger Mann in ber gemeinsten Erfahrung umbertappt, alle lebenben Runftler und Bfuscher anruft, für caratterlose Zeichnungen und Rupfer ein unglaubliches Gelb ausgiebt, um binterbrein im Buche ju fagen, bag biefe und jene Blatte mehr ober weniger mißlungen, unbedeutend und unnut fei. Freilich icharfte

er baburch sein Urtheil und bas Urtheil Anderer: allein es beweist auch, daß ibn feine Reigung trieb, Erfahrungen mehr aufaubaufen, als fich in ihnen Luft und Licht zu machen. Gben baber konnte er niemals auf Resultate losgebn, um die ich ibn öfters und bringend bat. Was er als folde in späterer Reit Freunden vertraulich mittheilte, waren für mich feine; benn fie bestanden aus einer Sammlung von gemiffen Linien und Rugen. ja Bargen und Leberfleden, mit benen er bestimmte fittliche. öfters unsittliche Gigenschaften perbunden gesehn. Es maren barunter Bemertungen sum Entfeten; allein es machte feine Reibe. Alles ftanb vielmehr zufällig burch einander, nirgends mar eine Unleitung ju feben, ober eine Rudweifung ju finden. Gben fo menig idriftstellerische Methobe ober Runftlerfinn berrichte in feinen übrigen Schriften, welche vielmehr ftets eine leibenschaftlich beftige Dar: ftellung feines Dentens und Wollens enthielten und bas, mas fie im Sangen nicht leisteten, burd die berglichten, geistreichften Gingelnbeiten jederzeit erfetten.

Rachfolgende Betrachtungen möchten wohl, gleichfalls auf jene Ruftande bezüglich, bier am rechten Orte eingeschaltet fteben.

Niemand raumt gern Andern einen Borzug ein, so lang er ibn nur einigermaßen laugnen tann. Natur-Borzüge aller Art find am wenigsten zu laugnen, und boch gestand ber gemeine Rebegebrauch bamaliger Reit nur bem Dichter Genie gu. aber ichien auf einmal eine andere Welt aufzugeben: man verlangte Genie vom Argt, vom Relbberrn, vom Staatsmann und bald von allen Menschen, Die fich theoretisch ober praktisch hervorzuthun dachten. Zimmermann vorzüglich hatte biefe Forberungen jur Sprache gebracht. Lavater in feiner Phyfiognomit mußte nothwendig auf eine allgemeinere Vertheilung ber Geistes: gaben aller Art hinweifen; bas Wort Genie ward eine allgemeine Losung, und weil man es oft so aussprechen borte, so bachte man auch, bas, mas es bedeuten follte, fei gewöhnlich porhanden. Da nun aber Jebermann Genie von Andern zu fordern berechtigt war, so glaubte er es auch endlich selbst besitzen zu muffen. Es mar noch lange bin bis ju ber Zeit, wo ausgesprochen werden tonnte: baß Genie biejenige Rraft bes Menschen sei, welche burch handeln und Thun Gefet und Regel giebt. Damals manifestirte fich's nur, indem es die vorhandenen Gefete überschritt, die eingeführten Regeln umwarf und fich für grangenlos ertlarte. Da= ber war es leicht, genialisch zu sein, und nichts natürlicher, aks baß ber Migbrauch in Wort und That alle geregelten Menschen aufrief, fich einem folden Unwesen zu widerseten.

Wenn einer zu Ruge, obne recht zu miffen warum und mo-

hin, in die Welt lief, so hieß dieß eine Geniereise, und wenn einer etwas Berkehrtes ohne Zwed und Nupen unternahm, ein Geniestreich. Jüngere lebhafte, oft wahrhaft begabte Menschen verloren sich ins Gränzenlose; ältere verständige, vielleicht aber talents und geistlose, wußten dann mit höchster Schabenfreude ein gar mannigsaltiges Mißlingen vor den Augen des Publikums lächerlich darzustellen.

Und so sand ich mich fast mehr gehindert, mich zu entwickeln und zu äußern, durch falsche Mit: und Einwirkung der Sinneseverwandten, als durch den Widerstand der Entgegengesinnten. Worte, Beiworte, Phrasen zu Ungunsten der höchsten Geistese gaben verdreiteten sich unter der gestloß nachsprechenden Menge dergestalt, daß man sie noch jett im gemeinen Leben hie und da von Ungebildeten vernimmt, ja daß sie sogar in die Wörterbücher eindrangen und das Wort Genie eine solche Misbeutung erlitt, aus der man die Nothwendigkeit ableiten wollte, es ganzelich aus der beutschen Sprache zu verbannen.

Und so hätten sich die Deutschen, bei denen überhaupt das Gemeine weit mehr überhand zu nehmen Gelegenheit sindet, als bei andern Nationen, um die schönste Blüthe der Sprache, um das nur scheindar fremde, aber allen Bölkern gleich angehörige Wort vielleicht gebracht, wenn nicht der durch eine tiesere Philossophie wieder neu gegründete Sinn fürs Höchste und Beste sich wieder alücklich bergestellt batte.

In dem Borhergehenden ist von dem Jünglingsalter zweier Männer die Rebe gewesen, deren Andenken aus der deutschen Literatur: und Sitten:Geschichte sich nimmer verlieren wird. In gemeldeter Epoche jedoch lernen wir sie gewissermaßen nur aus ihren Irrschriften kennen, zu denen sie durch eine salsche Tagsmaxime in Gesellschaft ihrer gleichjährigen Zeitgenossen verleitet worden. Runmehr aber ist nichts billiger, als daß wir ihre natürliche Gestalt, ihr eigentliches Wesen geschätzt und geehrt vorssühren, wie solches eben damals in unmittelbarer Gegenwart von dem durchdringenden Lavater geschehen; dehhalb wir denn, weil die schweren und theuren Bände des großen physiognomischen die schweren und theuren Bände des großen physiognomischen, die merkwürdigen Stellen, welche sich auf beibe beziehen, aus dem zweiten Theile gedachten Werkes und besse dreißigstem Fragemente Seite 244 hier einzurücken kein Bedenken tragen.

"Die Junglinge, beren Bilber und Silhouetten wir hier vor uns haben, find die ersten Menschen, die mir zur physiognomischen Beschreibung saßen und standen, wie, wer sich malen läßt, dem

Maler fist."

"Ich kannte sie sonst, die edeln — und ich machte den ersten Bersuch, nach der Natur und mit aller sonskigen Kenntnis ihren Charakter zu beobachten und zu beschreiben. —"

"Bier ift die Beschreibung bes gangen Menschen --

## Erftlich des jungern.

"Siehe ben blühenden Jüngling von 25 Jahren! das leichtschwebende, schwimmende, elastische Geschöpfe! Es liegt nicht; es steht nicht; es stemmt sich nicht; es sliegt nicht; es schwebt oder schwimmt. Zu lebendig, um zu ruhen; zu loder, um sest zu

fteben; ju schwer und ju weich, um ju fliegen."

"Ein Schwebendes alfo, bas die Erbe nicht berührt! In feinem gangen Umriffe teine völlig folaffe Linie, aber auch teine gerabe, teine gespannte, teine festgewölbte, bart gebogene; - tein edigter Ginfchnitt, tein felfigtes Borgebirge ber Stirn; teine Barte; teine Steifiakeit: teine gurnende Robigkeit: keine brobende Obermacht: tein eiserner Muth - elastisch reizbarer wohl, aber tein eiserner; tein fester, forschender Tieffinn; teine langsame Ueberlegung, ober fluge Bedächtlichteit: nirgende ber Raifonneur mit ber festgebaltenen Bagichale in der einen, dem Schwerte in der andern Sand, und boch auch nicht die minbeste Steifheit im Blide und Urtbeile! und boch die völligste Gerabheit des Berftandes, oder vielmehr ber unbeflectefte Bahrheitsfinn! Immer der innige Empfinder; nie ber tiefe Ausbenter; nie ber Erfinder, nie ber prufende Entwickler ber fo ichnellerblidten, ichnellertannten, ichnellgeliebten, ichnells ergriffenen Wahrheit . . . . Emiger Schweber! Seber! Ibealifirer! Bericonerer! - Geftalter aller feiner Ibeen! Immer halbtruntener Dichter, ber fieht, mas er feben will: - nicht ber trubfinnia schmachtende - nicht ber hartzermalmende; - aber ber bobe, edle. gewaltige! ber mit gemäßigtem "Sonnenburft" in ben Regionen ber Luft hin und her wallt, über fich ftrebt, und wieber - nicht gur Erbe finkt! gur Erbe fich fturgt, in bes "Felfenftroms" Flutben fich taucht und sich wiegt "im Donner ber hallenden Felsen um-ber" — Sein Blid nicht Flammenblid bes Ablers! feine Stirn und Rase nicht Muth bes Lowen! seine Bruft — nicht Festigkeit bes Streit wiehernden Pferdes! Im Gangen aber viel von ber ichmebenben Gelentsamteit bes Elephanten . . . . "

"Die Aufgezogenheit seiner vorragenden Oberlippe gegen die unbeschnittene, unedige, vorhängende Nase zeigt, bei dieser Besschlossenheit des Mundes, viel Geschmack und seine Empfindsamsteit! der untere Theil des Gesichtes viel Sinnlichteit, Trägheit, Achtlosigteit. Der ganze Umriß des Halbgesichtes Offenheit, Redslichteit, Menschlichteit, aber zugleich leichte Versührbarkeit und einen hohen Grad von gutherziger Unbedachtsamkeit, die Riemanden als

ibm felber ichabet. Die Mittellinie bes Munbes ift in feiner Rube eines geraben, planlofen, weichgeschaffenen, guten; in feiner Bemegung eines gartlichen, feinfühlenden, außerft reigbaren, gutigen, edlen Menschen. Im Bogen ber Augenlieder und im Glanze ber Augen fist nicht homer, aber ber tieffte, innigste, schnelleste Empfinber, Ergreifer Homers; nicht ber epische, aber ber Obenbichter; Genie, bas quillt, umichafft, verebelt, bilbet, ichwebt, Alles in Helbengestalt zaubert, Alles vergöttlicht. — Die halbsichtbaren Mugenlieder, von einem folden Bogen, find immer mehr feinfühlender Dichter, als nach Blan ichaffender, als langfam arbeitender Künftler; mehr der verliebten als der strengen. - Das gange Angesicht des Junglings ist viel einnehmender und anziebender. als bas um etwas zu lodere, zu gebehnte Salbgeficht; bas Borbergesicht zeugt bei ber geringften Bewegung von empfindfamer, forgfältiger, erfindender, ungelernter, innerer Bute und fanft gittern= ber, Unrecht verabscheuender Freiheit - durftender Lebendigfeit. Es tann nicht ben gerinaften Ginbrud von ben vielen verbergen. bie es auf einmal, die es unaufborlich empfängt - Jeber Begenstand, ber ein nabes Berhältniß zu ihm hat, treibt bas Geblut in die Wangen und Rafe; die jungfräulichste Schamhaftigkeit in bem Bunkte ber Ehre verbreitet fich mit ber Schnelle bes Blipes über die zart bewegliche Haut."

"Die Gefichtsfarbe, fie ist nicht die blaffe des Alles erschaffenden und Alles verzehrenden Genius, nicht die wildglübende des verachtenben Bertreters; nicht bie mildweiße bes Bloben; nicht bie gelbe bes harten und Baben; nicht bie braunliche bes langfam fleißigen Arbeiters; aber die weißrötbliche, violette, fo fprechend und fo unter einander wallend, fo gludlich gemischt wie die Starte und Schwäche bes gangen Charafters. — Die Seele bes Gangen und eines jeden besondern Buges ift Freiheit, ift elaftische Betriebfamteit, die leicht fortftogt und leicht jurudgeftogen wird. Groß: muth und aufrichtige heiterkeit leuchten aus bem gangen Borbergesichte und ber Stellung bes Ropfes. - Unverberblichkeit ber Empfindung, Feinheit bes Geschmads, Reinheit bes Geiftes, Gute und Abel ber Seele, betriebfame Rraft, Gefühl von Rraft und Somade icheinen fo allburchbringend im gangen Gefichte burch, daß bas fonst muthige Selbstgefühl sich baburch in eble Bescheibenbeit auflöst und ber natürliche Stolz und die Junglingseitelfeit sich ohne Zwang und Kunst in diesem herrlich spielenden All liebenswurdig verbammert. — Das weißliche haar, Die Lange und Unbehaglichteit ber Gestalt, Die fanfte Leichtigkeit bes Auftritts. bas hin: und herschweben bes Ganges, die Fläche ber Bruft, bie weiße faltenlose Stirn und noch verschiedene andere Ausbrude perbreiten über ben gangen Menschen eine gewisse Beiblichkeit, moburch die innere Schnelltraft gemäßigt und dem Herzen jede vorsfäßliche Beleidigung und Niederträchtigkeit ewig unmöglich gemacht, zugleich aber auch offenbar wird, daß der muths und feuervolle Poet, mit allem seinem unaffektirten Durste nach Freiheit und Befreiung, nicht bestimmt ist, für sich allein ein sester, Plan durchseher, außharrender Geschäftsmann, oder in der blutigen Schlacht unsterblich zu werden. Und nun erst am Ende merk ich, daß ich von dem Auffallendsten noch nichts gesagt; nichts von der edlen, von aller Affektation reinen Simplicität! Nichts von der Kindheit des Herzens! Nichts von dem gänzlichen Nichtgefühle seines äußerlichen Adels! Nichts von der unaussprechlichen Bonbommie, mit welcher er Warnung und Tadel, sogar Vorwürse und Unrecht annimmt und dulbet.

"Doch, wer will ein Ende finden, von einem guten Menschen, in dem so viele reine Menscheit ift, Alles zu sagen, was an ihm wahraenommen ober empfunden wird!"

## Beschreibung bes ältern.

"Was ich von dem jüngern Bruder gesagt — wie viel davon kann auch von diesem gesagt werden! Das Bornehmste, bas ich anmerken kann, ist dieß:"

"Diefe Figur und biefer Charafter find mehr gepact und weniger gebehnt, als die vorige. Dort Alles langer und flacher; bier Alles fürzer, breiter, gewölbter, gebogener; bort Alles loderer, bier beschnittener. So die Stirn; so die Rase; so die Bruft; que fammengebrängter, lebenbiger, weniger verbreitete, mehr zielenbe Rraft und Lebendiakeit! Sonft biefelbe Liebenswürdigkeit und Bonbommie! Richt die auffallende Offenheit; mehr Verschlagenheit, aber im Grunde, ober vielmehr in ber That, eben biefelbe Ehrlichkeit. Derfelbe unbezwingbare Abicheu gegen Unrecht und Bos: beit; biefelbe Unverföhnlichkeit mit Allem, was Rant' und Tude beißt; dieselbe Unerbittlichkeit gegen Tyrannei und Despotisme; baffelbe reine, unbestechliche Gefühl für alles Edle, Gute, Große; baffelbe Bedürfniß ber Kreundschaft und Freiheit; dieselbe Empfindsamteit und edle Ruhmbegierde; biefelbe Allgemeinheit bes Bergens für alle gute, weise, einfältige, traftvolle, berühmte ober unberühmte, gefannte oder miftannte Menschen; - und - Diefelbe leichtfinnige Unbedachtfamteit. Rein! nicht gerabe biefelbe. Das Geficht ift beschnittener, angezogener, fester; bat mehr innere, fich leicht entwidelnbe Geschidlichkeit ju Geschäften und praftischen Berathichlagungen; mehr durchsetenden Muth, der fich besonders in ben ftart vorbringenden, ftumpf abgerundeten Knochen ber Mugen zeigt. Richt bas aufquillende, reiche, reine, bobe Dichtergefühl: nicht die schnelle Leichtigkeit ber produktiven Rraft bes

Andern. Aber, bennoch, wiewohl in tiefern Regionen, lebendia. Richt bas luftige, in morgenröthlichem himmel rictia, innia. babin schwebende, Gestalten bilbende Lichtgenie - Mehr innere Kraft, vielleicht weniger Ausbrud! mehr gewaltig und furchtbar - weniger prachtig und rund; obgleich feinem Binfel weber Sarbung noch Zauber fehlt. — Dehr Wis und rafende Laune: . brolligter Satyr; Stirn, Rafe, Blid - Alles fo berab. fo porbangend; recht entscheibend für originellen, allbelebenben Wit, ber nicht von außenher einsammelt, sondern von innen beraus wirft. Ueberhaupt ift Alles an Diesem Charafter pordringender, ediger, angreifenber, fturmenber! - Nirgenbe Blattheit, nirgenbe Erichlaffung, ausgenommen im zufintenden Auge, wo Bolluft, wie in Stirn und Rafe — hervorspringt. Sonft selbst in biefer Stirne, Dieser Gebrangtheit von Allem — Diesem Blide soaar untrügbarer Ausbrud von ungelernter Große: Starte: Drang ber Menschbeit; Standigkeit; Einfachheit; Beftimmtheit!" -

Nachdem ich sodann in Darmstadt Merden seinen Triumph gönnen müssen, daß er die baldige Trennung von der fröhlichen Gesellschaft vorausgesagt hatte, sand ich mich wieder in Franksurt, wohlempsangen von Jedermann, auch von meinem Bater, ob dieser gleich seine Mißbilligung, daß ich nicht nach Airolo hinadzgestiegen, ihm meine Ankunst in Mailand gemelbet habe, zwar nicht ausdrücklich, aber stillschweigend merken ließ, besonders auch teine Theilnahme an jenen wilden Felsen, Nebelseen und Drachennestern im mindesten beweisen konnte. Nicht im Gegensaß, aber gelegentlich, ließ er doch merken, was denn eigentlich an allem dem zu haben sei; wer Neapel nicht gesehen, habe nicht gelebt.

Ich vermied nicht und konnte nicht vermeiden, Lili zu sehen; es war ein schonender zarter Zustand zwischen uns beiden. Ich war unterrichtet, man habe sie in meiner Abwesenheit völlig überzeugt, sie müsse sich von mir trennen, und dieses sei um so nothwendiger, ja thunlicher, weil ich durch meine Reise und eine ganz willkurliche Abwesenheit mich genugsam selbst erklärt habe. Dieselben Lokalitäten jedoch in Stadt und auf dem Land, dieselben Bersonen, mit allem Bisherigen vertraut, ließen denn doch kaum die beiden noch immer Liebenden, obzleich auf eine wundersame Weise auseinander Gezogenen, ohne Berührung. Es war ein verwünschter Zustand, der sich in einem gewissen Sinne dem Hades, dem Zusammensein jener glücklichzunglücklichen Abgeschiedenen, verglich.

Es waren Augenblide, wo die vergangenen Tage fich wieder herzustellen schienen, aber gleich wie wetterleuchtende Gespenster verschwanden.

Bohlwollende hatten mir vertraut, Lili habe geaußert, indem

alle die hindernisse unster Berbindung ihr vorgetragen worden: sie unternehme wohl aus Reigung zu mir alle bermaligen Zustände und Berhältnisse aufzugeben und mit nach Amerika zu gehen. Amerika war damals vielleicht noch mehr als jest das Eldorado berjenigen, die in ihrer augenblicklichen Lage sich bedrängt fanden.

Aber eben das, was meine Hoffnungen hätte beleben sollen, brudte sie nieder. Mein schönes väterliches Haus, nur wenig hundert Schritte von dem ihrigen, war doch immer ein leiblicherer, zu gewinnender Zustand, als die über das Meer entsernte ungewisse Umgebung; aber ich läugne nicht, in ihrer Gegenwart traten alle Hoffnungen, alle Wünsche wieder hervor, und neue

Unficherheiten bewegten fich in mir.

Freilich sehr verbietend und bestimmt waren die Gebote meiner Schwester; sie hatte mir mit allem verständigen Gesühl, bessen sie sähig war, die Lage nicht nur ins Klare geset, sondern ihre wahrhast schwerzlich mächtigen Briese verfolgten immer mit trästigerer Aussuhrung benselben Text. "Gut," sagte sie, "wenn ihr's nicht vermeiden könntet, so müßtet ihr's ertragen; dergleichen muß man dulden, aber nicht wählen." Einige Monate giengen hin in dieser unseligsten aller Lagen, alle Umgedungen hatten sich gegen diese Verbindung gestimmt; in Ihr allein, glaubt' ich, wußt' ich, lag eine Kraft, die das Alles überwältigt hätte.

Beibe Liebende, sich ihres Zustandes bewußt, vermieden sich allein zu begegnen; aber herkömmlicher Weise konnte man nicht umgehen, sich in Gesellschaft zu sinden. Da war mir denn die stärtste Prufung auferlegt, wie eine edel fühlende Seele einstimmen

mirb, wenn ich mich naber erflare.

Gestehen wir im Allgemeinen, daß bei einer neuen Bekanntsschaft, einer neu sich anknüpsenden Neigung über das Borhergegangene der Liebende gern einen Schleier zieht. Die Neigung kümmert sich um keine Antecedentien, und wie sie blisschnell genialisch hervortritt, so mag sie weder von Bergangenheit noch Zukunft wissen. Zwar hatte sich meine nähere Bertraulichkeit zu Lili gerade dadurch eingeleitet, daß sie mir von ihrer frühern Zugend erzählte: wie sie von Kind auf durchaus manche Neigung und Anhänglicheit, besonders auch in fremden ihr lebhastes Haus Besuchenden, erregt und sich daran ergöst habe, obgleich ohne weitere Folge und Berknüpfung.

Bahrhaft Liebende betrachten Alles, was sie bisher empfunben, nur als Borbereitung zu ihrem gegenwärtigen Glück, nur als Base, worauf sich erst ihr Lebensgebäude erheben soll. Bergangene Reigungen erscheinen wie Nachtgespenster, die sich vor

dem anbrechenden Tage wegschleichen.

Aber mas ereignete fich! Die Meffe tam, und fo erfcbien ber

Schwarm jener Gespenster in ihrer Birklickeit; alle Handelsfreunde des bedeutenden Hauses kamen nach und nach heran, und es offenbarte sich schnell, daß keiner einen gewissen Antheil an der liebenswürdigen Tochter völlig aufgeben wollte noch konnte. Die Jüngeren, ohne zudringlich zu sein, erschienen doch als Bohlebekannte; die Mittleren, mit einem gewissen verbindlichen Anstand, wie solche, die sich beliebt machen und allenfalls mit höheren Ansprüchen bervortreten möchten. Es waren schöne Männer darunter.

mit dem Behagen eines gründlichen Boblftandes.

Nun aber die alten Herren waren ganz unerträglich mit ihren Ontelsmanieren, die ihre Hände nicht im Zaum hielten und bei widerwärtigem Tätscheln sogar einen Kuß verlangten, welchem die Wange nicht versagt wurde. Ihr war so natürlich, dem Allem anständig zu genügen. Allein auch die Gespräche erregten manches bedenkliche Erinnern. Bon jenen Luftsahrten wurde gesprochen zu Wasser und zu Lande, von mancherlei Fährlichseiten mit heiterem Ausgang, von Bällen und Abendpromenaden, von Berspottung lächerlicher Werber, und was nur eierssüchtigen Aerger in dem Herzen des trostlos Liebenden aufregen konnte, der gleichsam das Facit so vieler Jahre auf eine Zeit lang an sich gerissen hatte. Aber unter diesem Zudrang, in dieser Bewegung versäumte sie den Freund nicht, und wenn sie sich zu ihm wendete, so wußte sie mit Wenigem das Zarteste zu äußern, was der gegenseitigen Lage völlig geeignet schien.

Doch wenden wir uns von dieser noch in der Erinnerung beis nabe unerträglichen Qual jur Boefie, wodurch einige geistreich:

bergliche Linderung in den Zustand eingeleitet murde.

Lili's Part mag ungefähr in diese Spoche gehören; ich füge das Gedicht hier nicht ein, weil es jenen zarten empfindlichen Zustand nicht ausdrückt, sondern nur mit genialer Heftigkeit das Widerwärtige zu erhöhen und durch komisch ärgerliche Bilder das Entsagen in Berzweiflung umzuwandeln trachtet.

Nachstehendes Lied druckt eher die Anmuth jenes Unglucks aus

und fei beghalb bier eingeschaltet.

Ihr verblühet, suße Rosen, Meine Liebe trug euch nicht; Bluthet, ach, dem Hoffnungslosen, Dem der Gram die Seele bricht!

Jener Tage bent' ich trauernb, Als ich, Engel, an dir hieng, Auf das erste Knöspchen lauernd Früh zu meinem Garten gieng; Alle Blüthen, alle Früchte Roch zu beinen Füßen trug Und vor beinem Angesichte Hoffnung in dem Herzen schlug.

Ihr verblühet, suße Rosen, Meine Liebe trug euch nicht; Blühtet, ach, dem Hoffnungslosen, Dem der Gram die Seele bricht!

Die Oper Erwin und Elmire war aus Golbsmiths liebenswürdiger, im Landprediger von Wakefield eingefügter Romanze entstanden, die uns in den besten Zeiten vergnügt hatte, wo wir

nicht ahneten, daß uns etwas Aehnliches bevorftehe.

Schon früher habe ich einige poetische Erzeugnisse jener Spoche eingeschaltet und wünschte nur, es hätten sich alle zusammen erhalten. Sine sortwährende Aufregung in glüdlicher Liebeszeit, gesteigert durch eintretende Sorge, gab Anlaß zu Liedern, die durchaus nichts Ueberspanntes, sondern immer das Gefühl des Augenblicks aussprachen. Bon geselligen Festliedern die zur kleinten Geschenksgabe, Alles war lebendig, mitgefühlt von einer gebildeten Gesellichaft; erst froh, dann schmerzlich, und zulest kein Gipfel des Glüds, tein Abgrund des Webes, dem nicht ein Laut wäre gewidmet gewesen.

Alle diese innern und äußern Greignisse, in sofern sie meinen Bater hatten unangenehm berühren können, welcher jene erste, ihm anmuthig zusagende Schwiegertochter immer weniger hoffen konnte in sein Haus eingeführt zu sehen, wußte meine Mutter auf das klügste und thätigste abzuwenden. Diese Staatsdame aber, wie er sie im Bertrauen gegen seine Gattin zu nennen psteate, wollte ihn

teineswegs anmuthen.

1

Ì

Indessen ließ er dem Handel seinen Gang und setzte seine kleine Kanzlei recht emfig fort. Der junge Rechtsfreund, so wie der gewandte Schreiber gewannen unter seiner Firma immer mehr Ausdehnung des Bodens. Da nun, wie bekannt, der Abwesende nicht vermißt wird, so gönnten sie mir meine Pfade und suchten sich immer mehr auf einem Boden sestzusepen, auf dem ich nicht

gebeiben follte.

Glüdlicherweise trasen meine Richtungen mit bes Baters Gefinnungen und Wünschen zusammen. Er hatte einen so großen Begriff von meinem bichterischen Talent, so viel eigene Freude an der Gunst, die meine ersten Arbeiten erworben hatten, daß er mich oft unterhielt über Neues und fernerhin Vorzunehmendes. Hingegen von diesen geselligen Scherzen, leidenschaftlichen Dichtungen durft' ich ihn nichts merken lassen.

Nachdem ich im Göt von Berlichingen bas Symbol einer be= beutenden Weltepoche nach meiner Art abgespiegelt hatte, fab ich mich nach einem ahnlichen Wenbepunkt ber Staatengeschichte forgfältig um. Der Aufftand ber Nieberlande gewann meine Aufmerkfamkeit. In Got mar es ein tuchtiger Mann, ber untergebt in dem Bahn: ju Zeiten der Anarchie fei der moblwollende Rraftige von einiger Bedeutung. Im Egmont waren es festgegrun= bete Buftande, die fich vor ftrenger, gut berechneter Defpotie nicht halten können. Meinen Bater hatte ich bavon auf das lebhafteste unterhalten, mas zu thun sei, mas ich thun wolle, daß ihm biek so unüberwindliches Berlangen gab, bieles in meinem Ropf schon fertige Stud auf dem Papiere, es gedruckt, es bewundert au seben.

Satt' ich in ben frühern Zeiten, ba ich noch hoffte, Lili mir jugueignen, meine gange Thatigfeit auf Ginficht und Ausübung burgerlicher Geschäfte gewendet, so traf es gerade jest, daß ich Die fürchterliche Lude, Die mich von ihr trennte, burch Geistreiches und Seelenvolles auszufüllen hatte. 3ch fieng also wirklich Egmont ju schreiben an, und zwar nicht wie ben erften Gog von Berlichingen in Reih und Folge, sondern ich griff nach der ersten Einleitung gleich die Sauptscene an, ohne mich um die allenfallfigen Berbindungen zu befümmern. Damit gelangte ich weit, indem ich, bei meiner läßlichen Art zu arbeiten, von meinem Bater, es ist nicht übertrieben, Tag und Nacht angespornt wurde, ba er bas fo leicht Entstebende auch leicht pollendet zu seben glaubte.

## Iwanzigftes Buch.

So fubr ich benn am Egmont ju arbeiten fort, und wenn baburch in meinen leibenschaftlichen Buftand einige Beschwichtigung eintrat, fo half mir auch die Gegenwart eines madern Runftlers über manche bose Stunden hinweg, und ich verdankte bier, wie icon fo oft, einem unsichern Streben nach praktischer Ausbildung einen beimlichen Frieden der Geele in Tagen, wo er sonft nicht mare zu hoffen gewesen.

Georg Meldior Kraus, in Frankfurt geboren, in Baris gebildet, tam eben von einer kleinen Reise ins nördliche Deutschland jurud; er suchte mich auf, und ich fühlte sogleich Trieb und Beburfniß, mich ihm anzuschließen. Er war ein beiterer Lebemann. beffen leichtes erfreuliches Talent in Baris die rechte Schule gefunden hatte.

Für den Deutschen gab es zu jener Beit daselbst ein angenehmes Unterfommen. Bbilipp Sadert lebte bort in gutem : be: b ido jorq: Aui: rgeht trat: rin: nid: tefte ibm terf

bert

mit Ш id Ċ M ď: a H: ţ,

9

Unsehn und Wohlstand; das treue deutsche Verfahren, womit er Landschaften nach ber Natur zeichnend in Gouache und Delfarbe aludlich ausführte, mar als Gegenfat einer prattifchen Manier, ber fich die Frangofen bingegeben batten, febr willtommen. Wille, bochgeehrt als Aupferstecher, gab bem deutschen Berdienste Grund und Boben; Grimm, icon einflugreich, nugte feinen Lands: leuten nicht wenig. Angenehme Fußreisen, um unmittelbar nach ber Natur zu zeichnen, murben unternommen und fo manches Gute geleiftet und porbereitet.

Boucher und Bateau, zwei mahrhaft geborene Runftler, beren Werte, wenn icon perflatternb im Geift und Sinn ber Reit, boch immer noch böchst respektabel gefunden werden, waren ber neuen Erscheinung geneigt und felbst, obgleich nur zu Scherz und Berfuch, thatig eingreifend. Greuge, im Familienfreise ftill für fich hinlebend, bergleichen bürgerliche Scenen gern barftellend, von feinen eigenen Werken entzudt, erfreute fich eines ehrenhaften leich-

ten Binfels.

Alles beraleichen konnte unfer Kraus in sein Talent sehr wohl aufnehmen; er bildete fich an der Gefellicaft gur Gefellichaft und wußte gar zierlich bausliche freundschaftliche Bereine porträtmäßig barzustellen; nicht weniger glüdten ibm landschaftliche Reichnungen, bie fich burch reinliche Umriffe, maffenhafte Tufche, angenehmes Colorit dem Auge freundlich empfahlen: dem innern Sinn genügte eine gewisse naibe Wahrheit, und besonders dem Runftfreund sein Geschid, Alles, mas er felbft nach ber Natur geichnete, fogleich zum Tableau einzuleiten und einzurichten.

Er felbst war ber angenehmste Gesellschafter: gleichmuthige Beiterteit begleitete ibn burchaus; dienstfertig ohne Demuth gehalten ohne Stoly, fand er fich überall ju Saufe, überall beliebt, ber thatigste und zugleich ber bequemfte aller Sterblichen. solchem Talent und Charafter begabt, empfahl er sich balb in bohern Kreisen und war besonders in dem freiherrlich von Stein: ichen Schloffe zu Raffau an der Lahn wohl aufgenommen, eine talentvolle, höchst liebensmurbige Tochter in ihrem tunftlerischen Bestreben unterstützend und zugleich die Geselligkeit auf mancherlei

Beife belebend.

Nach Berheirathung biefer vorzüglichen jungen Dame an den Grafen von Werthern nahm bas neue Chepaar ben Runftler mit auf ihre bedeutenden Guter in Thuringen, und so gelangte er auch nach Weimar. hier ward er bekannt, anerkannt und von bem bafigen hochgebildeten Rreise sein Bleiben gewünscht.

Wie er nun überall juthätig war, so forberte er bei seiner nunmehrigen Rudtehr nach Frantfurt meine bisber nur sammelnde Runftliebe zu praftischer Uebung. Dem Dilettanten ist Die Nabe bes Künstlers unerläßlich, benn er sieht in biesem bas Komplement seines eigenen Daseins; bie Bunsche bes Liebhabers erfüllen

fich im Artisten.

Durch eine gewisse Naturanlage und Uebung gelang mir wohl ein Umriß, auch gestaltete sich leicht zum Bilde, was ich in der Ratur vor mir sah; allein es sehlte mir die eigentliche plastische Kraft, das tüchtige Bestreben, dem Umriß Körper zu verleihen durch wohlabgestustes hell und Dunkel. Meine Nachbildungen waren mehr ferne Ahnungen irgend einer Gestalt, und meine Figuren glichen den leichten Lustwesen in Dante's Burgatorio, die, keine Schatten wersend, vor dem Schatten wirklicher Körper sich entsehen.

Durch Lavaters physiognomische Heterei — benn so darf man die ungestüme Anregung wohl nennen, womit er alle Menschen, nicht allein zur Kontemplation der Physiognomieen, sondern auch zur fünstlerischen oder psuscherhaften praktischen Nachbildung der Geschaftsormen zu nöttigen bemüht war — hatte ich mir eine Uedung verschafft, die Porträte von Freunden auf grau Papier mit schwarzer und weißer Kreide darzustellen. Die Uehnlichkeit war nicht zu verkennen, aber es bedurfte die Hand meines künstlerischen Freundes, um sie aus dem düstern Grunde bervortreten

zu machen.

Beim Durchlättern und Durchschauen ber reichlichen Bortefeuilles, welche der aute Rraus von seinen Reisen mitgebracht hatte, war die liebste Unterhaltung, wenn er landschaftliche ober perfonliche Darftellungen porlegte, ber Weimarifche Rreis und beffen Umgebung. Auch ich verweilte febr gerne babei, weil es bem Jungling schmeicheln mußte, so viele Bilder nur als Tert ju betrachten von einer umftandlichen wiederholten Ausführung: bak man mich bort zu feben muniche. Gebr anmutbig mußte er feine Gruße, feine Ginladungen burch nachgebildete Berfonlichfeit ju beleben. Gin wohlgelungenes Delbild ftellte ben Rapellmeifter Bolf am Alugel und seine Frau binter ihm zum Singen fich bereitend por: ber Runftler felbst mußte jugleich gar bringend auszulegen, wie freundlich biefes werthe Baar mich empfangen wurde. Unter feinen Zeichnungen fanden fich mehrere bezüglich auf die Baldund Berggegend um Bürgel. Gin wackerer Forstmann hatte das felbst, vielleicht mehr seinen anmuthigen Töchtern als sich selbst ju liebe, rauhgestaltete Felspartieen, Gebuid und Balbitreden burch Bruden, Gelander und fanfte Bfade gefellig manbelbar gegemacht: man fab die Frauenzimmer in weißen Rleidern auf anmutbigen Begen nicht ohne Begleitung. Un bem einen jungen Manne follte man Bertuch ertennen, beffen ernite Abfichten auf bie alteste nicht geläugnet wurden, und Rraus nahm nicht übel.

wenn man einen zweiten jungen Mann auf ihn und feine auf-

feimende Reigung für die Schwester zu beziehen magte.

Bertuch, als Zögling Wielands, hatte sich in Kenntnissen und Thätigkeit bergestalt hervorgethan, daß er, als Geheimsekretär des Herzogs schon angestellt, das Allerbeste für die Zukunft erwarten ließ. Bon Wielands Rechtlickeit, Heiterkeit, Gutmüthigkeit war durchaus die Rede; auf seine schönen literarischen und poetischen Borsätze ward schon aussuhrlich hingebeutet und die Wirkung des Merkur durch Deutschland besprochen; gar manche Namen in literarischer, staatsgeschäftlicher und geselliger Hinsicht hervorgehoben und in solchem Sinne Musaus, Kirms, Berendis und Lubecus genannt. Bon Frauen war Wolfs Gattin und eine Wittwe Kopedue, mit einer liebenswürdigen Tochter und einem heitern Knaben, nehst manchen andern rühmlich und charakteristisch bezeichnet. Alles deutete auf ein frisch thätiges literarisches und Künstlerleben.

Und so schilderte sich nach und nach bas Element, worauf ber junge Bergog nach feiner Rudtehr wirten follte; einen folden Buftand batte bie Frau Ober Bormunderin porbereitet; mas aber bie Ausführung wichtiger Geschäfte betraf, mar, wie es unter solchen provisorischen Bermaltungen Pflicht ift, der Ueberzeugung, ber Thatfraft bes fünftigen Regenten überlaffen. Die burch ben Schlofbrand gewirkten graulichen Ruinen betrachtete man ichon als Anlaß zu neuen Thatigfeiten. Das in Stoden gerathene Berg= wert zu Almenau, bem man durch toftspielige Unterhaltung bes tiefen Stollens eine mögliche Wiederaufnahme gu fichern gewußt, bie Atademie Jena, die hinter bem Zeitfinn einigermaßen gurud: geblieben und mit bem Berluft gerade fehr tuchtiger Lehrer bebrobt war, wie so vieles Andere, regte einen edlen Gemeinsinn Man blidte nach Berfonlichkeiten umber, die in bem aufftrebenden Deutschland so mannigfaches Gute ju forbern berufen fein könnten, und so zeigte fich burchaus eine frische Aussicht, wie eine traftige und lebhafte Jugend fie nur munichen tonnte. Und ichien es traurig zu fein, eine junge Fürstin ohne die Burde eines ichidlichen Gebaubes in eine febr maßige, ju gang andern Ameden erbaute Wohnung einzuladen, so gaben die schon gelegenen wohleingerichteten Landbaufer, Ettersburg, Belvedere und andere portheilhafte Luftfite. Genuß bes Gegenwärtigen und hoffnung, auch in biesem damals zur Nothwendigkeit gewordenen Naturleben fich produttiv angenehm thatig zu erweisen.

Man hat im Berlaufe biefes biographischen Vortrags umständslich gesehen, wie das Kind, ber Knabe, ber Jüngling sich auf verschiedenen Wegen dem Uebersinnlichen zu nähern gesucht; erst mit Reigung nach einer natürlichen Religion hingeblickt, bann mit Liebe sich an eine positive sestgeschlossen; serner durch Zussammenziehung in sich selbst seine eignen Kräfte versucht und sich endlich dem allgemeinen Glauben freudig hingegeben. Als er in den Zwischenräumen dieser Regionen hin und wieder wanderte, suchte, sich umsah, begegnete ihm Manches, was zu keiner von allen gehören mochte, und er glaubte mehr und mehr einzusehen, daß es besser sein, den Gedanken von dem Ungeheuren, Unfaße

lichen abzumenden.

Er glaubte in der Ratur, der belebten und undelebten, der befeelten und undeseelten, etwas zu entdeden, das sich nur in Widersprüchen manisestirte und deshalb unter keinen Begriff, noch viel weniger unter ein Wort gesaßt werden könnte. Es war nicht göttlich, denn es schien unvernünstig; nicht menschlich, denn es hatte keinen Berstand; nicht teuslisch, denn es war wohlthätig; nicht englisch, denn es ließ oft Schadenfreude merken. Es glich dem Zusall, denn es bewies keine Folge; es ähnelte der Borzsehung, denn es deutete auf Zusammenhang. Alles, was uns begränzt, schien für dasselbe durchbringbar; es schien mit den nothewendigen Elementen unfres Daseins willkürlich zu schalten; es zog die Zeit zusammen und behnte den Raum aus. Rur im Unsmöglichen schien es sich zu gefallen und das Mögliche mit Berzachtung von sich zu stoßen.

Dieses Wesen, das zwischen alle übrigen hineinzutreten, sie zu sondern, sie zu verdinden schien, nannte ich damonisch, nach dem Beispiel der Alten und derer, die etwas Aehnliches gewahrt hatten. Ich suchte mich vor diesem surchtbaren Wesen zu retten, indem ich mich nach meiner Gewohnheit hinter ein Bild flüchtete.

Unter die einzelnen Theile der Weltgeschichte, die ich sorgsaltiger studirte, gehörten auch die Ereignisse, welche die nachber vereinigten Niederlande so berühmt gemacht. Ich hatte die Quellen sleißig ersorscht und mich möglichst unmittelbar zu unterrichten und mir alles lebendig zu vergegenwärtigen gesucht. Höchst dramatisch waren mir die Situationen erschienen, und als Hauptsigur, um welche sich die übrigen am glücklichsten versammeln ließen, war mir Graf Egmont aufgefallen, bessen menschlich ritterliche Größe mir am meisten behaate.

Allein zu meinem Gebrauche mußte ich ihn in einen Charafter umwandeln, der solche Eigenschaften besaß, die einen Jüngling besser zieren als einen Mann in Jahren, einen Unbeweibten besser als einen Hausvater, einen Unabhängigen mehr als einen, der, noch so frei gesinnt, durch mancherlei Berhältnisse begränzt ist.

Alls ich ihn nun fo in meinen Gebanten verfüngt und von allen Bedingungen losgebunden hatte, gab ich ihm die ungemeffene Lebensluft, das gränzenlose Zutrauen zu sich selbst, die Gabe, alle Menschen an sich zu ziehen (attrativa), und so die Gunst des Bolks, die stille Neigung einer Fürstin, die ausgesprochene eines Naturmädchens, die Theilnahme eines Staatsklugen zu gewinnen, ja selbst den Sohn seines größten Widersachers für sich einzunehmen.

Die perfonliche Tapferteit, die ben Belben auszeichnet, ift bie Bafe, auf ber fein ganges Wefen rubt, ber Grund und Boben. aus dem es bervoriproft. Er tennt feine Gefahr und verblenbet fich über die größte, die fich ihm nabert. Durch Geinde, die uns umzingeln. ichlagen wir uns allenfalls burch; bie Nete ber Staats: flugheit find ichwerer zu burchbrechen. Das Damonische, mas von beiben Seiten im Spiel ift, in welchem Konflitt bas Liebens: wurdige untergeht und bas Gehaßte triumphirt, fodann bie Musficht, baß bieraus ein Drittes berporgebe, bas bem Bunich aller Menichen entsprechen werbe, Diefes ift es wohl, was bem Stude, freilich nicht gleich bei feiner Erscheinung, aber boch später und jur rechten Beit die Bunft verschafft bat, beren es noch jest genießt. Und fo will ich benn auch bier, um mancher geliebten Lefer willen, mir felbst vorgreifen und, weil ich nicht weiß, ob ich so bald wieder zur Rebe gelange, etwas aussprechen, wovon ich mich erft fpater überzeugte.

Obgleich jenes Dämonische sich in allem Körperlichen und Untörperlichen manisestiren tann, ja bei den Thieren sich aufs merkwürdigste ausspricht, so steht es vorzüglich mit dem Menschen im wunderbarsten Zusammenhang und bildet eine der moralischen Weltordnung, wo nicht entgegengesetze, doch sie durchkreuzende Macht, so daß man die Eine für den Zettel, die Andere für den Einschlag

tonnte gelten laffen.

Für die Phanomene, welche hierdurch hervorgebracht werden, giebt es unzählige Namen: denn alle Philosophieen und Religionen haben prosaisch und poetisch dieses Rathsel zu lösen und die Sache schließlich abzuthun gesucht, welches ihnen noch fernerbin under nommen bleibe.

Am furchtbarsten aber erscheint dieses Damonische, wenn es in irgend einem Menschen überwiegend hervortritt. Während meines Lebensganges habe ich mehrere theils in der Rahe, theils in der Ferne beobachten können. Es sind nicht immer die vorzüglichsten Menschen, weder an Geist noch an Talenten, selten durch Herzenssgüte sich empsehlend; aber eine ungeheure Kraft geht von ihnen aus, und sie üben eine unglaubliche Gewalt über alle Geschöpse, ja sogar über die Elemente, und wer kann sagen, wie weit sich eine solche Wirkung erstreden wird? Alle vereinten sittlichen Kräfte vermögen nichts gegen sie: vergebens, daß der hellere Theil der

Menschen sie als Betrogene oder als Betrüger verdächtig machen will, die Masse wird von ihnen angezogen. Selten oder nie sinden sich Gleichzeitige ihres Gleichen, und sie sind durch nichts zu überwinden, als durch das Universum selbst, mit dem sie den Kampf begonnen; und aus solchen Bemerkungen mag wohl jener sonders bare, aber ungebeure Spruch entstanden sein: Nemo contra deum

nisi deus ipse.

Bon biesen höheren Betrachtungen kehre ich wieder in mein kleines Leben zurück, dem aber doch auch seltsame Ereignisse, wenigstens mit einem dämonischen Schein bekleidet, bevorstanden. Ich war von dem Gipfel des Gotthard, Italien den Rücken wendend, nach Hause gekehrt, weil ich Lili nicht entbehren konnte. Eine Neigung, die auf die Hoffnung eines wechselseitigen Besitzes, eines dauernden Zusammenledens gegründet ist, stirdt nicht auf einmal ab; ja, sie nährt sich an der Betrachtung rechtmäßiger Wünsche und redlicher Hoffnungen, die man begt.

Es liegt in der Natur der Sache, daß sich in solchen Fällen das Mädchen eher bescheidet, als der Jüngling. Als Abkömmlingen Bandorens ist den schönen Kindern die wünschenswerthe Gabe verliehen, anzureizen, anzuloden und mehr durch Natur mit Halbvorsat, als durch Neigung, ja mit Frevel um sich zu verssammeln, wobei sie denn oft in Gesahr kommen, wie jener Zauberzlehrling, vor dem Schwall der Berehrer zu erschreden. Und dann soll zuletzt denn doch hier gewählt sein, einer soll ausschließlich vorgezogen werden, einer die Braut nach Hause führen.

Und wie zufällig ist es, was hier der Wahl eine Richtung giebt, die Auswählende bestimmt! Ich hatte auf Lili mit Ueberzeugung Berzicht gethan, aber die Liebe machte mir diese Ueberzeugung verdächtig. Lisi hatte in gleichem Sinne von mir Absschied genommen, und ich hatte die schöne zerstreuende Reise

angetreten; aber fie bewirfte gerade bas Umgekehrte.

So lange ich abwesend war, glaubte ich an die Trennung, glaubte nicht an die Scheidung. Alle Erinnerungen, Hoffnungen und Wünsche hatten ein freies Spiel. Run kam ich zuruck, und wie das Wiedersehen der frei und freudig Liebenden ein Himmel ist, so ist das Wiedersehen von zwei nur durch Bernunftgrunde getrennten Bersonen ein unleidliches Fegeseuer, ein Borhof der hölle. Als ich in die Umgedung Lili's zurückam, fühlte ich alle jene Misbelligkeiten doppelt, die unser Berhältniß gestört hatten; als ich wieder vor sie selbst hintrat, siel mir's hart aus herz, daß sie für mich verloren sei.

Ich entschloß mich daher abermals zur Flucht, und es konnte mir deßhalb nichts erwünschter sein, als daß das junge herzoglich Weimarische Baar von Karlsruhe nach Frankfurt kommen und

ich, frühern und spätern Einladungen gemäß, ihnen nach Weimar folgen follte. Bon Seiten jener Berrichaften hatte fich ein gnabiges, ja gutrauliches Betragen immer gleich erhalten, bas ich von meiner Seite mit leibenschaftlichem Dante erwiederte. Meine Unbanglichkeit an ben Herzog von dem ersten Augenblicke an: meine Berehrung gegen bie Bringeffin, die ich icon fo lange, obaleich nur von Ansehn, fannte: mein Bunich, Bielanden, Der fich fo liberal gegen mich betragen batte, perfonlich etwas Freund: liches zu erzeigen und an Drt und Stelle meine balb muthwilligen. halb zufälligen Unarten wieber gut zu machen, maren Beweggrunde genug, die auch einen leidenschaftslofen Rungling batten aufreizen, ja antreiben follen. Run aber tam noch bagu, baß ich, auf welchem Wege es wolle, vor Lili flüchten mußte, es fei nun nach Guben, wo mir bie täglichen Erzählungen meines Baters ben berrlichsten Kunft- und Natur-himmel vorbilbeten, ober nach Norden, wo mich ein fo bedeutender Rreis vorzüglicher Menschen einlud.

Das junge fürstliche Paar erreichte nunmehr auf seinem Rückwege Frankfurt. Der herzoglich Meiningische Hof war zu gleicher Zeit daselbst, und auch von diesem und dem die jungen Prinzen geleitenden Geheimenrath von Dürkseim ward ich auss freundlichste ausgenommen. Damit aber ja, nach jugendlicher Beise, es nicht an einem seltsamen Ereigniß sehlen möckte, so setzte mich ein Mikverständniß in eine unglaubliche, obgleich ziemlich beitere

Berlegenheit.

Die Weimarischen und Meiningischen Herschaften wohnten in Einem Gasthof. Ich ward zur Tasel gebeten. Der Weimarische Hof lag mir bergestalt im Sinne, daß mir nicht einsiel, mich näher zu erkundigen, weil ich auch nicht einmal einbildisch genug war, zu glauben, man wolle von Meiningischer Seite auch einige Notiz von mir nehmen. Ich gebe wohlangezogen in den Römischen Kaiser, sinde die Zimmer der Weimarischen herrschaften leer, und da es heißt, sie wären bei den Meiningischen, versüge ich mich dorthin und werde freundlich empsangen. Ich bente, dieß sei ein Besuch vor Tasel oder man speise vielleicht zusammen, und erwarte den Ausgang. Allein auf einmal setzt sich die Beimarische Suite in Bewegung, der ich denn auch solge; allein sie geht nicht etwa in ihre Gemächer, sondern gerade die Treppe berunter in ihre Wägen, und ich sinde mich eben allein auf der Straße.

Anstatt mich nun gewandt und klug nach der Sache umzuthun und irgend einen Aufschluß zu suchen, gieng ich, nach meiner entschlossenen Weise, sogleich meinen Weg nach Hause, wo ich meine Eltern beim Nachtische fand. Mein Bater schüttelte den Kopf, indem meine Mutter mich so gut als möglich zu entschädigen suchte. Sie vertraute mir Abends: als ich weggegangen,
habe mein Vater sich geäußert, er wundre sich höchlich, wie ich,
doch sonst nicht auf den Kopf gefallen, nicht einsehen wollte, daß
man nur von jener Seite mich zu neden und mich zu beschämen
gedächte. Aber dieses konnte mich nicht rühren: denn ich war
ichon Herrn von Dürkheim begegnet, der mich, nach seiner milben
Art, mit anmuthigen scherzhaften Borwürfen zur Rede stellte. Nun
war ich aus meinem Traum erwacht und hatte Gelegenheit, für die
mir gegen mein Hossen und Erwarten zugedachte Enade recht
artig zu danken und mir Verzeihung zu erditten.

Nachdem ich baher so freundlichen Anträgen aus guten Gründen nachgegeben hatte, so ward Folgendes verabredet. Gin in Karlstruhe zurückgebliebener Kavalier, welcher einen in Straßburg versfertigten Landauer Wagen erwarte, werde an einem bestimmten Tage in Frankfurt eintreffen; ich solle mich bereit halten, mit ihm nach Weimar sogleich abzureisen. Der heitere und gnädige Abschied, den ich von den jungen Herrschaften erfuhr, das freundliche Betragen der Hosselute machten mir diese Reise hochst wunschense

werth, wozu fich ber Weg so angenehm zu ebnen schien.

Aber auch hier sollte durch Zusälligkeiten eine so einsache Ansgelegenheit verwickelt, durch Leidenschaftlichkeit verwirrt und nahezu völlig vernichtet werden: benn nachdem ich überall Abschied gesnommen und den Tag meiner Abreise verkündet, sodann aber eilig eingepadt und dabei meiner ungedruckten Schriften nicht vergessen, erwartete ich die Stunde, die den gedachten Freund im neuen Wagen herbeisühren und mich in eine neue Gegend, in neue Berskältnisse bringen sollte. Die Stunde vergieng, der Tag auch, und da ich, um nicht zweimal Abschied zu nehmen, und überhaupt, um nicht durch Julauf und Besuch überhäuft zu sein, mich seit dem besagten Worgen als abwesend angegeben hatte, so mußte ich mich im Hause, ja in meinem Zimmer still halten und besand mich baher in einer sonderbaren Lage.

Beil aber die Einsamkeit und Enge jederzeit für mich etwas sehr Günstiges hatte, indem ich solche Stunden zu nutzen gedrängt war, so schrieb ich an meinem Egmont fort und brachte ihn beinahe zu Stande. Ich las ihn meinem Bater vor, der eine ganz eigene Reigung zu diesem Stüd gewann und nichts mehr wünschte, als es sertig und gedruckt zu sehen, weil er hosste daß der gute Ruf seines Sohnes dadurch sollte vermehrt werden. Sine solche Beruhigung und neue Zufriedenheit war ihm aber auch nöthig: denn er machte über das Außenbleiben des Wagens die bedenklichsten Glossen. Er hielt das Ganze abermals nur für eine Erzsindung, glaubte an keinen neuen Landauer, hielt den zurücks

gebliebenen Cavalier für ein Luftgespenst; welches er mir zwar nur indirekt zu verstehen gab, dagegen aber sich und meine Mutter desto ausführlicher qualte, indem er das Ganze als einen lustigen Hosstrich ansah, den man in Gesolg meiner Unarten habe ausgehen lassen, um mich zu kränken und zu beschämen, wenn ich nunmehr statt jener gehossten Ehre schimpflich sigen ges blieben.

Ich felbst hielt zwar anfangs am Glauben fest, freute mich über die eingezogenen Stunden, die mir weder von Freunden noch Fremden, noch sonst einer geselligen Zerstreuung verkummert wurben, und schrieb, wenn auch nicht ohne innere Agitation, am Egmont rüftig sort. Und diese Gemüthöstimmung mochte wohl dem Stück selbst zu Gute kommen, das, von so viel Leidenschaften bewegt, nicht wohl von einem ganz Leidenschaftslosen hätte ge-

idrieben werben tonnen.

So vergiengen acht Tage, und ich weiß nicht wie viel bruber, und diese völlige Einkerkerung fieng an, mir beschwerlich zu werben. Seit mehreren Jahren gewohnt, unter freiem himmel ju leben, gefellt zu Freunden, mit benen ich in bem aufrichtigften, geschäftigften Wechselverhaltniffe ftand, in ber Rabe einer Belieb: ten, von der ich gwar mich zu trennen den Borfat gefaßt, Die mich aber boch, fo lange noch bie Möglichkeit mar, mich ihr zu nabern, gewaltsam zu fich forberte, - Alles biefes fiena an. mich bergeftalt zu beunruhigen, daß die Anziehungstraft meiner Tragodie fich zu vermindern und die poetische Broduktionstraft burch Ungeduld aufgehoben zu werden brobte. Schon einige Abende mar es mir nicht möglich gewesen, ju Saus ju bleiben. In einen großen Mantel gehullt, folich ich in ber Stadt umber, an ben haufern meiner Freunde und Befannten vorbei, und verfaumte nicht, auch an Lili's Fenster zu treten. Sie wohnte im Erdgeschoß eines Edhauses, die grunen Rouleaux waren niedergelaffen; ich tonnte aber recht aut bemerten, daß die Lichter am gewöhnlichen Blate standen. Bald borte ich fie jum Rlaviere fingen; es war bas Lieb: Ach wie giebst bu mich unwibersteblich! bas nicht gang por einem Sahr an fie gebichtet marb. Es mußte mir scheinen, daß fie es ausbrucksvoller fange als jemals, ich konnte es deutlich Bort por Bort verstehn; ich hatte bas Ohr so nabe angebrudt, wie nur bas auswärts gebogene Gitter erlaubte. Rachbem fie es zu Ende gefungen, fab ich an bem Schatten, ber auf die Rouleaux fiel, daß fie aufgestanden war; fie gieng bin und wieder, aber vergebens fucte ich ben Umriß ihres lieblichen Wefens burch bas bichte Gemebe zu erhaschen. Rur ber feste Borfan. mich weazubegeben, ihr nicht durch meine Gegenwart beschwerlich zu fein, ihr wirklich zu entfagen, und die Borftellung, mas für ein feltsames

Aufsehen mein Biedererscheinen machen mußte, tonnte mich ent-

icheiben, die fo liebe Rabe zu verlaffen.

Roch einige Tage verstricken, und die Hypothese meines Baters gewann immer mehr Wahrscheinlichkeit, da auch nicht einmal ein Brief von Karlsruhe kam, welcher die Ursachen der Berzögerung des Wagens angegeben hätte. Meine Dichtung gerieth ins Stocken, und nun hatte mein Bater gutes Spiel, dei der Unruhe, von der ich innerlich zerarbeitet war. Er stellte mir vor: die Sache sein nun einmal nicht zu ändern, mein Kosser sei gepack, er wolle mir Geld und Kredit geben, nach Italien zu gehen; ich müsse mich aber gleich entschließen auszuberechen. In einer so wichtigen Sache zweiselnd und zaudernd, gieng ich endlich darauf ein, daß, wenn zu einer bestimmten Stunde weder Wagen noch Rachricht eingelausen sei, ich abreisen, und zwar zuerst nach Heivelberg, von dannen aber nicht wieder durch die Schweiz, sondern nunmehr durch Graubünden oder Tyrol über die Alpen gehen wolle.

Bunderbare Dinge müssen freilich entstehen, wenn eine planslose Jugend, die sich selbst so leicht misleitet, noch durch einen leidenschaftlichen Irrthum des Alters auf einen salschen Weg getrieben wird. Doch darum ist es Jugend und Leben überhaupt, daß wir die Strategie gewöhnlich erst einsehen lernen, wenn der Feldzug vorbei ist. Im reinen Geschäftsgang wär' ein solches Buställiges leicht auszuklären gewesen, aber wir verschwören uns gar zu gern mit dem Irrthum gegen das Natürlichwahre, so wie wir die Karten mischen, eh wir sie herumgeben, damit ja dem Zufall sein Antheil an der That nicht versümmert werde; und so entsteht gerade das Element, worin und worauf das Dämonische so gern wirst und uns nur desto schlimmer mitspielt, je mehr wir Ahnung

pon feiner Rabe haben.

Der letzte Tag war verstrichen, ben andern Morgen sollte ich abreisen, und nun drängte es mich unendlich, meinen Freund Passavant, der eben aus der Schweiz zurückgekehrt war, noch einsmal zu sehen, weil er wirklich Ursache gehabt hätte zu zürnen, wenn ich unser inniges Bertrauen durch völlige Geheimhaltung verletzt hätte. Ich beschied ihn daher durch einen Unbekannten Nachts an einen gewissen Platz, wo ich, in meinen Mantel gewiselt, eher eintraf als er, der auch nicht ausblied und, wenner schon verwundert über die Bestellung gewesen war, sich noch mehr über den verwunderte, den er am Platze fand. Die Freude war dem Erstaunen gleich, an Beredung und Berathung war nicht zu benten; er wünschte mir Glück zur italiänischen Reise, wir schieden, und den andern Tag sah ich mich schon bei guter Zeit an der Bergstraße.

Daß ich mich nach Beidelberg begab, bagu batte ich mehrere

Ursachen: eine verständige, denn ich hatte gehört, der Beimarische Freund würde von Karlkruhe über Heibelberg kommen; und sogleich gab ich, angelangt auf der Post, ein Billet ab, das man einem auf bezeichnete Beise durchreisenden Cavalier einhändigen sollte; die zweite Ursache war leidenschaftlich und bezog sich auf mein früheres Verhältniß zu Lili. Demoiselle Delf nämlich, welche die Bertraute unserer Neigung, ja die Bermittlerin einer ernstlichen Verbindung bei den Eltern gewesen war, wohnte daselbst, und ich sichten mir es für das größte Glück, ehe ich Deutschland verließ, noch einmal jene glücklichen Zeiten mit einer werthen geduldigen

und nadfictigen Freundin burdidwäten zu tonnen.

36 ward wohl empfangen und in manche Familie eingeführt, wie ich mir benn in bem Sause bes Oberforstmeisters von B . . . . febr moblgefiel. Die Eltern waren anftandig behagliche Berfonen. Die eine Tochter abnelte Friederiken. Es mar gerade Die Beit ber Beinlefe, bas Better fcon, und alle bie elfafischen Gefühle lebten in dem iconen Rhein: und Nedar-Thale in mir wieder auf. 3d batte diese Reit an mir und Andern Wunderliches erlebt, aber es war noch Alles im Werben, tein Resultat bes Lebens hatte fich in mir hervorgethan, und bas Unendliche, mas ich gewahrt hatte, permirrte mich vielmehr. Aber in Gesellichaft war ich noch wie fonft, ja vielleicht gefälliger und unterhaltender. Sier unter diesem freien himmel, unter ben froben Menschen suchte ich die alten Spiele wieder auf, die ber Jugend immer neu und reizend bleiben. Eine frühere, noch nicht erloschene Liebe im Bergen, erregte ich Antheil, ohne es zu wollen, auch wenn ich fie verschwieg, und fo ward ich auch in diesem Kreise bald einheimisch, ja nothwendig, und vergaß, daß ich nach ein paar verschwätten Abenden meine Reise fortzuseten ben Blan batte.

Demoiselle Delf war eine von den Bersonen, die, ohne gerade intrigant zu sein, immer ein Geschäft haben, Andere beschäftigen und bald diese, bald jene Zwecke durchsühren wollen. Sie hatte eine tüchtige Freundschaft zu mir gesaßt und konnte mich um so eher verleiten, länger zu verweilen, da ich in ihrem Hause wohnte, wo sie meinem Dableiben allerlei Vergnügliches vorhalten und meiner Abreise allerlei Hindernisse in den Weg legen konnte. Wenn ich das Gespräch auf Lili lenken wollte, war sie nicht so gefällig und theilnehmend, wie ich gehofft hatte. Sie lobte vielmehr unsern beiderseitigen Vorsah, uns unter den bewandten Umtänden zu trennen, und behauptete, man müsse sich in das Unsvermeivliche ergeben, das Unmögliche aus dem Sinne schlagen und sich nach einem neuen Lebensinteresse umsehen. Planvoll, wie sie war, hatte sie dieß nicht dem Zusall überlassen wollen, sondern sich schon zu meinem künftigen Unterkommen einen Entwurf ges

bildet, aus dem ich nun wohl sah, daß ihre lette Einladung nach

Beibelberg nicht so absichtslos gewesen, als es schien.

Kurfürst Karl Theobor nämlich, ber für die Künste und Wissensichaften so viel gethan, residirte noch zu Mannheim, und gerade weil der Hof tatholisch, das Land aber protestantisch war, so hatte die leztere Partei alle Ursache, sich durch rüstige und hoffnungs-volle Männer zu verstärken. Run sollte ich in Gottes Kamen nach Italien gehn und dort meine Einsichten in dem Kunstsach ausebilden; indessen wolle man für mich arbeiten, es werde sich dein von Widtunst ausweisen, ob die auskeimende Reigung der Fräulein von W.... gewachsen oder erloschen, und od es kathlich sei, durch die Verbindung mit einer angesehenen Familie mich und mein Glück in einem neuen Baterlande zu begründen.

Dieses Alles lehnte ich zwar nicht ab, allein mein planloses Wesen konnte sich mit der Planmäßigkeit meiner Freundin nicht ganz vereinigen; ich genoß das Wohlwollen des Augenblicks, Lili's Bild schwebte mir wachend und träumend vor und mischte sich in alles Andre, was mir hätte gefallen oder mich zerstreuen können. Nun rief ich mir aber den Ernst meines großen Reise-Unternehmens vor die Seele und beschloß, auf eine sanste und artige Weise mich loszulösen und in einigen Lagen meinen Weg weiter

fortzuseben.

Bis tief in die Racht hinein hatte Demoiselle Delf mir ihre Blane, und was man für mich zu thun Willens war, im Ginselnen bargestellt, und ich konnte nicht anders als bankbar folde Gesinnungen verebren, obgleich die Absicht eines gewissen Rreises, fich burch mich und meine mögliche Gunft bei Sofe zu verftarten, nicht gang zu vertennen war. Wir trennten uns erft gegen Gins. 3ch hatte nicht lange, aber tief gefchlafen, als bas horn eines Boftillons mich wedte, ber reitend por bem Saufe bielt. Balb barauf erschien Demoiselle Delf mit einem Licht und Brief in ben Handen und trat vor mein Lager. Da haben wir's! rief fie aus. Lefen Sie, fagen Sie mir, mas es ift. Gewiß tommt es von ben Weimarischen. Ist es eine Einladung, so folgen Sie ihr nicht, und erinnern sich an unfre Gespräche! Ich bat sie um das Licht und um eine Biertelftunde Ginfamteit. Sie verließ mich ungern. Dhne ben Brief ju eröffnen, fab ich eine Beile por mich bin. Die Staffette tam von Frantfurt, ich tannte Siegel und Sand; ber Freund mar also bort angefommen; er lud mich ein, und ber Unglaube und Ungewißheit hatten uns übereilt. Warum follte man nicht in einem rubigen burgerlichen Buftande auf einen ficher angefündigten Dann marten, beffen Reife burch fo manche Bufalle verspatet werben tonnte? Es fiel mir wie Schuppen von den Augen. Alle vorbergegangene Gute. Gnabe.

Butrauen stellte sich mir lebhaft wieder vor, ich schämte mich sast meines wunderlichen Seitensprungs. Nun eröffnete ich den Brief, und Alles war ganz natürlich zugegangen. Mein ausgebliebener Geleitsmann hatte auf den neuen Wagen, der von Straßburg tommen sollte, Tag für Tag, Stunde für Stunde, wie wir auf ihn geharrt; war alsdann Geschäfts wegen über Mannheim nach Frankfurt gegangen und hatte dort zu seinem Schred mich nicht gefunden. Durch eine Staffette sendete er gleich das eilige Blatt ab, worin er voraussezte, daß ich sofort nach aufgeklärtem Irrethum zurücktehren und ihm nicht die Beschämung bereiten wolle, ohne mich in Weimar anzukommen.

So sehr sich auch mein Verstand und Gemüth gleich auf diese Seite neigte, so sehlte es doch meiner neuen Richtung auch nicht an einem bedeutenden Gegengewicht. Mein Vater hatte mir einen gar hübschen Reiseplan ausgesetzt und mir eine kleine Bibliothek mitgegeben, durch die ich mich vorbereiten und an Ort und Stelle leiten könnte. In müßigen Stunden hatte ich disher keine andere Unterhaltung gehabt, sogar auf meiner letzen kleinen Reise im Wagen nichts Anderes gedacht. Jene herrlichen Gegenstände, die ich von Jugend auf durch Erzählung und Rachbildung aller Art kennen gelernt, sammelten sich vor meiner Seele, und ich kannte nichts Erwünschteres, als mich ihnen zu nähern, indem ich mich entschieden von Lili entfernte.

Ich hatte mich indeß angezogen und gieng in der Stube auf und ab. Meine ernste Wirthin trat herein. Was soll ich hoffen? rief sie aus. Meine Beste, sagte ich, reden Sie mir nichts ein, ich bin entschlossen, zurüczukehren; die Gründe habe ich selbst bei mir abgewogen; sie zu wiederholen würde nichts fruchten. Der Entschluß am Ende muß gesaßt werden, und wer soll ihn fassen

als ber, ben er zulett angeht?

Ich war bewegt, sie auch, und es gab eine heftige Scene, die ich dadurch endigte, daß ich meinem Burschen befahl, Bost zu bestellen. Bergebens bat ich meine Wirthin, sich zu beruhigen und den scherzhaften Abschied, den ich gestern Abend dei der Gessellschaft genommen hatte, in einen wahren zu verwandeln, zu bedenken, daß es nur auf einen Besuch, auf eine Auswartung für kurze Zeit angesehen sei, daß meine italiänische Reise nicht aufgehohen, meine Kücklehr hierher nicht abgeschnitten sei. Sie wollte von nichts wissen und beunruhigte den schon Bewegten noch immer mehr. Der Wagen stand vor der Thür; ausgepackt war; der Posstillon ließ daß gewöhnliche Zeichen der Ungedult erschallen; ich riß mich loß; sie wollte mich noch nicht fahren lassen und brachte künstlich genug die Argumente der Gegenwart alle vor, so daß ich endlich leidenschaftlich und begeistert die Worte Egmonts ausrief:

"Kind, Kind! nicht weiter! Wie von unfichtbaren Geistern gepeitscht, geben die Sonnenpserde der Zeit mit unsers Schickslas leichtem Wagen durch; und uns bleibt nichts als, muthig gefaßt, die Zügel seit zu halten und bald rechts, bald links, vom Steine hier, vom Sturze da, die Räder abzulenken. Wohin es geht, wer weiß es? Erinnert er sich doch kaum, woher er kam!"